

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

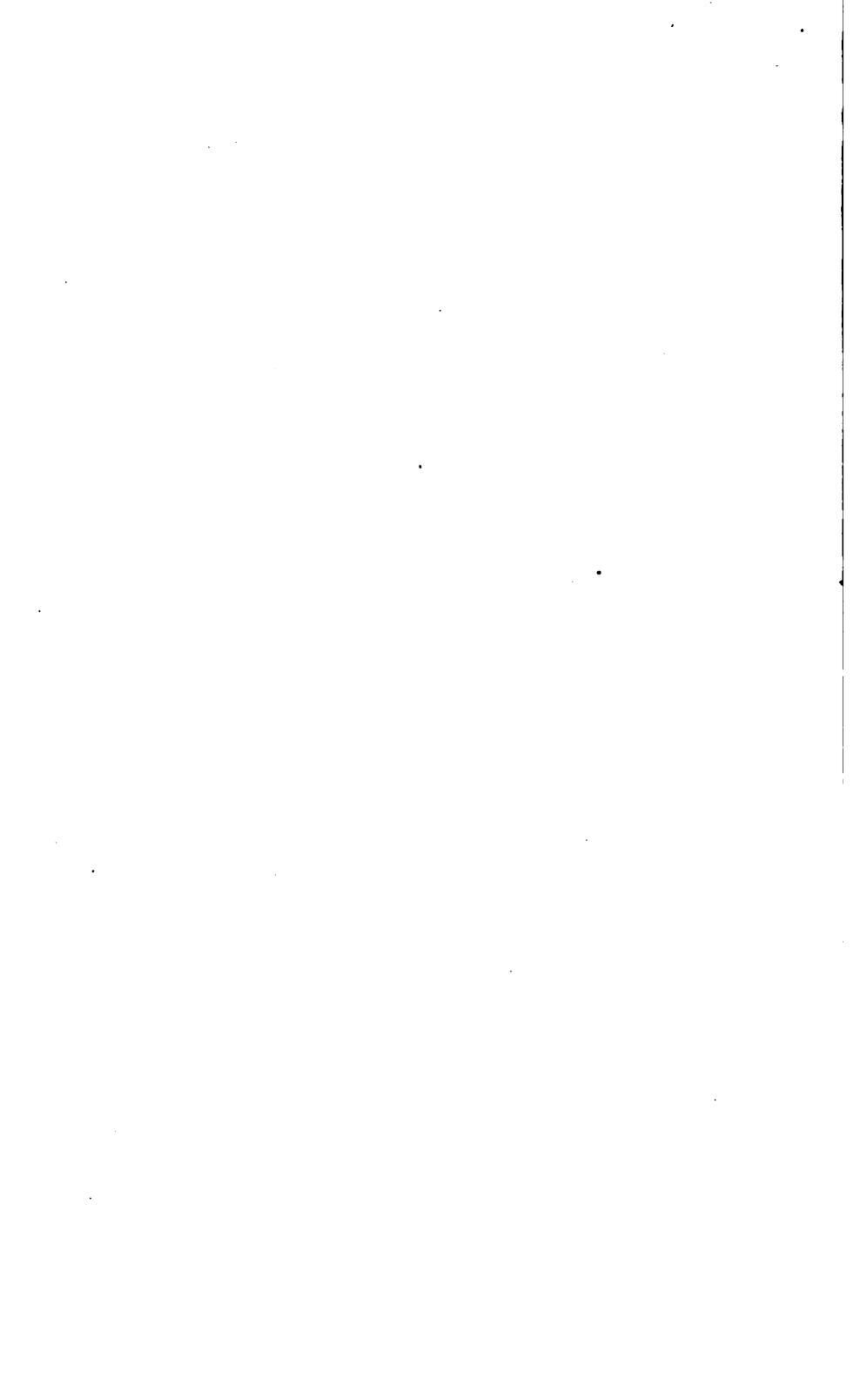

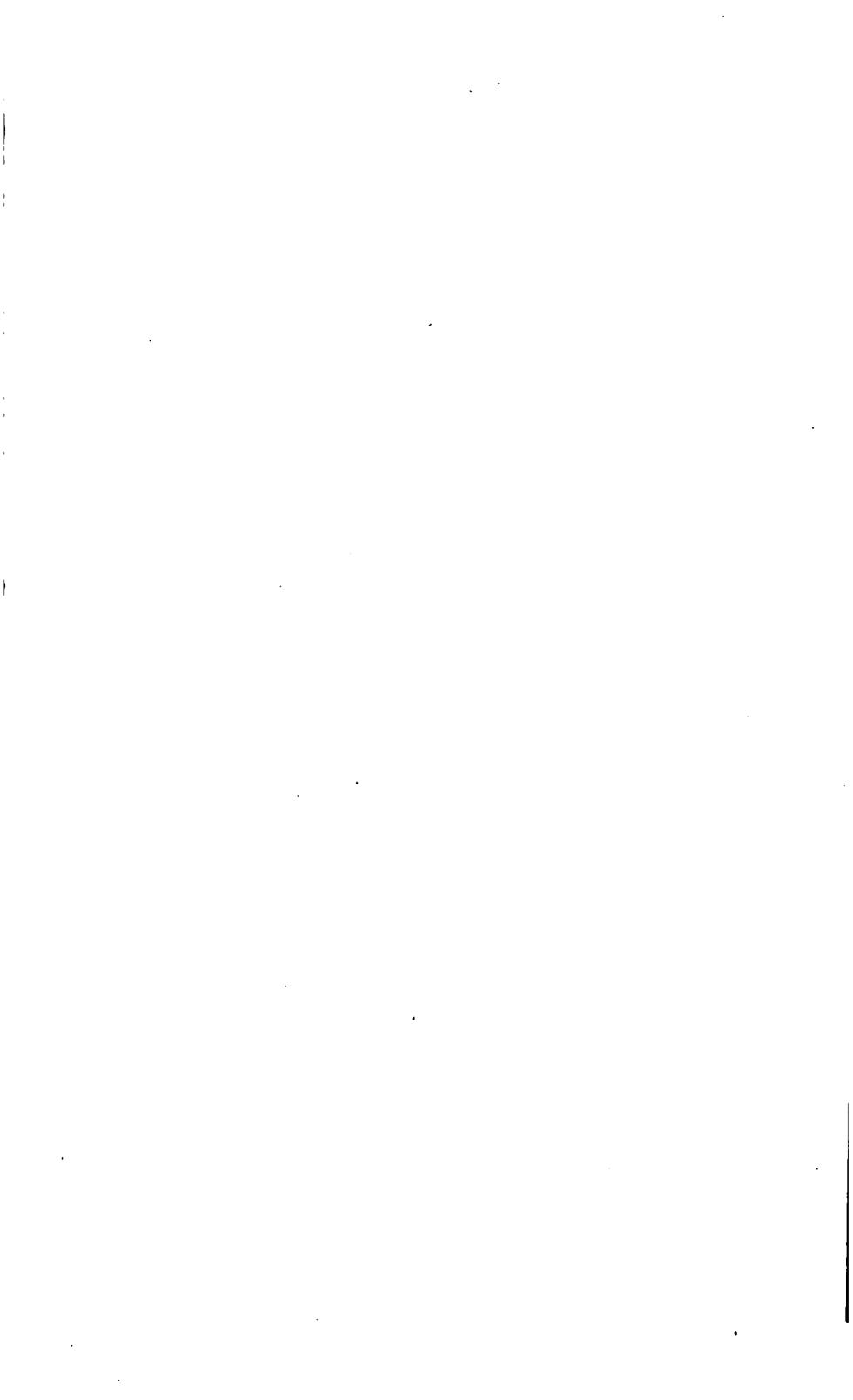

. • · · . • • • • . • . .

## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Fünfunddreißigster und fechsunddreißigfter Band.

Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1877.

## Die Osmanen

unb

# die Spanische Monarchie

im 16. und 17. Jahrhundert.

Von

Leopold bon Ranke.

Bierte, erweiterte Auflage bes Wertes:

"Burften und Bolfer von Sub. Guropa".

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1877. Das Recht der Uebersetzung wie alle andern Rechte vorbehalten. Die Verlagshandlung.

### Vorrede.

Es war eine Zeit, in welcher der Sitz der Macht und großen= theils der Bildung von Europa in dem Süden desselben zu sein schien; in welcher einander gegenüber das osmanische Reich und die spanische Monarchie zu einem für Nachbarn und Entfernte gefähr= lichen Uebergewicht angewachsen waren; in der zugleich keine Lite= ratur der Welt sich mit der italienischen vergleichen konnte.

Es ist barauf eine andere gekommen, in welcher die spanische Monarchie, fern davon, sich über Freunde oder Feinde geltend zu machen, vielmehr durch auswärtige Politik zertheilt, in welcher Italien wie Spanien von einer fremden Bildung durchdrungen ward: in der die Osmanen gefürchtet zu werden aufhörten und selber zu fürchten begannen. Man weiß, daß zwei Perioden der neueren Geschichte auch durch diesen Unterschied, und nicht am wenigsten durch ihn getrennt werden.

Was ist es nun, das ihn hervorbringt? Wodurch entstand die Beränderung? Verlor man entscheidende Schlachten, oder fielen fremde Völker ein, oder erlitt man unabwendbare Unglücksfälle? Es ist hauptsächlich durch die innere Entwickelung geschehen. Mit dieser beschäftigt sich vorliegende Arbeit: indem sie die Zeit der Macht und anscheinenden Blüthe jener Nationen etwa zwischen 1540 und 1620 betrachtet, sindet sie in derselben die folgende vorsbereitet.

Man wird, denke ich, gestehen, daß auch die urkundlicheren Geschichtsbücher über die letzten Jahrhunderte, mit den von Tag zu Tag hervortretenden Ereignissen politischer oder religiöser Entzweiung vollauf beschäftigt, uns über die allmähliche Umwandlung der inneren Zustände, des ruhigen Daseins nur wenig belehren. Auf sie allein gestützt, würde ich meine Arbeit, wie unvollkommen sie

immer ist, nicht zu Stande gebracht, ich würde sie auch nicht unternommen haben. Glücklicher Weise boten sich mir aber andere Hülfs=
mittel dar, die eine vollständigere Belehrung gewährten: Hülfs=
mittel, oft von ausgezeichnetem Werth und doch noch unbekannt,
welche in den Kreis der allgemeinen Kenntniß zu ziehen, eine vorzügliche Absicht dieses Buches ist. Ich gedenke, sie ein ander Mal
ausschlich und einzeln durchzugehen: jedoch sinde ich nöthig, sie
sogleich gegenwärtig im Sanzen zu charakterisiren.

Wenn nämlich die Nachkommen nach so vielen Bemühungen trefflicher Männer noch immer die Unzulänglichkeit der geschichtlichen Werke aus jener Zeit fühlen, so mußte sie Mitlebenden, vornehmlich denen, die in die öffentlichen Angelegenheiten thätig einzugreisen berusen waren, noch viel offenbarer sein. Bald wandten sich diese von den gedruckten Sachen, in denen man am meisten allgemeine Umfassung und beredten Ausdruck suchte, zu schriftlichen Denkmalen von größerer Wahrhaftigkeit. Wir haben Aufsätze, welche Samm-lungen derselben anzulegen und zu studiren rathen: wir haben ähneliche Sammlungen selbst in Händen. Unter den Schriften, die sie mittheilen, ragen vor allen die venezianischen Relationen hervor.

Häufig zwischen zwei Parteien in der Mitte, mit der halben Welt in Verhältnissen, nicht allein der Politik, sondern vornehmlich bes Gewerbes, des Handels; nicht stark genug, um ganz auf eigener Araft zu ruhen, nicht so schwach, um unthätig abwarten zu müssen, was von Anderen geschehen werde, hatte Benedig Anlaß genug, seine Augen nach allen Seiten zu richten und allenthalben Berbin= dungen anzuknüpfen. Es schickte oft seine erfahrensten und ge= wandtesten Bürger an fremde Höfe. Mit den Schreiben über die laufenden Geschäfte, welche dieselben in der Regel alle vierzehn Tage nach Haus sandten, war man hier noch nicht zufrieden, son= dern wenn der Ambaffador nach zwei ober drei Jahren zurücklam, mußte er über Hof und Land, die er besucht, ausführlichen Bericht erstatten. Er erstattete ihn im Rath der Pregadi, vor Männern, die in den Geschäften alt geworden, welche vielleicht die nämliche Gesandtschaft verwaltet hatten oder bald in dieselbe treten konnten. Er bemühte sich, die Persönlichkeit des Fürsten, bei dem er gewesen war, seinen Hof und seine Minister, den Stand seiner Finanzen, seiner Kriegsmacht, seiner ganzen Verwaltung, die Gefinnung seiner Unterthanen, endlich sein Berhältniß wie zu anderen Staaten, so besonders zu Benedig darzustellen. Hier legte er das Geschenk, das ihm ber frembe Fürft gemacht, zu den Füßen seiner Signoria. Zu=

Borrebe. VII

weilen waren diese Berichte sehr ausführlich, und sie nahmen mehrere Abendstunden hinweg: wir finden wohl, daß der Vor= tragende in der Mitte, etwa bei dem Schluß eines Theiles, ausruht, um neuen Athem zu schöpfen: zuweilen, wenigstens in den früheren Zeiten, wurden sie aus dem Gedächtniß gehalten: sie sind alle mit unmittelbaren Anreden an den Dogen und die Versammlung durchflochten: immer haben sie in Gang und Inhalt die Frische ber eigenen Beobachtung; ein Jeber bemühte sich, sein Bestes zu thun: er hatte ein Auditorium, eines Staatsmannes würdig. Nicht selten rühmen die Benezianer dies Institut. "Go erfahre man von den auswärtigen Staaten, mas zu wissen, in Frieden und Migberftandniß gleich nütlich sei: von ihren Maßregeln könne man auch für die eigene Verwaltung Rath nehmen: der Unerfahrene werde zu den Geschäften vorbereitet. Während ein Gelehrter nur von dem Ber= gangenen wiffe, ein Rundschafter nur das Gegenwärtige in Erfah= rung bringen könne, werbe ein Ambassabor, dem das Gewicht seines Landes und eigene Tugend Ansehen verschaffe, leicht mit beiden vertraut und vermöge genügende Auskunft zu geben." Nicht selten haben dagegen Andere der Republik diese Anatomie, wie man sich ausdrückte, fremder Höfe und Staaten zum Vorwurf gemacht. Sie fanden die venezianischen Gesandten allzu eifrig, Zuneigung und Haß, Gunft und Ungunft, Kräfte und Absichten ber Fürsten zu erforschen: allzu freigebig, wenn es darauf ankomme, das Geheimere zu enthüllen. Von dem jedesmaligen Zustande der Welt und von ber nächsten Vergangenheit, von entscheibenden Lagen und herr= schenden Interessen ist immer in benen, welche gehandelt, und in einzelnen Mitwissenden eine Kenntniß vorhanden, welche fich der Menge verbirgt und mit jenen zu sterben pflegt. Von solcher Kenntniß einen nicht geringen Theil sammelten die venezianischen Ambassadoren fast an allen Höfen von Europa, um sie ihrer Signoria mitzutheilen. Ihre Berichte wurden dem Staatsarchiv einverleibt.

Wie reich mußte dies Archiv sein! Schon ein Gesetz vom Jahr 1268 besiehlt den Gesandten, Alles aufzuzeichnen und einzugeben, was sie für die Regierung Merkwürdiges beobachten können. Seit 1465 ist das Wort Relation gebräuchlich. Wenn Johann Casa eines von Gaspar Contarini 1526 vorgetragenen Berichtes gedenkt, so erinnert er, nach dem Gebrauch der Vorsahren sei derselbe geshalten wurden. Hierin suhr die Republik die in die letzten Tage ihres Daseins fort, und noch über den Ansang der französischen

Revolution findet sich ein venezianischer Legationsbericht voll treffender und unparteischer Erläuterungen. Um berühmtesten indeß waren sie damals, als die regelmäßigen Gesandtschaften zuerst in Schwung gekammen und Venedig vor Anderen mächtig und angessehnen war, in dem sechszehnten Jahrhundert: zwischen 1430 und 1620 sinden wir sie zuweilen gebraucht, häusig erwähnt, immersort abgeschrieben und mitgetheilt. Von jenen politisch=historischen Samm=lungen bildeten sie den vorzüglichsten Theil.

Doch enthielten diese noch gar manche andere wichtige Stücke. Auch der Papst, der König von Spanien, die Herzöge von Ferrara und Florenz ließen sich zuweilen ähnliche Berichte erstatten. gegangene Gesandten verfaßten Inftructionen voll ausführlicher Belehrung für ihre Nachfolger. Höhere Staatsbeamte, Governa= toren von Provinzen wurden durch ihre Vorgänger oder andere kundige Männer in ihr Amt eingeleitet. Es war eine Menge Briefe in Umlauf. Alles das vereinigte man in jenen Sammlungen, um sich daraus einen Begriff von der damals gegenwärtigen Welt zusammenzuseten. Für uns ist diese Welt längst vergangen: man sieht leicht, wie eine auf einander folgende Reihe ähnlicher Berichte für uns unmittelbar Historie werden müßte: und zwar eine, wie wir sie suchen, nicht sowohl einzelner Ereignisse, als ber Zustände und ber inneren Entwickelung. Doppelten Werth aber mußten biese Sammlungen für die Zeitgenossen selbst haben. Nur erhebt sich die Frage, wie sie entstehen konnten. Wenn man uns versichert, es sei nicht allzu schwer, jener Handschriften habhaft zu werden, wofern man nur kein Geld und keine Mühe spare, wie kam ein so seltsamer Verkehr mit geheimen Staatsschriften auf, und wie breitete er sich aus?

Wir haben auch barüber einige Auskunft. Im Jahre 1557 erhob Paul IV Vitellozzo aus dem Hause Vitelli, einem Hause, das seit geraumer Zeit in alle Bewegungen Italiens verslochten gewesen war, zum Cardinal. Vitellozzo selbst hatte lange alle Papiere der Caraffa's, welche Italien umzuwälzen gedachten, in seinen Händen: für die Geschichte des neuen Roms hat er unschätzbare Denkmale aus italienischen, französchen und spanischen Archiven zusammen= gebracht: die Päpste hielten ihn für den besten Kenner ihrer Geschäfte: man nannte ihn den Dolmetscher der Curie: er zeigte sich immer geistreich, geschickt und gelehrig. Dieser Cardinal ward sür den Gründer des Studiums politischer Handschriften gehalten. "Ich will nicht verschweigen," sagt der Autor eines Aufsates, betitelt:

Erinnerungen für den römischen Stuhl, "daß die Bemühung, sich aus Handschriften zu unterrichten, vornehmlich vom Cardinal Bitel= lozzo glorreichen Andenkens eingeführt worden ist. Hat er sie nicht zuerst aufgebracht, so hat er sie doch neu belebt. Seine Herrlichkeit war hierauf über die Maßen begierig: er wandte die größte Mühe an, die Schriften von verschiedenen Orten zusammen zu bringen, und gab viel Geld dafür aus. Auch brachte er es dahin, daß sein Archiv zu allgemeiner Bewunderung überaus reich ward." bald kam diese Sache in Schwung. Cardinäle und Nepoten legten eigene Archive für ähnliche Schriften an: und wir finden wohl, daß man Einem einen Mann empfiehlt, der mit einer geheimen ruhigen Manier viel schöne Sachen zusammenzubringen verstehe. Solche Sammlungen fand Pallavicini bei bem Cardinal Spada, in dem Palast Borghese und verfaßte aus ihnen seine Geschichte des Tribentiner Conciliums. Eine ähnliche legte Cardinal Franz Bar= berini in einer langen Reihe von Bänden in der Bibliothek an, die noch den Namen dieses Geschlechtes führt. Die Bibliothek della Ballicella, damals von San Filippo Neri gegründet, bewahrt eine gleiche auf. In der Vaticana, bei den Chigi, bei den Altieri findet man Sammlungen des nämlichen Stoffes. Wie wollte ich fie alle aufzählen? Rom war ihrer voll: Rom, fagt ein Bericht= erstatter, wo man alles weiß und nichts verschweigt; Rom, sagt ein Anderer, ein Register aller Staatsverhandlungen. Man wird nicht glauben, daß jeder Sammler zu der ersten Quelle zurückgegangen. Eine Abschrift brachte zwanzig andere hervor und die Sammlung Vitellozzo's wird die Mutter vieler von den übrigen gewesen sein. Durch immer neue Stücke ward in biesem Kreis ein lebendiger . Fortschritt erhalten. Wie sollte es einem regierenden Nepoten, dem Botschafter eines mächtigen Fürsten, einem einflußreichen Cardinal so schwer geworden sein, sich Staatsschriften zu verschaffen, die doch immer das eigentliche Geheimniß laufender Unterhandlungen nicht enthielten, sondern nur zur Unterweisung der Regierenden abgefaßt waren? Wenigstens tragen die venezianischen Relationen, deren die Staatsgeschichtschreiber oft mit unzweifelhaften Andeutungen gedenken, beren Sammlungen in fremden Bibliotheken auch Foscarini ohne Berbacht erwähnt, ben ganzen Stempel ber Echtheit. Durch Um= tausch wird man sich wechselseitig ausgeholfen haben. Betrachten wir den reichen Vorrath, der von diesen Schriften vorhanden ift, den Umfang und die Fülle ihres Inhaltes, so scheint es fast, als gebe es für die Kenntniß der neueren Geschichte noch eine Literatur, X Borrebe.

während der Ausübung der Buchdruckerkunst vorhanden und doch nur handschriftlich: für geheim erklärt, und doch so verbreitet, daß neu in Umlauf gesetzte Schriften Aussehen machten und Wider= legungen hervorriefen: für die allgemeine Kenntniß fast durchaus unbenutzt, und doch reich an mannigfaltigen, belehrenden, wohlegeschriebenen Arbeiten.

Diese Sammlungen blieben nicht auf Rom beschränkt. Großherzog Cosimo von Toscana stellte eigens einen Mann an, um alle Schriften, die man sich dort seit langer Zeit mitgetheilt, zusammenbringen und abschreiben zu lassen. In Benedig hatte Agostino Nani einen Schatz ähnlicher Handschriften. Die Bibliothek zu Paris hat einen so reichen Vorrath venezianischer Relationen, daß sie das Archiv von Venedig fast ersetzen zu können scheint. Aber auch den Weg nach Deutschland haben sie gefunden.

Die königliche Bibliothek zu Berlin bewahrt in 48 Foliobänden, von denen 46 den Titel Informationi politiche führen, eine Samm= lung auf, wie man sie zu Rom anzulegen pflegte. Sie enthält Schriften ber nämlichen Gattungen, Relationen, besonders venezia= nischer Gesandten, Instructionen und Erinnerungen für eintretende hohe Beamte, Erzählungen von Conclaven, Briefe, Reden, Betrach= tungen und Notizen mancherlei Art. Jeder Band begreift deren eine nicht geringe Anzahl, jedoch ohne daß irgend eine Ordnung beobachtet wäre; die Gattungen, in welche sie zerfallen mögen, die Zeiten, die Derter, welche sie betreffen, die Sprachen, in denen sie abgefaßt find — benn obwohl bei weitem die meisten italienisch. find boch auch einige spanisch, andere lateinisch geschrieben — haben hier keine Unterscheidung begründet: es ist keine andere Folge be= obachtet, als in welcher man der Abschriften habhaft ward; die nämliche Arbeit kehrt zwei und drei Mal wieder. Indessen gehört boch das Meiste, was sich hier findet, in einen bestimmten und nicht allzu ausgedehnten Kreis. Einiges betrifft zwar das vier= zehnte und fünfzehnte Jahrhundert, indeß nur weniges und auch dies schon bekannt: vielleicht werden hier bloß zwei Stucke neuer Betrachtung würdig sein. Erst so wie wir in dem sechszehnten Seculum sind, seben wir uns Jahr für Jahr mit mannigfaltigerem Vorrath bedacht. Am meisten drängen sich Instructionen, Relationen und Briefe zwischen 1550 und 1580. Hierauf treten einzelne Zeitpunkte, die für die gesammte europäische Politik vorzüglich wichtig waren, 1593, 1606, 1610, 1618, mit besonderem Reichthum her= Weiter und weiter findet man sich immer einsamer. vor.

Borrede. XI

lette Schrift ist von 1650. Die meisten sind wohlgeschrieben, von einem Corrector durchgesehen und angenehmer zu lesen als mancher Druck. Sie sind von sehr verschiedenem Werth: ich brauche nicht zu erinnern, daß es darunter viele vortreffliche Sachen gibt.

Bor nunmehr zwanzig Jahren hatte Johann Müller den Plan, von unserer Sammlung Auszüge und Notizen bekannt zu machen. Er widmete ihr eine Zeit lang, besonders im September 1807, eine begeisterte Beschäftigung, und es ist ein Aufsatz von ihm übrig, der den allgemeinen Eindruck darstellt, welchen der erste Band auf ihn gemacht hatte. Schon im October desselben Jahres verließ er jedoch Berlin. Es war ihm so wenig verstattet, diesen Plan auszusühren, als andere größere, deren seine edle Seele voll war.

Auch die herzogliche Bibliothek zu Gotha hat einige Bände von verwandtem Inhalt. Es sind drei stärkere und ein schwächerer, in Folio: sie sind für uns um so wichtiger, weil sie sich fast durch= aus auf venezianische Relationen einschränken. Als Friedrich Wilhelm, Administrator der Kur Sachsen, zwischen 1592 und 1601 seinen Hof auf dem Hartensels zu Torgau hielt, ein Fürst, der von den allgemeinen Bewegungen lebhaft berührt ward, bot ihm Georg Köppen von jenen Bänden wenigstens zwei, die seine Zueignung führen, dar: er mag sie auf einer italienischen Reise gesammelt haben.

Ich kann die Güte, mit der man mir den Gebrauch dieser Handschriften verstattet hat, nie genug rühmen. Mit einem Bolumen ganz der nämlichen Art, das in meinen eigenen Besitz gelangt ist, hatte ich 53 Foliobände voll der mannigsaltigsten Papiere, vielleicht über tausend kleinere und größere Aufsätze vor mir, aus denen ich auswählen durste, was mir zu meinen Zwecke besonders dienlich schien. Für diesen fand ich sie glücklicher Weise vorzüglich reichhaltig.

Zwar beziehen sich diese Schriften fast auf ganz Europa. Der Papst sendet seine Nuntien bald nach der Schweiz, bald nach Bolen: und hier sinden wir die Berichte derselben. Weit in die Ferne erstrecken sich die Verbindungen von Venedig: wir besitzen Relationen über Persien und Moskau, vorzügliche über England. Wir haben sie indeß nur sparsam und einzeln: auch über Portugal sinden sich nur sehr wenige venezianische Gesandtschaftsberichte. Wie Rom und Venedig die Mittelpunkte der hier enthüllten Politik sind, so beziehen sich die Erläuterungen unserer Manuscripte hauptsächlich auf jenes südliche Europa um das Mittelmeer her, mit dem diesselben in der unmittelbarsten Verbindung standen. Wiederholt beselben in der unmittelbarsten Verbindung standen.

gleiten wir den Bailo der Benezianer die wohlbekannten Kusten ent= lang, nach dem Sit des osmanischen Reiches, das ihnen ein so gefährlicher Rachbar ift, in den Divan des Wesirs, zur Audienz bes Großherrn. Wir folgen nicht selten dem Ambassador der Republik an den Hof spanischer Könige, sei es, daß sich diese in der Mitte einer betwegten Welt, in Flandern ober in England befinden, ober daß sie zu Madrid ruhigen Hof halten. Werden bann Piemont, Toscana, Urbino, selbst zuweilen Reapel von eigenen Botschaftern besucht: so finden wir diese doch am regelmäßigsten im Batican und Belvedere zu Rom, in vertraulichen Unterredungen mit dem Papst: mit den Nepoten besselben, mit manchen Cardinälen in engem Berhältniß: immer in den wichtigsten Geschäften, welche sie auf jede Wendung der Dinge an diesem wandelbaren Hof auf= merksam erhalten. Hier können wir Platz nehmen. Hier unterrichten uns einheimische Schriften über eine Menge einzelner Verhältnisse: die Nuntien, welche etwa die Rechte der papstlichen Kammer in Neapel ober in Spanien verfochten, welche vielleicht mit bem katho= lischen König über größere Unternehmungen Rath gepflogen, kommen Hier berichtet man hinwiederum über Benedig selbst, und so schließt sich dieser Kreis.

Wären nur niemals Lücken darin! Aber mitten in dem Reichsthum fühlen wir uns arm. Im Ganzen angesehen, ist es viel: im Einzelnen zeigen sich große Mängel. Zwar kommen uns gedruckte Werke gelehrter Männer mit willkommener Auskunft und mannigsaltiger Belehrung zu Hülfe; aber über Vieles bleiben wir dennoch im Dunkeln: viele Fragen werden rege, und nicht gelöst. Man fühlt sich wie ein Reisender, der auch unbekanntere Höhen und Thäler eines Landes durchwandert hat, der dann nicht allein Einzelnes genauer erforscht, sondern über das Ganze neue und wahre Aussichten gewonnen zu haben glaubt, der jedoch den Mangel, an dem er leidet, vielleicht noch lebhafter sühlt, als den Gewinn, den er gemacht, und nun nichts mehr wünscht, als zurüczukehren, um eine vollkommene Einsicht zu erwerben. Indeß erlaubt man ihm, auch unvollständige Bevbachtungen mitzutheilen. Dieselbe Erlaubniß sei auch mir für meine Versuche gewährt 1).

<sup>1)</sup> Anmerkung der dritten Ausgabe (1857). So schrieb ich bei der ersten Ausgabe dieses Buches. Wie Vieles ist aber seitdem auch in diesem Zweige der Studien geschehen, wie Vieles ist bekannt geworden, was damals versborgen war! Ich war versucht, mit Hülfe neuer Materialien eine vollstommene Umgestaltung der vorliegenden Arbeit zu unternehmen. Ich habe

Borrede. XIII

Und so folge mir der Leser immer in die Zeit, von welcher unsere Handschriften vornehmlich berichten, zu jenen südlichen Bölkern und Staaten, die damals ein vorwaltendes Ansehen in Europa behaupteten.

Die Verschiebenheit der europäischen Nationen trat noch in bem 16ten und 17ten Jahrhundert weit auffallender hervor, als gegenwärtig: schon in bem Kriegswesen ließ sie sich erkennen. Wenn die Bölker von germanischem und romanischem Ursprung ihre Länder allenthalben mit Festungen ausgerüstet, und, um diese zu verthei= digen ober anzugreifen, das Geschüt in Uebung gesetzt hatten; wenn sie mit wenig zahlreichen Mannschaften zu Feld gingen und ihre Hauptmacht in dem Fußvolk bestand: so sah man die übrigen Nationen in offenen und unbefestigten Gbenen — fand man ja eine Burg, so diente sie nur, um die Schätze bes Fürsten zu hüten - einander mit ungeheuren Schaaren zu Pferd begegnen. batte eine so zahlreiche Reiterei, daß man ausdrücklich berechnet hat, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen seien nicht fähig, eine ähnliche aufzubringen; ber Großfürst von Moskau konnte 15,000 Mann zu Roß in den Krieg führen: die Szekler in Ungarn schätzte man allein auf 60,000, die Macht der Woiwoden von Sieben= bürgen, Moldau und Walachei jede auf 50,000 Reiter: und an diese stießen die tartarischen Bölker, deren Leben zu Pferd. wird überzeugt sein, daß mit diesem Unterschied eine durchgehende Verschiedenheit aller anderen Verhältnisse verknüpft war.

Unter den letzteren Bölkern nun hatten die Osmanen, denen Ungarn diente, die Fürstenthümer gehorchten, die Tartaren Heeressfolge leisteten, überwiegende Macht; sie gehörten zwar wesentlich zu denselben, doch hatten sie die Institute ihrer Pforte voraus. Unter den ersteren dagegen besassen die Spanier ein vorwaltendes Ansehen. Nicht allein regierten sie einen guten Theil von Italien: Carl V führte sie auch nach Deutschland: wenigstens in der Hälste der Niederlande behaupteten sie sich: Philipp II war einmal König von England: er hatte ein andermal zugleich in Provence und Bretagne, in Picardie und Burgund seine Heere und seine Besatung in Paris. Neben ihnen machten die Italiener zwar nicht Gewalt, aber das einzige Uebergewicht, das ihnen gelassen war, des Talentes, der

jedoch zuletzt Bedenken getragen, dies zu thun, und nur solche Zusätze und Berbesserungen ausgenommen, welche unerläßlich schienen, um den heutigen Standpunkt der Wissenschaft zu erreichen, oder die einmal angeregte Wißbegier zu befriedigen. Geschicklichkeit, geltend. Nicht allein dann, wenn etwa Cardinal Pole, als er England regierte, sich mit Niemandem berieth, als den Italienern, die ihm dahin nachgefolgt: oder wenn die beiden medisceischen Königinnen Frankreich mit ihren Landsleuten erfüllten: obwohl auch dies von Bedeutung war: — sondern vornehmlich durch ihre Literatur, die erste der neueren Zeit, welche eine selbstbetwußte Ausbildung der Form mit wissenschaftlicher Umfassung verdand. Dazu kamen Kunstfertigkeiten von mancherlei Art. Wir sinden, daß der einzige Ingenieur, den es um das Jahr 1560 in Polen gab, ein Benezianer war: daß ein Florentiner Tedali sich erbot, den Oniester sür die anwohnenden Völker schiffbar zu machen: daß der Großfürst von Moskau die Burg seiner Hauptstadt von einem Italiener bauen ließ. Wir werden sehen, daß ihr Verkehr noch immer die halbe Welt umfaßte.

Wenn benn diese drei Völker sich unter den übrigen gefürchtet machten oder hervorthaten, so stießen sie in dem Mittelmeer unmittelbar an einander; alle Küsten und Gewässer derselben erfüllten sie mit regem Leben; hier bildeten sie einen eigenthümlichen Kreis.

Spanier und Italiener waren durch Kirche und Staat sehr eng verknüpft. Durch die eine: denn bei dem allgemeinen Abfall blieb man allein jenseit der Phrenäen und der Alpen der katholischen Meinung und dem römischen Stuhle völlig getreu. Durch den anderen: weil Neapel und Mailand spanisch waren. Madrid war gar oft der Aufenthalt junger italienischer Fürsten, der Rovere, Medici, Farnese; Rom und Bologna der Aufenthalt junger Spanier, die sich bilden wollten. Die Castilianer dichteten in den Formen toscanischer Meister; aller Kriegsruhm der Italiener ward in spanischen Felblagern gewonnen.

Mit beiben setzen sich die Osmanen in heftigen Gegensatz. Sie warfen sich den einen an den afrikanischen, den anderen an den griechischen Küsten siegreich entgegen. Sie bedrohten Oran, sie sielen Malta mit ganzer Macht an; sie eroberten Sppern; um alle User schwärmend, gefährdeten sie auch das ruhige Dasein. Da ershoben sich wider sie nicht allein die alten Seemächte der beiden Halbinseln; in Toscana und Piemont gründete man neue Rittersorden zu diesem Kampse: selber der Papst ließ alle Jahre im Mai seine Galeeren aus Civitavecchia auslaufen: die ganzen Nationen nahmen hieran Antheil. Jene schönen Gestade und vielnamigen Meere, welche die antike Größe semitischer und griechisch=römischer Seeherrschaft entstehen, wetteisern und verschwinden, welche darauf

Araber und germanische Christen nach einander die Oberhand ge= winnen sahen, waren Zeugen eines britten Kampfes, als statt ber Araber die Osmanen hervorgetreten waren, als Spanier und Italiener — benn kein anderes Bolk stand ihnen hierin bei, und die Franzosen waren oft mit dem Feind verbündet — alle Kraft aufbieten mußten, den driftlichen Namen auf dem Mittelmeere zu behaupten. Hiedurch ward für die nächste und lebendigste Thätigkeit bieser Nationen ein Kreis gebildet, in dem sie am meisten zu Hause sind, der oft der Horizont wird, welcher das Dichten und Denken ihrer Autoren unwillfürlich umfaßt. Der Kampf aber gab ihnen einen frischen Schwung. Er half in ihnen bie eigenthümliche Mischung des Geistes, die sie damals zeigten, ausbilden: — eine Mischung von Stolz und Berschlagenheit: von Bahn und Begier, das Geheimniß der Dinge zu entdecken: von romantischer Ritter= lichkeit und hinterlistiger Politik: von Glauben an die Gestirne und hingegebener Religiosität.

In diesen Kreis, unter diese Nationen treten wir ein.

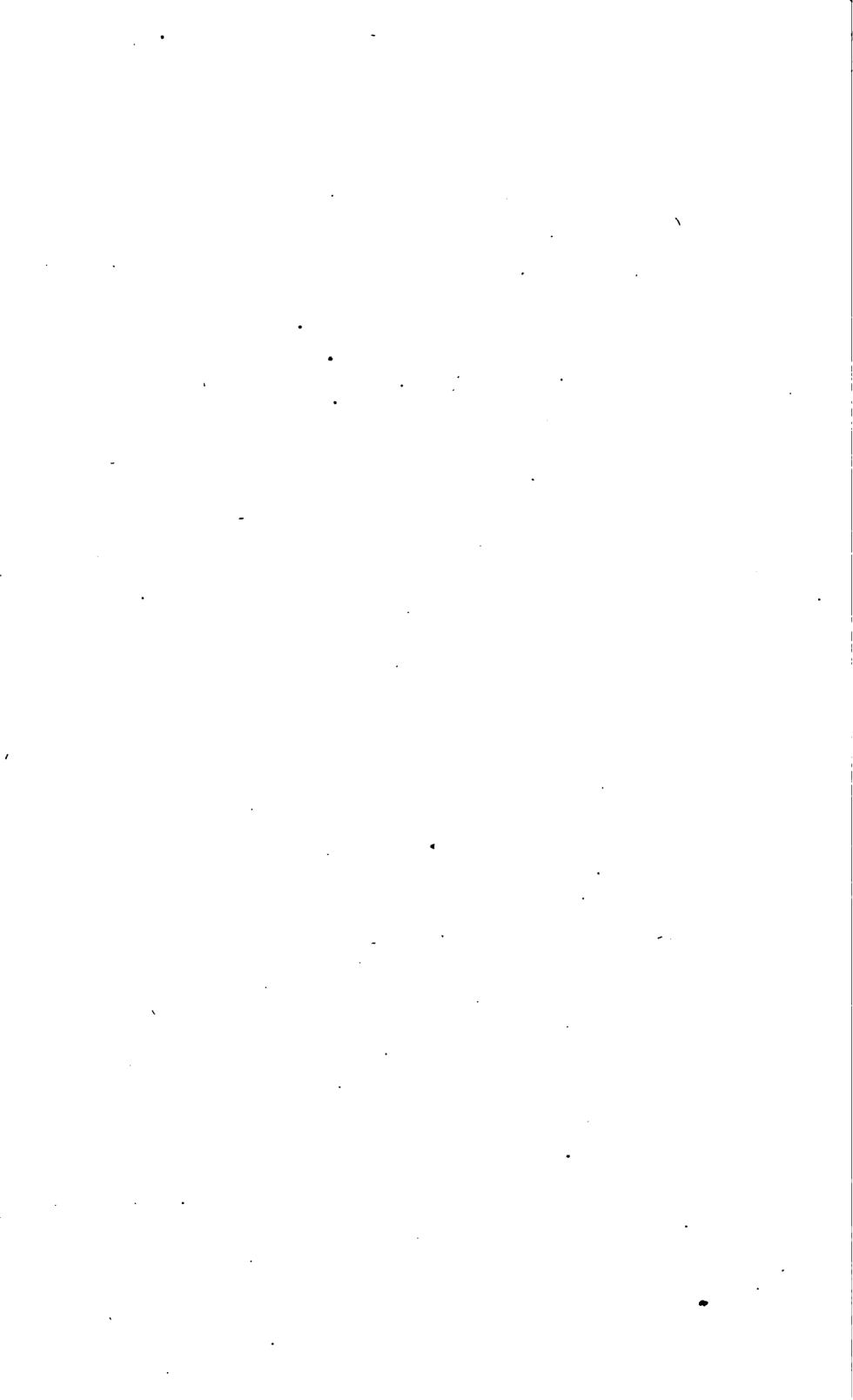

## Inhalt.

| Danimien.                                                  |     |   | _   | _    |
|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
|                                                            |     |   | •   | seit |
| Einleitung                                                 | •   | • | •   | و    |
| Bon den Grundlagen der osmanischen Macht                   |     |   |     | ٤    |
| Digression über bie Neugriechen im sechszehnten Jahrhunder |     |   | •   | 15   |
| Umwandlung osmanischer Zustände                            | •   | • | •   | 2    |
| Sultane                                                    |     | • | •   | 22   |
| Wesire                                                     |     |   | •   | 32   |
| Milizen                                                    |     |   |     | 41   |
| Grenzen                                                    | •   | • |     | 50   |
| Osman II, Wurad IV, Ibrahim                                |     |   |     | 57   |
| Gefahren der Alleinherrschaft                              |     |   |     | 66   |
| Westrat der Köprili                                        |     |   |     | 74   |
| Sching                                                     |     |   | _   | 81   |
| Сир · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | •   | • | •   | ٠.   |
| Frste Abtheilung.                                          |     |   |     | O.F  |
| Einleitung                                                 | •   | • | •   | 87   |
| Erstes Capitel. Von den Königen.                           |     |   |     | ~    |
| 1. Carl V                                                  | •   | • | •   | 9(   |
| 2. Philipp II                                              | •   | • |     | 97   |
| 3. Philipp III                                             | •   | • |     | 08   |
| Schluß                                                     | •   | • |     | 14   |
| Zweites Capitel. Bon bem Hof und ben Ministern             | . • | • |     | 16   |
| 1. Carls V. Hof und Staat                                  | •   | • |     | 17   |
| 2. Philipps II. erstes Ministerium                         | •   | • | . 1 | .24  |
| 3. Digression über Don Johann von Desterreich              | •   | • | . 1 | 136  |
| 4. Antonio Perez                                           | •   | • | . 1 | 49   |
| Philipps II. zweites Ministerium                           |     |   | . 1 | 56   |
| 5. Pilipp III. und Lerma                                   | •   | • | . 1 | 62   |
| Drittes Capitel. Bon ben Ständen und ber Berwaltung        | g . | • | . 1 | 176  |
| 1. Castilien                                               | •   | • | . 1 | 178  |
| O Was a se                                                 |     |   | 6   | 200  |

### Inhalt.

|                |                  |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             |         |     | Seite       |
|----------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|------------------------|------|------|-----|-------------|---------|-----|-------------|
| 3.             | Sicilien         |           |          | • •     |          |       | •                      | •    | •    |     | •           | • •     | •   | 209         |
| 4. 9           | Reapel.          |           |          |         |          |       | •                      | •    |      |     | •           | •       | •   | 217         |
| 5. A           | Nailand          |           |          |         |          |       | •                      | •    | •    |     | •           | •       | •   | 231         |
| 6. 9           | Rieberland       | e         |          |         | • •      |       |                        | •    | •    |     |             |         | •   | 247         |
| Bierte         | s Capit          | el. B     | on ben   | Aufla   | gen ui   | 16- b | en ?                   | fina | ınze | n.  |             |         |     |             |
|                | Inter Carl       |           |          |         |          |       |                        |      |      |     | •           |         |     | 264         |
|                | Inter Phil       |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             |         | •   | 274         |
|                | Inter Phil       | • •       |          |         |          |       |                        |      |      |     |             | •       | •   | 292         |
|                | es Capi          | • •       |          |         |          |       |                        |      |      |     |             |         |     |             |
| •              | <b>Lastilien</b> |           |          | • •     | •        |       | •                      |      |      |     |             |         |     | <b>2</b> 99 |
|                | Satalonien       |           |          |         |          |       | _                      |      |      |     | •           | •       |     | 313         |
|                | Mailand          |           |          |         |          |       | -                      | _    |      |     |             | •       | •   | 317         |
|                | •                |           |          |         |          |       |                        | •    | •    |     | •           | •       |     | 321         |
|                | Rieberland       | -         |          |         |          |       | •                      | •    | • .  | •   | •           | •       |     | 327         |
| ₹ <i>7</i> • ₩ | ***********      |           | • •      | • •     | • •      | • •   | •                      | •    | •    | • • | •           | •       | •   | <b></b> -   |
|                |                  | Bweif     | e neu    | ausaea  | rfieifel | e OK  | `6f6e                  | ifu  | na.  | •   |             |         |     |             |
| 2              | . M. P.X.1.2     | -         |          | _       |          | _     | •                      |      | _    | com | . ـ ـ ـ ـ ـ | <b></b> |     |             |
| Zui            | : Geschick       | hte oe    | r we     | tthem   | ing o    | er 1  | par                    | nja  | jen  | 300 | DUC         | tra     | ne. |             |
| Erftes         | Capite           | l. Die    | ameri    | fanisch | n Col    | oniei | ı                      | •    | •    |     |             |         | •   | 339         |
| •              | es Capi          |           |          |         |          |       |                        | nb   | bie  | Mo  | rist        | 08      |     | 357         |
|                | es Capit         |           |          |         |          |       |                        |      | •    |     |             |         |     | 367         |
| Bierte         | 8 Capit          | el. E     | rwerbu   | ng vor  | 1 Port   | ugal  | •                      |      |      |     |             |         |     | <b>3</b> 88 |
|                | es Capi          |           |          | •       | •        | •     |                        |      |      |     |             |         |     |             |
| •              | Kriege Phi       |           |          |         | •        |       |                        |      | •    |     | •           | •       |     | 404         |
|                | es Capin         |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             |         |     | 423         |
|                | ntes Ca          | •         |          | _       | •        |       | •                      |      |      |     |             |         |     |             |
|                | Bhilipps l       |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             | _       | -   | 444         |
| Marte 8        | Capite           | í Sr      | ätere ;  | Reiten  | Bbiliv   | os IV | $\mathbf{V}_{\bullet}$ | •    |      |     | _           | •       |     | <b>4</b> 63 |
| •              | tes Cap          | •         | -        | -       |          |       |                        |      |      |     |             |         |     |             |
|                | Don Luis         |           | •        |         |          | •     |                        |      | •    |     |             |         |     | <b>4</b> 85 |
|                | es Capi          |           |          |         |          |       | •                      |      |      |     |             |         |     | <b>500</b>  |
|                | Capite           |           |          | •       |          | •     |                        |      |      |     |             |         |     | <b>512</b>  |
|                |                  | · · · · · |          | 10      |          | ····  | •                      | •    | •    | •   | •           | •       |     |             |
|                |                  |           |          |         |          | •     |                        |      |      |     |             |         |     |             |
|                |                  |           |          | Ana     | locto    | 11    |                        |      |      |     |             |         |     |             |
|                |                  |           |          |         | 1        |       |                        |      |      |     |             |         |     |             |
|                | nen über         |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             | •       |     | <b>529</b>  |
|                | nen über         |           |          | _       | _        | •     |                        |      | , .  | •   |             | un      | Ь   |             |
|                | ilipp III.       |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             | •       |     | <b>546</b>  |
|                | über Sü          |           |          |         |          |       |                        |      |      |     |             |         |     | 554         |
| Bericht        | über ben         | Fall r    | on Ol    | ivarez  |          |       | •                      | •    | •    |     | •           | •       |     | <b>5</b> 58 |
| Ueber b        | ie Regent        | schaft 1  | iach dei | n Tob   | Phili    | pp8   | IV.                    | ,    |      | •   | •           | •       |     | 573         |
| Zur Kr         | itik ber B       | erichte   | C nov    | dabame  | d'Uu     | lnop  | übe                    | r A  | tarl | II. | •           | •       |     | 576         |
|                |                  | -         |          |         |          | -     |                        | •    |      |     |             |         |     |             |

## Osmanen.

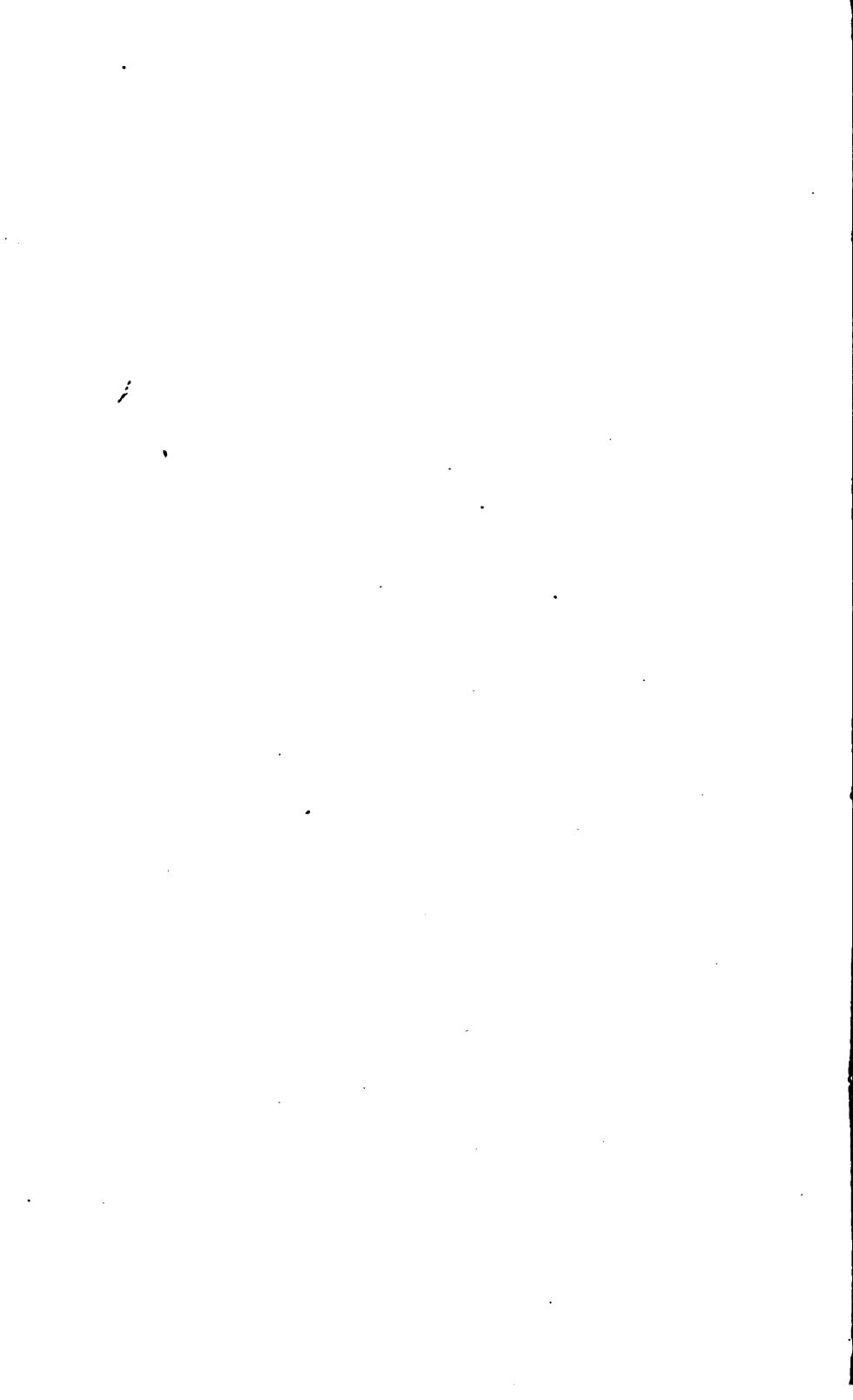

## Einleitung.

Gering genug beschreiben die Osmanen ihren Anfang. Sie erzählen, der Gründer ihres Reiches und Namens, Osman, habe noch selbst mit seinen Knechten gepflügt, und wenn er Mittag halten wollen, eine Fahne ausgesteckt, um sie zusammenzurufen. Keine anzberen seine seine Kriegsgefährten gewesen, und unter demselben Zeichen seien sie versammelt worden. Aber schon er, fügen sie hinzu, habe eine Borahnung der künftigen Größe seines Hauses gehabt: im Traume habe er aus seinem Nabel einen Baum auswachsen sehen, der die ganze Erde überschattet 1).

Wie sich nun die neue Macht, die in Kleinasien emporkam, auch auf der Nordküste desselben festgesetzt hatte, so ritt eines Tazges, wie man ferner erzählt, Osmans Enkel, Soliman, an den Usern des Hellesponts entlang, zwischen den Trümmern alter Städte dahin, und versiel in Stillschweigen und Nachsinnen. "Was denkt mein Chan?" sagte einer seiner Begleiter. "Ich denke", sprach er, "wie wir nach Europa übersetzen wollen"). Diese Begleiter Solizmans setzten zuerst nach Europa über; sie thaten es mit Glück. Schon dem Bruder Solimans, Amurath I., gelang es, Adrianopel zu erobern.

Von dem an breitete sich die osmanische Macht jenseit des Hellesponts von Brusa nach Osten und Süden, diesseits desselben von Adrianopel nach Norden und Westen aus. Bajazeth I., Os=

<sup>1)</sup> Leunclavii historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, III, 113.

<sup>2)</sup> Leunclavii Annales Osmanidarum, p. 10.

, y

mans Urenkel, beherrschte bereits hier Widdin und die Wlachen, dort Karamanien und Casarea.

Wider Bajazeth erhoben sich Europa und Asien, die er beide bedrohte. Europa jedoch unterlag ihm bei Nikopolis, und wenn ihn Asien, für das Timur ausstand, auch besiegte, so vernichtete Asien doch seine Herrschaft nicht. Es war nur funfzig Jahre nach dieser Niederlage, daß Muhamed II. Constantinopel einnahm, von dem beide Erdtheile einst weithin regiert wurden. Dieser Eroberer begnügte sich nicht, die Städte an den Küsten des schwarzen und des adrieatischen Meeres unterworsen zu sehen; die Meere selbst unterthänig zu machen, gründete er eine Flotte; die Inseln des ägeischen sing er an eine nach der anderen zu erobern: seine Truppen zeigten sich in Apulien.

Unaufhaltsam erschien der Lauf dieser Siege. Dbwohl Baja= zeth II. seinen Vorfahren an Tapferkeit nicht gleich kam, so brachte er es doch dahin, daß seine Ritter Friuli durchstreiften, seine Fuß= völker in Morea Festungen einnahmen und seine Flotten das io= nische Meer siegreich durchschifften. Aber von seinem Sohne Selim und von Soliman, seinem Enkel, ward er weit übertroffen. Selim überwand die Mamelucken von Kairo, die gegen Bajazeth oft Sie= ger geblieben waren; er ließ fortan in Sprien und Aegypten bas Ranzelgebet, die Chutbe, wie er sich ausdrückt, auf seinen edlen Na= men halten 1). Noch weit mehr vollbrachte Soliman. Eine Schlacht gewährte ihm Ungarn, und hierauf zog er in diesem Reiche wie in seinem eigenen aus und ein. Fern im Often vertheilte er das Ge= biet von Bagdab nach den Fahnen seiner Truppen in Sandscha= kate. Jener Chaireddin Barbarossa, ber sich rühmte, sein Turban, auf eine Stange gesteckt, verscheuche bie Christen meilenweit in's Land hinein, diente ihm und machte seinen Namen über bas ganze Mittelmeer gefürchtet. Mit Erstaunen und Schrecken zählte man an 30 Königreiche, bei 8000 Miglien Kufte in seinem Gehorsam. Er nannte sich Raiser ber Kaiser, Fürsten ber Fürsten, Bertheiler der Kronen der Welt, Schatten Gottes über beide Erdtheile, Beherrscher des schwarzen und des weißen Meeres, von Asien und Europa 2).

<sup>1)</sup> Investiturdiplom Selims bei Hammer: Staatsverfassung und Staatsverwaltung des osmanischen Reichs, Bb. I. S. 195.

<sup>2)</sup> Schreiben Solimans an Franz I. Garnier, Histoire de France, XXV, p. 407.

### Von den Grundlagen der osmanischen Macht.

Fragen wir nun nach, worauf die wesentliche Kraft, die Enersgie dieses Reiches, mithin zugleich der Erfolg seiner Anstrengungen beruhte, so werden wir auf dreierlei aufmerksam: das Lehenspstem, das Institut der Sklaven und die Stellung des Oberhauptes.

Jedes Land aber, das die Osmanen eroberten, ward unmittelbar, nachdem es erobert worden, nach Fahnen und Säbeln in eine Menge Lehen ausgetheilt. Der Zweck war, einmal das Land nach innen und außen wohl verwahrt, alsbann die alten Eroberer zu stets neuen Eroberungen fertig zu halten. Den ganzen Vortheil dieser Einrichtung erkennt man, wenn man bedenkt, daß von dem mäßigen Einkommen von 3000 Aspern (man rechnet 60 auf einen Thaler) schon ein Reiter und von je 5000 Aspern mehr immer ein anderer Reiter schlagfertig gehalten werden mnßte; daß auf diese Weise Europa 80,000, Natolien 50,000 Sipahi (so heißen die Reiter) zu stellen vermochte; bag es nichts bedurfte, diese Macht aufzubringen, als eines Befehles an die beiden Beglerbegs bes Reiches, von denen er an die Obersten der Fahnei, die Sandschak= begs, und durch dieselben weiter an die Obersten ber Schaaren, die Alaibegs, und sofort an jeden Inhaber eines kleinern ober eines größeren Lehens, eines Siamet ober Timar, gelangte, worauf un= vertweilt Musterung und Aufbruch erfolgte 1). Nun ist die Frage, wie dies Lehenspstem von jenem Princip der Vererbung, welches immer in unseren Lebenseinrichtungen vorherrschend gewesen, frei gehalten wurde. Es waren aber die Lehen wie ohne Abel, so ohne eigentliche Nachfolge ber Söhne. Soliman verordnet, daß, wenn ein Sandschafbeg von 700,000 Aspern Einkommen einen minder= jährigen Sohn hinterlasse, dieser nichts empfangen solle, als ein Timar von 5000 Aspern, mit der ausdrücklichen Verpflichtung, einen Reifigen davon zu halten. Aehnliche Gesetze, die den Söhnen ber Sipahi, wenn beren Bäter im Feld, ein größeres, wenn sie zu Hause gestorben, ein kleineres, aber immer nur ein geringes Timar

<sup>1)</sup> Relatione di Constantinopoli del Cl. Sgr Bernardo Navagero: "Li sanzacchi sono obligati tener prima un allaibeg, che è un luogotenente del suo sanzacco, poi timarioti overo spahi, li quali sott il' governo d'allaibeg sono con lui insieme sottoposti all' obedienza del sanzacco." Später, z. B. bei Marsigsi, sinden sich die Alaibegs nur an ben Grenzen.

bestimmen, find in Menge vorhanden 1). "Darum", sagt Barbaro, "ist unter ihnen weder Abel noch Reichthum; die Kinder der Vornehmen, beren Privatschätze von andern Großen in Besitz genommen werden, leben ohne einige Auszeichnung"2). Dennnch war auch hier ein Erbe vorhanden: nur ein Erbe nicht sowohl der Einzelnen, als Aller zugleich, nicht bes Sohnes vom Bater, sondern der Generation von der Generation. Es bestand nämlich das Grundgeset, daß Niemand ein Timar erlangen könne, als wer der Sohn eines Ti= marli sei 3). Rur daß ein Jeder immer wieder von unten anfangen mußte. Fassen wir dies zusammen, so erkennen wir in den Timarli eine große Gemeinheit, die, wesentlich von den ersten Begleitern Osmanens flammend, jedoch, wie es Krieg und freiwillige Unter= werfung mit sich brachten, mit gar manchen später Hinzugetretenen versetzt, in sich selbst ohne Rangordnung, außer der, welche Tapfer= feit, Glud und Gunft bes Gultans gewähren, im Gehorsam gegen benselben bas Reich eingenommen hat, und bereit ist, alle anderen Reiche ber Welt in bem nämlichen Gehorsame anzugreifen und wo möglich nicht minder unter sich auszutheilen.

Dies Berhältniß nun wird sich aus jenem ursprünglichen bes Herrn und seiner Kriegsknechte, welches, wenn ich nicht irre, vielsmehr der persönlichen Unterwürfigkeit der Mamelucken gegen ihre Emire, als der freien Anerkennung, in welcher sich abendländische Gefolge gegen ihre Condottieren halten ), entsprechen mußte, in nastürlicher Entwickelung herausgebildet haben. Ein noch eigenthümslicheres Institut aber, von dem ich nicht weiß, ob es vorher oder nachher jemals seines Gleichen gehabt, war die Erziehung geraubter Knaben zu Kriegsleuten oder Staatsmännern im Dienste des Gultans.

Man pflegte nämlich aller fünf Jahre eine Aushebung von den Kindern der Christen im Reiche zu veranstalten. Kleine Sol=

- 1) Kanunname Solimans an ben Beglerbeg Mustafa, bei Hammer I, 349. Befehl besselben an Lutfi Pascha; ebenbas. I, 364.
- 2) Relatione del Cl. Marcantonino Barbaro: "Li descendenti loro vanno totalmente declinando et restano affatto privi d'ogni minimo grado."
  - 3) Ranunname Aini's bei Hammer I, 372.
- 4) Schlözers 7ter Abschnitt in den Origg. Osman. p. 150, mit dem Motto: C'est tout comme chez nous, zeigt nur die Achnlickeit zwischen Osman und einem Sforza auf, die doch nur eine allgemeine ist, aber nicht ihre Verschiedenheit, welche mir viel größer zu sein scheint.

batenabtheilungen, jede unter ihrem Hauptmann, jede mit einem besonderen Ferman ausgerüstet, zogen von Ort zu Ort. Wo sie ankamen, versammelte ber Protogeros die Einwohner mit ihren Söh= Der Hauptmann hatte das Recht, alle jungen Leute, welche vor anderen schön oder stark waren, alle, die eine besondere Fertigkeit oder ein besonderes Talent zeigten, von dem siebenten bis zu mannbaren Jahren mit sich hinwegzuführen. Gleichsam als einen Behnten von den Unterthanen brachte er sie an den Hof des Großherrn. Bon den Kriegszügen führte man, als ben gesetzlichen Theil ber Ariegsbeute, der bem Herrn zukomme, Andere eben dahin ab. Es kehrte kein Pascha von einer Unternehmung zurück, ohne bem Sultan auch von seinetwegen junge Sklaven zum Geschenk mitzu= bringen. So kamen freilich am zahlreichsten Eingeborene biefer Lande, aber auch Polen, Böhmen und Ruffen, Italiener und Deutsche an der Pforte zusammen 1). Man sonderte sie in zwei Abtheilungen. Die Einen sandte man, besonders in den früheren Zeiten, nach Na= tolien, wo sie bei den Bauern Dienste leisten und sich zu Moslemin ausbilden mußten, oder man behielt sie bei bem Serai zurück, wo fie Holz und Wasser trugen, in ben Gärten, auf ben Barken, ober bei Bauten dienten, immer unter einem Aufseher, der sie mit dem Stocke antrieb. Die Anderen aber, diejenigen, an benen man eine edlere Natur zu entdecken glaubte, — mancher gute Deutsche über= redete sich, man unterscheide dies nur durch die Hülfe böser Geifter so gut — kamen in eins von den vier Serais, nach Abrianopel ober Galata, zu Stambul in das alte ober in das neue. wurden sie leicht in Leinwand ober in Zeuch von Salonichi geklei= det; sie trugen Müten von brusischem Tuch; alle Morgen kamen Lehrer und standen bis auf den Abend, ein jeder mit der Besoldung von acht Aspern, die Rinder im Lesen des Gesetzes ober im Schrei= ben zu unterweisen 2).

- 1) Von der "scelta di piccoli giovanetti figliuoli di Christiani", wie sich Barbaro ausbriict, sind alle Relationen voll, gedructe wie ungebructe. Von dem Kriegsraub Morosini: Constantinopoli del 1584: Vengono presentati quotidianamente al Gran Signore da suoi generali così da terra come da mare, quando tornano dalla guerra.
- 2) Morostni: Sono posti nel serraglio proprio del Gran Signore, nel serraglio die Galata, in quello del hipodromo ed in quello d'Adrianopoli: nelli quali 4 serragli continuamente si trovano il numero di 5 o 6 mila giovani, quali non escono mai da detto serraglio, ma sotto una grandissima disciplina vengono ammaestrati et accostumati di buonissima creanza. Das Uebrige aus Ravagero.

In den bestimmten Jahren wurden sie sämmtlich beschnitten. Aus denen, welche die härteren Arbeiten trieben, wurden mit der Zeit Janitscharen; aus denen die man im Serai erzog wurden entweder Sipahi, jedoch nicht belehnte, sondern besoldete, welche an der Pforte dienten, oder höhere Staatsbeamte.

Sie standen beide in strenger Zucht. Die Relation Soranzo's berichtet, wie besonders Erstere am Tage in jeder Entbehrung an Speise, Trank und gemächlicher Rleidung, in beschwerlichen Handsarbeiten, im Schießen mit Bogen und Hakenbüchse geübt wurden, wie sie die Nacht in einem langen, erleuchteten Saale unter einem Ausseher zubrachten, der immer auf = und abging und Reinen sich rühren ließ \(^1\)). Wurden sie dann unter die Janitscharen ausgenommen, kamen sie in jene klosterähnlichen Kasernen, in denen die verschiedenen Oda's so sehr gemeinschaftliche Wirthschaft führten, daß ihre militärischen Würden von Küche und Suppe benannt waren, so suhren sie fort, zu gehorchen, nicht allein die Jüngeren in Stillschweigen und Unterordnung den Aelteren \(^2\)), sondern Alle so strengen Gesehen, daß Keiner die Nacht auswärts zubringen durste, daß, wer gestraft wurde, dem, der verhüllt die Strase an ihm vollzogen, die Hand zu küssen gehalten war.

Nicht minder streng, je zehn unter der Aufsicht eines unerhittlichen Eunuchen, in ähnlichen, nur auch in wissenschaftlichen und in
etwas ritterlichen Uebungen, lebten die jungen Leute in den Serais. Alle drei Jahre verstattete der Großherr, herauszutreten.
Diejenigen, welche zu bleiben vorzogen, stiegen dem Alter nach, in
unmittelbaren Dienste ihres Herrn, von Kammer zu Rammer und
zu immer größerer Besoldung, dis sie etwa zu einem von den vier
großen Aemtern der innersten Kammer gelangten, von denen der
Weg zu der Würde eines Beglerbeg, eines Capitan Deiri, d. i. eines
Abmirals, selbst eines Wessirs offen stand. Diejenigen dagegen,
welche sich jener Erlaubnis bedienten, kamen, ein Jeder nach seinem
bisherigen Range, in die vier ersten Schaaren der an der Pforte
dienenden besoldeten Sipahi, denen der Sultan vor den anderen

<sup>1)</sup> Soranzo: Viaggio: Gli Azamogliani (Adschem Oglan) hanno un gran luogo, simile a un convitorio de frati: dove ciascuno la sera distende il suo stramazetto et coperta; e vi si corica, havendo prima li guardiani accese per il lungo della sala lampade.

<sup>2)</sup> Soranzo: Sono obligati i Giannizzeri nuovi a servire i piu vecchi et anteriori nello spendere, apparecchiare et altri servitii.

Leibwachen traute 1). Fröhlich sah man sie in ihrem neuen Schmuck, den Beutel Gold schwingend, den sie vom Großherrn zum Geschenk empfangen, zu dem Thore hinaustraben.

Ein deutscher Philosoph hat einmal eine Erziehung vorgeschla= gen, die in völliger Absonderung der Kinder von den Eltern, in einem für sich bestehenden Gemeinwesen dergestalt vollzogen werden muffe, daß ein neuer Wille an die Stelle des alten trete. haben wir eine solche Erziehung. Hier ist vollkommene Absonderung, strenges Gemeinwesen, die Bildung gleichsam eines neuen Lebens= principes. Die hier Erzogenen, ihrer ersten Jugend, ihrer Eltern, ihrer Heimath vergessen, kennen kein Baterland als das Serai, kei= nen herrn und Vater als den Großherrn, keinen Willen als den seinen, keine Hoffnung als auf seine Gunst; sie kennen kein Leben als in strenger Zucht und in unbedingtem Gehorsam, keine Be= schäftigung als den Krieg zu seinem Dienst, für sich keinen Zweck als etwa im Leben Beute, im Tobe bas Paradies, das der Kampf für den Jslam eröffnet. Was der Philosoph zur Bildung von Sittlichkeit, Religion und Gemeinschaft in der Idee vorgeschlagen hat, ist hier, Jahrhunderte vor ihm, zur Entwickelung eines zugleich sklavischen und doch kriegerischen Sinnes in Ausführung gebracht.

Dies Institut erfüllte seine Absicht vollkommen. Ein östereischischer Gesandter an Solimans Hose, dessen Berichte zu den beswährtesten gehören, Busdek, kann nicht anders, als von der Strenge dieser Janitscharen, die sie bald wie Mönche, bald wie halbe Bildssäulen erscheinen lasse, von ihrem, etwa die Reiherbüsche am Kopfput ausgenommen, höchst bescheidenem Auszuge, von ihrer frugalen Lebensweise, wie sie ihre Möhren und Rüben mit Hunger würzen, voll Bewunderung erzählen. In ihrer Disciplin sah man mit Erstaunen aus Knaben, die in einem christlichen Lande aus einem Gasthofe, von der Küche, oder aus einer Klosterschule weggelaufen, tapfere und angesehene Männer werden. Nur wollten sie Niemans

<sup>1)</sup> Morofini: Quelli della stanza del tesoro escono spahi della prima compagnia con 20—22 aspri di paga; quelli della stanza grande e piccola del proprio serraglio, dove sta S. M., escono medesiamente spahi della prima e seconda compagnia con 18—20 aspri]; quelli delli altri tre serragli escono della 3 e 4 legione con aspri 10—14 di paga. Ueber biese Spahi anch libri III delle cose de' Turchi. Druct des Albus F. 15.

<sup>2)</sup> Augerii Gislenii Busbequii legationis Turcicae epistolae IV. Frantf. 1595 p. 200, 15, 78. Eiusdem de re contra Turcas instituenda consilium, p. 352.

ben unter sich leiben, ber in bem Behagen und ber Weichlichkeit eines elterlichen Hauses aufgewachsen. Es kann nicht geleugnet werben, daß sie in entscheibenben Schlachten das Reich allein beschütt Die Schlacht von Barna, eine Grundlage aller osmanischen Größe, wäre ohne fie verloren gegangen 1). Bei Cossowa floh be= reits bas rumelische und natolische Heer vor dem bosen Jancu, wie sie Johann Hunniades nannten; boch sie erhielten den Sieg 2). Sie rühmten sich, nie in einer Schlacht geflohen zu sein 8). Laza= rus Schwendi, lange beutscher Felbhauptmann wider fie, gesteht es ihnen zu 4). In allen Berichten werben sie ber Nerv und Rern bes osmanischen Kriegswesens genannt. Und immer ist es merkwürdig, daß sich dieses unüberwindliche Fußvolk im Osten gerade um dieselbe Zeit bildete (seit 1367), als sich in unseren Gegenden die nicht minber unüberwindliche Schlachtordnung ber Schweizer, ebenfalls zu Fuß, entwickelte, - nur jene aus Sklaven, biese aus ben freieften Männern bes Gebirges.

Nicht weniger als den Janitscharen bewährte sich jene Er= ziehung an ben Sipahi und ben Dienern bes Serai, bie baraus zu hoben Würden emporstiegen. Sich berselben innerlich zu widersetzen und, gab es die Gelegenheit, zur Chriftenheit zurückzukehren, bazu gehörte die Seele eines Scanderbeg. Sonst wird sich wohl schwer= lich ein Beispiel finden, daß Einer von ihnen seine Eltern, benen er entrissen war, seine alte Heimath wieder aufgesucht hätte. Wie follten sie auch? hier war kein Erbabel, bessen Ansprüche ihrer Tapferkeit ober ihrem Talente hätten entgegentreten können 5); vielmehr ihnen selbst waren die höchsten Burben des Reiches, selbst alle Sandschakate, bestimmt: ber Janitscharen Aga ward aus ihnen genommen; nicht allein die gesammte Regierung, sondern auch die Anführung des Heeres war in ihren Handen; ein Jeder sah ein Keld, eine Thätigkeit, ein Leben vor sich, welches im Auge er vergeffen konnte, daß er ein Stlave war. Weit eber schien ihr Buftand ben Christen reizend, die nach Abenteuern und hohen Würden

- 1) Callimachus Experiens de clade Varnensi bei Oporinus, p. 311.
- 2) Leunclavii historiae Musulmanae d. i. T. m. e. p. 519.
- 3) Paulus Jovius: Ordo militiae Turcicae, p. 221.
- 4) Lazari Suendii, quomodo Turcis sit resistendum, consilium: in der Sammlung Conrings. Helmst. 1664. p. 383.
- 5) Hierauf macht besonders Ubertus Folieta de causis magnitudinis imperii Turcici, Leipz. 1595, Bl. 6, aufmerksam.

Verlangen hatten. Viele verließen ihr Vaterland mit Willen, um unter diesen Sklaven ihr Glück zu versuchen. Sie nun sonderten sich strenge ab; sie litten nicht, daß irgend ein geborener Türke, selbst nicht, daß der Sohn eines Großwessirs, der doch eben auch aus ihrer Zahl emporgestiegen, Sandschak würde 1). Ihre Söhne traten in die fünfte und sechste Schaar der besoldeten oder in die Zahl der belehnten Sipahi, jener Timarli, unter die das Reich verstheilt war, und vermehrten oder versüngten diese immer aufs Neue.

So ist es mit diesem Institut der Sklaven. "Es ist höchst bemerkenswürdig", ruft Barbaro aus, "daß Reichthum, Verwaltung, Kraft, kurz der ganze Staat des osmanischen Reiches auf Leuten beruht und Leuten anvertraut ist, die, im christlichen Glauben gesboren, zu Sklaven gemacht und muhamedanisch ausgezogen sind." An dieser Einrichtung hängt Natur und Regierungsform der Türken.

Ist es nun deutlich, daß die Macht dieses Reiches, insofern diejenigen die wahre Macht bilden, welche thätig erscheinen, aus zwei Corporationen besteht, den Timarli und jener doppelten Sklasvenmenge, von der die größere Hälfte den Kern des Heeres zu Pferde und zu Fuß ausmacht und die kleinere Verwaltung und Anssührung in Händen hat, so liegt nicht minder am Tage, daß dem Reiche um beider willen Krieg vonnöthen ist, wegen der Timarli, weil ihre Zahl bei dem steten Zuwachs aus den Sklaven immer zunehmen muß und dann neue Timare zu erwerben sind; um der Janitscharen und der besoldeten Sipahi willen aber, damit sie aussüben, was sie gelernt, und nicht, beim Serai sitzend, verderben .).

Im Kriege erst zeigt sich das Leben dieses Kriegsstaates. Zu ihren Schaaren und Fahnen gesammelt; erscheinen die Timarli; sie führen Bogen und Köcher, Eisenkeule und Dolch, Säbel und Lanze;

<sup>1)</sup> Barbaro: Nè possono patire che nè anco un figliuolo de' primi Visir sia fatto Sangiacco.

<sup>2)</sup> Balieri, Relatione di Constantinopoli: Si va discorrendo, che essendo stato quell' imperio per suo instinto quasi continuamente lontano dalla pace non possi in alcun tempo star lungamente quieto, ma ad una guerra fa succeder l' altra e per desiderio de nuovo acquisti e per la necessità che stimano d'havere d'impiegar la militia, la quale facilmente può causare seditioni, tumulti et novità. Li corpi grossi con mosso si mantengono e si fanno più robusti e con l'otie si impiono di malo humore. — Li fiumi, che chorrono, conservano l'acqua sana.

sie wissen die verschiebenen Waffen im rechten Augenblicke auf das Geschickteste zu gebrauchen; auf Verfolgen und Weichen, bald im Hinterhalt zu lauern, bald das Land zu durchstreifen, sind sie be= sonders eingerichtet. Auch ihre Pferde kommen in Betracht, die man, vornehmlich in Sprien, mit der größten Sorgfalt und fast mit Schmeicheleien wie Kinder aufgezogen. Zwar fanden die Kenner, daß dieselben am Bügel etwas kiglich waren, leicht in die Quere gingen und schlecht parirten; indeß war dies vielleicht mehr die Schuld ber Reiter, die sich enger Gebiffe und kurzer Bügel be= dienten 1); übrigens zeigten sich die Thiere folgsam, auf Bergen und steinigem Grunde so brauchbar wie in der Ebene, unermüdlich, Aus manchen Landschaften kamen die vortrefflichsten immer feurig. Man sah sie mit Erstaunen die Eisenkeule vor sich her werfen und dieselbe in ihrem Fluge wieder erreichen und auffangen 2). Sie verstanden mitten im raschesten Laufe des Pferdes, indem sie sich ein wenig umbeugten, mit dem Bogen ruckwärts zu zielen und sicher zu treffen. Zu diesen nun kam die Pforte mit den besol= beten Sipahi und mit ben Janitscharen. Die Ersten waren außer bem Säbel sämmtlich mit jenen Lanzen, an beren kleinen Fähnchen man sie unterschied, einige auch mit dem Bogen bewaffnet. viele hatten Panzer und Sturmhauben und auch diese mehr zum Schmuck als aus Bedürfniß; durch den runden Schild und ben Turban glaubten sie sich genugsam geschützt. Die Janitscharen end. lich zogen in lang herabhängenden Kleidern daher: mit Säbel und Hakenbuchse ausgerüftet; in bem Gurt ben Handschar und bas kleine Beil; eng zusammen, ihre Federbüsche wie ein Wald.

Es war aber, als wäre das Lager der eigentliche Aufenthalt dieses Bolkes. Nicht allein ward es in einer bewundernswürdigen Ordnung gehalten, so daß kein Fluch, noch Zank zu hören, kein Trunkener, kein Spiel zu sehen war, so daß man nichts fand, was Auge oder Nase beleidigen konnte 3). Es war auch zu bemerken,

1) Hiervon die Relatione von Floriani, besonders p. 217. — "portano i morsi stretti, le selle picciole, le staffe large et corte."

3) Hierliber, schon von etwas früheren Zeiten: Cuspinianus de militari instituto etc. Turcorum, in Caesaribus p. 579; von bamaligen:

<sup>2)</sup> Solche Künste beschreibt am besten die Relatione von 1637, obwohl sie bemerkt, daß dieselben schon selten geworden: "tanto che ridotti si trovano in rarità. — Ferendo in oltre così bene con l'arco che mentre corre velocemente il destriero, di saetta armano l'arco, — et rivoltandosi a dietro con l'arco seguitato dall'occhion scoccano lo strale, e colpiscono dove disognano ferire."

baß man gegen die Pracht dieses Lagers zu Haus nur eng und schlecht ledte. Für je zehn Janitscharen hielt der Großherr ein Pferd, das ihnen ihr Gepäck nachtrug; je fünf und zwanzig hatten ein gemeinschaftliches Zelt; hier hielten sie die Ordnung ihrer Kassernen, die Aelteren wurden von den Jüngeren bedient. Rein Sie pahi war so gering, daß er nicht ein eigenes Zelt gehabt hätte. Wie glänzend nahmen sie sich zu Pferde aus, in ihren seidenen Wassenzöden, den bunten, künstlich gearbeiteten Schild am linken Arme, das reichbesetzte Schwert in der Rechten, den Turban mit mannigfaltigen Federn geziert! Borzüglich prächtig aber zeigten sich die Anführer. Um die Ohren ihrer Pferde sah man Edelsteine; Sattel und Zeug war mit anderen besetzt; an den Zäumen hingen goldene Ketten. Die Zelte prangten von türkischem und persischem Schmuck; die Kriegsbeute war darin aufgestellt; Eunuchen und Stlaven waren zahlreich vorhanden.

Mit dieser kriegerischen Richtung des gesammten Daseins stimmte Religion und Sitte überein. Schon Viele haben angemerkt, wie sehr der Jelam die Waffen begünstige, wie schon der Glaube an ein unvermeibliches Geschick, ben er predigt, ben Muth in ber Schlacht befördere: Im 16. Jahrh. fand man überdies die Anordnung ber mancherlei Waschungen, durch welche die Unreinlichkeit, der Ursprung so vieler Krankheiten in einem Lager, entfernt werde, man fand so= gar das Verbot des Weines lobenswerth und wohlberechnet. Denn zuerst koste es allzubiel Mühe, ihn herbeizuschaffen und nachzu= fahren: habe man ihn alsbann, zu wie viel Unordnungen gebe er occidentalischen Heere Veranlassung 1)! Man meinte sogar die täg= lichen Gewohnheiten ber Türken auf bas Bedürfniß bes Lagers zu= ruckführen zu können. Darum, will Morosini, site man auf der Erde auf einem einfachen Teppich, und esse auf ber Erde, und schlafe auf bem Orte, wo man gegessen, damit bas nicht fremb er= scheine, was Lager und Zelt nothwendig mache 2). Gewiß aber sahen sich die Osmanen auch selbst hauptsächlich als Kriegsleute

Busbequius: Moriani: Dalla grandezza et dalla commodità che ha il Turco in campagna, si vede chiaramente ch'egli è nella sua propria residenza e che nelle terre egli è più tosto forestiero che cittadino.

- 1) Diefe Bemerkungen find von Floriani.
- 2) "Quelli popoli, come quelli che hanno sempre fatto professione delle cose della guerra, hanno sempre usato il modo del viver nelle case loro che è conforme a quello che è necessario in campo."

an. Wo sie in constantinopolitanischen Verordnungen von den Christen unterschieden werden, heißen diese Bürger, sie aber Soldaten, Akery 1).

Faßt man nun dies zusammen, erftens, daß Alle Stlaven find, am meisten aber die Vornehmsten, denen der unbedingte Gehorsam am neuesten eingeübt worden; daß es Niemanden gibt mit einer Gelbständigkeit, mit Familienbesit, Jurisdiction, Anhang; daß jebe Thätigkeit von dem Winke des Großherrn abhängt, von dem ent= weder glänzende Belohnung ober Absetzung und Tod zu erwarten, - und sodann, daß das Ganze eine durchaus militärische Anords ordnung hat, daß dieser Staat friegerisch ist und sein Geschäft ber Rrieg; — so ist sehr beutlich, wie ber Großherr für diesen so eigenthümlich geglieberten Leib die Seele, der Ursprung jeder Bewegung, hauptsächlich aber, wie auch er, wenn er regieren will, nothwendig kriegerisch gesinnt sein muß. Bajazeth II. erfuhr dies in seinem Alter. Als er nicht mehr zu Felde geben konnte, ergab sich Unordnung auf Unordnung, und er ward zulett genöthigt seinem kriegerischen Sohne zu weichen. Soliman bagegen war ganz ein Haupt für diesen Kriegsstaat. Wie seine hohe Gestalt, seine männliche Gesichtsbildung, unter einer breiten Stirne große schwarze Augen einen friegsmännischen Gindruck hervorbrachten 2): so zeigte er alle Lebhaftigkeit, alle die Freigebigkeit und Gerechtigkeit, die einen Herrscher beliebt und gefürchtet machen. Schwerlich würde er jemals von Eroberungszügen abgelaffen haben. Zwar wird man seine Absichten vielleicht nie genau erforschen können, aber so viel seben wir, daß ein Gesethuch, welches er verfassen ließ, der Multeka 3), den Krieg gegen die Ungläubigen als eine allgemeine Pflicht auf bas bringenbste einschärft: man muffe bieselben gum Islam ober zur Kopfsteuer auffordern; seien sie sich beiden zu entziehen ge= meint, sie mit Pfeilen und allen Kriegswerkzeugen und mit Feuer verfolgen, ihre Bäume abhauen, ihre Saaten verwüsten. Das fanatische Buch, das unter dem Namen Posaune des heiligen Krieges bekannt geworden, ein Werk, welches keine Ermunterung, kein Ber=

<sup>1)</sup> Muradgea d'Ohsson aus den Verordnungen Muhammeds II. Tableau de l'empire ottoman II, 268.

<sup>2)</sup> Mavagero 237. Ha il fronte largo e un poco prominente, gli occhi grossi et neri, il naso acquilino e un poco grandetto a proportione della altre fattezze, e ha il collo un poco lungo.

<sup>3)</sup> Auszug aus bem XIII Buche bes Multeka bei Hammer I, 163.

sprechen, kein Gebot, wodurch Gläubige in den Wahnwitz eines Religionskrieges getrieben werden können, unversucht läßt, welches bis zum Tode am Stirnhaare des Pferdes zu halten, im Schatten der Lanzen zu leben gebietet, bis Alle die Glaubenssormel Muhameds bekennen, ward am Ende seiner Regierung 1), vielleicht unmittelbar zum Gebrauche der Jugend des Serai, ins Türkische übersetzt.

## Digression über die Neugriechen im sechszehnten Jahrhundert.

Während aber die Osmanen die Welt beunruhigten und bebrohten, wie lebten diejenigen, in deren Lande sie sich erhoben hatten?

Indem das gesammte südliche Asien, einst Wohnsitz der Cultur nichts mehr sah als gewaltsame Herrscher und in Masse zu hartem Gehorsam verdammte Bölker, verpflanzten die Osmanen diesen Zustand der Verwilderung nach Europa. Zwei Epochen pflegt ein Zustand dieser Art zu haben. So lange die Herrscher in sich selber start sind, dulden die Unterworfenen: schon Flucht ist Muth: die Kühnsten weichen in unzugängliche Gebirge. Sobald aber Jene schwach werden, erheben sich Diese in einzelnen Gewaltthaten zu wilder Vergeltung von Raub und Mord: wie sich die Maratten wider die Mogols, Loren und Kurden wider die Sosis, wider die Osmanen selbst die Kinder der Wüste, die Wechabiten, erhoben haben.

Zu Solimans Zeit waren die Griechen in dem Zustande des Gehorsams. An Krieg, Staat, öffentlichem Leben hatten sie nur als Abtrünnige oder als Knechte Antheil. Mit ihrem Charaz ?), dem geringfügigen Ertrage ihres Erwerbes, mit dem sie das Recht da zu sein erkauften, füllte der Osman seine Schathäuser. Nichts mehr bedarf eine Nation, als einen Ueberfluß an edlen Männern, die sich dem Allgemeinen widmen: der Osman führte die Blüthe ihrer Jugend regelmäßig nach dem Serai. Auf dies Institut grün=

<sup>1)</sup> Borrebe Johann Müllers zu ber Uebersetzung dieses Buchs von Hammer S. 7.

<sup>2)</sup> Navagero Relatione: Il carazzo è il trubuto che pagano tutti li Christiani che habitano il paese, le persone un ducato per testa, le pecore aspro uno et mezzo per testa. — Später war es anders. Wie man den Charaz 1676 von armen hirten einzog: Spon et Wheler Voyage de Grèce II, 41.

bete er zugleich seine Stärke und ihre Unterwerfung. Er nährte sich von ihrem Mark.

In dieser Entkräftung bequemten sich viele vornehmere Grie= chen, ihrem Herrn gefällig zu sein. Nicht wenige Nachkommen ber edlen Geschlechter von Constantinopel, die schon früher die einhei= mische Unterbrückung ausgeübt, pachteten die Einkunfte bes Groß= herrn. Man bemerkte Paläologen und Kantakuzenen in der Hauptstadt, Mamalen und Notaraben im Peloponnes, Bataziden, Chry= soloren, Uzanäer in den Häfen des schwarzen Meeres. Wer hiermit jenen Handel verband, mit welchem wir die Griechen bald in Moskau, bald in Antwerpen beschäftigt finden, konnte es in kurzem zu großem Reichthum bringen. Michael Kantakuzenus vermochte im Jahre 1571 dem Sultan funfzehn Galeeren zu schenken: wenn er auf seinem Maulthiere durch die Stadt ritt, liefen sechs Diener vor ihm her und ein siebenter folgte nach. Diese reicheren Griechen nahmen wie unter den Venetianern italienische, so unter den Os= manen asiatische Sitten an. Sie trugen ihren Turban: sie ahm= ten ihre häuslichen Einrichtungen nach: sie gefielen sich in über= mäßigem Schmuck 1). Ihre Frauen hüllten ihr Haar in goldene Nete: sie schmückten ihre Stirn mit Diademen von Berlen: man fah schwere Gehänge von Sbelfteinen an ihrem Ohr: ihr Busen war mehr von goldenen Ketten als von dem Gewande bedeckt 2). Gleich als musse man eilen, eines Glückes zu genießen, bas man nicht sicher wisse, als fühle man die Hand des gewaltsamen Herrschers über sich. Michael Kantakuzenus war umsonst so unterthänig, ja freigebig gegen den Sultan: zulett sandte dieser doch seinen Ka= pidschi Baschi ab und ließ ihn an der Pforte des prächtigen Hauses erhängen, das er sich zu Achilo gebaut, seine Schätze aber bann nach bem Serai führen 3).

1) Gerlach türkisches Tagebuch 351. Sie sind aber gar zu prächtig und überflüssig in Ebelgesteinen, Perlen, Arm-, Hals- und Ohrengeschmeiben.

<sup>2)</sup> Hierfür das Wichtigste sind die von Martin Crusis — einem Mann, der sich selbst φιλέλλην nennt, und es war, der billig der erste Philhellene genannt werden kann — mit Sorgfalt und Liebe zusammengebrachten Schrifzten, Briefe und Notizen, enthalten in seinem Buch Turcograecia, Basel 1584, fol. p. 91, 211, 225, 485.

<sup>3)</sup> Der reiche Herr Michaelis, bessen Tob das älteste der jüngst durch Fauriel bekannt gewordenen Griechenlieder, welches er in den Schriftzügen des 16ten Jahrh. überliesert sand, meldet und beschreibt, (Toayoidea Pwuaexá, Ausg. v. Müller I, 94) ist ohne Zweisel kein Anderer als unser Michael Kantakuzenus. Dies Ereigniß erweckte die größte Theisnahme. Es existirt

Das ärmere Bolk lebte indeß in Armuth und Knechtschaft ba= hin. Ein großer Theil des Landes war wüste, menschenker, zu Grunde gerichtet. Dort, wo jeder Sandschak die ihm angewiesenen Einkünste auf das Doppelte zu bringen suchte, wo oft räuberische Pächter seine Stelle vertraten 1), wo jeder Osmanli sich als unum= schränkter Herr gebehrdete, was konnte dort gedeihen? Auf den Inseln war man allerdings besser daran. Lemnos und Lesbos sinden wir in dem Jahre 1548 sehr wohl angebaut: wir sehen das Bolk seinen Acker bestellen, seinen Weinstock pflanzen, seiner Brunnen wahrnehmen, seine Gärten bearbeiten. Dies blieb sich selbst getreu.

Roch zeigte es seine ebelgeartete Natur. Noch länger lebte in Shios der schöne Klang homerischer Worte: man wollte in dem Peloponnes noch damals vierzehn Dörfer der Zakonen unterscheiden, wo man ein dem alten fast gleiches Griechisch rede: man fand die Athener noch immer von bewundernswürdigem Gedächtniß und wohllautender Stimme: immer hat man selbst an den Gefäßen des Hauses die kunstreiche Form antiker Bildwerke wahrgenommen. So hatte denn auch das gesellschaftliche Leben noch einige Elemente der früheren Bildung. Man fand allenthalben die Symposien der Männer, so geeignet zu edler Unterredung; wo die Wassen verstattet waren, bestanden jene Wassentänze, die man mit dem Schwert gegürtet, mit Bogen und Köcher versehen, ganze Tage lang aussührte. Die rüftige und frische Anschlägigkeit griechischer Ratur, in Arbeit und Genuß, mit dem Schwert und dem Schild, vorzänzlich zur See und auf dem Schiff, war sprichwörtlich.

Indeß zu einer freien Entfaltung des Geistes war kein Raum, wo die Kräfte sich nur auf das nächste Bedürfniß richteten und das ganze Dasein erniedrigt war. Die Sprache ward mit bulgarischen, türkischen und italienischen Wörtern überhäuft: sie versiel in hundert

bavon ein Aufsatz: per qual causa e come è stato impiccato Michael Cantacuseno a dì 3 Marzo a Achilo davanti la porta di casa sua. Turcogr. 274. Schade, daß er nicht ganz erhalten worden. Die Iστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως ibid. p. 43 schließt damit, daß sie derselben gedenkt.

- 1) Navagero's und Barbaro's Relationen.
- 2) Diese und manche andere Züge des Lebens hat Bellon aufbehalten: Observations de plusieurs singularités en Grèce I, ch. 4, ch. 25 und in anderen Stellen. Wozu Turcogr. 489. 209. 216. 430.
- 3) Einen rhythmischen Spruch, noch älter als jenes älteste Gebicht, theilt Erusius Turcogr. 211 aus bem Munde eines Griechen mit.
  - v. Ranke's Werke. XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

Abstufungen karbarischer Formen. Es war an keine Unterweisung zu benken, denn es war kein Unterwiesener vorhanden. man die Gesetze der Schöpfung nicht erkennt noch zu erkennen sucht, pflegen ihre Wirkungen die Seele mit Wahn zu betäuben: diese Griechen wurden gang mit einer phantastischen Weltansicht erfüllt. Nur Ein Element blieb übrig, in welchem das geistige Leben sich äußern konnte: sie behielten den Laut der Natur, den Gefang. In dem sechszehnten Jahrhundert waren vor allen die Athener reich an Liebern 1). Welcher Art sie waren, kann man benken, wenn man. Liebende siten und wetteifern findet, sich im Wiederholen derselben zu übertreffen. Es war unfehlbar eben jener Gesang, ben wir kennen, der in eintöniger, fast wehmüthiger Weise Leid und Freude eines einfachen Lebens begleitet: Genuß ber Liebe und der Familie; bas Leib: Tob und Trennung, und alsbann jene Einsamkeit, bie bem Mond ihre Gruße befiehlt, die Bögel zu ihren Boten macht, mit den Wolken wandert, Sterne und Meer zu Vertrauten hat, und die leblose Welt mit eingebildetem Mitgefühl beseelt.

Dergestalt kehrt dies Bolk, das einst eines Lebens genossen, welches die Shre des Menschengeschlechtes und das Muster der Jahr= hunderte ist, nachdem es darauf in enge Formen gezwängt lange Zeiträume, wenn nicht unehrenhaft, doch ohne Ruhm gelebt, in den Stand der Natur zurück. Seine Altvordern denkt es sich als Riesen. Ein antikes Grabmal erklärt es für die Krippe von Alezanders Pferd.

Nicht völlig jedoch kehrt es dahin zurück. Wie könnte man, ganz vereinzelt, dem Feind und Sieger gegenüber die Nationalität behaupten? Religion und Priesterthum vielmehr fahren fort, auf die gewohnte Weise zu herrschen.

Durch diese geschieht, daß man sich sehr streng gegen die Ds=
manen abschließt. Geschichtsbücher, die im sechszehnten Jahrhunderte
abgesaßt wurden, nennen den Sultan mitten in seinen Siegen den
Verdammungswürdigen und sein Bolk die Fremden. Man vermied,
von den Osmanen Recht zu nehmen; die Aeltesten, die guten
Männer der Ortschaften, die Priester verwalteten das Gericht; wer
sich ihnen entzog, wurde zuweilen mit seinem ganzen Hause in den
Bann gethan. Die Griechin, die sich an einen Türken verheis
rathete, ward excommunicirt. Man zahlte den Türken ihren

2) Turcograecia 25, 220.

<sup>1)</sup> Βημοπαία απ Ετιιτια: μέλεσι διαφόροις θέλγουσι τοὺς απούοντας ώς σειρήνων μέλη.

Charaz, man litt was nicht zu ändern war; aber übrigens hielt man sich von ihnen entfernt: der Staat, dem man angehören wollte, war ein anderer als der ihre, es war die Hierarchie.

Diese Hierarchie beruht auf der herkömmlichen Unterordnung aller Priester unter den Batriarchen von Constantinopel. Auch die Patriarchen von Jerusalem, Antiochien und Alexandrien erkannten denselben als ihr Oberhaupt. Sein oberpriesterliches Ansehen war von den Katarakten des Nils bis nahe an die Ostsee, von Armenien dis zu den ionischen Inseln über die ganze östliche Welt verbreitet. Er sandte alle Jahre seine Exarchen nach den Provinzen, um von den Metropoliten die Gefälle des Patriarchats einzuziehen. Alle fünf Jahre brach er selbst auf, seine Diöcesen zu sehen, ihre Streistigkeiten zu schlichten und ihnen seinen Segen zu geben 1).

War nun sein Ansehen weit verbreitet, so erstreckte es sich auch auf die einzelnsten Ereignisse des Lebens. Es ist nichts, worin man sich nicht an ihn wendete. Eine Frau, die nach Chios geheirathet und nun, da ihr Mann gestorben, als eine Fremde von Laien und Priestern bedrängt wird, sucht bei ihm Hülfe. Es ist Jemanden das Wasser von seinem Garten abgegraben worden; er stellt seine Sache dem Patriarchen vor. Es hat allein eine Tochter aus zweiter Ehe geerbt; um ihren Antheil zu haben, wendet sich die Tochter aus der ersten an den Patriarchen, der den Waisen ein Vater seis). Eine edle Dame aus der Walachei, Mirzena, bittet den Patriarchen, ihr für ihre beiden Töchter Gemahle unter den vornehmeren Griechen auszusuchen 3).

Sollte nicht auch diese Unterwürfigkeit, zumal in streitigen Händeln, Manchem unbequem gewesen sein? Was war es nun, das doch ihren Nacken dem Patriarchen beugte? So ist es mit der menschlichen Natur: ganze Völker können von einem Irrthume regiert werden und dieser Irrthum zu ihrem Besten dienen: es können Keime, die das Leben fortpflanzen, sich unter dieser Hülle erhalten. Die ganze Macht des Patriarchen war die Excommunization. Was hatte aber dieselbe doch so Zwingendes und Furchtsbares? Man war überzeugt, daß der Leib des Menschen, den der

<sup>1)</sup> Gerlachii literae ad Crusium, Turcogr. p. 502 u. Crusii Annotatt. p. 197.

<sup>2)</sup> Die Schreiben hierüber sind sämmtsich im 3. Buch ber Turcograecia abgebruckt.

<sup>3)</sup> Oben angeführte italienische Erzählung von Michael Kantakuzenus.

Patriarch verflucht, in der Erde nicht verwese. So lange habe der Teufel die Seele in Händen, so lange könne das Band des Leibes nicht ausgelöst werden, dis der Patriarch hinwiederum den Bann löse. Diesen Wahn bestätigte man selbst dem Sultan mit entsetlichen Beispielen. Es ist kein Zweisel, daß er in dem sechszehnten Jahr=hundert herrschend und der Schrecken gewesen ist, welcher die Widersstrebenden zwang 1).

Unbere aber gehorchten gern. Freudig sahen sie das hohe Rreuz, das, auf dem Patriarchion aufgerichtet, weithin im Lande und weithinaus in die See zu erblicken war. Das Patriarchion selbst, neben einer Marienkirche auf einer Anhöhe von Constanti= nopel, ein umschlossener Hof mit ein paar Bäumen und die Woh= nung bes Patriarchen, schien ihnen ein Beiligthum 2). Bor seinem Thore ging Niemand vorüber, ohne die Brust mit der Hand zu berühren, sich zu beugen und im Weitergeben ein Kreuz zu machen. Man überredete sich, jene Kirche der Maria leuchte auch während ber Finsterniß wie die Sonne. Man ging selbst bis zu einer un= mittelbaren Berknüpfung bieser Dinge mit ber Gottheit. "Wenn "man Priester und Diakonen in ihren Sticharien und Drarien her= "vortreten, um den Thron umhergehen und die Röpfe zum Gebete "neigen sehe, seien sie ben Engeln Gottes gleich, wenn diese sich "zu dem "Heilig ift Gott!" um den himmlischen Thron gestellt. "Ja mit Gott selbst auf seinem himmlischen Stuhle laffe sich ber "Patriarch vergleichen, der eine Person der Dreieinigkeit, nämlich "Jesum Christum, vorstelle, auf seinem irdischen Throne. "Heiligthum der Gebenedeieten, ein irdisches Paradies, habe Gott "gemacht und nicht Menschenhand!" 8).

Die Gedanken, in denen ein Mensch sein tägliches Leben voll=

<sup>1)</sup> Ίστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως p. 27. Ίστορία πατριαρχική p. 133. Ein anderes Beispiel in der Ίστορία πατρ. p. 151. Hierüber Peineccius: de absolutione mortuorum tympanicorum in ecclesia Graeca.

<sup>2)</sup> Eine kleine Abbildung besselben, doch nach Abnahme des Krenzes, in ter Turcograecia p. 190.

<sup>3)</sup> Am Schlusse der Ιστορία πατριαρχική. Turcogr. lib. III. p. 184. Καθώς ή θεότης κάθηται έπλ θρόνου είς τὸν οὐρανὸν, οῦτως καλ αὐιὸς ὑ δεσπότης ὁ φέρων τὴν εἰκόνα τοῦ ἐνὸς τῆς ἀγίας τριάδος χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν κάθηται ἐπλ τοῦ θείου θρόνου τοῦ ἐπιγείου. Εναι (ἔστι) δὲ καλ λέγεται αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς παμμακαρίστου ἐπίγειος οὐρανός, νέα σιών, τὴν ὁποίαν ἔκτισεν ὁ κύριος καλ οὐκ ἄνθρωπος. Εδ gründet sich dies auf ältere Meinungen, wie sie Simeon Thessalonicensis περλ τοῦ ναοῦ νοτgetragen hat.

bringt, fordern einen geistigen Schlußpunkt; sie wollen an das Allershöchste angeknüpft sein. Wie sonderbar dies auch hier geschehen, so ist doch der Macht der Priester, die darauf gegründet ward, die Nettung der Nationalität zuzuschreiben. Unter ihrem Schutz haben die Griechen den Türkenhaß und die eigenthümliche Natur bewahrt und ausgebildet, die ihnen jetzt zu Statten kommen.

## Umwandlung osmanischer Zustände.

So sehen wir zwei feindselige und unvereinbare Gemeinheiten in Einem Staate; dennoch schließen sie eng zusammen; die Herrschenden ziehen aus den Unterjochten Lebenskraft und immer frische Berjüngung. Wir bleiben aufs neue bei den Herrschenden stehen.

In ihnen hatte sich, wie wir sahen, der Instinct des Despotismus gleichsam drei Organe geschaffen: erstlich unmittelbare Skla= ven, die, von persönlichem Dienste ausgegangen, den Willen ihres Herrn in Krieg oder Frieden in Ausführung brachten, Leute, um ihres Talentes willen hervorgehoben, auf osmanische Weise unter= richtet, im Gehorsam erprobt, alt in ihres Herrn Gunft, nun Theilnehmer an dem Glanze der Herrschaft; sodann jene doppelte Leib= wache, zu Pferde und zu Fuß, die den Sultan, wenn er ruhte, zu beschüten, wenn er auszog, siegreich zu begleiten gewohnt war: die ersten wie die letten Sklaven des Serai, deren Sklaverei jedoch eine Art Vorrang über Andere in sich schloß; endlich jene Lehensleute, die das erworbene Reich unter sich vertheilt hatten und die übrige Erde auch noch zu erobern und unter sich zu theisen hofften, ohne doch je einen vom Wink des Großherrn unabhängigen Besitz erlangen zu können. Wir erkennen, daß dieser so gegliederte Orga= nismus zweier Dinge bedurfte: zu seiner Belebung eines Menschen felber von lebendigem Geift und freien großen Trieben der Seele; zu seiner Bewegung und Thätigkeit immerwährender Feldzüge und fortgebender Eroberungen, mit einem Wort, des Krieges und eines friegerischen Hauptes.

Unter Soliman schien sich dies Alles in einem beinahe vollkommenen Zustande zu besinden. Betrachte man nun, wie ein unverbrüchliches Herkommen jedem neuen Sultane irgend eine glänzende Unternehmung gebot, wie selbst der religiöse Ehrgeiz, Moscheen zu bauen, an die Erwerbung neuer Länder geknüpft war — denn aus diesen mußte man jene dotiren — und wie sich weder im Osten von dem allerdings schwächeren Reiche der Perfer, noch auch im Westen von der Christenheit, die um die Wahrheit ihres Glaubens zerfallen war, ein dauernder Widerstand erwarten ließ; so konnten selbst verständige Männer fürchten, der Lauf dieser Siege werde die Türken zu einer universalen Monarchie führen.

Indem man so dachte, indem man besonders bei einer Versgleichung osmanischer Macht und Tapferkeit mit occidentalischer erschrak und Böses weissagte, indem man in Abhandlungen zeigte, daß die Türken unüberwindlich und warum sie es seien 1), so ereigneten sich bei diesen selbst Veränderungen, die den Zustand ihres Staates wesentlich umwandelten.

Das Reich bedurfte kriegerischer Oberhäupter: sie singen an ihm zu sehlen; es bedurfte ber ungeirrten Disciplin seiner militä= rischen Einrichtungen, seiner Sklavenerziehung: diese versiel; es bedurfte fortgehender Eroberungen: sie begannen zu mangeln. Unsere Absicht ist, zu zeigen, wie dies alles geschah.

#### Sultane.

Man hat im Occident längst den Contrast bemerkt, der zwisschen allen Sultanen vor Soliman und allen nach ihm geherrscht hat. Auch den Orientalen ist er nicht entgangen. Man versichert, der Großwesir Mustasa Köprili habe häusig geklagt: seit Soliman seien alle Sultane, ohne Ausnahme, entweder Narren oder Tysrannen gewesen; für das Reich gebe es keine Hülfe, wenn man nicht von diesem verwahrlosten Geschlechte lasse.

Da nun Selim II. als der Anfang und Stammbater dieser neuen Reihe angesehen werden kann, da er auf dieselbe einen grossen Einfluß gehabt haben wird, sei es durch sein Beispiel oder durch eine forterbende Eigenschaft seiner Natur, so ist doch sehr merkwürdig, daß er den Thron nicht mit Recht, sondern durch die List seiner Mutter, durch die Gewaltthat seines Baters über einen besseren Bruder erworben hat.

Soliman hatte einen älteren Sohn, ben Sohn seiner Jugend,

<sup>1) 3.</sup> B. Discorso sopra l'imperio del Turco, il quale ancorche sia tirannico e violento, è per essere durabile contra l'opinione d'Aristotele et invincibile per ragioni naturali. Eben bahin ziclen Busbet unb Folieta.

<sup>2)</sup> Marsigli, Stato militare dell' imperio Ottomanno I, 6, p. 28.

ber ihm ganz ähnlich war, Mustafa, von dem das Volk meinte, es habe ihn einer besondern Gunst des Himmels zu danken: für so edel, tapfer und hochherzig hielt es ihn; von dem der Vater urztheilte, er entspreche der Tugend seiner Ahnen; der von sich selber sagte, er hosse dem Hause Osmans noch einmal Ehre zu machen 1).

Wie kam es nun, daß Soliman dem Erben der Eigenschaften, durch die er selber groß geworden, so übel wollte?

Muß man bei genauerer Erwägung bekennen, daß die Einzrichtung eines Harems mit dem kriegerischen Despotismus genau verwandt, und daß die ausschließende Leidenschaft für Eine Frau, indem sie an das Haus bindet und zu vielen fremdartigen Einzwirkungen Gelegenheit gibt, mit demselben unverträglich ist, so war es schon bedenklich, daß sich Soliman seiner Sklavin Rozolane vollkommen ergab, gefährlich aber, daß er die Ordnung des Harems brach, die Mutter des Thronfolgers, welcher der erste Rang gebührt hätte, hintanseste und Rozolanen zu seiner Gemahlin erhob.

Schritt hiezu seine bamals weit verbreitete Erzählung<sup>2</sup>), der erste Schritt hiezu sei gewesen, daß Rozolane zum Heile ihrer Seele eine Moschee zu gründen gewünscht, der Mufti aber ihr gesagt habe, das fromme Werk einer Sklavin komme nur dem Herrn zu gut; darauf nämlich habe Soliman sie, für frei erklärt. Unmittelbar hieran habe sich der zweite Schritt geknüpft. Jenen Wünschen Solimans, denen die Sklavin gehorsamt, habe sich die Freie nicht mehr sügen wollen: denn der Fetwa des Mufti habe gelautet, eine Freie dürse das nicht, ohne Sünde. Durch Leidenschaft auf der einen und Hartnäckigkeit auf der anderen Seite sei geschehen, daß

- 1) Navagero, Relazione; hiefür classico. La fama che ha di liberale et giusto fa che ogn' uno lo brama, p. 246 a. Solimano ha detto che Mustafa li par sia degno descendente della virtù de suoi passati, p. 247 b. Mustafa per essere più delli altri magnanimo et generoso suole dire che egli è nato ancor per far honore alla casa Ottomana.
- 2) Unter anderen wird sie auch von Turnschwamb in seinem Reisebuche aus dieser Zeit (Itineratio Constantinopolitana, Ms. des Prager Nationalmuseums) wiederholt. "Sy hatt", sagt er, "eine Metzith sürgenommen zu bauen und den Pfassen dabei Einkommen zu stiften, das ihr türtischer Babst oder Musti nit eher zuegeben wollen, sie sei denn zuvor vom Kaiser frei gemacht." Aussichtlich sindet sie sich in einer anderen Handschrift: Aviso di Constantinopoli del modo tenuto della Roscia per sar moine Mustasa etc. Biblioteca Laurenziana zu Florenz 61, 14. Dies ist augenscheinlich das Original der Lettera di Michiele Codignac a Monsignor di Lodeva, Amb. in Venetia, 3 Ott. 1553. Lettere di Principi III, 141.

Soliman sie zu seiner Gemahlin zu machen bewogen worden. Man habe einen Chevertrag abgeschlossen und ihr ein Einkommen von 5000 Sultaninen versichert 1).

Wie erst dies geschehen, so erfolgte das Gefährlichste, daß Rogokane statt Mustafa's einem ihrer Söhne die Nachfolge ver= schaffen wollte. Niemand war dies verborgen. Man glaubte, daß sie sich in keiner anderen Absicht durch die Bermählung einer ihrer Töchter an den Großwesir Rufthen mit ihm verbunden 2). Wenn man dann sah, daß derselbe überall Sandschaks und Agas seiner Wahl einzuseten, daß er sich mit Geschenken aus seinen großen Reichthümern (man fagte, er besitze 15 Millionen und könne sein Haus mit Gold beden) Freunde zu machen suchte 8), daß er seinen Bruder zum Capudani Derja, zum Hauptmann bes Meeres, erhoben, so bezog man das alles hierauf: ber lette werde, falls Soli= man sterbe, Mustafa, der seinen Sit in Amasia genommen, von Europa abhalten. Bon Soliman selbst fürchtete man allerdings weniger. Wenn Mustafa's Mutter, die bei ihm war und die er fehr hoch hielt, ihn täglich erinnerte, sich nur vor Gift zu hüten, so fürchtete sie, und, wie man sagt, nicht mit Unrecht, das Gift der glücklicheren Nebenbuhlerin. Die Türken glaubten, erft nach des Baters Tode werde es zum Kampfe kommen, und diese Nach= folge könne leicht verderblich für ihr Reich ausschlagen.

Hierin irrten sie aber. Eben die Eigenschaften Mustafa's, die ihn zum Haupte dieses Reiches erheben zu müssen schienen, die ihn dem Volke werth machten, wurden ihm beim Vater gefährlich. Wenn ihm Jedermann die Nachfolge wünschte, wenn die Janitscharen öffentlich bewiesen, wie sehr sie ihm wohlwollten, wenn kein Sklave seines Vaters durch seinen Bezirk kam, ohne von seiner Freigebigsteit oder Güte gewonnen zu werden, so bemerkte zwar das Volk, wie gut Mustafa sei, der sich bei so allgemeinem Wohlwollen niemals dagegen regte, daß Soliman seinen Brüdern weit größere Begün-

<sup>1)</sup> Ubert Folieta, de causis magnitudinis imperii Turcici B. 3, er-zählt eben so.

<sup>2)</sup> Navagero: Li disegni della matre, così cara al Signore, et quelli del magnifico Rusten, che ha tant' autorità, non tendono ad altro fine che a questo, di fare in caso che morisse il patre, herede dell' imperio Sultan Selim, figliuolo di lei et cognato di lui.

<sup>3)</sup> Commentarii delle cause delle guerre mosse in Cipro, Ms., Informatt. XVII, 73. Si è veduto un di questi (granvisiri) chiamato Rusten venire a tante ricchezze che lasciò morendo 15 millioni d'oro.

stigungen erweise als ihm 1); aber ber Bater bemerkte nur jene Berbindungen, die ihm verdächtig waren. Bei bem Namen Mu= stafa's schien er in Bewegung zu gerathen. Da half es diesem wenig, baß er zuweilen schöne Pferbe zum Geschenke nach der Pforte schickte; bag er, als er die Ungnade seines Baters inne geworden, nicht ben Fuß, wie er sagte, nicht einmal bas Gesicht nach ber Gegend wandte, wo dieser Hof hielt, um ihn nicht zu erzürnen; endlich, als man von einer Verbindung redete, die Mustafa mit Persien eingehen wollte, als Rusthen bei einem Feldzuge im Often über die Ergebenheit der Janitscharen gegen denselben Klage führte, brach Soliman zürnend nach Asien auf und beschied den Sohn vor Er hätte ohne Zweifel entflieben, er hätte wahrscheinlich widerstehen können, aber sein Molla sagte ihm, die ewige Selig= keit sei besser als Herrschaft über die ganze Welt, und unschuldig wie er war, mochte er das Aeußerste schwerlich fürchten. Er kam, und man sah ben schönen jungen Mann, bessen hohe kräftige Ge= stalt Jedermann bewunderte, in das Belt seines Paters schreiten: seine Waffen, selbst seinen Dolch hatte er zuvor abzelegt. Da ge= schah boch bies Aeußerste; er warb vor den Augen seines Baters erwürgt; man sah die Leiche Mustafa's aus dem Zelte heraus= tragen 2).

Zwei Söhne blieben dem Padischah noch übrig, beide von Rozolanen; der ältere, dem nunmehr die Nachfolge zukam, Selim; der jüngere, seinem Vater ähnlicher, leutseliger, beliebter, aber vermöge des türkischen Herkommens zu gewissem Tode bestimmt, Bajaseth. Nach manchem Streite, manchem Empörungsversuche des Jüngeren kam es noch bei des Vaters Lebzeiten zwischen beiden zum offenen Krieg. Ein Pascha, dessen wir öfter gedenken werden, Mustafa, hat sich gerühmt, er habe in ihrer Schlacht entschieden. Als Selim schon gestohen, sei er ihm zu Hülfe geeilt, er sei so weit ges

<sup>1)</sup> Mavagero: Una cosa è maravigliosa in lui, che si trova havere mai non tentato di fare novità alcuna contra il patre, et stando li fratelli, figliuoli dell'altra matre, vicini a Constantinopoli et uno anco nel serraglio, esso però tanto lontano sta quieto.

<sup>2)</sup> Man erzählt, daß die Stummen von Soliman hinter einem dunklen Borhang hervor mit drohenden Augen angesenert worden seien; Turnschwamb, der Mustasa kennt, sagt nur: wie er in des Kaisers Zelt geführt worden ist, ist ein alter koadatischer Winzer mit einem Handtuch (ihm) um den Hals gesalten. Bgl. Busdequii legationis Turcicas epistola I, p. 50, welche die Duelle der meisten anderen Erzählungen hierüber ist.

gangen, bem Pferbe beffelben in die Zügel zu fallen; wie alsbann Bajazeth ben Bruber zurückgekehrt und hiedurch die Schlacht wieder hergestellt gesehen, sei er verzweifelt und habe sich entschlossen, nach Bersien zu fliehen 1). Er floh, doch zu entkommen gelang ihm nicht. Der Schah gestattete, daß Solimans Henker ihn auch dort erreich= ten und erwürgten. So viel Rampf war nöthig, bamit Selim ben Thron des Osman bestiege. Bielleicht war auch der zweite seiner Brüber, bochft wahrscheinlich aber ber erfte ein Erbe jener friege= rischen und männlichen Gigenschaften gewesen, burch welche bies Haus so groß geworben; er aber, ber ben Umgang mit Eunuchen und Frauen und das Serai dem Lager vorzog, der seine Tage in finnlichen Genüffen, in Trunkenheit und Trägheit babinlebte, war das nicht. Wer ihn sah, sein vom Cyperwein entflammtes Gesicht, seine durch faulen Genuß allzudick gewordene kleine Gestalt, erwartete weber einen Kriegsmann noch einen Feldobersten in ihm; in ber That machte ihn Natur und Gewöhnung ungeschickt, bas Oberhaupt, das ist bas Leben und die Seele jenes Kriegsstaates zu sein 2).

Er ist es, mit dem die Reihe jener unthätigen Sultane angeht, in deren mißlicher Natur ein Hauptgrund des Verfalls osmanischer Dinge ist. Gar Manches trug dazu bei, sie zu verderben.

Die alten Sultane nahmen ihre Söhne mit ins Feld, ober sandten sie neidlos zu eigenen Unternehmungen aus. Noch lebte Osman, als sein Sohn Orchan das Wichtigste vollbrachte, was unter jenem geschehen ist, die Eroberung von Prusa. Wieder das Wichtigste, was unter Orchan geschehen, den Uebergang nach Europa, hat dessen Sohn Soliman ausgeführt. Hievon wichen spätere Sultane ab; sie hielten ihre Söhne von sich und von dem Kriege entsernt, in einer entlegenen Statthalterschaft, unter der Aufssicht eines Pascha<sup>3</sup>). Endlich hat man sogar vorgezogen, den Thron-

- 1) Floriani (wenn ber Name ächt ist): Descrittione dell'imperio Turch., 230. Non restò egli (il Bassa Mustafa) di ricordar modestamente al Signore, che quando era Beglierbei di Maras et ch'egli (Selim) era gia posto in fuga da Bajazet suo fratello, lo prese per le redine del cavallo andandogli prontamente in ajuto.
- 2) Barbaro 294: Delle quali laudabili conditioni (di Solimano) non viene gia detto nè anco dalli proprii Musulmani che d'alcuna Selim sia stato herede.
- 3) Relatione di Constantinopoli et Gran Turco, Ms., 531: Quando li figliuoli del Gran Turco sono di età di 13 anni, sì circoncidono et fra 13 giorni li convien partire et si mandano per governo in

folger bis auf den Augenblick, wo er regieren sollte, wie einen Ge=fangenen einzusperren 1).

War nun aber dieser Augenblick gekommen, war Einer Sultan geworden, was war dann sein Geschäft? Marsigli erörtert, wie das Vorrecht der Janitscharen, nur dann ins Feld gehen zu müssen, wenn der Sultan es auch thue, ihnen von Soliman genommen worden. Es läßt sich fragen, wem Soliman damit mehr Schaden gethan hat, den Janitscharen oder seinem eigenen Geschlechte. Da die Janitscharen, der Kern der Miliz, unentbehrlich waren, so würde zeber Krieg auch serner die Sultane genöthigt haben, mit ihnen auszuziehen; sie würden nicht das ganze Jahr im Harem sitzend, das nun das verderblichste aller ihrer Institute ward, Mark und Lebenskraft vergeudet haben.

An nicht wenigen auch der späteren Sultane kann man einige edlere Eigenschaften wahrnehmen. Die Erziehung, die Lebensweise im Serai, deren ich gedacht, hauptsächlich aber die unumschränkt despotische Gewalt, kraft deren sie auch kein Fetwa ihres Mufti zu achten brauchen, wenn sie nicht wollen, die man so hoch stellt, daß man ihre Ercesse für göttliche Eingebungen erklärt, reizt sie, daß sie den unedlen nachgeben und diese allmählich zu ihrer anderen Natur werden lassen. Eine so absolute Gewalt ist nicht für den Menschen. Die Bölker sind nicht so klein und elend, sie ertragen zu können. Es wird sich auch kein Herrscher sinden, der groß genug wäre, sie auszuüben, ohne selbst dabei zu Grunde zu gehen.

Wie schöne Hoffnungen gewährte Murab III., Selims Sohn! Besonders im Gegensatz mit dem Vater erschien er mäßig, männlich, den Studien ergeben, den Waffen nicht abgeneigt. Auch zeigte er einen sehr löblichen Anfang. Von einem türkischen Sultane finde ich doch recht schön, was eine unserer Relationen von ihm erzählt. Wan kennt jenes entsetliche Herkommen, vermöge dessen die Sultane ihr erstes Geschäft nach dem Tode des Vaters sein ließen, ihre Brüder zu ermorden 3). Uralt war es nicht; Osmans Brüder

qualche luogo di Natolia et in vita del Gran Turco sempre sono tenuti fuora della città.

<sup>1)</sup> Muradgea d'Ohsson Tableau général de l'empire ottoman, Paris 1787 fol., I, 294, über diese Gesangenschaft.

<sup>2)</sup> Murabgea d'Ohsson a. a. O. Code religieux I, 95.

<sup>3)</sup> Relatione di Const. e Gran Turco: Per obligo di lege di stato Ottomano fa il successore strangolare tutti li fratelli maschi che si trovano nel serraglio, et se qualchuno si truova fuori, lo manda incontinente a far morire sino bisognando con farli guerra.

stritten in seinen Schlachten; boch allmählich war es unverbrüchlich geworden. Murad nun, sagt die Relation, da er von Herzen mild war und kein Blut sehen konnte, wollte sich weder auf den groß= herrlichen Stuhl sehen, noch seine Ankunft in der Stadt bekannt werden lassen, ehe er die neun Brüder, die ihm im Serai lebten, vor dem Tode sicher gestellt hätte. Er sprach hierüber mit seinem Muallim, mit dem Musti, mit anderen Gelehrten. Aber so dringend schien diesen die Nothwendigkeit, daß er sie auf keine Weise überzeugen konnte. Er selber vielmehr, nachdem er sich 18 Stunzden lang gehalten, mußte sich endlich bequemen. Dann rief er den Vorsteher der Stummen, zeigte ihm den Leichnam seines Vaters und gab ihm neun Tücher, die neun Brüder zu erwürgen. Er gab sie ihm, jedoch mit Thränen 1).

Es war in ihm eine gewisse Menschlichkeit, ein Anflug von poetischen Studien, auch eine Art Entschlossenheit war in ihm. Als er sich einst die Geschichte seiner Borfahren vorlesen ließ, fragte er die Umstehenden, welcher von den Kriegen derselben ihnen der schwerste scheine. Sie antworteten: "Dhne Zweisel der persische." Er versetzte: "Eben den will ich unternehmen <sup>2</sup>)," und unternahm ihn. Deutsche Gesandtschaften fanden ihn klug, nüchtern und gerrecht, einen Meister im Belohnen und Bestrafen <sup>3</sup>).

So war er im ersten Anfange. Nicht alle Menschen aber bleiben dem Charakter treu, den man in ihrer Jugend an ihnen wahrnimmt. Die Entwickelung geht auch in männlichen Jahren fort, und nicht immer aus Härte zu Milde, aus Bewegung zu Ruhe. Es gibt auch deren, die aus bescheidenen, gesetzen und ruhigen Jünglingen leidenschaftliche, stürmische und unerträgliche Männer werden.

Murab entwickelte sich ganz anders, als man gehofft hatte. Zuerst ergab er sich einer unthätigen Zurückgezogenheit. Er für

- 1) Relatione di C. e G. T.: Sultan Murat essendo pietoso di non poter vedere far sangue, stette 18 hore, che non volse sedere in seggio imperiale nè publicare la sua venuta nella città, desiderando e trattando prima di liberare li 9 fratelli maschi carnali. Piangendo mandò li muti. L'unclavius und Thuan (lib. LIX) haben hier-von buntle Notiz.
  - 2) Morosini Rel.: Ms. 372.
- 3) Gerlachius ad Hailandum 1 Aug. 1576 in Crusii Turcograecia 499. "Ein sonderer Liebhaber der Gerechtigkeit". Gerlachs Tagebuch 160.

seine Person floh den Krieg; er vermied selbst die Jagd 1); melan= cholisch in Stillschweigen, in der Tiefe des Palastes, mit Stummen, Zwergen und Verschnittenen lebte er seinen Tag. Da ließ er zwei unersättliche Begierden über sich Herr werden: die eine nach Frauen= genuß, ber er bis zu einer Bernichtung seiner Kräfte, bis zu gewalt= famer Ausbildung seiner alten Anlage zur fallenden Sucht nachbing, die andere nach dem Gold. Zum Theil war diese freilich ererbt. Schon von Selim erzählte man, wie er die Bechinen, die ihm jähr= lich in großen Summen von mehr als Einem Reiche kamen, in eine große Rugel habe gießen und von seinen Stummen in die Cisterne mälzen lassen, wo sein Privatschat, die Chasineh, war 2). In Murad nahm man eine beinahe unwillkürliche Neigung zu bem geprägten Metall wahr. Es klingt fast mythisch, wenn man liest, er habe sich eine vierectige Grube, wie einen Brunnen, von Marmor ausgebaut; dahin bringe er jährlich bei dritthalb Millionen Gold, alles Zechinen und Sultaninen; von alten Kunstwerken nehme er die goldenen Zierrathen ab, schlage Münzen mit seinem Namenszuge daraus und werfe sie in seine Grube; über dem Gin= gange zu berselben, der mit der möglichsten Sorgfalt verschlossen sei, stehe das Bett, in dem er schlafe 3). Wie dem sei, so ist gewiß, baß man sich nur durch den Tribut immer neuer Geschenke in sei= ner Gunft erhalten konnte, daß gar bald die Stellen käuflich wurben. Man kann sagen, daß er, ber Herr dieses Reiches, sich gleichbestechen ließ. So sehr beherrschte ihn jene unglückliche fam Neigung.

Wenn dieser Mensch sein Tagesgeschäft vollbracht, wenn er nämlich jene Audienz gegeben, während welcher die Geschenke, die der Gesandte oder der Bittende gebracht, vor den Fenstern vorbei=

<sup>1)</sup> Soranzo, Relatione o diario di viaggio: Lontano dei negotii, — non essendo punto bellicoso nè amatore d'essercitii militari, — ritenendosi insino dalle caccie, particolar piaceri de suoi precessori.

<sup>2)</sup> Relatione di Const. e G. T.: Selim cominciò ad usare di fondere tutto l'oro che veniva dall' entrate de regni et farne una palla grande, quale faceva mettere rozzolando per terra dalli muti in quella cisterna accio non rivelassero niente.

<sup>3)</sup> Relatione di 1594: Nella propria camera ha fatto una buca quadra molto profonda, in guisa d'un pozzo, cinta da finissimi marmi et la va impiendo tutta d'oro. — Womit bie Rel. di Const. e G. T. übercinstimmt: Sono le bocche serrate con tre coperchi di ferro con chiave et sopra vi sono murate da tre palmi, che non appare ci sia cosa alcuna.

getragen wurden, so daß er sie in Augenschein nehmen konnte—eine Audienz, bei der er nichts that, als daß er den Gesandten, den man sehr schnell dis hart vor ihn und eben so schnell zurückstühren mußte 1), anhörte, ihn mit seinen großen, matten, traurigen Augen ansah und etwa mit dem Kopfe nickte; wenn er dies gethan, dann ging er wieder nach seinen Gärten, wo in tief verborgenen Stellen seine Weiber vor ihm spielten, tanzten und sangen, oder seine Zwerge ihn belustigten, oder seine Stummen, selbst ungelenk, auf ungelenken Pserden lächerliche Wettkämpse mit ihm hielten, in denen er bald auf die Pserde, bald auf die Nenschen schlug, oder wo gewisse Juden lascive Komödien vor ihm aufführten 2).

War dies ein Haupt für einen Staat, der auf Krieg gegrün= bet, im Kriege seine Existenz hatte?

Auch seine Nachfolger waren es nicht. Von Mehemet schwei= gen unsere Relationen; doch wissen wir auch ohne sie, daß dieser schwache Fürst mehr regiert ward als regierte. Eine edler geartete Natur war Ahmed. Er hatte mit dem 14ten Jahre den Thron bestiegen; erst gegen bas Ende seiner Regierung ward er ein Mann. Dann zeigte er sich milb, rüstig, voll ebler Plane. Schiffe, bie von den Christen genommen worden, bedauerte er minder, wenn sie sein eigen, als wenn sie das Gut ärmerer Moslimen waren; einen Menschen, ber ihn mit einem Steine geworfen, wollte er lieber für wahnsinnig erklären, als bestrafen 3). Er hielt wiederum auf eine unbestechliche Gerechtigkeit, er forschte selber bem Grunde ber Beschwerden nach; wie sehr verehrte ihn schon dafür das Volk, dem diese Eigenschaften unmittelbar zu gute kamen. Doch hatte er noch weit mehr im Sinn. Wie man ihn täglich zu Pferde, auf ber Jagd, mit Bogen und Pfeil beschäftigt sah, so waren seine Ge= danken auf den Krieg gerichtet. Wenn er die Thaten Solimans

- 1) So schilbert Soranzo seine Audienz.
- 2) Relatione di 1594.

<sup>3)</sup> Balicri, Relatione di Constantinopoli: Si dimostra assai osservante della loro legge et della giustitia et del bene de suoi sudditi, il che lo fa amare dal popolo tutto, et quando può havere notitia d'uno aggravio, se ne risente grandemente e ne fa la provisione. Et negli accidenti delle galere prese da Fiorentini et Spagnuoli s'andava consolando con dire che la perdita non fosse di Mussalamani, ma toccasse al suo solo interesse. Non inchina al sangue, anzi più tosto in alcune occorrenze si è dimostrato di natura mite.

las, schien er diesen nicht allein erreichen, sondern übertreffen zu wollen 1).

Indessen begegnete hievon nichts. Indem nämlich bem Reiche, das eben durch Kriege und Empörungen geschwächt war, in ber That die Kraft zu einer großen Unternehmung abgehen mochte; in= bem sich der Fürst vielleicht hiedurch abhalten ließ, zu einem Be= ginne zu schreiten, und sich nur in Absichten ergötte: so erfolgte, daß seine Seele, die ihre ganze Stärke nicht in großen Unterneh= mungen entwickeln konnte, an ben kleineren Geschäften leicht Ueber= druß und Sättigung empfand. Die unumschränkte Gewalt hatte auf Ahmed eine sonderbare Rückwirkung. Fremden Widerspruch war er weder zu erfahren gewohnt noch zu ertragen geneigt; aber sich selber widersprach er stets. Seine Gebanken erschienen oft einander entgegengesett; er bereuete seine Handlungen sogleich in ihrem An= fange; er widerrief seine Befehle im Beginne ihrer Ausführung. Selbst im täglichen Leben nahm eine heftige Unruhe Plat; es war kein Ort, es war keine Beschäftigung, kein Vergnügen, woran er nicht bald Mißfallen gefunden hätte 2).

So mußten ihm alle seine Bemühungen zerrinnen und alle seine Pläne verfliegen.

Nun ist unter allen seinen Nachfolgern wohl nur ein Einziger von wahrer Kraft und Selbständigkeit gewesen: Murad IV. Doch wir werden sehen, wohin seine Natur gedieh, und wie wenig er ein Fürst war, der ein Volk regieren konnte.

Genug, seit jener unglücklichen Vermählung Solimans mit Rozolanen sing dem Organismus des osmanischen Kriegsstaates das Haupt zu ermangeln an, auf dem das Leben desselben beruhte. Die Sultane fahren fort, Emire zu sein wie ihr Ahnherr, mit einer Kriegsgenossenschaft aus Stlaven. Was muß es wirken, wenn der Geist der Genossenschaft zuerst von dem Emir weicht! Bedarf der Despotismus der Stlaven, so bedürfen die Stlaven des Herrn.

- 1) Balieri: Spiriti grandi nutrisce con la memoria di Sultan Soliman, che va frequentemente leggendo con pensiero non pure d'imitarlo ma di superarlo.
- 2) Balieri: La mal cupidità troppo cercando perde et dopo molta fatica subitamente getta quello che avidamente ha rapito, et dall' abondanza delle delizie nasce la satietà et dalla satietà la nausea. La leggierezza quasi turbine volge intorno tutte le cose.

### Wesire.

Sollte sich aber in dem Staate nicht ein Heilmittel gegen ein Uebel gefunden haben, von dem sich so leicht voraussehen ließ, daß es wenigstens dann und wann eintreten mußte?

Es ist bei den Osmanen ein Institut vorhanden, das den Wirkungen sultanischer Unfähigkeit zuvorzukommen geeignet ist, das Institut des Wesiri=aasam, das ist des Großwesirs. Einen solchen pflegen sie einen unumschränkten Stellvertreter, eine Ordnung der Welt, ja einen Herrn des Reiches zu nennen 1). Auf ihm beruht, da die Reichsverwaltung und so wie der Sultan unfähig wird, alle thätige Macht in seinen Händen liegt, ein großer Theil des öffent= lichen Glückes. Es kommt nur darauf an, daß man einen Menschen sinde, der so wie er die Verpflichtungen seines Herrn über sich nimmt, auch alle die Tugenden habe, welche diesem abgehen.

Nun muß man anerkennen, daß diese Gewalt unter Selim II. bem geeignetsten Manne anvertraut war, der sich nur finden ließ, einem Bosniaken, Mehemet. Aus bem Sause seines Oheims, eines Pfarrers von Saba, war er als ein junger Sklave in das Serai gebracht worden und hier zu einer so hohen Würde gestiegen. Da Selim selten Jemand sprach ober sah außer ihm; da ihm der Sultan die Geschäfte sämmtlich zu überlassen pflegte, so daß alle Vorträge aus= wärtiger Gesandten, alle Berichte aus bem Innern bes Reiches nur bei ihm angebracht wurden, und er auf alle ben Beschluß faßte; da er alle Stellen zu besetzen, alle Würden und Ehren auszutheilen hatte; da die Summe so der Civil- als der Criminalgerichtsbarkeit auf ihm beruhete: so kann man Barbaro beistimmen, welcher sagt, er sei in dem Reiche das einzige Ohr gewesen, um zu hören, und ber einzige Kopf, um zu entscheiben. Glück und Unglück, Gut und Blut aller Unterthanen lag in der Hand dieses Sklaven von Saba. Man war in Erstaunen, wie er allen Geschäften genügte 2). Nicht

<sup>1)</sup> Bei Hammer, Staatsverfassung ber Osmaneu, I, 451; II, 84.

<sup>2)</sup> Barbaro 296: Chi potrà dunque con ragione comprendere che basti il tempo a tante e così diverse attioni et come vi possa esser tanta intelligenza che a così importante governo supplisca? në però è mai impedita audienza a qualsivoglia ancora che minima persona ad ogni sua commoda satisfattione. Bon bieser ganzen Stelle ist in bem Abbruct bieser Relation, Tesoro politico I, p. 87, teine Spur.

allein hielt er an ben vier Tagen bes öffentlichen Divan von früh bis Nachmittag aus: in so mannigfaltigen Händeln, daß z. B. ber Dragoman von Venedig immer daselbst anwesend sein zu müssen glaubte, um sogleich widersprechen zu können, wenn etwa eine un= erwartete Klage von den Gränzen einlaufe; sondern er gab auch sowohl an den übrigen Tagen als selbst an diesen nach geendigtem Divan noch in seinem Hause Gehör. Jeder Geringste konnte ihn sprechen; ber ganze Saal war immer voll; boch hörte man keinen Laut als bessen Stimme, ber sein Anliegen vortrug, ober bes Schreibers, der eine Bittschrift vorlas; die Entscheidung erfolgte augenblicklich, unwiderruflich, und dabei meift zur Genugthuung der= jenigen, beren Sache es galt. In sein Haus strömten Geschenke von Sklaven und Pferden, kunstlichen Webereien und seidenen Zeuchen, und hauptsächlich von Gold. Es entspringt darin eine Quelle von Gold, sagt Barbaro 1). Es strömen dahin Flusse von Gold und Silber, sagt Floriani. Auch war er nicht ber Mann, diese Schätze zu verschließen. Dreitausend Menschen agen täglich von seinem Tische. An nicht wenigen Orten in Europa und Asien fah man Moscheen, sah man Bäber und Wasserleitungen, Brücken und Dämme, die er errichten lassen. Vorzüglich gern legte er Ka= ravanserais an, in welchen die Reisenden drei Tage lang unent= geltlich mit Brot, Reis und Fleisch, auch mit Futter für die Pferde versorgt wurden.

Dieses Glückes, dieser Macht und Größe überhob sich Mehe= met nicht. Er ist einer der Ebelsten dieses Volkes, deren Andenken auf uns gekommen. Man sand ihn immer gütig und friedfertig, nüchtern und religiös, ohne Rachsucht, ohne Habgier. Noch in einem Alter von 65 Jahren erschien er als ein kraftvoller, frischer Mann, wohlgebildet, groß, von würdiger Gegenwart.

- 1) Barbaro 287: Hora mo quali crede la S. V. siano quelle (le ricchezze) di Mehemet Bassa: poiche oltre l'infiniti donativi minori ne sono molti ancora di 20, 30 et anco di più di 50 miglia scudi l'uno; ma qui non debbo io allargarmi, lasciando che da se medesime le S. V. lo considerino, sapendo che non si fa mentione di grado o d'altra cosa di gratia o di giustitia in quell' amplissimo imperio che egli non ne sia riconosciuto abondantemente, aggiongendovi di più che ogn' uno per essere stabilito et accresciuto di honore et d'utilità lo tributa quasi del continuo, onde si può quasi dire che sempre nella casa sua corre un fonte d'oro. Auch von bieser Stelle, 9 Blatt vor ber vorigen, seine Spur im Abbruct.
- 2) Barbaro: Nelle fatiche mai manca, responde gratamente, non s'insuperbisce per la suprema dignità che tiene, nè mancò per essere

Auf seine Mäßigung hatten vielleicht zwei Dinge Ginfluß. Wenn es nämlich für geordnete Verfassungen eine der schwersten Aufgaben ift, sich ber Willfür der oberen Staatsbeamten entgegen= zustellen, eine Aufgabe, um welcher willen sie überhaupt versucht werben, so ist es immer bemerkenswerth, bag auch ber Despotismus dieselbe auf eine gewisse Weise löft, doch nicht durch Gesetze, son= bern burch Willfür: — burch bie Willfür bes Despoten selbst. An einem kleinen Jrrthume, an einem geringen Fehler, der etwa auf ben Großherrn einen falschen Eindruck machen konnte, sah Debe= met sein Glück und sein Leben hangen. — Dazu kam, daß neben dem ersten zu dieser Zeit noch einige andere Westre bei ber Pforte bestanden, die zwar nur zu Gehorsam und Ausführung da zu sein schienen, aber die, wenn gleich selten, boch zuweilen, z. B. wenn der Großherr nach der Moschee ritt, oder wenn er einen Divan zu Pferde hielt, ober burch eine Berbindung im Serai, Zutritt zu ihm hatten, die sogenannten Wesire der Kuppel. Unter diesen waren zwei heftige Gegner Mehemets, Piali, auch ein Schwieger= sohn Selims, und jener Mustafa, der in der Schlacht wider Baja= zeth entschieden und kein kleines Berdienst um feinen Herrn zu haben glaubte. Zuweilen setten sie etwas wider ihn durch. Als Selim daran dachte, seine Regierung durch irgend eine Eroberung zu bezeichnen, waren sie für einen Angriff auf Chpern; Mehemet war - für eine kühnere Unternehmung. Die Natur des Großherrn neigte sich zu der leichteren. Daß sie ihnen alsdann so bald gelang, ward dem Mehemet beinahe gefährlich. Man sah ihm die tiefe Bewegung seiner Seele an, wenn er von ihren Verfolgungen sprach 1). Da nahm er sich boppelt zusammen. Man konnte nicht sagen, mit welchem Bedacht, mit welcher Vorsicht er selbst in den kleinsten Dingen zu Werke ging. Um den Neid nicht zu reizen, versagte er fich, auch Conftantinopel mit seinen Bauwerken zu schmücken.

Er errichtete baselbst nichts als eine kleine Moschee, die jedoch das Monument seines Mißgeschicks werden sollte. Wir ersinnern uns, daß er der Schwiegersohn des Großherrn war. Seine zwölf Kinder begrub er allda.

genero di Signore. — Außer Barbaro über Mehemet besonders die in der Berliner Sammlung mit dem Namen Floriani bezeichnete Relation. Bgl. Zinkeisen Osman. Gesch. III, 89.

1) Relatione del Barbaro delli negotii trattati di lui, 380. Il Bassa si dolse di quello ch'era successo, et venendo alle lagrime si rammaricava quanto fosse da suoi emuli perseguitato, sì come anco molte volte ha fatto meco con molta afflittione dell'animo suo.

Westre. 35

In der That gelang es ihm, sich unter drei Fürsten auf dem Gipfel der Macht zu erhalten. Die beiden letzten, Selim und Rusrad, verdankten ihm ihre ruhige Thronbesteigung. Zu Selims Gunsten verschwieg er Solimans Tod vor Sighet. Als nun Seslim gestorben, verheimlichte er auch dessen Tod. Er berief insgesheim den jungen Murad aus Asien; in den Gärten, wo dieser unserwartet bald und bei Nacht angelangt, unter dem Baume, wo er sich niedergesetzt), bewillkommnete ihn Mehemet und führte ihn in die großherrlichen Gemächer. Wie sehr schien da die ganze Macht des Reiches in seinen Händen zu liegen! Er ließ, wie man sagt, den Sultan stillstehen, rief die Mutter desselben und fragte sie, ob das ihr Sohn sei, Sultan Murad; als sie es denn bejaht, erhob er die Hände gegen den Himmel, dankte Gott und betete zuerst für das Wohl des neuen Großherrn.

War nun die Macht sultanischer Willfür für das Institut der Wesire nicht unnüt, so lange sie in gewissen Schranken blieb, so mußte sie doch verderblich werden, sobald sie mehr von Nißtrauen als von Klugheit geleitet, sobald sie allzu oft ausgeübt ward.

Murad den III. machte schon das wohlerworbene Ansehen Meshemets bedenklich, und er begünstigte die demselben untergeordneten Wesire von der Kuppel wider ihn 2). Doch ward Mehemet, ehe er hievon etwas litt, von einem entrüsteten Timarli, dem er, vielleicht mit Recht, sein Timar abgesprochen, und der als ein Bettler Einzgang in das Haus des Wesirs fand, ermordet: ein Mann, mit dem, wie Floriani sagt, die Tugend der Türken zu Grabe ging.

Wenigstens Kraft und Ansehen der Westre ward nach ihm vermißt. Rasch hinter einander folgten Westre von den widerssprechendsten Naturen. Aus den Händen Achmets, erst eines Gegeners, nun des Nachfolgers von Mehemet, übrigens eines guten

- 1) Morosini: Constantinopoli del 1584, Trovata una galeotta gionse a mezza notte in Costantinopoli, et accostandosi al giardino del suo seraglio non trovato il Buttigi Bassa il quale havea ordine d'aprirli la porta che entra in seraglio, smontato della galeotta si ripose a sedere nel giardino suori delle mura sott'un albero nel qual luogo di poi ha satto sare una bellissima sontana. Da ist auch das llebrige aussibilitich ergäblt: ähnlich bei Sagredo Memorie istoriche de monarchi ottomanni p. 617.
- 2) Soranzo: Diario, 465. Venuto all' imperio Sultan Murad, cominciò Mehemet declinare dalla solita gratia et favore, cercando il Signore ogni occasione di levargli il credito et autorità acquistatasi in vita del patre.

alten Mannes, der vor allem nichts von Bestechung wissen wollte 1), empfing jener Mustafa, der wider Bajazeth und Chpern gestritten, die Verwaltung. Obwohl 70 Jahre alt und von abschreckendem Ansehen: dichte Brauen hingen ihm über die Augen her und besichatteten sein dunkles Gesicht; obwohl wegen grausamer Thaten besonders in Chpern berüchtigt, wußte Mustafa dennoch jene heftige und gewaltsame Gesinnung, die er so oft bewiesen, hinter seinen Manieren, schmeichlerischen Reden, gütigem Empfang zu verbergen.

Nur auf eine Zeitlang die Berwaltung, nicht die Burde kam an ihn; man fagt, daß er aus Migmuth, weil er das Siegel nicht empfing, Hand an sich selbst gelegt 2). Unter den Westren zweiten Ranges war ein Albaneser von unfern Scutari, Sinan, welcher im Serai allein von fieben Brübern ausgehalten, bis er eine ber vier höchsten Würden, die Würde eines Tschokahdar (der bem Großherrn ben Saum bes Mantels trägt), erlangt und von ihr aus zu bedeutenden Aemtern befördert werden konnte; welcher hierauf, um bei Mehemet in Gunft zu kommen, ben Zwift beffelben mit Mu= stafa, und um bei Murad, die aufkeimende Abneigung desselben gegen Mehemet zu benuten gewußt hatte 3): diesem Sinan gab der Großherr das Siegel. Die Abendländer bemerkten an ihm eine sprechende Aehnlichkeit mit bem Cardinal Granvella. Für Gran= vella ist das kein Lob. Sinan trug seine Unverschämtheit ohne Rücksicht zur Schau 4). Er lachte, wenn er Jemand mit seinen Bravaden in Schrecken gesetzt zu haben glaubte. In der That waren ihm früher einige Kriegsthaten in Arabien und an ben Küsten von Ufrika gelungen. Wie er nun wider die Perser ging, so rühmte er sich, er wolle den Schah aus Casbin hervorholen und nach Constantinopel mitbringen; wie er zurückkam, nicht allein ohne ben Schah, sonbern ohne daß er irgend einen namhaften Erfolg erfochten, rühmte er sich bennoch, ein Land für funfzig Sandschaks erobert zu haben. Indeß ba er sich bei bem ferneren ungunstigen

<sup>1)</sup> Floriani: Haveva (Achmet) più tosto nobil natura che testa di negotii.

<sup>2)</sup> Soranzo: Mustafa se ne morì per disperatione, o come altri vogliono, s'attossicò, come ingratamente remunerato di tante imprese da lui condotte a felice fine.

<sup>3)</sup> Die Erzählungen hiervon allein bei Soranzo.

<sup>4)</sup> Floriani: E' Sinan ambitioso inconstante contumelioso enfiato imprudente impudente superbo e nella pratica senza nessuna sorte di maniera civile. E' anco chiamato da Turchi matto aventuroso. — Mit dieser schlechten Lobrede stimmt Soranzo überein.

Berlaufe des persischen Krieges vernehmen ließ, wider einen Schah bedürfe es eines Schahs, — so siel er in Ungnade.

Wieder von ganz anderer Natur war sein Nachfolger, ein Croate, Siawusch, wohlgebildet, angenehm, gütig, höslich, geschickt. An jenem Tage, wo er auf einer Reise begriffen, um eine Schwester zu ihrem Gemahle zu begleiten 1), mit noch einem Bruder und noch einer Schwester von den Türken überfallen, gefangen und in die Stlaverei abgeführt wurde, erwartete er wohl das Glück eines so hohen Ranges nicht. Indeß welch ein schlechtes Glück! Nicht lange litt ihn Murad.

Er verließ sogar die durch die Zeit geheiligte Gewohnheit seiner Vorsahren, hohe Staatsbeamte und Westre nur aus Sklaven zu nehmen. Bon allen Ansührern im persischen Ariege hatte sich allein Osman Pascha Ruhm erworben. Obwohl der Vater. desselben Begelerbeg, obwohl auch seine Mutter Tochter eines Beglerbeg gewesen und er nach der osmanidischen Familie leicht von der besten Herkunst im Reiche war, wählte ihn der Großherr dennoch. Nur zu bald aber büste Osman seine kühnen Unternehmungen in Persien mit dem Leben.

Hierauf entfernte sich Murab noch viel weiter von der Sitte seiner Borsahren. Er kehrte zu den Abgesetzten, doch nur auf eine kurze Weile, zurück.). Sinan, Siawusch und einen Dritten, Ferhat, sah man einander gleichsam ablösen; man sah ein Ceremoniel für die Absetzung eines Wesirs entstehen. In den Gemächern, die ihm angewiesen waren, erschien plötlich ein Bote des Sultans, forderte zuerst das Siegel, das der Wesir im Busen trug, machte ihm darauf ein Zeichen, daß er sich zu entsernen habe, und schloß ihm endlich vor seinen Augen die Pforte. Sie ward für den Nachfolger erössenet, der jedoch in Kurzem dasselbe Schicksal zu erwarten hatte. War es nun mehr Nißtrauen oder mehr ein leicht gesaßter Ueber=

- 1) So verstehe ich den Soranzo, 467: Pervenuto in mano de Turchi con modo si può dire tragico, perche accompagnando insieme con un suo fratello due sorelle a marito (dies läßt indeß auch eine andere Erstärung zu) diede in una imboscata de Turchi. E' il più trattabile et cortese.
- 2) Relatione di 1594: Con diversi pretesti il più delle volte leggieri gli fa, come dicono loro, manzoli (le nom de Mazoul répond à déplacé, déstitué, Ohsson II, 272), cioè gli depone; se ben dopoche gli ha fatto vivere un pezzo senza dignità et governo et ben mortificati, torna poi con il mezzo de danari et de presenti a ricevergli in gratia.

druß, was den Sultan zu so stetem Wechsel bewog, so glaubte man doch auch, daß es mit seiner Goldgier zusammenhange. Sinan gab zuweilen 100,000, zuweilen 200,000 Zechinen, um sich in seine wankelmüthige Gnade herzustellen. Der Capudan Cicala verhehlte nicht, daß er auf Beute aussahren müsse, um dem Sultan 200,000 Zechinen darbieten zu können, sonst habe er seine Absehung zu fürchten; und in der That war schon einer seiner Nebenbuhler nach Hose gerufen.

Unter den folgenden Sultanen blieb es auch wie unter Mu= rad. Wir sehen auch unter Ahmed Wesire von der entgegengesetztesten Denkart wechseln »). Bald ist es ein Mehemet, ein fried= fertiger, ruhiger, nur allzu wenig entschlossener Mensch, der indeß einen Jeden genugsam hört und die Gründe zu fassen sucht, die man ihm vordringt. Bald ist es Nasuf, ein reizbarer und heftiger Albaneser, der nur ungern Gehör gibt, der immer zu dem gewaltsamsten Beschlusse am meisten geneigt ist, mit dem der venezianische Bailo in ein Meer von Schwierigkeiten gekommen zu sein klagt.

Durch diese Entwickelung nun geschieht, daß, indem das Haupt der Regierung häufig wechselt, Art und Weise der Verwaltung, Grundsätze und Gewohnheiten der obersten Behörden unstet werden und sich nicht minder häufig ändern. Hauptsächlich geschieht, daß die Wesire, von der Laune des Sultans allzu abhängig, die Fehler besselben gut zu machen unfähig werden.

Ist nun der Großherr selbst kein Mann, das Reich zu lenken, ist auch sein Wesir verhindert, jene Selbständigkeit und Stetigkeit zu erwerben, ohne welche keine Verwaltung möglich ist: an wen kommt dann die Leitung der Geschäfte, von wem geht die innere Bewegung des Staates aus?

Es ist auch hier geschehen, was den orientalischen Despotien immer begegnet: auch hier hat die Laune Jemand hervorgerufen, der

<sup>1)</sup> Relatione di 1594: Il Signore prontamente accettò il consiglio di Ferat Bassa, che lo persuase a chiamar a Constantinopoli Giafer, famoso capitano di mare, per accrescere maggiormente al Cicala la gelosia.

<sup>2)</sup> Balieri von Ahmebs Beit. Lo stato del primo visir et d'ogn'altro ministro di quel governo è lubrico assai, restando la sua grandezza appesa a debolissimo et picciolissimo filo. Avviene che o per piccolo disgusto che prende il re o pure per incontro d'altri accidenti et alle volte per brama di novità viene deposto dal governo et abbandonato e negletto, et se vivo, resta poco men che sepolto nella miseria.

sie zu beherrschen weiß; es hat sich eine neue Regierungsweise aus= gebildet, die in den Händen der Günstlinge innerhalb des Serai ist, in den Händen der Mütter der Sultane, oder ihrer Gemahlin= nen, oder der Eunuchen.

Wir sahen, welchen Einfluß schon Rozolane ausübte; auch unter Murab galten die Weiber viel, und durch ben Schutz einer albanesischen Landsmännin im Harem hauptsächlich hielt sich Si= nan 1). Schon unter biesem Sultan jedoch waren die wichtigsten Geschäfte in anderer Hand. Während alle Würden schwankten, erhielt sich bei ihm allein der Capu Agassi, Aga, wie sie sich aus= bruden, bes Thores ber Glückseligkeit, Obersthofmeister und Haupt ber weißen Verschnittenen, in unverrücktem Ansehen?). Balb mit bem Schmuck der Sklavinnen des Harems, den er von Benedig verschrieb, zu welchem er zuweilen unausführbare Sachen forderte 3), bald mit einem angenehmen Geschenke, und wäre es nur ein gol= benes Gefäß voll wohlriechenden Deles gewesen, wußte er der Nei= gung seines Herrn zu schmeicheln. Es gelang ihm einmal, im Se= rai selbst eine prächtige Galerie einzurichten, ohne daß es der Sultan bemerkte; als sie fertig war, führte er ihn dahin; sie lag an einem der schönften Punkte jener so wohlgelegenen Garten, mit einer Aussicht auf beibe Meere: er eröffnete sie dem Erstaunten und schenkte sie ihm. So fesselte er seine Gunst vollkommen. — Tausend Gelegenheiten standen ihm zu Gebote, sich berselben zu bedienen. Indem er allein die Bittschriften überreichte, indem er berichtete, was es Neues gab, konnte er leicht seinen Ginfluß auf bie Meinung des Herrn geltend machen. Oft setzte er die in Frei= heit, welche von einem Pascha eingezogen worden; oft brachte er es

<sup>1)</sup> Auch von der Oberhofmeisterin (Radun Kjetchuda) sagt die Rel. di 1594: Venetiani si vagliono molto del favore di questa donna presso il Signore, sendo hor mai chiari che ella ottiene cio che vuole et il più delle volte lo sa mutar pensiero.

<sup>2)</sup> Dieselbe Relat.: Di natione Venetiano, nato bassamente, ma di bellissimo ingegno, è perfido Turco, il quale si è tirato tanto innanzi nella gratia del Signore, che in la sola sua persona ha unito due carichi principali della camera, cioè il titolo et carico proprio del capi aga et anco di visir bassa.

<sup>3)</sup> Rel. di 1594: Ne risente Venetia, perche hora il Bailo hora mercanti Venetiani hanno da lui carichi et disegni di cose quasi impossibili, come ultimamente volse un raso cremesino che fosse simplice raso e nondimeno che havesse il fondo del roversio d'oro, et altre cose molto difficili et di gran spesa.

dahin, daß von dem eben Verordneten das Gegentheil anbefohlen ward, so daß die Paschas in Verwirrung geriethen und nicht wuß= ten, was sie thun sollten 1).

Diese Regierungsweise ward allmählich zur Gewohnheit. Ueber Ahmed vermochte eine seiner Gemahlinnen wenigstens so viel, daß er ihr nie eine Bitte abschlug; sie besaß seine Neigung vollkommen. Noch viel mehr aber vermochte der Kislar-Aga, das ist das Haupt ber schwarzen Verschnittenen, ber Vorsteher bes eigentlichen harems. Er hatte immer des Herrn Ohr, er hatte ben Willen desselben in seinen Händen; wie Bieles, was ber Wesir Nasuf unternahm, machte er allein ruckgängig! Auch in ber äußeren Erscheinung, in ben Manieren, an Bahl ber Dienerschaft war er seinem herrn beinahe gleich 3). Man mußte sich nothwendig bei beiden Begünstigten in gutem Ansehen erhalten: bies durchzuseten, galt für ein erstes Biel gesandtschaftlicher Bemühungen. Die Dame gewann man wohl mit leichten Artigkeiten, mit feltenen Wohlgerüchen, koftbaren Baffern3). Für ben Kislar aber mußte man sich mehr anstrengen. Bögel, sagt Balieri, bedürfen guter Nahrung: Leute, die Geld vollauf haben, kann man sich nicht wohlfeil zu eigen machen 4).

Auf diese Weise bildete sich hinter den Mauern des Harems ein den Westren entgegengesetztes Interesse, von dem aus sie selber regiert und vertauscht wurden: nicht ein allgemeines des Reiches, noch auch ein persönliches des Sultans, sondern ein Interesse der Weiber, der Verschnittenen, die nun an die Spite dieses Kriegs= staates kamen 5).

Noch einen anderen Einfluß hatte der Harem. Indem die Sultane nicht allein Schwestern und Töchter, sondern auch ihre Sklavinnen an die Großen zu verheirathen anfingen, so erfolgte,

- 1) Allenthalben dieselbe Relation. Daß es aber allgemeiner bekannt war, zeigt das Ragionamento del re Filippo al suo figlio, welches dem Murad ein Seguir contrario al deliberato zuschreibt.
  - 2) Balieri: Lascia in dubio veramente qual sia il re.
- 3) Balieri: Mi sono ingegnato d'insinuarmi con la regina: con alcune gentilezze, che li riuscivano care sopra ogni oltra cosa, d'odori et d'altre acque di suo gusto, l'ho resa inclinata alla casa: onde ben spesso faceva offerirmi l'opera sua.
  - 4) Derselbe: Ma ogni spesa con questi è benissimo impiegata.
- 5) Ueber diese Wendung des Westrates auch Businello: Historische Nachrichten von der osmanischen Monarchie, Abschnitt XI.

daß diese die Sitten des Serai in die Privathäuser brachten 1). Wie weit entfernte man sich nun von der alten Einfachheit des Lagers, von der man ausgegangen! Man sing an, die Sitze mit Goldstoff zu überziehen; man schlief den Sommer auf seinster Seide, den Winter in kostdare Felle gehüllt. Ein Paar Schuhe einer vornehmen Türkin schienen mehr werth zu sein, als der ganze Schmuck einer europäischen Fürstin; statt des einfachen Gerichts von der Zeit Solimans überbot man die Delicatessen Jtaliens.

Hatte dies nun einen übeln Einfluß schon dadurch, weil allmählich auch die Geringen sich diese Art zu leben angewöhnten, so war es doch ein noch viel schlimmerer, daß die Großen durch den Auswand genöthigt, durch das Beispiel des Sultans veranlaßt wurden, um Geld alles zu thun oder zu gestatten. Die Gerechtigkeit war käuflich, jedes Amt um einen Preis zu haben. Weil aber alles in einem Augenblicke wieder verloren gehen konnte, so erfolgte allenthalben Thrannei, Erpressung, Berödung und Berzweislung. Constantinopel zwar wuchs an, aber deshald, weil man dort entweder etwas sicherer zu sein glaubte als unter den Händen der Fahnenobersten und ihrer Lehensleute, oder weil ein städtisches Gewerde besser nährte als der Landbau. Das Reich nahm ab, während seine Hauptstadt anwuchs<sup>2</sup>).

# Milizen.

Wenn man sagen muß, daß das bisher erörterte Verderbniß der Sultane und der Regierungsweise von Einem Ursprunge ge= kommen, nämlich das letzte aus dem ersten, — so lassen sich da= gegen noch andere Umwandlungen bemerken, die unabhängig von

- 1) Relat. di 1594: Manda alcune delle sue schiave pregato anco della Cagianandona, fuori, maritandole a suoi schiavi più favoriti. E di qui ha presa forza la corruttela de costumi turcheschi.—— Non più sedono in terra, ma in sedie di velluto et d'oro d'infinita spesa; nè si contentano d'una sola et semplice vivanda, come si usava a tempo di Solimano, ma sono introdotti li cuochi eccellentissimi, li pasticci, le torte, li mangiari composti.
- 2) Relat. di 1594: Chi non può fuggire in altro paese, si salva in Constantinopoli. Onde si inganna chi da questo argomenta la grandezza dell' imperio, poiche imitando il corpo humano si veggono le vene correre per tutte le parti del corpo et non allargarsi nè ramificare vicino al cuore.

jenem entstanden und nur auf die Lett zu Einem Erfolge mit ihnen zusammenwirkten.

Wie an dem Haupte des kriegerischen Organismus, so traten an diesem selbst wichtige Veränderungen ein. Zunächst an jenem Institut, welches der Nerv und Kern der übrigen genannt werden kann, dem Institut der Janitscharen.

Man weiß sehr wohl, was die Janitscharen anfangs bedeutesten; man weiß nicht minder, wozu sie zuletzt gekommen sind; beides fällt in die Augen. Minder deutlich, jedoch gewiß nicht minder wissenswürdig ist, wie der Verfall geschehen.

Fassen wir die Notizen unserer Relationen mit einigen anderen zusammen, so erkennen wir einige Stufen der Umwandlung.

Buerst erinnern wir uns, daß den Janitscharen ursprünglich verboten war, sich zu verheirathen: wie sich denn noch später im Gebrauche erhalten, daß keine Frau ihren Kasernen nahen durste. Auf keine Weise, sagt Spandugino, dürsen sie Weiber nehmen 1). Der Despotismus bedurste, wie die Hierarchie, Leute, die ihm ganz ergeben, die durch keine Sorge für Weib und Kind, durch keinen eigenen Heerd von dem einzigen Interesse, das sie haben sollten, von dem Interesse für den Herrn, geschieden wären. Nun ward aber den Janitscharen, und ohne Zweisel schon unter Soliman, obswohl ansangs nur denen, welche zum wirklichen Dienst minder taugelich, oder welche an den Gränzen aufgestellt waren, aber allmähelich allen und jeden die She verstattet 2). Und schon diese Berzänderung mußte Lebensweise und Geistesrichtung nicht wenig umswandeln.

Sofort aber entwickelte sich aus ihr eine zweite, welche das ganze Institut unmittelbar in seinem Lebensprincip bedrohte. Die

- 1) Trattato di Theodoro Spandugino de costumi de Turchi; gebruct in Sansovino's Sammlung: p. 113. I detti Genizzeri in alcun modo non possono prender moglie.
- 2) Soranzo im Jahre 1581: Si maritano come più lor piace: il che gia non gliera permesso se non ad alcuno posto nelle frontiere overo consumato delle guerre, ma tutto con licenza et gratia dell' Aga. Daß dies schon srüh unter Soliman geschah, die Libri tre delle cose de Turchi, Benedig 1539 f. 18. Der Autor derselben sand bereits verheirathete Janitscharen in den verschiedenen Theilen der Hauptstadt. Es ist Benedetto Ramberti, der mit Danielle de Ludovici im Jahre 1533 in Constantinopel war. Sine etwas abweichende Copie sindet sich zuweilen unter den handschriftlichen Relationen; in dieser Stelle stimmen die beiden Redactionen zusammen.

Frage war, was mit den Kindern der Janitscharen werden sollte. Die Janitscharen erlangten, daß ihre Söhne unter fie aufgenommen Wir lernen aus der Relation Giovanfrancesco Morosini's und, so weit ich mich in den urkundlichen Nachrichten über diese Dinge habe umsehen können, aus ihr allein, daß sie dies bei der Thronbesteigung Selims II. erlangt haben. Es ist sehr wohl be= kannt, daß der Großwesir Dehemet für nüplich hielt, den Tod So= limans vor Sighet zu verheimlichen. Erst als das Heer nach der Eroberung dieses Plates sich auf den Rückweg begeben und schon bei Belgrad angelangt, als Selim, ber auf die erste geheime Nachricht Mehemets von Asien aufgebrochen, ebendaselbst eingetroffen war, wurde in Einem Augenblicke der Tod des alten und die Nachfolge bes neuen Sultans verkündigt 1). Nun begegnete, wie Morosini erzählt, daß Mehemet, der ohnehin mit den großherrlichen Schätzen nicht freigebig war, ben Janitscharen um so weniger bas bei dem Thronwechsel herkömmliche Geschenk gewährte, da sie sich auf bem Rückmarsche zerstreut hatten. Hierüber entrüftet, mit bem Gemurre, in Constantinopel solle man sie kennen lernen, begaben sie sich nach Hause. Sie kamen eher an, als der Sultan, sie hol= ten ihn ein; wie aber der Zug bis vor ihre Odalar, ihre Quar= tiere, gelangt, hielten sie inne, stellten sich auf und erklärten, sie würden den Großherrn nicht nach dem Serai lassen, wofern er nicht ihren Forberungen Genüge gethan. Sie forderten aber nicht allein, daß ihnen die herkömmlichen Schenkungen gewährt, daß ihre Besoldungen erhöht, sondern, was denn für uns das Wichtigste, daß ihre Söhne — für die man sich bereits bequemt hatte Brot auszu= setzen — unter die Janitscharen aufgenommen würden, so wie sie erwachsen wären 2). Bergebens stiegen die Besire von den Pferben,

1) Auch eigenthümlich bei Morosini: Alla qual gionta (bes Besirs) ritrovandosi Sultan Selim accampato fuori della città, riceve il corpo, al quale subito fatto secondo il costume turchesco la sua oratione, ipso facto lo consegnò ad Acmad Bassa Visir che lo dovesse condurre in Constantinopoli et sepelirlo nel giardino della sua moschea; appresso postosi Sultan Selim a sedere realmente, li fu baciata la mano.

2) Morosini: Le dimande di Giannizzeri erano queste, che essendo stati dati loro solamente 2000 aspri di presente per uno et tagliato in parti il modo dell'accrescimento del loro soldo, fossegli accresciuto il presente sino alla somma di 3000 aspri, come havea fatto Sultan Solimano, et che il accrescimento del soldo loro fosse nel medesimo modo, — che i loro figliuoli subito nati dovessero secondo il solito essere descritti al pane et dopo cresciuti in età dovessero medesimamente essere fatti Giannizzeri.

um die Empörung durch gute Worte beizulegen; es war umsonst, daß sich ihr Aga, den Ropf mit dem Tuche umwunden, womit man zu erwürgen pflegte, unter sie begab und sie bat, dem Großherrn nicht diese Schande zu machen: die Westre mußten entweichen, der Aga sich zurückziehen. Sie ließen den Großherrn nicht eher nach dem Serai, als dis im Ramen und in der Gegenwart desselben der Aga alles zusagte, was sie verlangten; nicht eher machten sie die Pforte auf, als dis es Selim selbst ihnen nochmals versprochen und zum Zeichen der Gewährung die Hände über den Kopf erhoeben. Dann öffneten sie, stellten sich in Reihe und Glied, ließen ihn hindurchziehen und schossen ihm mit ihren Hakenbüchsen eine schos Salve. Der nächste Divan bestätigte ihnen, was sie solcheregestalt erworben.

War es nun das Wesen dieser Leibwache, daß man sie aus jungen Renegaten zusammensetzte, die von keinem älterlichen Hause mehr wußten, so ward dasselbe hiermit allerdings, und zwar gesetzlich, nicht etwa ausnahmsweise, verletzt. Bald sah man die Kinder der Janitscharen unter dieser Mannschaft erscheinen. Unmöglich konnten sie die ganze Strenge der Zucht ersahren haben, die derselben sonst vorgeschrieben war.

Es läßt sich benken, daß dies den Uebergang auch zu einer dritten Neuerung erleichterte. Als nämlich jener persische Krieg, den Murad unternommen, weil er von allen osmanischen der schwiestigke schien, sich in der That sehr schwierig zeigte, ganze Heere aufried und keine Eroberungen gewährte; als er auch den Janitscharen großen Abbruch that und man dieselben auf alle Weise zu ergänzen bedacht sein mußte: so war es nicht genug, daß man ihre Schne unter sie aufnahm; wenn man früher, aus besonderer Gunst einzelne Türken unter sie eingeschrieben hatte, so konnte auch das die Lücken nicht ausfüllen; man gestattete jetzt den Eintritt in diese Schaar auch anderen geborenen Türken ohne Wahl und Leuten aus allerlei moslimischen Nationen, unerfahrenen, undisciplinirten und jeder Disciplin unfähigen Menschen 1). Dies ging so weit, daß eine

<sup>1)</sup> Relatione di 1594: Gia scelti homini fatti d'ogni natione — non hanno in loro altro che crudeltà, insolenza et disobedienza verso li capi loro. — Discorso dello stato del Turco, in Tesoro politico I, 99. Sono stati anco ascritti al luogo dei Giannizzeri nati Turchi contra l'ordine invecchiato di quella porta, che non ha mai usata, se non per estraordinario favore, di far Giannizzero nessun altro se non rinegato.

innere Spaltung in dieser Mannschaft erfolgte. Wie sollten die Alten, ein Rest aus solimanschen Kriegen, dies zusammengeraffte Gesindel ihrer Kriegskameradschaft würdig achten! Oft war zu fürch= ten, daß sie sich unter einander erschlagen möchten.

Hiedurch ward nun zu jedem Mißbrauche Thür und Thor ersöffnet. Die Metamorphose ist in einem sehr raschen Fortgange. Unter Soliman nehmen die Janitscharen Weiber; unter Selim II. lassen sie ihre Kinder unter sich einschreiben; unter Murad III. nöthigt man sie, geborene Türken, von ganz anderer Herkunst, die ihre Schule nicht gemacht, unter sich zu leiden; unter Ahmed bereits ist die kriegerische Schar dahin gebracht, daß die Einzelnen, wenn sie im Lande umher, wenn sie an den Gränzen liegen, ein Gewerbe anfangen, einen Handel anlegen und, mit dem Bortheile ihres Namens zufrieden, wenig an Krieg und Wassen benken.

Wie schlecht stellten sie sich jett zu den Waffen an! Nicht ohne Lachen konnte ein Abendländer sie schießen sehen. Sie faßten Schaft und Rohr des Gewehrs kest in die Linke; indem sie ihm mit der Rechten Lunte und Feuer beibrachten, hatten sie eine so kindische Furcht vor der Explosion, daß sie rasch mit dem Kopse nach hinten zurücksuhren. Wie weit waren sie da von ihrer alten Unbesiegsbarkeit entsernt! Es kam in einiger Zeit zu dem Sprichwort: der Janitschar habe allerdings ein gutes Auge und gute Beine, doch jenes, um zu sehen, wenn die Cavallerie wanke, diese, um sich dann zuerst in volle Flucht zu werfen.

Waren nun die Janitscharen nicht fähig, das Reich zu verstheidigen, wie vordem, so wendeten sie die Kraft und die Waffen, welche sie bis jett wider die Feinde gebraucht, nunmehr gegen den Herrn selbst. Schon ehemals hatte sie die Strenge ihrer Disciplin nicht immer in Zaum gehalten; die Strenge hatte nachgelassen 3),

- 1) Balieri: Resta assai alterata questa militia et nella gente et nella disciplina: perche molti Turchi nativi sono ascritti in luogo d'altri, et la maggiore parte è sparsa nel paese, che fattasi con la nostra voce casalini attendono alla mercantia et ad ogni commercio senza curarsi d'altro, bastandoli il commodo che apporta il nome de Giannizzeri, che è grande. Ich weiß nicht, ob sich der Stusengang der Beränderung aus aussührlicheren Nachrichten einmal noch genauer entnehmen lassen wird. In manchen Fällen mögen sich auch die verschiedenen Momente vermischt haben, da eine universelle Tendenz dahin ging.
  - 2) Relat. di 1637: Un tenero figliuolino si mostrerebbe più ardito.
- 3) Relat. di 1594: La militia è relassata da quella prima et ottima sua disciplina: perche la falange de Giannizzeri, dal cui valore

ber alte Trot sammt ben alten Rechten und Ansprüchen war geblieben; wenn alle persönlichen Eigenschaften ber Einzelnen, welche einst irgend einer Gesellschaft, irgend einem Körper Privilegien verschafft haben, gewichen sind, so wird doch der Geist des Ganzen nicht weichen, der immer starrer an dem Borrecht hält; der Uebermuth dieser Mannschaft war unerträglich. Den Sultan Murad nöthigten sie, ihnen Desterdare und Paschas zur Ermordung herauszugeben. Sie hatten einen Pascha von Chpern erschlagen, und Murad sandte ihnen einen anderen. In Furcht, von demselben, wie glimpslich er sich auch anstellte, auf die Letzt gestraft zu werden, versprachen sie ihm ansangs Gehorsam und machten ihn sicher; dann, wie sie ihre Gelegenheit ersahen, umzingelten sie ihn und alle seine Begleiter; sie erschlugen ihn und diese. So werden die Stlaven zu Thrannen.

Da ist nur Sine Frage übrig: wann man aufgehört, die Christenstnaben zum militärischen Dienste auszuheben. Es läßt sich benken, daß dies allmählich unterlassen worden ist, seit man angefangen hatte, sich geborener Türken zu bedienen. Marsigli, der seine Besmerkungen 1680 machte, versichert, es sei schon seit langer Zeit, daß jener Gebrauch abgekommen. Balieri dagegen, dessen Relation von 1618 ist, beschreibt ihn ganz als noch bestehend. Weiter forschend wird man zu der Annahme gesührt, daß die Beränderung noch vor 1640 eingetreten ist. In der Relation von 1637 sindet sich keine Spur desselben. Die Relation Contarini's vom Jahre 1640-gibt bereits die Ursachen des Berfalles an. Zwei Momente, heißt es daselbst, haben dazu zusammengewirkt: der natürliche Wunsch der Christen, sich und die Ihren von einer so barbarischen Pflicht zu befreien, und die Reigung der Türken, ihre Kinder einem Dienst zu widmen, der ihnen eine vortheilhafte Versorgung und eine ges

- 1) Leunclavii Supplementum annalium Turcicorum p. 93.
- 2) Marsigli dello stato militare I, c. 6, p. 27: Ad instanza de timarli, de siameti, de beg et beglerbeg è molto tempo che fu levato quel crudel tributo che queste nationi christiane doveano dare con un certo numero de figli.

wisse Aussicht emporzukommen eröffnete. Die Christen verstanden sich dazu, den Türken, die ihnen hierbei die Hand boten, eine Erskenntlichkeit zu zahlen 1). Unsehlbar aber war dies das größte Glück, welches den unterworfenen Nationalitäten begegnet ist. Wie würden sie je an einen Aufstand, je an Selbständigkeit haben denken können, wosern man fortgefahren hätte, ihre beste Jugend regelmäßig zur Sklaverei abzusühren! Erst nachdem dieser Gebrauch aufgehoben worden, noch im siedzehnten Jahrhundert, erscheint ein Klephte, den die Lieder seiern, Christos Milionis<sup>2</sup>).

Es versteht sich von selbst, daß diese große Veränderung, die auf die ganze Dekonomie der Reichsverfassung einen entscheidenden Einfluß hatte, sich auch auf die übrigen zum Dienste bes Großherrn bestimmten Sklaven erstreckt haben muß. Schon zur Zeit Selims II. hörte man auf, ben höheren Staatsbienst ausschließlich jenen driftlich geborenen und im Serai erzogenen Sklaven anzuvertrauen. Bar= baro fagt, mit einer verderblichen Begünstigung nehme man gegen= wärtig Rinder von Türken unter sie auf; eine Unordnung, die von Vielen gemißbilligt werbe, die nach seiner Meinung dem Reiche übel ausschlagen musse 3). In der That wollte man in kurzem einen Mangel an fähigen Röpfen bemerken. Da der Großherr den Serai immer voll Sklaven behielt, woher sie auch kommen mochten, ba er, wie jeder Despot, durch einen natürlichen Hang, die höchsten Würden begünftigten Sklaven zu geben fortfuhr, so erhielt sich hier der Charafter der alten Institutionen bei weitem besser. Unerbitt= liche Eunuchen übten in den verschiedenen Kammern die strengfte Bucht. Wer die Schule in allen ihren Abstufungen zur Zufrieden= beit der Lehrmeister durchmachte, war der Belohnung sicher.

Auch sieht man leicht, daß die Janitscharen den Sipahi an der Pforte ihr Verderben nothwendig mittheilen mußten. Der perssische Krieg hatte auf die Sipahi eine doppelt üble Wirkung, da er nicht allein Menschen kostete, sondern jene trefsliche Gattung Pferde, deren sie sich die jest bedient, die nicht wenig zu ihrem Rahme beigetragen, beinahe völlig zu Grunde richtete. Auch unter

<sup>1)</sup> Dall' un canto li Christiani per esimer li proprj figliuoli di questa tirannide, e dall' altro li Turchi per incaminar li proprj figliuoli nell' ordine di Ginazzeri di quelli poi escono li maggiori del comando, incontrano volontieri da questo commodo reciproco.

<sup>2)</sup> Τραγούδια 'Ρωμαικά p. 2.

<sup>3)</sup> Ben è vero che a questi tempi con corruttela et scandalo si va introducendo con favor figliuoli de Turchi.

sie nahm man geborene Türken und Leute aller Art auf 1). Auch sie waren immer zur Empörung fertig. Im Jahre 1589 nöthigten sie den Sultan Murad, den Sinan, der unlängst entlassen worden, in die Würde eines Großwesirs wieder herzustellen 2).

Nicht so eng hängt hiermit ber Zustand ber Timare zusammen, boch von dem allgemeinen Verfall konnten auch sie nicht ausge= nommen sein. Wie berselbe erfolgt, finde ich weber in gedruckten noch in geschriebenen occidentalischen Berichten. Da ist es gut, baß fich unzweifelhafte Nachrichten in türkischen Schriften finden, die hierüber einiges Licht geben. Ein Lebensbeamter Sultan Ahmeds, Aini, bemerkt, daß es in alten Zeiten für jeden anderen, außer für Söhne von Sipahis, beinahe eine Unmöglichkeit gewesen, ein Ti= mar zu erlangen, später aber seien bie Befehle außer Acht gekom= men und auch ber Geringste habe Ansprüche barauf gemacht 3). Die Frage ist, wann dies geschehen und wie. Ein Decret Goli= mans läßt erkennen, daß es zu seiner Zeit wenigstens versucht wurde 4). Er vernehme, sagt er barin, daß man die Göbne ber Raajas, welche Lehen erlangt, unter bem Vorwande, fie seien Fremde, von den Timaren verbränge, ihrer Berat, das ist ihrer Palente, beraube und Absetzungsfermane wider sie auszubringen wisse. tadelt dies streng. "Wie sollten", spricht er, "die Bewohner meiner Länder und Staaten einander fremd sein! Sipahi und Ragias find fämmtlich meine Diener und follen unter bem ausgiebigen Schatten meiner Gnade ruhig wohnen." Noch einmal warb, so viel man sieht, die alte Ordnung wiederhergestellt; zwischen den Timarli alttürkischer und dristlicher Herkunft kein Unterschied weiter Neue Lehensvergabungen geschahen in Folge eines Beug= nisses zwölf anderer Lehensträger, daß der zu Belehnende wirklich von dem alten Timarli stamme. Die Timarli wohnten auf ihren Lebensgütern und hielten fich jeden Augenblick zum Kriege bereit. Dem Beglerbeg lag ihre Besörderung, nach ihren Verdiensten, die Verleihung der neuen Lehen ob. Allein unter Muhamed III. ge=

<sup>1)</sup> Relat. di 1594: Così hanno perduti non pure quei vigorosi cavalli ma anco le razze; et però sendo fatti li spahi d'ogni sorte d'huomini, — — teme tanto più il Signore che questa gente povera et avida desideri mutatione di stato.

<sup>2)</sup> Sagrebo, Memorie de Monarchi Ottomani, 683.

<sup>3)</sup> Kanunname Aini's bei Hammer, Staatsverfassung ber Osmanen I, 372.

<sup>4)</sup> Kanunname an ben Beglerbeg Mustafa bei Hammer I, 350.

riethen auch diese Einrichtungen in Verfall. Da man die Unter= suchung und Verleihung nicht mehr an Ort und Stelle, sondern an der Pforte vornahm, so erfolgte, daß die Diener des Hofes, ohne Rücksicht auf Berdienst ober Abstammung, mit Timaren bedacht wurden 1). Menschen brängten sich hinzu, die nicht das entfern= teste Recht hatten. Der Ertrag größerer Lehen warb ben Sulta= ninnen angewiesen; ihre Diener erschienen als Sipahi-Lehensträger. Zwerge, Stumme erhielten Leben. Wenn die Paschas und Sandschaks durch die Neigung ihres Herrn, seine Sklaven zu versorgen, selber emporgekommen waren, so ergriffen sie bie Gelegenheit, auch ihre Sklaven, oft untaugliche Leute, mit Lehen zu bebenken. ihnen dies einmal gelungen, gingen sie weiter. Die Timare, welche fie hiermit schon begonnen, mehr zu eigenen als zu Diensten bes Staates zu verwenden, unternahmen fie hierauf ganz zu ihrem Bor= theil zu benuten, ohne die Truppen zu halten, welche das Gesetz von ihnen forderte 2). Da erfolgte benn allmählich, wie Aini klagt, daß zwanzig bis breißig Jahre lang keine Musterung gehalten wurde, daß ein Sanbschak statt hundert Sipahi kaum funfzehn stellte, daß sich häufig nicht ber zehnte Theil der in den Büchern verzeichneten Röpfe vorfand 3). Von dem Falle Nasufs war eine hauptsächliche Ursache, daß er dieser Unordnung steuern wollte. Um sie nur erst übersehen, neue Bücher anfertigen und dann auf die Stellung der Sipahi bringen zu können, ließ er eine Zeit lang täglich 20 Schrei= ber arbeiten 4). Jedoch große Lasten, sagt Valieri, bewegt man nicht leicht; wer die Flusse aus ihrem Laufe bringen will, kommt felbst in Gefahr. Nasuf vermochte nicht, die Migbräuche zu heben: sein Unternehmen war sein eigener Ruin.

Und so sehen wir die drei vornehmsten Milizen dieses Staates sämmtlich in offenbare Abnahme gerathen. Es ist an ihnen selbst

- 1) Balieri: Molti (timari) sono possessi dalle fatture del serraglio, havuti in assegnamento di propria entrada; et molti viene detto esser tenuti anco dalli medesimi Visiri et Grandi della parta et del serraglio e de suoi ministri che con favore nelle vacanze facilmente se ne impadroniscono.
  - 2) Hammer (aus Rotschibeg), Osman. Gesch. IV, 345, 596.
  - 3) Kanunname Aini's bei Hammer I, 372.
- 4) Balieri: Volse Nasuf, gia primo Visir, venir indietro di questo negotio et deputò più di 20 scrivani per cavarne l'intiero et farne un nuovo catastro, per ritrovare il numero et reintegrarlo. Mala moltitudine interessata non ammette nè vuole regola, ma ben spesso cambia la novità con la testa dell'autore.

beutlich genug, wie dies geschah. Doch hatte der Verfall der üb= rigen Institute auch auf sie gewiß den bedeutendsten Einfluß. Ein Staat ist ein so eng zusammenhangendes Ganze, daß das Verder= ben, welches sich irgend eines Theiles bemächtigt hat, auch die an= deren zu ergreisen pflegt. Es geschieht, ohne daß sich ganz genau sagen ließe, wie es geschieht.

#### Grenzen.

Wenn das osmanische Reich unter Soliman stark in sich wie kein anderes, auch die übrige Welt mehr bedrohte als irgend ein anderes, so geht doch aus unseren Beobachtungen hervor, daß ge= rabe unter bemselben Soliman die innere Kraft dieses Reiches von wesentlichen Gebrechen ergriffen ward. Unter ihm nahm zuerst ber Einfluß der Weiber bes Harems überhand; unter ihm wurden jene Berordnungen erlassen, die zu der Umwandlung der Timare die Hauptveranlassung gaben; unter ihm fingen die Janitscharen an Weiber zu nehmen; durch ihn geschah, daß der Untauglichere seiner Söhne ben Thron bestieg. Und bies ist noch nicht alles. Wenn ein Staat auf Eroberung gegründet ist, wenn er bisher nie ohne reißende Eroberung bestanden, darf man zweifeln, ob es ihn er= schüttern wird, wenn das Fortschreiten einhält, wenn die Eroberung stillsteht? Unter Soliman, wie kriegerisch und siegreich er auch war, fing bas Reich bennoch an, Grenzen zu haben. Im Often traf derfelbe in Persien allerdings auf ein schwächeres Bolk, das ihm im Grunde keineswegs gewachsen war, aber auf ein Volk, das sei= nen Schah wie einen Gott verehrte und sogar in Krankheiten auf den Namen desselben Gelübde that 1), das sein Land vor dem Feinde weithin verließ, jedoch nicht, ohne es zu verwüsten, so daß der Un= greifer die flüchtigen Vertheidiger niemals erreichen konnte und sich

1) Relatione di Mr. Vincenzo delli Alessandri delle cose da lui osservate nello regno di Persia, Ms. Berol.: Si tiene felice quella casa che può havere qualche drappo o scarpe di esso Re, overo dell'acqua dove egli si ha lavato le mani, usandola contra la febbre. Non pur i popoli, ma i figliuoli e Sultani parendoli, di non poter ritrovare epiteti convenienti a tanta grandezza, gli dicono: tu sei la fede nostra e in te crediamo: così si osserva nelle città vicine fino a questo termino di riverenza, ma nelle ville et luoghi più lontani molti tengono che egli, oltre l'havere lo spirito della profetia, risusciti i morti et faccia altri simili miracoli.

nur hüten mußte, auf seinem Rückzuge selbst erreicht zu werben. Die Christenheit war ber andere Feind Solimans, und allerdings war sie durch innere Entzweiungen geschwächt. Ist aber die Grün= dung der spanisch = dstreichischen Macht in irgend einer Beziehung ein Gluck für die Christenheit gewesen, so ist es die, daß sie geeig= net und stark genug ward, zugleich in Afrika, Italien und Ungarn ben Türken zu widerstehen. Hierdurch hat sie den Dank aller unserer Nationen verdient. Sie widerstand in beiden Richtungen, welche die Ausbreitung der türkischen Macht nach Westen genommen, der continentalen und maritimen. Wie langwierige Belagerungen erforderten einzelne kleine Burgen in dem östreichisch gebliebenen Ungarn! Wie große Anstrengungen wurden vor Malta unnüt ge= macht! Jene beiden Nationen, die einst dem römischen Weltreiche ein Ziel gesetzt und zur Grenze geworden, die deutsche und die per= sische, sollten diese von den Türken, von denen sie nunmehr auch beibe angegriffen wurden, unterjocht werben?

Allerdings hofften es die Türken und fürchtete es die übrige Welt. War ein Verfall vorhanden, so war er doch nicht viel mehr als die Umwandlung des moralischen Antriebes, noch im Innern verborgen und weder für Freund noch für Feind sogleich wahrzunehmen.

Als Selim II. zur Regierung gekommen, boten sich ihm zwei Unternehmungen dar, beide in jener maxitimen Richtung nach dem Westen, welche Muhamed II. eröffnet hatte. Die eine gegen den Hauptseind des muhamedanischen Namens, gegen Spanien 1): ruhm= voll wegen ihrer Kühnheit, wenn sie auch mißlang; gelang sie aber, von dem größten Erfolge. Eben war dies Reich durch die Empörung der Maurisken, deren man bei 85000 Familien in demsselben zählte, in wahre Gesahr gesetz; diese selbst sendeten wiedersholt nach Constantinopel und suchten die Hülse ihrer Glaubensgenossen auf das dringendste nach. Die andere Unternehmung ging gegen Venedig und auf Eppern. Die Venetianer waren seit 30 Jahren friedsertig, nachgiebig, fast unterthänig; mit Geschenken an

<sup>1)</sup> Für diese Unternehmung war Mehemet. — Relatione dello stato: Concetto gia fu di Mehemet di assaltare la Spagna per gettare sopra di lei li Mori. — Relatione di Barbaro delli negotii trattati da lui con Turchi per lo spatio di sei anni, Ms.: Mehemet proponendo con buone ragioni il soccorrere i Mori in Spagna ribellati dal re catholico, dimostrando quanto maggior gloria e profitto dovesse apportarli quella impresa.

ben Sultan und seinen Westr immer zur Hand; wenn sich ber Capudan bei seiner Aussahrt in ihren Gewässern des Raubes enthielt, auch ihn zu bedenken unverdrossen; gegen die Dragomane selbst, wie diese in ihren Büchern anmerkten, die freigebigsten Fremeden 1). Chpern war bereits halb unterworfen und trug als ein ägyptisches Lehen 8000 Ducaten Tribut. Hier wurden keine Mushamedaner bedrückt, dier war kein großer Ruhm zu erwerben. Vielsmehr mußte ein eben beschworener Friede gebrochen werden.

Sultan Selim bachte nicht baran, welches bie männlichfte, groß= artigste, seinen Glaubensgenoffen nütlichste, er bachte nur baran, welches die leichteste, gewisseste und nächste Eroberung fei. Cypern konnte man schwerlich eine Landung verhindern. bann, wie geschehen mußte, zu Belagerungen, - wie wollte nur die Hauptstadt Nikosia, gerade deshalb die Hauptstadt, weil sie zwi= schen Bergen lag, welche die hitze kühlten, wie wollte nur die wider= Mit ihr mußte das ganze Land fallen. Man ging so weit, zu glauben, Benedig werde Cypern nicht einmal in einem ernstlichen Kriege vertheidigen 2): allzusehr bedürfe es der türkischen Waaren zu seinem Sandel, des türkischen Korns zu seinem Brote. Wie lebhaft nun auch Mehemet sich widersetzte, wie oft auch der Mufti die Bedrängnisse der unglücklichen Maurisken in Erinnerung brachte, Bedrängnisse, denen abzuhelfen bes Sultans unabweisbare Pflicht sei: so blieb doch die unkriegerische Eroberungssucht des Sultans wider Chpern entschieden; sein Heer schiffte aus, landete, er= oberte die Hauptstadt und nahm die Insel.

Da mußte sich ereignen, daß die leichtere Unternehmung eine gefährlichere Wirkung entwickelte, als die schwerere je vermocht ha= ben würde.

Wäre Spanien angegriffen worben, so würde Benedig sich

- 1) Navagero, Relatione: Ibraimbei (Dragomano) m'ha detto molte volte, haver veduto il libro di Sanusbei, ove erano scritti li doni che li facevano tutti li principi et altri che negotiavano a questa porta, e ritrovato che niun altro li dava tanto nè così spesso come la Signoria di Venetia, al che molte volte ho risposto che così la Signoria vuole trattare li suoi buoni amici.
- 2) Barbaro, delli negotii trattati: Niun altra causa haveva mosso più l'animo del Signore a tentare l'impresa di Cipro che il persuadersi d'ottenere la cession di quel regno senza contrasto d'armi; sì come i maggiori della Porta si lasciavano chiaramente intendere, mossi sì per la poca estimatione che facevano delle forze di questa republica come anco per il timido modo col quale s'era seco proceduto.

nie entschlossen haben, bemselben ernstlich beizustehen; allzu gefährtich war ihm die Rähe der Türken an allen Grenzen 1). Da aber Benedig angegriffen ward, da König Philipp II. ein Interesse hatte, den Krieg, der ihn sonst selbst bedrohte, in entsernten Ge-wässern zu halten: so kam es zu einer Vereinigung beider Seemächte; der Papst trat zu ihrem Bunde: drei Flotten stellten sich den Türken zusammen gegenüber.

Auch die Seemacht der Türken war zu fortgehender Eroberung gegründet; die Timare auf den Inseln, deren Inhaber die Flotte als Kriegsleute bestiegen, waren den Timaren auf dem Lande gleich. Ceit jenem Tage im Jahre 1538, daß sich Chairedbin Barbaroffa bei Prevesa mit bewundernswürdiger Rühnheit der weit stärkeren driftlichen Fotte entgegengeworfen und sie besiegt hatte, beherrschten die Türken in Krieg und Seeraub das Mittelmeer. Sie glaubten, daß es die Christen nie wieder wagen würden, ihnen in offenem Rampfe gegenüberzustehen. Diese Uebermacht dauerte bis zum Jahre 1571. Oft muß der Einzelne für das Ganze eintreten; zuweilen hängt der Wechsel menschlicher Begebenheiten nur am Talente und Willen eines ausgezeichneten Mannes. Jest stellte fich ben Türken ein Jüngling entgegen, in Rühnheit, Rraft, Glud und großen Plänen dem Chaireddin wohl zu vergleichen: Don Johann von Destreich. Unter seiner Anführung siegten die Christen; die Türken hatten keinen Gleichen wider ihn; der Tag von Lepanto brach die türkische Uebermacht hinwieder.

Nun ist dies nicht so zu verstehen, als wäre die türkische Seemacht vor Chaireddin ein Nichts gewesen und durch Don Johann augenblicklich wieder ein Nichts geworden; Wachsen und Verfallen braucht lange Zeit: jene Tage bezeichnen nur die Wendepunkte der Dinge.

Nach dem Tage von Lepanto hatten die Türken das alte Ver= trauen verloren 2). Bald wurden sie die Gebrechen ihres Seewesens

<sup>1)</sup> Sierauf beuten bie Avvertimenti di Carlo V al re Filippi II. hin: Che sia il Turco per rompere prima con i Venetiani che con voi, non è verisimile, perche potrebbe stimare che in tal caso haverebbe insieme ancora voi; ove rompendo primo con voi, può sperare che i Venetiani si sieno almeno stare di mezzo, sì per la lora desistenza gia tant'anni dall'armi, sì ancora per haverli esso fitte l'unghie adosso et quasi il freno in bocca posto per rispetto dell'isola di Candia et di Cipri.

<sup>2)</sup> Barbaro: E' levata non solo a Turchi quella superba impressione che Christiani non ardirebbono affrontarli, ma in contrario sono

inne. Der Hauptmangel war, daß sie nur Waffen führen mochten und alles andere den Sklaven überließen 1). Sklaven mußten ihnen die Schiffe bauen. Sorglos, da es nicht ihre eigene Sache war, wandten dieselben allzu frisches Holz an; — dann geschah, daß die Schiffe, so schön auch sonst ihr Material war, leicht leck wur= den, daß man unter mehreren hundert Galeeren in der Regel kaum funfzig in gutem Stande fand. Der Sklaven, die an der Rette lagen, bedienten sie sich, um ihre Schiffe zu führen. Wie sie nun bessenungeachtet dieselben als Stlaven, das heißt, nicht als Menschen behandelten, so ging ber größte Theil zu Grunde: Barbaro sah die Flotte fünf Mal zurücktehren und alle fünf Mal zu Grunde gerichtet. Sollte es nun einmal zum Rampf kommen, so hatten die Capitäne jett nicht mehr Beute, sonbern, wenn die Sklaven treu waren, den Verlust derselben an den Feind, wo nicht, ihre Empörung zu er= warten; sie fürchteten nichts mehr, als in offener See mit den Christen handgemein zu werben.

Die schlechte Beschaffenheit ber Flotte, die Untauglichkeit ber dienenden Mannschaft und diese muthlose Gesinnung der Bewaff= neten, welche die anderen Gebrechen erst recht sichtbar machte, wäh= rend dieselben von Muth und Slück früher verdeckt worden waren, endlich die ungemeinen Kosten der Ausrüstung verleideten den Nach= folgern Selims größere Unternehmungen zur See auf lange Zeit; es erfolgte nothwendig ein Stillstand in jener maritimen Richtung türkischer Eroberungsversuche.

Noch nicht aber ein Stillstand auch der continentalen Richtung. Allzu tief war die Lust, die Welt zu eigen zu haben, den Gemüthern dieser Sultane eingepflanzt. Obwohl so unmännlich selber und unter so unmännlicher Leitung, wie wir sahen, führte Murad dennoch, ungenöthigt, aus freier Willfür, mit nicht wenigem Abgange an dem Schatze, den er so eifrig zusammenbrachte 2), immersort Er=

al presente gli animi loro talmente oppressi da timore che non ardiscono affrontarsi con gli nostri, confessando essi medesimi che le loro galere sono in tutte parti inferiori alla bontà delle nostre, così di gente più atta al combattere, come dell'artiglieria et di tutte altre cose pertinenti alla navigatione; et veramente è così.

1) Floriani: I Turchi non hanno applicato il pensiero a nessun esercitio e massimamente a quello delle cose maritime. Barbaro: Nelle cose maritime non hanno li Turchi vocabolo della lingua loro, ma tutti sono greci o franchi.

2) Relat. di 1594: Ha bisognato il paese tenere in freno con forti, che costano ad esso Amurath un tesoro. — Del quale rispetto si

oberungskriege; er wollte niemals, außer auf die unbilligsten Bedingungen, einen Frieden eingehen. Jene Eroberungssucht, die nur Ländererwerb will, sei es, daß sie an der Thätigkeit des Krieges unmittelbares Wohlgefallen hat, oder daß man sie haben kann, ohne sein Haus darum verlassen zu müssen, ist gleich unersättlich wie Wollust und Geldgier; sie scheint mit diesen Leidenschaften auf einer und derselben Grundanlage des Gemüths zu beruhen.

Wie dem auch sei, — Murad fing zwei Kriege an, welche am Ende bem Reiche seine besten Kräfte gekostet haben, einen persischen und einen ungarischen. In beiben stellten sich ihm ganz verschiedene Schwierigkeiten entgegen. In Persien ein Land zwar ohne Burgen und Städte, aber auch sechs bis fieben Tagereisen weit ohne Dör= fer und Einwohner 1). Allerdings burchzogen nun seine Truppen große Striche diefer mit Fleiß veröbeten Grenzen ohne Wiberstand; fie setzten sich selbst jenseit berselben in Shirvan fest, bauten Schiffe in Temircapi und befuhren das kaspische Meer; sie gründeten sogar über jenem hohen Gebirge, das Jran von Mesopotamien scheibet, in Tauris eine Feste. Doch waren das keine Eroberungen, von beren Ertrag sich Schathäuser füllen und prächtige Moscheen gründen ließen. Nicht einmal bas Lanb, bas man mit einiger Sicherheit erworben, ließ sich in Timare vertheilen. Denn ba ber Rest ber Einwohner sich entweder in die Gebirge geflüchtet, wo er unbe= zwingbar, ober nach bem inneren Iran zurückgezogen, wo er uner= reichbar blieb, so gab es hier keine Unterthanen, weber um ben Timarli und sein Pferd zu ernähren, noch um die Kopfsteuer zu zahlen. Murad mußte sich verstehen, Burgen bauen zu lassen und die Besatzungen derselben aus seinem Privatschatze zu erhal= ten 2). Nur die Begierbe, alle Länder zu besitzen, welche je die

valsero assai gli emuli di Mustafa, mostrando che egli con poco giudicio haveva divisato di pigliar la porta della Persia, poiche si é scoperto che questo è un tarlo et una ruina perpetua all'erario del Signore.

- 1) Le fortezze del Re di Persia sono al presente l'haver fatto desertare i paesi verso i confini del Turco per ogni parte in sei è sette giornate di cammino, et quelli castelli che vi erano li ha fatto ruinare per assicurarsi tanto più. Vincenzo degli Alessandri, Relatione de Persia.
- 2) Relatione dello stato etc. di 1594 f. 495. Li soldati turchi non vogliono accettar timari, poiche non hanno il modo di far lavorare i terreni, con i quali possano notrire i cavalli descritti per nuovi ti-

Hufspur osmanischer Pferde getragen, nur der Wahn, zum Herrn des Oftens und des Westens bestimmt zu sein, konnten ihn ver= mögen, Rriege fortzuseten, in welchen seine Bölker mehr mit hunger und Witterung, als mit dem Schwert bes Gegners, seine Felbherrn nicht minder gegen die Rebellion ber eigenen, als gegen den Widerstand ber feindlichen Truppen zu kämpfen hatten. Bald begab sich auch, daß die Zwistigkeiten der persischen Prinzen, durch welche die Erfolge der Türken bisher befördert worden, ein Ende nahmen, und Schah Abbas bort auf ben Thron kam, ganz ein anderer Mensch, als die Nachkommen Osmans, leutselig und guter Dinge, lebhaft, tapfer im Felde und siegreich 1), ein Fürst, der nach glück= lichen Kriegen in Rhorassan sich mit jenen Georgianern verbundete, welche sich rühmten, ein Jeber allein fünf Türken bestehen zu kön= nen, und alsdann die verlorenen Grenzen wiedergewann. Man sagte im sechszehnten Jahrhunderte: diese Grenzen seien für die Türken, was Flandern für Spanien.

War nun dem Sultan in Persien wenigstens im Anfange Einiges gelungen, so geschah in Ungarn auch das nicht. Den Träumen seiner Anführer von der Einnahme der Pforten zu Deutsch-land und zu Italien, von der Eroberung mindestens Böhmens 2), setzen sich zwar nicht die persischen Hindernisse, aber andere nicht geringere entgegen: die militärische Einrichtung der Grenzen; bedeuztende Festungen; wenigstens im Beginn die entschiedene Feindschaft von Siebenbürgen und der schwankende Zustand der Walachei 3). Es ist hier nicht der Ort, den Gang dieser Kriege zu begleiten. Deutlich ist, daß die osmanischen Eroberungen den Stillstand gessunden hatten, von dem man schon unter Soliman voraussehen konnte, daß sie ihn sinden würden. Perser und Deutsche blieben unüberwunden. Im Jahre 1606 kam am Einsluß der Sitva in

marioti in augumento dell' esercito. Le gabelle delli paesi acquistati non rendon alcun utile. Onde conviene ad Amurath pagare li presidii dal suo Casna.

- 1) Siacomo Fava, Lettera scritta in Spahan a dì 20 Luglio 1599. Tesoro politico II, 258.
- 2) Relat. di 1594: Jattavano di voler passare l'Austria et voler andare in Bohemia, nel qual regno havevano molte loro spie per torre in nota li fiumi, le fortezze et il sito del paese.
- 3) Classisch hiersür Laurentii Soranzi Ottomanus in der Sammlung von Conring. lleberdies Anonymi dissertatio de statu imperii Turcici, cuiusmodi sub Amuratho suit; in derselben Sammlung bes. p. 325.

die Donau (Sitvatorok) eine Abkunft zu Stande, in welcher der Raiser zum ersten Male seinen Titel: Dichafar erhielt, und bie Tür= ten ben jährlichen Tribut, ben sie bisher in Form eines Geschenkes erhalten hatten, gegen eine Zahlung ein für allemal aufgaben. Im Jahre 1612 folgte ein ähnlicher Friede mit den Berfern, in welchem ihnen Alles, was sie in den letten Kriegen verloren, zurückgegeben, und auch eine Recognition, die bisher gefordert worden war, nachgesehen wurde. Aber diese Bedingungen selbst beweisen, wie wenig die Uebermacht der Osmanen gebrochen war, obwohl sie bavon zurücktraten, dieselbe in der bisherigen Weise geltend zu machen. Und keineswegs befinitiv schienen ihnen ihre Concessionen. Wie oft haben sie namentlich gegen die Abkunft von Sitvatorok reclamirt, welche von dem Mufti nicht gutgeheißen worden sei 1)! Europa redete von dem Verfall des osmanischen Reiches und seinem nahen Untergange, in der That war es doch noch eines der mäch= tigsten Reiche der Welt. Wohl konnten seine Nachbarn ohne den bisherigen steten Kampf auf Leben und Tod um Freiheit und Knechtschaft ruhiger wohnen, aber noch war von ihnen keiner den Demanen gefährlich ober an inneren Streitfräften zu vergleichen. Was man Verfall nannte, war nur die wachsende innere Ver= wirrung.

# Osman II., Murad IV., Ibrahim.

Allerdings gewährte nunmehr die osmanische Monarchie ganz einen anderen Anblick, als zuvor. Jene innere Energie, welche den Feldherrn und sein Heer zu fortwährenden Eroberungen zusammen= knüpfte, war verloren. Das Heft der Regierung war in den Hän= den der Günstlinge innerhalb des Serai, der Weiber, der Eunuchen. Die Leibwachen des Fürsten, die ihm sonst Sieg und Sicherheit gewährten, waren ohne die alte Tapferkeit und Disciplin.

Die Elemente des Staates, die früher zu so reißenden Er= folgen zusammengewirkt hatten, kämpften nunmehr im Innern desselben wider einander.

Wären diese Kämpfe nichts weiter als aufbrausende Tumulte,

1) Regroni in Hammers Osm. Geschichte IV, 463. In der Geschichte Raima's, übersetzt von Fraser I, 332 findet sich eine Copie des Tractats, in welcher die Worte des 11. Artikels semel pro semper höchst unvollkommen ansgedrückt sind. Art. 12 ist deutlich.

bie dann wieder gedämpft worden, so würden sie höchstens in der Chronik, die alles Vorgefallene umfassen will, Erwähnung verdienen. Aber sie haben oft ein sehr historisches Moment. Von den Un=ruhen, welche im Jahre 1622 unter Osman ausbrachen, darf man vielleicht behaupten, daß dadurch der Knoten für die gesammte spä=tere Geschichte des osmanischen Reiches geschürzt worden ist.

Osman hatte Krieg gegen Polen unternommen. Er wollte nicht allein alte Grenzirrungen ausmachen, sondern Sigismund III. abhalten, dem Hause Destreich in dem eben ausgebrochenen böhmische deutschen Kriege Hülfe zu leisten 1). Aber in Constantinopel zeigte sich von Ansang an Widerwille gegen den Krieg. Bei dem Beginne des Feldzuges ward das gewohnte Geldgeschenk nur denen ertheilt, die sich zur rechten Zeit eingestellt hatten; den Späterskommenden ward es versagt; diese aber ließen es dann vollends an kriegerischem Eiser sehlen; bei einem Sturme auf Choczim haben die Janitscharen ihre Mitwirkung verweigert. Osman mußte zu einer unrühmlichen Abkunft schreiten; und Sigismund III. sah sich nicht weiter gehindert, seine Kosacken dem Kaiser zu Hülfe zu schicken 2).

Hierüber aber faßte nun der Sultan, der in heftiger Ent= rüstung aus dem Felde zurückkam, den Entschluß, sich von dieser Miliz, deren Ansprüche seinen Schatz erschöpften, und die ihm doch keine Dienste leistete, zu befreien und sich an ihr zu rächen.

Sein Lehrer, Omer Effendi, der Rislar Agassi, der Bostandschi Baschi waren mit ihm einverstanden. Die Absicht war, daß sich der Sultan unter dem Vorwand einer Pilgerfahrt nach Mecca, wozu die Begleitung der Janitscharen nicht nöthig war, nur erst aus dem Bereiche ihrer Gewaltsamkeiten entsernen, und alsdann in Natolien aus anderen Nationen, Arabern, Turkomanen oder auch Kurden eine neue, gehorsame Armee zusammensetzen, alsdann aber die bisherige auslösen sollte. In Asien kamen schon einige Rüstungen in diesem Sinne vor; die Vorbereitungen zur Reise wurden gemacht,

<sup>1)</sup> Cespedes: Historia de Felipe IV. S. 100.

<sup>2)</sup> La mort du Sultan Osman trad. d'un Ms. Turc par Ant. Galland: Toute cette campagne se passa en jeux d'enfans et on fut obligé de faire une paix desavantageuse. Mir ist auffallend, daß Hammer eine Schrift gleichen Inhalts unter dem Namen Tughi verzeichnet. Hier ist Tughi der, an den die Relation gerichtet ist.

die Kostbarkeiten des Serai, das Zelt des Sultans nach Asien hinübergeführt 1).

Wie hätte es aber anders sein können, als daß die Vermuthung, das Gerücht von einem solchen Vorhaben alles in Bewegung setzte, was in der Hauptstadt Ansehen und Gewalt besaß! Man versuchte anfangs die Reise durch Vorstellungen rückgängig zu machen; als sie dennoch vor sich gehen sollte, erhob sich die Empörung, die in immer heftigerer Gährung entbrennend endlich zur Ermordung des Sultans führte.

Ein Ereigniß von unabsehbaren Folgen. Hauptsächlich daraus entsprang ein Widerstreit zwischen den Sultanen, die für ihr Leben, und den Milizen, die für ihr Bestehen fürchteten, welcher eigentlich niemals wieder beigelegt worden ist.

Für die Milizen war es ein Vortheil, daß der Kanun des Brudermordes, den einst Muhamed II. vorgeschrieben hatte, nicht mehr in voller Geltung bestand; sie bekamen baburch unmittelbaren Einfluß auf bie Besetzung bes Thrones. Der Vater Osmans, Ahmed I., war mild genug gewesen, seinen Bruder Mustafa am Leben zu lassen: Gleich nach Ahmeds Tobe war dann dieser her= vorgezogen und auf den großherrlichen Stuhl, der sonst nie anders als vom Vater auf den Sohn übergegangen, erhoben worden. Erst als die Milizen Mustafa's, seiner Unfähigkeit halber, mübe gewor= ben, hatten sie Osman an seine Stelle gesetzt. Bei ber Ratastrophe Osmans kamen sie nun auf Mustafa zurück, ber in einem unterirbischen Gefängnisse so gut wie begraben lag, und zogen ihn an einem Seile an das Licht herauf. Er meinte, zum Tode, aber ber -Tod war seinem Neffen, ihm war der Thron bestimmt. Mustafa war blöbsinnig, so blödsinnig, daß man in seinen unzusammen= hängenden Antworten Drakelsprüche zu finden meinte?). Er sagte, erzählt man, und ich weiß nicht, ob dies mehr sprichwörtlich ober

<sup>1)</sup> In den Berichten von Roe (Negotiations with the Grand Signor, 43), die schon bei Knolles ausgenommen sind, wird die Initiative dem Groß-westr Dilawer Pascha zugeschrieben: ich wage das jedoch nicht zu wiederholen, weil es in der türkischen Relation nicht allein nicht vorkommt, sondern ausdrücklich abgeläugnet wird. Da heißt es von Dilawer S. 31: Il s'étoit toujours directement opposé à ce voyage.

<sup>2)</sup> Relatione di 1637: Andando da lui per interpretatione di sogni et per altre risposte, come gli antichi facevano con gli oraculi, a quali mentre spropositatamente risponde senza alcuno imaginabile senso, tengono vi si includino gran misterii nell' oscurità di quel dire, venerandolo come profetico.

mehr buchstäblich zu verstehen ist: auch die Fische müßten etwas auszugeben haben, und warf das Geld ins Meer.). Nicht allein der Schatz Selims des Großherrn ward erschöpft; überdies versiel alles in Anarchie. Endlich bedachten sich die Janitscharen und vertauschten ihn mit dem zweiten Sohne Ahmeds, Murad IV.

Mit diesem aber geriethen sie noch einmal in den gefährlichsten Kampf. Murad war, wie er zu männlichen Jahren gelangte, von ungemeiner Körperkraft und Gewandtheit. Er war einer ber beften Reiter; leicht sprang er von einem Pferde auf das andere. Dichirid warf er, ohne zu fehlen; ben Bogen handhabte er so ge= waltig, daß sein Pfeil weiter traf, als die Kugel aus der Jagd= flinte; er soll mit dem Pfeile Platten von vier Zoll durchbohrt haben 2). Sonst zeigte er lange Zeit wenig Eigenthümliches. Wäh= rend seine Mutter, welche der Verfasser unserer Relation noch in dem 45sten Jahre schön und angenehm, überdies gütig, tugendhaft, weise und vor allem sehr freigebig findet, den Einfluß fortbehielt, den sie unter Ahmed erlangt hatte, während die Westre nach jedem minder glücklichen Feldzuge wechselten und die Milizen zwischen Em= pörung und Gehorsam schwankten, lag er seinen leiblichen Uebungen ob, ober vergnügte sich beim Wein, den er bis zum Wohlgefallen an eigener Trunkenheit liebte, unter Possenreißern und Dusikanten. Endlich mußte es ein großer Aufstand ber Sipahi und Janitscharen fein, was seiner Natur ihre Richtung gab. Alle bie, benen er ver= traute, ben Großwesir, ben Janitscharenaga, ben Defterbar, einen Anaben, bloß barum, weil er bei ihm in Gunst stand, hatten sie ihm damals ermordet. Er unternahm, sie zu strafen 3). Mit offe=

- 1) Relatione di 1637: Nel corso di pochi mesi che per fortuna potè impugnare lo scettro, rese così povera la camera imperiale che Murad suo nepote, quando all' imperio fu assunto, non haveva denaro per fare alle militie il solito donativo: et cio perche (Mustafa) in grandissima copia a tutti ne prestava, dandone sino alli pisci del mare, dicendo che era bisogno che havessero ancora loro da spendere. Bgl. Majolino Bosaccioni, Vite d'alcuni imperatori Ottomani, in Sanso verino's Sammlung, Ausgabe von 1654, p. 345.
- 2) Relatione di 1637: Gioca di zagaglia con non poca maestria, così fieri colpi menando che alcuna volta lo scherzo tramutato in tragedia ha più della battaglia che del gioco o dello spasso. Die Nachrichten bei Kantemir (Osman. Gesch. I, 380) sind orientalisch ausgeschmilät.
- 3) Relatione di 1637: Comprobando la mia opinione l'essere lui vissuto con assai placida et humana natura sin al 1632, havendo promosso et eccitato alla strage l'arroganza et insolenza delle sue

ner Gewalt vermochte er es nicht; heimlich ließ er die Anführer des Aufruhres einen nach dem anderen erwürgen; oft sah man des Morgens ihre Leichen auf dem Meere treiben. Und so entlebigte er sich ihrer allerdings; in sich selber aber entwickelte er damit die Leidenschaft bes Mordes. Bielleicht irrt man nicht, wenn man an= nimmt, daß, nachdem ihm diese geheimen hinrichtungen ben ersten Geschmad daran beigebracht, die erwachende Begier, Schätze zu sammeln, die hier ihre Nahrung fand, ihn dabei festhielt; was gewährte ihm auch größeren Vortheil, als die Hinrichtung eines seiner Großen: bei Redscheb Pascha gewann er allein eine Million für seinen Schat; — boch kaum bebarf es dieser Combination: die verderblichsten Leidenschaften nehmen die menschliche Seele am raschesten in Besitz; genug: Murab IV. zeigte sich ganz von Blut= Schon auf der Jagd ließ sich bas erkennen. Richt durft erfüllt. das Berfolgen des Wilbes war sein Bergnügen: von vielen tausend Menschen ließ er es zusammentreiben: nur am Erwürgen bes Bu= sammengetriebenen hatte er seine Luft. Im Jahre 1637 rechnete man, daß er binnen fünf Jahren 25,000 Menschen, und zwar viele mit eigener Hand, hingerichtet habe. Run war er fehr entsetlich. Aus seinem mit kaftanienbraunem Haare, mit langem Bart halb= verhüllten Gesicht brobeten wilde schwarze Augen, doch nie gefähr= licher, als wenn sich jene Runzeln erhoben, die ihm zwischen den Augenbrauen lagen. Da ward die Sicherheit, die er sich mit Wurf= spieß und Bogen erworben, unfehlbar tödtlich. Mit Zittern ward er bebient. Man konnke seine Stummen nicht mehr von den an= beren Sklaven des Serai unterscheiben, benn Jedermann sprach mit Während die Pest in Constantinopel täglich bei anderts halbtausend Menschen wegraffte, ließ er sich die größten Becher aus Pera bringen und trank, indem er sein Geschütz abzufeuern befahl, die halbe Nacht baraus 1).

militie, quando con così poco rispetto et timore del Signore loro et disprezzo della legge propria volsero che nelle mani gli desse vivi per stratiarli a lor modo il Visir grande, l'Aga de Giannizzeri, un suo tavorito garzone, per il quale pianse nel darlo dirottamente, et il Gran Tesoriero del Divano o Camerlengo, che vogliamolo dire. — Siri, Mercurio, libro I, p. 173, deigt sich im Ganzen nur mittelmäßig unterrichtet.

1) Relatione di 1637: Non passan due mesi che hot inteso per lettere da quelle parti, che discorrendo un giorno (Amurath) con un suo favorito della peste che alhora andava publicando i progressi suoi con ascendere a somma di mille et cinquecento et seicento il giorno,

Gegen eingewurzelte Uebel können scharfe Mittel von guter Wirkung sein. Doch in diesem Menschen war Hinrichtung kein Mittel mehr, sondern Vergnügen. Das Schwert, das ihm die Reichtumer verschaffte, beraubte ihn der Männer, derjenigen Namen, welche die Christenheit fürchtete. Nicht auf solche Weise stellt man Staaten her.

Nur so viel gelang Murad IV., sich selber und seinen Befehlen Gehorsam zu erzwingen. Seine äußerste Strenge bändigte wenig= stens für den Augenblick die widerspenstigen Milizen. Mit Raffee und Tabak verbot er ihnen jene Zusammenkunfte, in denen sie, von dem halb aufregenden, halb betäubenden Genusse festgehalten, Tage lang sagen und Vereinigungen machten 1). Er nöthigte die Sipahi, ihre Rleibung nach seinem Gutdünken zu verändern, und reinigte die Straßen von ihrem Gelärm. Er schied die Untüchtigen von den Janitscharen aus und zwang die Tauglichen, trot ihrer Dispensationen ins Feld zu gehen. Er brachte die Timare in Ordnung, die von dem Serai aus vergeben worden. — Wohl hat er nicht vermocht, die alte Zucht und Kriegstüchtigkeit unter seine Truppen zurückzuführen. Die Sipahi vermißten die freigebige Hand früherer Sultane, und da ihnen ihr Sold nicht genugthat, verließen sie oft Sold und Dienst miteinander. Die Janitscharen schienen den Abendländern nur geeignet, durch Anblick und Geschrei, nicht burch die Waffen Schrecken einzuflößen. Vor dem Feinde zeigten sie weder Uebung noch Herz. Als einst ihr Aga mit ber gesammten Mannschaft von Constantinopel aufgebrochen, brachte er nur dreitausend mit nach Aleppo, alle anderen hatten sich unterweas entfernt. Die Stellen im Heere, die man früher mit Bestechungen

<sup>—</sup> disse, che lasciasse che Dio nella stagione d'estate castigasse i cattivi, che poi nel verno sariano stati i buoni sovvenuti da lui, et per guardarsi da quel pericolo, che lui minacciava la malincolia, volendo scacciare da lui, fece portare una gran copia di vini, et con più grandi bicchieri che in tutta Pera si potevano ritrovare diede principio ad un dilettevole giuoco.

<sup>1)</sup> Relatione di 1637: Li ha levato il modo di più potersi unire a conspirare contro la sua persona con la prohibitione del tabacco, con pena di forca da essere irremissibilmente eseguita, et di tutti quelli ridotti dove si beveva il caffè, che è un'acqua nera che fanno d'una specie di zece che vien dal Cairo, molto giovevole al capo et allo stomaco, et cio perche non habbino occasione, come facevano prima, d'ivi fermarsi et l'hore et i giorni intieri a discorrere et far radunanze. — Alle iibrige einzelne Notizen sind aus ber nämlichen Relation.

und eifriger Bemühung gesucht, vermied man nun eben so eifrig. Von den Timarli, die auf's Neue als der Kern des Heeres er= schienen, konnten selbst die besten, — die, welche an den ungari= schen Grenzen lagen und durch die steten Kriege in Uebung gehal= ten wurden — nicht als große Kriegsleute gelten; die Christen freuten sich, daß Gott den Türken zum Glück der Gläubigen nur wenig Fähigkeit gegeben 1). Man verglich den Anblick ihrer Schlacht= ordnung mit dem Unblide eines Stiers: drobend, scheinbar gefähr= lich, aber bei Verstand und Gewandtheit von einer weit geringeren Kraft zu überwinden. Dennoch hat Murad mit der ihm eigenen gewaltsamen Anstrengung, die immer das Schwerste unternahm, einen großen Kriegserfolg zu erkämpsen gewußt. Er zog aus, um Bagdad wieder zu erobern, das während der inneren Unruhen in die Hände der Perser gefallen war: sein Weg war mit Hinrichtun= gen bezeichnet; man sagt, er habe flüchtige Soldaten in den Kampf zurückgetrieben; er nöthigte seinen Wesir zum Sturm und bieser ist fectend in demselben umgekommen. Aber so erreichte er seine Ab= sicht; am 40sten Tage ber Belagerung ergab sich Bagbab bem al= ten Oberherrn. Die Grausamkeiten, welche die Perser an den Sunni begangen, wurden ihnen in gesteigertem Maße zurückgegeben 2).

Wie stark und selbständig Murad auch scheinen mochte, war er doch von dem Einflusse seiner Umgebung nicht frei. Zwar seiner Mutter entzog er das gewohnte Ansehen und zwei Mal verwies er sie in den alten Palast. Sie konnte nichts thun, als etwa mit einem Seschenke dem Eindrucke einer seiner Uebelthaten zu begegnen suchen; als etwa arme, verschuldete Leute aus dem Gefängnisse loskaufen, um von dem Himmel dafür die Glückseligkeit ihres Sohnes zu erwerben. Aber den Günstlingen war er desto mehr ergeben. Man erzählt sich eine Menge Geschichten von seiner Neigung zu dem trunkenen Mustafa. Unsere Relationen gedenken seines

<sup>1)</sup> Relatione di 1637: I più pregiati sono i confinanti di Buda nel regno d'Ungheria e i confinanti di Bossina col stato della rep. Veneta; havendogli gli essercitii frequenti nell' armeggiare con discapito loro continuo. Sono arditi alla zuffa poco meno delli nostri, da quali giornalmente vanno apprendendo qualche gesto nell'armi, assuefacendosi all'uso delli terzetti e pestoni d'arcione, senza però progressi considerabili per la poca attitudine che gli vien permessa del cielo a prò dei fideli.

<sup>2)</sup> Contarini: l'imprese le più difficili manco consigliate erano lui le più abbracciate.

Silibbars, eines Bosniaken, der seine ganze Gunst besaß. Murab gab ihm eine Leibwache von 3000 Mann zu eigenem und vollstommenem Gehorsam, erhöhte ihn so, daß er den Divan nicht mehr besuchen wollte, weil er den Großwesir anzuerkennen zu stolz ward, und bestimmte ihm seine Tochter. Der Großherr sagte, ihm selbst sei derselbe ganz gleich. In der That, wer den Herrn beschenkte, bedachte auch den Diener. Eins war ohne das Andere umsonst.

Wir wiffen, daß der Herr selbst das Gold liebte. Man berfichert, daß weber Bitte noch Fürbitte, weber Gefetz noch Recht so viel bei ihm vermochte wie das Gold, nach dem er einen Durft zeigte, der nicht zu stillen war 1). Für ihn bedurfte man nicht prächtiger Stoffe, kostbarer Arbeiten, ihm war allein an ber Zahl der Beutel gelegen. Da wollte ein Jeder ärmer scheinen, als er Man vermied goldenes und filbernes Geräth, theure Kleider; man verbarg sein Gelb; man fürchtete, die beiden Leidenschaften bes Großherrn zugleich zu reizen, seine Goldgier und seinen Blutburft. Glücklicherweise besaß Murab IV. noch andere Eigenschaften, durch die er sich, wie im Kriege, so auch in Bezug auf die innere Regierung ein unvergängliches Andenken gestiftet. Wie die alten Ralifen, mischte er sich verkleidet unter die Menge; auf den Pläten, in den Schenken wollte er die öffentliche Stimmung erkunden; er wünschte sich auch noch auf andere Weise zu unterrichten, als burch seine Wesire. Das Volk ehrte ihn, weil er die Großen und die Milizen im Zaume zu halten wußte 2). Er starb trot ihres Widerwillens als Padischah auf seinem Bette. Eine durch und durch türkische Herrschergestalt, wild und blutig, aber nicht ohne barbarische Großartigkeit. Murad IV. war fern von der Frömmig= keit des Islam: er beobachtete die vorgeschriebenen Fasten nicht; er liebte weder Ulemas noch Derwische; er fühlte sich nur im Be= wußtsein der Autorität, die er wiederhergestellt hatte. Er hat den herostratischen Wunsch gehegt, der lette Padischah des odmanischen Reiches zu sein. Seine Söhne waren vor ihm gestorben; sein Bru= ber sollte mit ihm sterben. Nur durch allerlei Täuschungen ist er verhindert worden, Hand an ihn legen zu lassen.

Dieser, seit achtundzwanzig Jahren gefangengehaltene, jüngste

<sup>1)</sup> Relatione di 1637: Fatto idropico più che possiede, più brama.

<sup>2)</sup> Contarini, Relatione del bailaggio di Constantinopoli dal 1636 sin tutto l'anno 1640. Applicatissimo al governo, vago di sapere tutto anco nell'attioni minime de suoi sudditi frequentando con abito mentito le piazze le botteghe. Aveve spie da per tutto.

Sohn Ahmeds, Ibrahim, ward sein Rachfolger und ist der Stamm= vater aller späteren Sultane geworden.

Sine Zeitlang hielt der Westr Murads, Kara Mustasa, unter dem neuen Großherrn, den er mit dem Schwerte umgürtete, die disherigen Ordnungen aufrecht. Durch ihn hauptsächlich war die Eroberung von Bagdad gesichert worden: jest entriß er Asow den Rosaten; alle Geschäste der Berwaltung und des Krieges lagen ihm ob; in allen Dingen gemäßigt, verständig, und voll von Nachbruck, vollzog er sie auf das glücklichste. Wie erstaunte er eines Tages, als ihn der Großherr aus dem Divan vor sich rusen ließ, um ihn wegen einer Rachlässigkeit, die im Dienste des Serai vorgekommen war, zur Rede zu stellen! Er sprach seine Berwunderung aus, daß der Sultan die wichtigsten Geschäste, wo es die Sickerheit der Grenzen, wo es die Anliegen der Unterthanen gekte, wegen einer geringsügigen Kleinigkeit überhaupt unterbreche. Er mußte die Freimüthigkeit dieses Wortes, ohne Zweisel auch seine Stellung mit dem Tode büßen.

Ibrahim war ein Mann des Harems. Riemals hatte ein Ansberer so viele Chaffecti — Sultaninnen — erhoben, noch ihnen so reiche Ausstattungen zugewandt: ihre Kiosken waren mit Zobel, ihre Wagen und Barken mit kostbaren Steinen geschmückt; der Luzus in Perlen und Juwelen, Kleiderstoffen, Wohlgerüchen kannte keine Grenzen: es war etwas Orientaksch = Märchenhaftes in dieser Hofhaltung.

Zugleich aber hatte Ibrahim auch den Ehrgeiz, einen großen Krieg zu unternehmen.

Nicht ohne Grund gerieth er in Aufwallung, als die Galeonens Flotte, die alle Jahre hin und herfuhr, um die Pilger, die nach Mecca wollten, nach Egypten, und die, welche von dort kamen, nach Constantinopel zu bringen, — die zugleich mit reichen Schätzen versehene Caravane der See, — in der Nähe der kleinasiatischen Küsten von den Maltesern angegriffen, überwältigt und beraubt wurde. Und Niemand hätte ihm verargen können, wenn er nun seine Waffen gegen Malta gewendet hätte. Aber ein Unternehmen gegen die Insel bot an sich wenig Aussicht dar, und Europa hätte es nicht geduldet. Ibrahim beschloß, was die Malteser verbrochen, an den Venezianern zu rächen; mit einem den Osmanen sonst ungewohnten Geheimniß 1) wurden die Vorbereitungen getroffen; im

<sup>1)</sup> Aus den Négotiations de Munster II, 2, 100 sieht man, wie sehr die Welt darüber erstaunte.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammi-Ausg.

Juni 1645 landete ein Heer von 50,000 Mann auf dem für den Augenblick völlig unvorbereiteten Candia 1).

So schwach, wie man meinte, waren aber auch die Venezianer nicht. Trop einiger Verluste behaupteten sie sich auf der Insel; von Dalmatien her brachten sie die christlichen Bevölkerungen der türkischen Provinzen in Bewegung; zur See hatten sie sehr bald ein entschiedenes Uebergewicht: die türkischen Galeeren flohen vor ihnen her <sup>2</sup>).

Fbrahim hatte erwartet, seine Augen an dem Anblicke reicher Beute zu weiden 8): statt bessen bekam er von unerschwinglichen Kriegskosten zu hören. Die zur Deckung derselben eingetriebenen Steuern, durch welche mancherlei Borrechte verletzt und die Provinzen ausgesogen wurden, ohne daß für die Soldaten gesorgt worden wäre, die Unglücksfälle des Krieges, die Vergeudungen des Harems, brachten alles in Gährung. So geschah es, daß die durch Murad und Kara Mustasa niedergehaltenen Elemente sich endlich gegen das schwache und zugleich gewaltsame Regiment Ibrahims und den das maligen Wesir erhoben. Einige am Leben bedrohte Obersten der Janitscharen riesen diese Miliz zur Empörung auf; sie sanden aber dabei noch auf einer anderen Seite eine Unterstützung von größtem Belang.

## Gefahren der Alleinherrschaft.

Wie man die Khalifen mit dem Schwert in der einen, mit dem Buche in der anderen Hand abbildet, so stand auch der kriege=rischen Familie, welche die Herrschaft des Stammes Osman aus=breitete, eine Genossenschaft der Religion und des Gesetzes zur Seite. Denn erst in der Ausdreitung des Jolam fanden die Kriegszüge und Eroberungen Rechtsertigung bei den Gläubigen. Mit der Besitznahme des Landes war von Ansang an die Gründung von Moscheen und Schulen und die Bewidmung derselben mit ansehn=lichen liegenden Gründen verbunden; ein Sultan suchte es darin dem andern zuvorzuthun. Die Einkünste der Aja Sophia z. B.

1) Papabopuli, Memorie della guerra di Candia, Ms.

<sup>2)</sup> Mani, Storia Veneta II, 150. L'esercizio di quest' anno (1627) fu per i Veneti il corso, per gli Ottomani la fuga.

<sup>3)</sup> Wie Nani II, 178 von einem der vornehmsten Anstister des Krieges erzählt: Divisava sacco delle terre, gloriandosi di voler penetrare a Venetia.

hat man nicht etwa geschmälert, als die Kirche zur Moschee gemacht wurde, vielmehr ungemein vergrößert; der Großherr hat dem Heilig= thume einen Zins bezahlt, weil der Grund und Boben, auf dem er sich anbaute, demselben angehörte. Sehr bevorzugt war der Stand der Ulemas, der sich dem Dienste der Gerechtigkeit, des Gesetzes und der Religion widmete. Man könnte ihn mit dem Abel der Robe in Frankreich vergleichen, insofern sich türkische Geschlechter bildeten. die ihm von Generation zu Generation angehörten, und Register über ihre Herkunft hielten, aber an Bedeutung gingen die Ulemas offenbar noch voran, da ihnen nicht allein die juridischen, sondern auch die religiösen Geschäfte anheimfielen. Ihre zwar einseitige und beschränkte, aber doch durch langjährige Studien erworbene und ihnen ausschließend eigene Bildung, ihre sich aus der namenlosen Menge erhebende Herkunft, ihre allezeit würdige, auch durch eine ausgezeichnete Tracht hervorgehobene Erscheinung, die Unverletlich= keit, die aus ihrem Berufe entsprang und durch das Herkommen geheiligt wurde, gaben ihnen von jeher eine große natürliche Au= torität. In den Fluctuationen des Staates bildeten sie ein festes. auf sich selbst beruhendes Element 1).

An der Spite dieser Körperschaft stand seit Soliman I. der Mufti von Constantinopel: wie der Wesir in weltlicher Beziehung, so sollte er den Großherrn in geistlicher als den Jmam vertreten. Mehr noch durch Herkommen, als durch Geset?), vermöge feiner unmittelbaren Nähe übte er einen vorwaltenden Einfluß über die ganze Genossenschaft in allen Theilen des Reiches. Von dem Ehrenssite der Ehrensite, den er inne hatte, ging die Besetzung aller Stellen der Gerechtigkeit und des Gesetzes aus; er leitete die Verswaltung des größten Theiles der geistlichen Güter; ihm vornehmlich war die letzte Entscheidung aller schwierigen Fälle und Fragen durch sein Fetwa anvertraut. Von den Einrichtungen des islamitischen Lebens ist es sast die merkwürdigste, wie das Gesetz ohne bewußte Beziehung auf die streitenden Persönlichkeiten zur Ausführung geslangt. Es ist das System des Imam Hanesi, welches nach den

<sup>1)</sup> Relatione del serraglio del gran Turco, Ms. (aus dem Anfange des siedzehnten Jahrhunderts): Questo è quel ordine di soggetti che sono fra Turchi stimati piu nobili per essere Turchi naturali che stanno piu uniti.

<sup>2)</sup> Se bene assolutamente non comanda alli Mufti delli altri regni e provincie, non di meno con la sua sopraintendenza opera col·re quello che le pare conveniente.

Aussprüchen des Mufti die Vorkommenheiten des Lebens regeln soll. Nicht selten hat sein Wort die wichtigsten Fragen\_des Staates entsschieden. Das Gesetz zur Geltung zu bringen und über die Erde auszubreiten, galt eben als die wesentlichste Bestimmung des Reiches.

Zwischen dieser mächtigen Corporation und der Staatsgewalt, wie sie constituirt war und ausgeübt wurde, war es nun aber schon seit einiger Zeit zu mannichfaltigem Misverständniß gekommen.

Bisher war der Musti gewechselt, aber nie getödtet worden. Es erschien als eine der größten Gewaltsamkeiten Murads IV., daß er einen Musti hinrichten ließ. Unter Ibrahim kum hinzu, daß die geistlichen Güter nicht unangetastet blieben, auch die Usemas wurden zu den neuen Steuern herbeigezogen. Ibrahim versäumte, zu dem Gebete in den Moscheen, an den sestgesetzen Tagen und Zeiten in der Aja Sophia zu erscheinen; es gab Anstoß, wie man sagt, daß der Gebetsausruf von den Minarets durch den Lärm des Serai, seine Trommeln, Pfeisen und Combeln übertäubt werde.

Als jest die mächtigen Janitscharen-Agas, — verlest und persönlich bedroht, — auf eine neue Erhebung dachten, suchten sie sich zunächst der Mitwirfung der Ulemas, die auch schon gegen Ds= man II. mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, zu ver= sichern.

Die Frage entsteht, ob das nicht gegen das oberste Grundgessetz des Reiches war? Wenn man in Betracht zieht, daß der Sultan oberster Imam und Khalif ist, von dem ein Slaubensartikel aussagt, er habe eine absolute Autorität, Jedermann sei ihm unterworfen, Niemand dürfe einen zweiten neben ihm erkennen 1); und ein anderer, er brauche nicht gerecht, noch tugendhaft, noch sonst ohne Tadel zu sein 2); endlich ein dritter, weder durch seine Tyrannei, noch durch andere Fehler werde man berechtigt, ihn abzussehen 3); wie kann ihm Jemand widerstehen, ohne wahre Rebellion, das ist, ohne Verletzung nicht allein der Person sondern auch des Gesesses 4)?

- 1) Katechismus des Omer Nesses, nebst den Erklärungen Sadebbin's Artikel 33.
  - 2) Omer Resses, Art. 36.
  - 3) Derfelbe, Art. 37, bei Murabgea b'Ohsson, Tableau etc. I, p. 95.
- 4) Murabgea: Du Scheik-ul Islam ou Mouphty, Tableau etc. II. p. 259. Relatione di 1637: Di poi che il Gransignore ha privato di vita il precessore di questo (Mufti), conoscendo non voler la legge superiore alla sua volontà. deposta ogni autorevole forma di trattare si serve di sommissione.

Man hat doch auch bei den Osmanen an die Möglichkeit einer gesetzlichen Beschränkung der unbedingten Autorität gedacht und die Lehre ausgestellt, daß es einen Kreis gebe, welchen dieselbe nicht überschreiten dürfe. Sollte der Großherr, so lehrte man, seine Willstür über denselben ausdehnen, den Cultus und die Lehre antasten, sollte sein Verhalten seine Irreligiosität beweisen, so würde dabei die Gültigkeit seiner Besehle nicht bestehen können 1).

Und waren nicht auch Khalisen alter Zeit auf den Spruch der Gesetzelehrten gestürzt worden? Man rief die Ereignisse der orienstalischen Geschichte überhaupt ins Gedächtniß, um zwar nicht den Tod, aber doch die Absetzung der Fürsten zu rechtsertigen.

Leicht war der damalige Mufti Abderrhaman von den Janit= scharenführern gewonnen. Am 8. August 1648 versammelten sich die Ulemas und Agas in der Moschee Ahmedja, die vor kurzem zu den großen Functionen des Staates und der Religion errichtet worden war, auf dem Schauplat der alten byzantinischen Empö-Auch die Spahi wurden herbeigezogen, weil es ein gemeinschaftliches Anliegen der Diener Gottes gelte. Die nunmehr voll= kommen türkisch gewordenen Janitscharen und die Spahi übten die militärische, die Ulemas die juridisch-religiöse Autorität in erblicher Succession aus; zusammen behaupteten sie bas osmanische Gemeinwesen auszumachen. Sie forberten ben Sultan auf, sich vor ihrem Gericht zu stellen, das sie als das Gericht Gottes bezeichneten; als dieser das mit Unwillen verwarf, ward in der Versammlung die Frage aufgeworfen, was ein Mann verdiene, der fich weigere, vor bem Gericht Gottes zu erscheinen. Abberrhaman gab das Fetwa, daß ein solcher nicht mehr als gläubiger Moslime betrachtet werden könne: sei es ein Privatmann, so gehöre ihm sein Gigenthum nicht mehr an; sei es aber ein Fürst, so gehe er seiner Autorität ver= lustig, sein Volk sei bes Eibes ber Treue, ben es ihm geleistet habe, entbunden. Genug, er sprach die Sentenz der Absetzung in aller Form aus, und die Vornehmsten machten sich nach bem Serai auf, um sie in Vollzug zu setzen. An der inneren Pforte trafen sie bie alte Walibe, Mutter Murads und Ibrahims, der in diesem Augen= blick auch ihre Enkel, die man vor dem Vater nicht mehr sicher glaubte, anvertraut waren. Man kennt diese orientalischen Fürsten=

<sup>1)</sup> Bei Murabgea b'Ohsson I, 291. La politique des Oulema et de tous les docteurs medecins a soin d'entretenir cette opinion.

<sup>2)</sup> M. d'Ohsson IV, 600.

mütter schon aus dem Vorbild der israelitischen Geschichte. ber merkwürdigsten Geftalten ift die Walide Rosem, die schon unter Ahmed I. als die Mutter künftiger Sultane einen großen Einfluß ausgeübt, die Thronbesteigung Murads IV. vermittelt, unter diesem felbst eine Zeit lang gleichsam die Vormundschaft geführt, aber bann von ihm, so wie von Ibrahim hintangesetzt worden war. immer eine schöne Frau, zugleich von feinen Zügen und vollblütig, fräftig von Aussehen, nicht ohne Herrschbegier, aber mit dem Ausbruck des Wohlwollens und des überlegenen Verstandes. Jett trat fie, schwarz gekleibet, mit schwarzem Turban und Schleier, in Begleitung eines schwarzen Stlaven ben Abgeordneten ber versammelten Gemeine entgegen, um sie von bem Schritte, ben sie thun wollten, abzumahnen. Ober seien sie nicht alle selbst Geschöpfe bieses Bauses und von seiner Gnade erhoben? Man möge ihren Sohn nur fortan nicht wie bisher durch allzugroße Dienstbeeiferung verderben; man möge ihn, wenn man wolle, unter die Vormundschaft der Ulemas und Agas setzen; nur Gute und Bernünftige werbe er fortan zur Regierung herbeiziehen. Die Empörten antworteten ihr: eben die Besten und die Siegreichen habe Ibrahim erschlagen; sie sei die Mutter nicht allein bes Sultans, sondern aller Gläubigen; sie möge dem Gesetze nicht widerstreben. Hierauf ließ sie geschehen, was sie nicht vermeiden konnte; dem Sultan ward seine Absetzung ange= Als Ibrahim unter den Uebrigen des Mufti ansichtig wurde, warf er ihm vor, daß er selbst ihn erst zu dieser Würde er-Nicht du, antwortete Abberrhaman, hast mich zum hoben habe. Mufti gemacht, sondern Gott der Allmächtige 3). In dem großen Streite zwischen Priesterthum und Königthum, der Autorität der höchsten Gewalt und der Unabhängigkeit des geistlichen Princips, der sich durch alle Jahrhunderte und alle Nationen zieht, hat auch dieser Scheich eine Stelle. Abderrhaman Effendi führte die Absetzung des Sultans, der doch sein Imam war, in dem er aber nur den weltlichen Fürsten sah, vollständig durch, ohne daß es dabei zu

<sup>1)</sup> Lettre di Ms. di Monconys, escrite di Constantinople, Journal de Monconys, Anhang T. III, S. 49, ist die nächste und zuverlässigste Duelle sit die Kenntniß dieses Ereignisses. In dem Tagebuch selbst sind sie summarisch verzeichnet.

<sup>2)</sup> Das Fetwa ist in brei verschiedenen Gestalten, die aber auf basselbe hinaus kommen, vorhanden; eine authentische Mittheilung wäre erwünscht

<sup>3)</sup> Hammer, Osm. Gesch. V, 451, aus dem Reichshistoriographen Naima; eine Notiz entnehme ich noch aus Valiero Guerra di Candia.

Unruhen in der Stadt gekommen wäre, wo man von den Vorfällen kaum Notiz nahm, und umgürtete den siebenjährigen Sohn desselben in der Moschee Ejub mit dem Schwert, das die Herrschaft bedeutet.

So erlag der Thron des Sultans zum zweiten Mal den ver= einigten Corporationen; Ibrahim ward so wenig unter den Lebenden geduldet wie Osman. Doch läßt sich noch ein Unterschied in den Ereignissen bemerken: Osman war gefallen, weil er die alten In= stitute, vor allem die Milizen bedrohte; Ibrahim siel, weil man seine Haremsregierung nicht dulden wollte: ihn griffen die vereinigten Körperschaften an.

Es schien, als sollte die Regierung unmittelbar in die Hände der Janitscharen kommen.

Schon gab es eine Region im Reich, in welcher sie es so weit gebracht hatten. In Algier und Tunis wurden die Paschas nur unter der Bedingung zugelassen, daß sie nicht nach eigenem Ersmessen, sondern nach dem Dafürhalten der Milizen regieren sollten. Die Verwaltung der Einkünste war in ihren Händen, aber sie mußeten die Ausgaben damit bestreiten, oder im Gefängniß dafür büßen. Es waren Gewaltherrschaften in der Form einer militärischen Respublik. Die Agas der Milizen hingen von deren Beifall ab; ihr Ungehorsam reichte hin, um sie zur Abdankung zu nöthigen.

Auf ähnliche Weise schienen sie nun das gesammte Reich ein= richten zu wollen. Man nahm an, ihr Sinn gehe dahin, daß der Großherr nur der Verwalter und Schatzmeister der Regierung, seine Geschäftsführung aber ihnen verantwortlich sein solle 1).

In der That hatten die Agas zunächst einen vorherrschenden Einfluß. Bei ihren Gelagen wurden die Geschäfte besprochen und bestimmt. Wesir und Musti hingen auch deshalb von ihnen ab, weil sie gegen jede anderweite Gesahr von ihnen geschützt wurden. Die Spahi, welche ihre Forderungen nicht erledigt sahen und nur in die Absetzung Ibrahims eingewilligt hatten, nicht in seine Ermordung, die sie vielmehr rächen zu dürsen meinten, wurden sammt den Zöglingen des Palastes, den Itschoglan, die sich ihnen angesschlossen, im offenen Kampse besiegt und gewaltig zu Paaren getrieben.

Man erzählt, die jüngere Walide, Mutter Muhammeds IV., eifersüchtig auf die ältere, welche als die Gönnerin der Agas erschien,

<sup>1)</sup> Wie es in den Aufzeichnungen des englischen Gesandten Peter Whche bei Knolles heißt: So that the Grd. Signior seemeth a Stewart only intrusted with, a government, which his slaves exact account of (S. 27).

habe die Spahi und Itschoglan gegen die Janitscharen aufgereizt. Nach dem Siege wurden diese um so gewaltsamer und herrschsüch= tiger. Ein Gedanke ist damals unter ihnen aufgetaucht, deffen Ausführung sie zu Herren des Reiches gemacht haben würde. haben verlangt, daß die Zöglinge des Serai, aus deren Reihen alle wichtigen Stellen im Reiche befett wurden, in beren Erziehung und Zucht sich, wie berührt, am meisten bie alte Strenge ber ur= sprünglichen Institutionen erhalten hatte, nicht mehr wie bisher aus Christenknaben, noch aus anderen Moslimen, sondern aus ihren, ber Janitscharen Kindern genommen würden 1). Merkwürdig auf immer bleibt der Aga Begtasch, der diese zum Ziel treffende For= terung gestellt hat. Die erblich gewordene Kriegerkaste wäre badurch in den Besitz des unmittelbaren Dienstes bei dem Gultan und aller der Vorrechte, die sich daran knüpften, gekommen; sie wäre des Serai mächtig geworden und hätte in kurzer Zeit die Regierung des Reiches in aller Form beseffen.

Wohl der entschiedenste Anlauf, welchen die Janitscharen zur Unterwerfung des Sultans überhaupt genommen haben. Das Sultanat theilte die Gefahren, welche die Monarchie in derselben Epoche in den meisten Staaten Europa's bestanden hat.

Aber das Serai hatte in seiner orientalisch=barbarischen Organisation eine gewisse Widerstandskraft. Um den Rißlar=Aga, welcher
mit der jüngeren Walide verbunden war, vereinigten sich die schwarzen
und die weißen Verschnittenen; serner die zahlreiche Jugend der
Itschoglan. Ihr erstes Opfer war Kösem, der man Schuld gab,
daß sie im Einverständniß mit den Janitscharen ihren älteren Enkel
vom Thron stoßen und einen der jüngeren an seine Stelle habe
setzen wollen. Ein tragischer Schluß dieses in langer, zuweilen ver=
lorener, dann wieder erwordener Herschaft und in Vermittelung
der gegen einander empörten Elemente des Staates zugebrachten
Lebens einer Stlavin, welche Kaiserin geworden war, daß sie jetzt
nach einem unter ihren Frauen in Gesang und Tanz verlebten
Abend plötslich überfallen und entsetzlich hingewürgt wurde?). Ver=
gebens suchten die Janitscharen=Agas sie zu rächen. Die Regierung

<sup>1)</sup> Ich finde dies in des wohlunterrichteten Rycaut: History of the present state of the Ottoman empire I, che IV, S. 25, that whereas the children of dwas nations were yearly collected for the service of the Grand Signior (für den Dienst im Palast) none should for the futur have admission there but the sons of Janizariy.

<sup>2)</sup> Nani. Scoperta o pur finta, sagt er, una congiure della ava.

war unter ihrer Leitung nicht glücklicher gegangen, als früher. So eben hatte der Capudan Pascha zwischen Paros und Nazos eine große Niederlage von den Venezianern erlitten. Sie hatten schlechtes Geld schlagen lassen und den Versuch gemacht, es mit Gewalt in Umlauf zu setzen; es war zu einem Auflauf der Zünfte gekommen, der das allgemeine Mißvergnügen kund gab. Als jetzt die heilige Fahne vom Serai flog, sammelte sich alles Volk zu ihr. Die Agas fanden keinen Beistand bei den Ulemas; ihre eigenen Leute trugen Bedenken, gegen die heilige Fahne auszuziehen, wie die Gauner; die Agas konnten sich nicht mehr behaupten, geschweige ihre Abssichten durchsetzen; man wies ihnen Stellen außerhalb der Hauptstadt an; auf dem Wege wurden sie ermordet 1).

Hatte es sich aber bergestalt entschieden, daß die Kriegerkaste ihr lettes Ziel nicht erreichen würde, so war sie doch dem wieder er= starkten Serai gegenüber noch überaus furchtbar. Nach einiger Zeit erhoben sich Janitscharen und Sipahi, wieder vereinigt, gegen die Günstlinge, die vort da aus das Reich beherrschten, in einem Auflauf, in dem sie die Oberhand behielten. Der Sultan erschien in bem Alaikoschk, wo er ben öffentlichen Aufzügen zuzusehen pflegte; diesmal aber mußte er einwilligen, daß ein Papier, auf dem die Empörten die Namen derjenigen verzeichnet hatten, die von ihnen jum Tode bestimmt waren, an einer Schnur nach dem Fenster hin= aufgezogen wurde; es waren seine vertrautesten Diener und Rath= geber, die Häupter der Gunuchen; er konnte ihre Hinrichtung nicht verweigern, noch verschieben; ihre Köpfe wurden den Empörten heruntergeworfen; Einige versuchten zu entfliehen, aber auch sie wurden ergriffen und getöbtet. Ein grausendes und groteskes Schauspiel, wie die Leichen und Köpfe an einem nahen Ahornbaume aufgehängt waren, dessen Zweige der Wind hin und her warf.

Aber in diesem Kampse des Serai mit den Milizen, unter dem unaufhörlichen Wechsel emporkommender und sogleich wieder gestürzter Gewalthaber, schien das Reich zu Grunde gehen zu müssen.

<sup>1)</sup> Hammers Osmanische Geschichte, Bb. V, Buch 51. Dieses Werk ist weniger eine Geschichte, als eine hauptsächlich aus den osmanischen Geschichtschreibern dieses Reiches zusammengestellte Chronik, welche in ihrer Art kaum ihres Gleichen hat und mannichsaltige, sehr exwünschte Kunde mittheilt. Das Nächste wäre nun, die Erzählungen dieser Geschichtschreiber wenigstens über die wichtigsten inneren Ereignisse in treuer Uebersetzung mitzutheilen. Besonders, wo sie von einander abweichen, vermißt man die Texte.

Als der Capudan-Pascha sich wieder über die Meerenge in die offene See hinauswagte, erlitt er eine Niederlage, wie seit jener bei Lepanto keine erlitten worden war. In dem Innern flammten allent= halben Empörungen auf.

#### Wesirat der Köprili.

Es war ein Mann im höchsten Lebensalter, vorgerückter Siebziger, ohne die gewöhnlichste Bildung, — selbst zu lesen verstand er nicht — aber der in jeder Lage des Lebens gesundes Urtheil und Thatkraft bewiesen, und noch eine unerschöpfte Lebenskraft besaß, Mohammed Köprili, der das schwere Werk unternahm, in diesen Zerrüttungen Ordnung zu schaffen.

Er konnte sich babei nur an die Autorität des Serai anschließen, durch die er zum Wesir erhoben wurde; aber wollte er nicht die Unfälle seiner Vorwesire über sich hereinziehen, so mußte er sich von den Schwankungen derselben frei machen. Che er sein Umt antrat, ließ er sich von der Sultanin Walide, im Namen ihres Sohnes, nicht allein versprechen, sondern bei Gott dem Allerhöchsten be= schwören, daß keiner seiner Anträge ohne willfährige Erledigung bleiben, Belohnung und Strafe, die Besetzung der Stellen allezeit in seiner Hand sein, und niemals einer Anschwärzung gegen ihn Gehör gegeben werden solle. Bei der ersten Verzögerung der Ent= scheidung ist er mit dem Siegel in der Hand erschienen, um seine Entlassung zu fordern. Hierauf brauchte er die persönlichen Gegen= wirkungen der Eunuchen und des Harems nicht mehr zu fürchten; das Serai war der Gründung einer starken Autorität in ben Hän= ben des Wesirs einmal wieder zu Diensten. Aber auch mit den Milizen konnte sich Köprili nicht in Kampf setzen. Der vornehmste Janitscharenaga wurde bewogen, ihm zur Beilegung ber Unruben Hülfe zu leisten; gemeinschaftlich hoben sie die gefährlichsten Anstifter derselben aus den Topschi, Spahi und Janitscharen selbst aus und zogen sie zur Strafe. Um einer Gegenwirkung von Seiten des Mufti vorzubeugen, ließ er sich, nachdem er seine Art und Weise an den Tag gelegt hatte, von demselben ein Zeugniß geben, daß keiner seiner Schritte bem Gesetz zuwiderlaufe. Köprili war aus der Schule Murads IV., er ließ nur die Wahl zwischen unbeding= tem Gehorsam und Tod. Weber die Schützlinge der Walide, noch die volksbeliebten Scheiche, noch der Patriarch der Griechen, der sich

auf verbriefte Vorrechte berief - auch nicht ber Mufti und ber Janitscharenaga, die anfangs mit ihm verbündet gewesen, entgingen seiner Rache, sobald sie sich ihm widersetzten. In der That nicht immer waren es Vergehungen, was seine blutigen Ahndungen her= vorrief. Er wachte mit Eifersucht über alle die, welche ihm gefährlich werden konnten: die siegreichen Heerführer waren ihm am verdäch= tigsten: er wußte sie erst einzuschläfern, um sie bann mit barbarischer Hinterlift zu verderben. Sein Antlit erinnerte in solchen Momenten an ben Anblick bes Cbers in seiner Buth. Seinen Fürsten gewann er dadurch, wodurch Richelieu den seinen fesselte, daß er Alles, was er unternahm, zu einem glücklichen Ende führte. Röprili rollte die Röpfe der asiatischen und afrikanischen Rebellen vor den Sultan in den Staub. Den Venezianern entriß er mit glücklicher Anstrengung die beiden verlorenen Inseln wieder, und sorgte dann durch neue Befestigung der Dardanellen für die Ruhe der Hauptstadt, welche keine nahe Gefahr ertragen kann. So errichtete er auch an der gefährbeten Grenze feste Burgen ober wie er es nannte, Wälle bes Dem unter bem Rufe und Glanze biefer Handlungen auf= wachsenden Muhammed IV. galt Köprili für ein untrügliches Orakel: wenn er mit ihm gesprochen hatte, hielt er es nicht für nöthig, Andere zu hören. Sterbend soll ihm der Alte folgende Regeln ge= geben haben, die wenigstens gang seinem Sinne entsprechen: - ben Frauen des Harems kein Gehör zu geben, — dafür zu sorgen, daß er immer bei voller Casse sei, müßte es selbst mit Bedrückung ber Unterthanen geschehen — bas Heer in unaufhörlicher Bewegung zu erhalten, weil davon bessen Gehorsam abhange.

Mohammed Köprili hatte seinen Sohn Ahmed in den Schulen der Ulemas erziehen lassen, und ursprünglich nur zu einer hohen Stelle in der Magistratur bestimmt. So sehr es dem osmanischen Herkommen entgegenlief, so fand sich doch Muhammed IV. auf den Rath des Vaters bewogen, den Sohn demselben erst beizuordnen, und später ihm nachfolgen zu lassen. Köprili dehnte sein Regiment, wie Richelieu, dis jenseit seines Lebens aus. Er war einer von den Ministern, die ein System gründen 1).

Von Ahmed Köprili zweifelte man, ob er ein Heer anzuführen verstehen würde; aber seine Kriegserfolge stellten die seines Vaters in Schatten. Er hat den langen hartnäckigen Kampf um Candia

<sup>1)</sup> Zuanne Morosini Relatione 1680. Restò dal Visir defunto appoggiata alle direttioni di costui la gran mole del governo dell'imperio.

beendigt. Viertehalb Jahre lang, obwohl Großwester, hielt er sich auf der Insel auf und wich nicht, bis er in der eroberten Hauptsstadt am Altare der Hauptstirche die heilige Fahne des Islam aufsgepssanzt hatte. In den Kriegen gegen den Kaiser und gegen die Polen erlitt er einige sehr empfindliche Nachtheile; aber jenen nöthigte er doch, Neuhäusel, diese, in zwei Friedensschlüssen nach einander, Kaminiek und Podolien abzutreten. Moldau und Walachei, welche vorher ihre Freiheit herzustellen Hossnung hatten, sind damals wies der in volle Abhängigkeit gerathen.

Mit der wiederhergestellten Bucht und Waffenfertigkeit vereinigten sich unter Ahmed Röprili noch einmal die alten religiösen Antriebe. In Candia wurden die großen Kirchen ohne Ausnahme in Moscheen verwandelt, alle Inftitute bes Islam eingeführt; Die Sieger faben sich als die Gott verpfändeten Glaubenskämpen an. Wenn man sich ber Kosaken gegen die Polen annahm, so ward bas durch ben alten Grundsatz gerechtfertigt, alle die zu beschützen, die sich in den Schatten des Glückes des mächtigen Padischah flüchten; schon sei es tausend Jahre, daß der Jelam triumphire, und so eben beginne Gott sein Werk, die Welt seinem Propheten zu unterwerfen, aufs Die Jahrhunderte hatten in dem Verfahren der Osmanen nichts gemildert. Die Gefangenen wurden mit wiedererwachter Barbarei auf die Sklavenmärkte geschleppt. Aus eroberten polnischen Gebieten hat man ganze Bevölkerungen auf orientalische Weise nach entfernten Regionen verpflanzt.

Nur dem Spstem muß man das zuschreiben, nicht dem Wesir, der nicht nach Blut dürstete, und überhaupt sich ein gutes Gedächt= niß gestistet hat. Er war freigebig und unbestechlich, gerecht und wohlgesinnt; durch Festigkeit und Klugheit blieb er Meister des Palastes, der Milizen und des Reiches.

Sein Nachfolger' Kara Mustafa kann den Köprili in so fern beigesellt werden, als er in ihrem Dienste emporgekommen war; er hatte in der Abwesenheit Ahmeds dessen Stelle in der Nähe des Sultans vertreten und konnte als sein natürlicher Nachfolger ersicheinen. Aber die Eigenschaften derselben waren nicht auf ihn übergegangen; er besaß weder die Umsicht und den Nachdruck des ersten, noch die Mäßigung und Uneigennützigkeit des zweiten. Und

<sup>1)</sup> Morosini: Unite le due regine (Mutter unb Gemahlin) nel solo pensier, d'opprimere con l'arti loro l'assoluta potenza del visir presente, — all' incontro con le richezze e frequenza de doni all'una et all'altra cerca studiosamente di gagnar tempo.

٦

auch ihre Stellung war nicht ganz die seine: er hatte wieder mit bem Einflusse ber Sultaninnen zu kämpfen 1). Um sie durch Ge= schenke gewinnen zu können, wurde er gelogierig und räuberisch. Uebrigens kummerte er sich weber um die gerechtesten Unsprüche, die ihm entgegentraten, noch um die öffentliche Stimme. In großen und kleinen Dingen meinte er mit seinem Sinne durchbringen zu Was soll man überhaupt von diesem Menschen sagen? Er liebte ben Rausch bes Branntweins. Wenn es ein Bortheil dieses Reiches war, daß sich thatkräftige Naturen aus dem untersten Stand zur Regierung zu erheben vermochten, so gewann dafür auch robe Gemeinheit Einfluß auf dieselbe. Man begreift es, daß ein Mann wie Kara Mustafa keine Sympathie für ben gemessenen, auf ur= altem strengem Herkommen in Rirche und Staat beruhenden, an= sprucksvollen und aristokratischen Hof von Wien fühlte. Wenn er die Landkarte vor sich nahm — die Hollander hatten ihn mit einem Atlas beschenkt, - fo schien es ihm unerträglich, daß sechszehn Meilen von der Grenze des zur Weltherrschaft bestimmten Osmanen= reiches ein demselben entgegengesetztes Raiserthum mit gleichen Unsprüchen seinen Sitz habe. Schon mancher Nachfolger Solimans, z. B. Murad III., hatte daran gedacht, die Unternehmung auf Wien, an welcher berselbe gescheitert war, noch einmal zu versuchen. Rara Mustafa meinte bazu bestimmt zu sein, diese große Eroberung zu vollbringen; er bachte wohl selbst in der Raiserburg seinen Sit zu nehmen, und die osmanische Herrschaft und den Islam über die deutschen Grenzen auszubreiten. Wir vernehmen, daß der ange= sehenste Prediger ber Zeit, Bani, den Besir mit feuriger Beredt= samfeit unterftütte 1).

Mit dem Beschlusse des Krieges war aber noch ein anderes Vorhaben verbunden.

Zwischen den Milizen und der Regierung gab es fortwährend neue Reibungen, wie es denn die Spahi sehr übel empfanden, daß sie ihres Soldes wegen nach Constantinopel kommen mußten. Den Janitscharen wurden bei der Musterung ihrer Kammern Schwierigkeiten wegen des Ersatzes gemacht; man bemerkte bereits einen

<sup>1)</sup> Morosini erwähnt der frequenti prediche di Vani Effendi, scielto tra quelli della legge per direttore della sua coscienza (Muhammeds IV.); er stackele ihn zum Krieze gegen die Ungläubigen, spesso repetendo le promesse dell' empio profeta. Vani gehört gleichsam zu den Köprisi: von dem ersten und dem zweiten war er befördert worden. Mascellini bezeichnet ihn bereits als persona letteratissima, nelle prediche mirabile.

Mangel an Offizieren. Muhammed IV. konnte ihnen nicht vergeben, daß sie ihn hinderten, den Kanun des Brudermordes zur Außführung zu bringen: wie wir wissen, nicht deshalb, weil sie menschlicher gewesen wären, sondern weil sie in den Brüdern des Sustans mögliche Nachfolger desselben sahen, deren sie sich einmal bei einem Aufruhr bedienen konnten.

Und nicht viel weniger widerwärtig als die Milizen war dem Sultan und dem Wesir die Corporation der Ulemas. Die reichen Familien hatten eingeführt, ihre Besitzungen zu den geistlichen Gutern zu schlagen, sie z. B. geradezu an die Moscheen zu vererben, boch unter der Bedingung, daß die Einkunfte den Privatbesitzern ausgezahlt würden: nur in der Absicht, um sie vor den Einwirkungen ber Staatsgewalt, hauptsächlich vor der Confiscation, die auf geist= liche Güter keine Anwendung fand, sicher zu stellen. Während die beiden Caffen des Großherrn, die innere und die äußere, von Baarschaften entblößt wurden, schwollen die geistlichen Güter täglich zu größerem Umfange an; bei dem öffentlichen Mangel wurden die großen Familien immer reicher. Schon kam es vor, daß ansehnliche Vererbungen jener Art erst dem Defterdar übergeben wurden, zur Untersuchung der darauf haftenden Verpflichtungen. Aber wie wenig war damit zu erreichen! Das Spstem erschien überhaupt als ein Mißbrauch, dem man steuern müsse. Und waren nicht die Ulemas mit den empörten Milizen fast in der Regel verbündet gewesen? Hatten sie nicht an dem Ereignisse von 1648 gleichen Antheil gehabt? Muhammed vergaß nicht, was sie seinem Bater angethan hatten: wie leicht konnten sie dasselbe auch einmal gegen ihn versuchen! Er liebte Constantinopel nicht, noch den Aufenthalt daselbst.

Indem nun Kara Mustafa die Unternehmung gegen Wien einleitete, so hegte er, wie uns eben so kundige, als besonnene Gewährsmänner berichten, die Hoffnung, durch die Rückwirkung des Sieges den Sultan zugleich aller inneren Schwierigkeiten zu überheben. Er stellte dem Großherrn vor, daß er die beiden Körpersichaften, deren Macht ihn beschränke — denn die eine besitze ein hohes Ansehen im Bolke, die andere führe die Wassen — nur mittelst eines Krieges demüthigen könne. Da werde sich die Zahl der Janitscharen vermindern: man könne die Ergänzung derselben verzögern; schon seien in Ungarn 40,000 Mann geübte Truppen vorhanden, aus denen sich leicht eine regelmäßige Miliz von unverbrüchlichem Gehorsam werde bilden lassen: man werde einen glorzeichen Frieden schließen und alsdann die Ueberreste der Janitscharen

vollends zerstören 1). Nach der Vertilgung der empörerischen Truppen aber könne man der Ulemas ohne Mühe Meister werden und die Reichthümer der Moscheen für das Reich wieder nutbar machen. Es war der Plan Osmans II., aber noch ausgedehnter und umfassender 2).

Fast noch von größerem Gewichte als die erste erscheint der= gestalt die zweite Belagerung von Wien, da sich so unermeßliche Aussichten der Rückwirkung auf das Innere des osmanischen Reiches an ihr Gelingen knüpften.

Aber zum zweiten Male brachen sich die Fluthen der Barbarei an diesen Wällen. Weder sollte Deutschland einer neuen Ver= wüstung Preis gegeben, noch der Sultan wieder zu unbedingter Herrschaft in Constantinopel erhoben werden.

Nach dem Mißlingen der Unternehmung konnte sich vor allem das Wesirat nicht in der Geltung, die es seit einem Vierteljahr= hundert eingenommen, behaupten.

Rara Mustafa ward beschuldigt, durch übelberechnete Verzösgerungen und verkehrten Shrgeiz das Unglück selbst verschuldet zu haben: so viel man weiß, war es eine von dem Kadiasker von Rumili verfaßte, von der Sultanin Chasseti befürwortete Vorstellung hierüber, was den Sultan vermochte, den Besehl zur Hinrichtung des Wesirs zu geben 3). Der erste seiner Nachsolger, der an der Pforte blieb, ward von dem Kislar Agassi, der zweite, der das Heer jedoch nicht glücklich führte, ward von den Janitscharen gestürzt. Mit unabwendbarer Consequenz wälzte sich aber hierauf die Empörung aus dem Felde gegen den Sultan selbst heran; die Ulemas trugen kein Bedenken, dem Heere beizutreten. In einer Versamm=lung von Abgeordneten beider Corporationen, auf ein neues Fetwa des Musti, ward die Absetung Muhammeds IV. ausgesprochen,

<sup>1)</sup> Michele Foscarini, Storia Veneta 136: sostituire in loro vece un altra militia, che come nuova e senza privileggi sarebbe intieramente subordinata alle regia autorità. — Carlo Ruzini, Relatione di Constantinopoli Ms.: Studiava assai Mehemet di distruggere una milizia (li Giannizzeri), ma tra i disegni caduti con l'infelice impresa di Vienna ruinò anche questo.

<sup>2)</sup> S. Donabo, Relatione di Constantinopoli 1684: Restassero domati e repressi tanti ad un tratto e nemici e soggetti al suo impero.

<sup>3)</sup> Donado: Ha rimproverato il gran signore di troppa leggerezza per haversi lasciato volgere da K. Mustapha dal sicuro posto di decoro e di quiete a gli incerti esiti della guerra.

wie die seines Vaters. Ein glücklicher Krieg hätte dem Großherrn zu Statten kommen mussen: das fortdauernde und wachsende Unsglück der Feldzüge gereichte denen zum Vortheil, die er erdrücken wollte. Von den Brüdern, die er so oft mit dem Tode bedroht hatte, ward der älteste an seine Stelle gesetzt.

Damals hatte sich die Waffenmacht der europäischen Staaten bahin entwickelt, daß trot der Zerwürfnisse, die so lebhaft und friegdrohend waren wie jemals und auch Deutschland zersetzen, ein Theil derselben dennoch Kräfte genug besaß, um den Kampf mit den Türken siegreich zu führen. In Ungarn schritten die deutschen und kaiserlichen Heerschaaren von einer Eroberung zur andern fort, dis auch Belgrad in ihre Hand gerieth; in den Fürstenthümern drangen die Polen, am asowschen Meer die Russen vor; die Benezzianer nahmen Morea in Besiß.

Menschlichem Ansehen nach wären die Türken wenigstens in Europa, wo sich die christlichen Populationen allenthalben ihren Glaubensgenossen anschlossen, verloren gewesen, hätte nicht Ludwig XIV. hauptsächlich deshalb aufs neue Krieg erhoben, weil er den Zuwachs an Macht fürchtete, welchen Desterreich durch die Niederlagen der Türken ohne Zweisel davon tragen mußte.

Noch einmal haben dann, auf diesen Rüchalt gestütt, die Osmanen, zuweilen unter einem tapferen Wester, wie Nustafa. Köprili, Bruder Ahmeds, einmal auch wieder unter einem kriege=rischen Sultan, Mustasa II., den Kampf mit Eiser und Nachdruck aufgenommen; endlich aber erkannten sie, daß sie nicht mehr fähig seien, ihn zu bestehen. Nach der Schlacht von Zenta, in welcher sieben Roßschweise sund das großherrliche Siegel selbst den Deutzschen in die Hände sielen, war Jedermann von der Nothwendigkeit des Friedens überzeugt. Die Ulemas sahen in den Unfällen ihrer Heere sahrenden. Welchem wie der Musti und der Radiaster, so auch der Janitscharen-Uga beiwohnten, ward der Beschluß gesaßt, den nach so vielen Verlusten gewaltig geschmälerten Besitzstand als Grundlage des Friedens anzuerkennen.

Was im Anfange des Jahrhunderts begonnen, aber dann un= aufhörlich wieder in Frage gestellt worden war, wurde am Ende desselben vollführt. In Carlowit hörten die Osmanen nicht allein auf, von Tributen zu reden; sie unterwarsen sich einer regelmäßigen Unterhandlung, sie erkannten zum ersten Mal ein für Alle gleich= mäßiges Recht an.

In der Verslechtung der äußeren und inneren Politik lag es

)

aber, daß die beiden Corporationen hierauf auch im Innern die Oberhand behaupteten. Gegen Mustafa II., der sich wie sein Vater Wuhammed IV. von Constantinopel fern hielt, sind die Milizen der Hauptstadt, durch einen Ausspruch des Musti dazu ermächtigt, aber nicht allein mit den Ulemas, sondern auch mit den Zünsten vereinigt, förmlich zu Felde gezogen. Die Truppen, welche der Sultan und der Wesir um sich sammelten, verweigerten, mit den Heranrückenden, welche gute Moslimen seien, zu schlagen; sie branneten ihre Flinten ab, ohne sie geladen zu haben. Durch Uebereinstunst der Janitscharen und der Ulemas mußte Mustafa seinem Bruder Ahmed den Thron überlassen, der dann 27 Jahre hindurch nicht ohne Ruhm regierte, dis auch er (1730) durch die Macht gestürzt wurde, die ihn erhoben hatte 1).

Denn das war nun gleichsam die bewußte Verfassung des türfischen Reiches, daß dem Sultan zur Seite ein unabhängiger, thronsfähiger Sprosse des Geschlechtes erhalten ward; wenn der regierende Fürst den beiden Körperschaften nicht mehr genügte, ward er vom Thron geworsen und durch seinen nächsten Verwandten ersett. In dieser Monarchie, welche als die absoluteste von allen erschien, war doch die höchste Sewalt nur auf Zeit, mit Vorbehalt der Zurücknahme übertragen. Und auch in der Leitung der Staatsgeschäfte hatten die Großherren keineswegs freie Hand. Bei der Unterhandlung über den Frieden von Belgrad haben die osmanischen Gessandten ihr Festhalten an den einmal ausgesprochenen Bedingungen damit motivirt, daß es anderen Fürsten eher freistehe, einen Schritt zurück zu thun. als dem Großherrn, der an das Dafürhalten seiner Rathsversammlungen gebunden sei.

## Shluß.

Auch in diesem Zustand aber sind die Osmanen noch lange Zeit mächtig geblieben.

In Asien hat ihnen selbst der kriegsgewaltige Nadirschah nichts abgewonnen; die sunnitisch=alidische Glaubensform, die er aufstellte, hat eher zu ihrer Sicherheit beigetragen.

In Europa wiesen sie die partiellen Angriffe ihrer Nachbarn

- 1) Francesco Gritti, Relatione di Constantinopoli: Li giannizzeri con gli Ulema si riservorono la ragione di farsene render conto come d'un deposito sacro alle speranze et alle occasioni dell'imperio.
  - v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.=Ausg.

meistentheils zurück: sie behaupteten nicht allein die im Carlowizer Frieden festgesetzten Grenzen, sondern sie wurden einiger Landschaften wieder Meister, die sie in demselben aufgegeben hatten.

Ueber ein unermeßliches Gebiet hin, blieben sie in der Mitte der alten Feste gelagert. Man hat ein Sprichwort, daß da kein Gras wieder wachse, wohin ein osmanisches Pferd den Fuß gesett; und die Berödung der schönsten Länder der Erde, die sie eingenommen, schien es fortwährend zu bestätigen. Auch sich selbst aber haben sie nicht cultiviren mögen. Es ist wahr, daß Biele von ihnen Tugenden haben, die den Menschen zieren; man rühmt, daß sie ohne Falsch, beharrlich, mildthätig, gastfrei seien; doch zu einer freien Entwickelung des Geistes haben sie es nie gebracht, sie sind immer Barbaren geblieben.

Will man ihren Unterschied von den europäischen Nationen im Allgemeinsten bezeichnen, so liegt er in der unabänderlichen Trennung der herrschenden Bekenner des Islam von der unterworfenen christlichen Bevölkerung. Die ersten aber, welche den Staat ausmachen, sind wieder durch ihre Religion von aller wahren Theilnahme an dem historischen Leben des menschlichen Geschlechtes ausgeschlossen.

Das System ihrer Religion ließ ihnen bisher noch immer die beschränkte Ueberlieserung ihrer Schulen als die wahre Wissenschaft erscheinen; ihr Geist richtete sich mehr auf Phantome und Wahn, als auf die Erkenntniß der Dinge, wie sie sind. Wie so ganz unzugänglich sind sie für die Studien des classischen Alterthums, von denen im Abendlande alle individuelle Ausbildung ausgeht! In den Regionen herrschend, wo die Kunst entsprungen ist, halten sie die Nachbildung der menschlichen Gestalt für ein religiöses Verbrechen. Sie wandeln unter den Denkmalen eines edleren Daseins, ohne ihrer zu achten. In dumpfer und stolzer Selbstgenügsamkeit nehmen sie auch an den technischen und materiellen Fortschritten Europa's wenig Antheil.

Nothwendig ist daraus erfolgt, daß, als die Kriege wieder ansgingen, ihre Nachbarn ihnen überlegen waren und im Innern als lenthalben Empörungen ausbrachen. Sie vermochten weder jenen zu widerstehen, noch diese zu dämpsen. Ihre Rettung haben sie nur der europäischen Politik zu verdanken, jener Eisersucht, mit der jeder von unseren Staaten alle anderen bewacht und alle jeden einzelnen; diese hat ihnen in ihren größten Gefahren immer Verbündete verschafft und selbst, nach einigem für das Ganze doch nicht sehr bedeutenden Verlust, die Integrität ihres Gebietes erhalten.

Sie selbst sind im Gedränge der Unfälle zu jener Reform ber Milizen geschritten, welche schon im siebzehnten Jahrhundert beab= fichtigt war. Endlich haben sich bie Ulemas bem Sultan beigesellt und in die Vernichtung ber Janitscharen gewilligt, weil ihre Wibersetlichkeit gegen jede Verbesserung zum Nachtheil der Religion ge= Militärische Reformen sind begonnen und bis auf einen gewissen Grab durchgeführt worden. Niemand aber wird sagen, daß dadurch eine festbegründete, widerstandsfähige, den übrigen Staaten ber Welt gleichartige Macht zu Stande gekommen sei. Denn worauf beruht allenthalben die Entwickelung der Macht, als auf der spstematischen Heranziehung der unteren Volksklassen zum Waffendienst? Unter ben Osmanen ist eine solche durch Verfassung und Religion verboten. Dem Vordringen der Jbeen der westlichen . Welt haben sie noch immer einen unbesiegbaren Widerstand ent= gegengesett. Der Widerstreit der aus der Tiefe der Jahrhunderte hervorgegangenen nationalen und religiösen Gegenfätze im Drient und ihr Verhältniß zum Occident bildet das größte historisch-politische Problem, das ein Jahrzehnt dem anderen ungelöst überliefert.

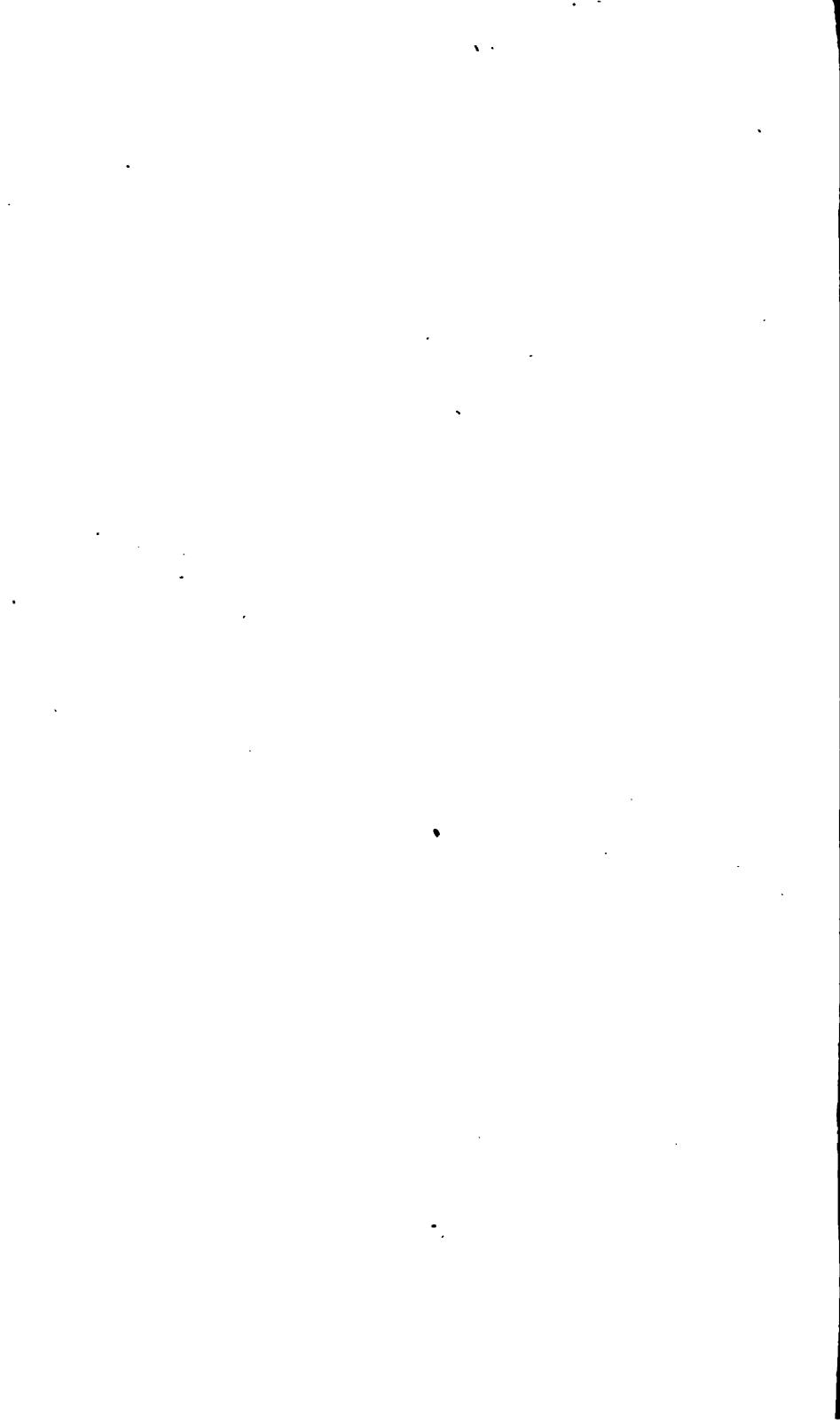

# Die spanische Monarcie.

Erfte Abtheilung.

Regierung und Landschaften.

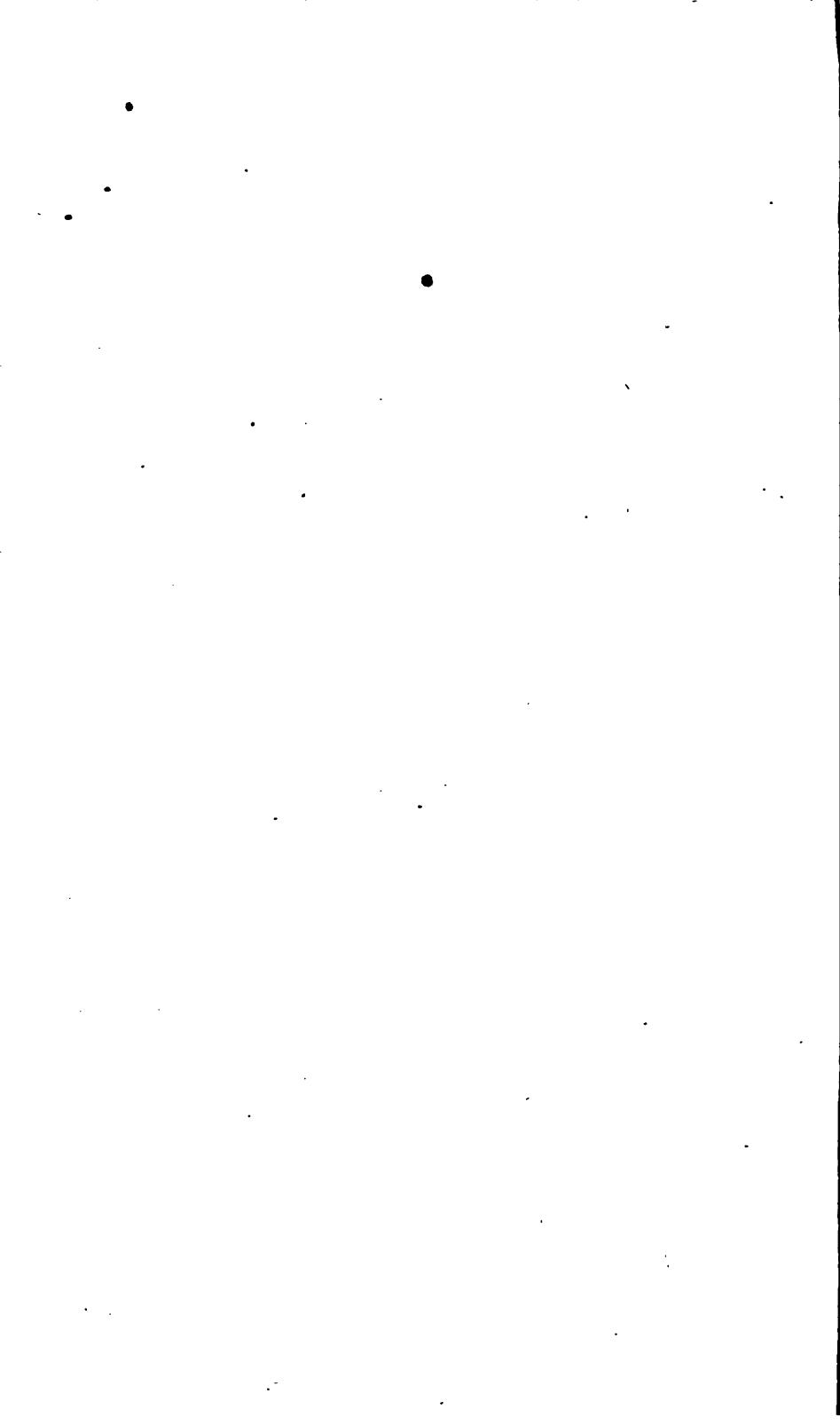

# Einleitung.

Wir gehen von dem Orient in den Occident; wir kommen von einem türkischen Sklavenreich auf eine romanische germanische Monarchie.

Augenblicklich tritt uns der ganze Gegensatz vor die Augen: der Gegensatz zwischen einem Staat, dessen Herr und unumschränkter Besitzer der Fürst ist, und dem anderen, der, auf der Freiheit der Einzelnen beruhend, dem Oberhaupte so viel Gewalt gibt, als ersfordert wird, um eben jene Freiheit wider innere und äußere Feinde zu beschützen. Der orientalische Fürst ist Alleinherr unter Knechten, und dahin hatte sich selbst die altrömische Monarchie verloren; der germanische Fürst dagegen ist der Schutz der gemeinen Freiheit, der Erhalter der persönlichen Rechte, der Schutz des Vatersandes.

It nun der Unterschied noch jetzt auffallend und an sich klar, so war er doch früher und damals noch viel größer, als in dem Orient Fürsten von ausgezeichneter Persönlichkeit regierten, welche ihre Staaten in völliger Unterthänigkeit und Einheit zu ihrem Willen hatten, als dagegen im Occident die Privilegien, die auf Pergament übertragenen und unverbrüchlichen Rechte der Indivizuen und der untergeordneten Vereinigungen die Macht des Obershauptes banden und hemmten.

In dem letzten Falle war auch die spanische Monarchie. Sie war weit entfernt, ein Staat in unserem Sinne zu sein, ein Staat von organischer Einheit, von einem einzigen und durchgehend herrschenden Interesse: sie war nicht dergestalt durch Eroberung zusammengebracht, daß irgend eine Provinz ihrer einheimischen Rechte

verlustig gegangen wäre, daß etwa ein Hauptland gegründeten An= spruch hätte erheben dürfen, die anderen zu beherrschen; sondern sie bestand aus coordinirten Theilen, beren jeder sein eigenes Recht hatte: aus einer Menge einzelner Landschaften beutscher, französi= scher, italienischer, castilischer, catalonischer, baskischer Zunge, Land= schaften verschiedenen Herkommens, abweichender Gesetze, widerstre= bender Natur, jedoch gleichartiger Berechtigungen. Wenn wir fragen, was diese Landschaften vereinigt hatte und was sie ferner unter einander verband: so war das kein ihnen inwohnendes Interesse, sondern Erbe hatte sie vereinigt; wenn selbst ein Krieg, kein anderer, als der ein Erbrecht verfocht; und der Fürst verband sie, dem sie zugefallen waren. Das Erbe jedoch bezog sich nicht immer auf die= selben Rechte, und der Fürst hatte zu jedem Lande ein anderes Berhältniß. Der lange Titel, dessen sich bie Prinzen vom Hause Habsburg bedienten, ist nicht eben eine Prahlerei, wofür ihn wohl der französische Hof erklärte, sondern ihr Königthum ist in der That ein ganz anderes in Caftilien, als in Sicilien, als in Aragon; es ist wohl anzumerken, daß sie in Flandern nichts sind, als Grafen, daß ihre Gewalt in Guipuscoa barauf beruht, daß sie Barone und Erbherren dieses Landes sind, — während ihnen die amerikanischen Besitzungen zu einer Art Domäne werben; diese Verschiedenheit ihrer Gewalt beutet ihr Titel an.

Gehen wir nun daran, diese Monarchie und ihre Entwickelung im Berlause eines Jahrhunderts zu betrachten, so stellen sich uns zwei gegen einander wirkende Kräfte vor die Augen. Obwohl der Fürst allenthalben beschränkt ist, so tritt er doch um so mehr her= vor, da die Bereinigung des Ganzen sich lediglich an seine Person knüpft; ohne ihn wäre es nicht vorhanden Oft wird er die ein= zelnen Lande zu gemeinschaftlichen Unternehmungen anstrengen müssen: er wird sie von einem allgemeinen Gesichtspunkte aus regieren. Werden dann diese sich in ihrer Absonderung, bei ihrem alten Herkommen zu erhalten vermögen? Oder wird der Fürst sie zu engerer Vereinigung nöthigen? Wird er sie zwingen, ihm zu leisten, was er will? Sie treten ihm in ihrer Besonderheit gegenüber.

Dieser Zwiespalt bildet den vornehmsten Gegenstand unserer nächsten Untersuchung. Sie ist nicht bestimmt, das Verhältniß aus= führlich zu erörtern, in welchem sich die Monarchie zu dem übrigen Europa befand; — auch hiervon wird die Rede sein müssen, doch ist es eine untergeordnete Rücksicht. Die Absicht ist vielmehr, jenen Rampf zwischen der höchsten Staatsgewalt und dem abgesonderten Interesse der einzelnen Landschaften in dem Umkreise der Monarschie vor die Augen zu legen, zuerst Natur und Intentionen der Regierenden, sowohl der Könige als ihrer Käthe, hierauf den Widersstand, den sie in den vornehmsten Provinzen sinden, und wie sie ihn mehr oder minder besiegen: — ein für die innere Geschichte der europäischen Staaten überaus denkwürdiges Schauspiel — endslich die Staatswirthschaft, welche sie sich nunmehr einrichteten, und der Zustand, in welchen die Provinzen gesetzt wurden.

Es ist aber nicht allein der Zusammenhang des Ganzen, auf welchen wir zielen. Nicht durch diesen allein gewinnen uns Natur und Geschichte Theilnahme ab. Der Mensch heftet seine Augen zuerst mit lebhafter Wißbegier auf das Einzelne. Glücklich, wem es gelingt, die Dinge zugleich in dem Grunde ihres Daseins und in der Fülle ihrer eigenthümlichen Erscheinung zu begreifen.

#### Erstes Gapitel.

# Von den Königen.

#### 1. Carl V.

Wenn die alte Sage ihre Helden schildert, gedenkt sie zuweilen auch solcher, die erst eine lange Jugend hindurch unthätig zu Hause sitzen, aber alsdann, nachdem sie sich einmal erhoben, nie wieder ruhen, sondern in unermüdlicher Freudigkeit von Unternehmung zu Unternehmung fortgehen. Erst die gesammelte Kraft sindet die Laufsbahn, die ihr angemessen ist.

Man wird Carl V. 1) mit einer solchen Natur vergleichen können. Bereits in seinem sechszehnten Jahre war er zur Regiezung berusen; doch sehlte viel, daß er in seiner Entwickelung dashin gewesen wäre, sie zu übernehmen 2). Lanze war man versucht, einen Spottnamen, den sein Bater gehabt, weil er seinen Räthen allzuviel glaubte, auch auf ihn zu übertragen. Sein Schild führte das Wort: "Noch nicht." Ein Croi leitete ihn und seinen Staat vollkommen. Selbst während seine Heere Italien unterwarfen und wiederholte Siege über die tapfersten Feinde davontrugen, hielt man ihn, der indeß ruhig in Spanien saß, für untheilnehmend, schwach und abhängig. Man hielt ihn so lange dafür, die er im Jahre 1529, im dreißigsten seines Lebens, in Italien erschien 3).

- 1) Ob er wohl in Spanien der Erste ist, bleiben wir doch bei der in dem übrigen Europa gebräuchlichen Bezeichnung.
- 2) Relatione di Marino Zorzi, März 1517. Parla poco, non è uom di molto ingegno. Mnor di Chievres lo governa.
- 3) Micheli, Relatione d'Inghilterra: L'imperatore da ognuno o da la maggior parte era tenuto per stupido o per addormentato, et poi si può dire che ad un tratto et inespettatamente si suegliasse et riuscì così vivo, così ardito et così bravo come sa Vostra Signoria.

Wie viel anders zeigte er sich ba, als man erwartete! zuerst so ganz sein eigen und vollkommen entschieden! Sein geheimer Rath hatte nicht gewollt, daß er nach Italien ginge, hatte ihn vor Johann Andrea Doria gewarnt und ihm Genua verdächtig gemacht. Man erstaunte, daß er dennoch nach Italien ging, daß er gerade auf Doria sein Bertrauen setzte, daß er dabei blieb, in Genua ans Land steigen zu wollen. So war er durchaus. Man nahm keinen überwiegenden Einfluß eines Ministers wahr; an ihm selber fand man weber Leidenschaft noch Uebereilung, sondern alle seine Ent= schlüsse waren gereift; es war alles überlegt; sein erstes Wort war sein lettes 1).

Dies bemerkte man zuerst an ihm; darauf, wie selbstthätig, wie arbeitsam er war. Es erforderte einige Geduld, die langen Reben ber italienischen Gesandten anzuhören; er bemühte sich, die verwickelten Verhältnisse ihrer Fürsten und Mächte genau zu fassen. Der venezianische Botschafter wunderte sich, ihn um nicht weniges zugänglicher und gesprächiger zu finden, als er drei Jahre zuvor in Spanien gewesen war 2). In Bologna hatte er ausdrücklich darum eine Wohnung genommen, aus welcher er ben Papft unbemerkt be= suchen konnte, um dies so oft zu thun wie möglich, um alle Streit= punkte selbst aufs Reine zu bringen.

Von dem an begann er seine Unterhandlungen persönlich zu leiten, seine Heere selber anzuführen; er fing an, von Land zu Land und immer dahin zu eilen, wo das Bedürfniß und die Lage der Geschäfte seine Gegenwart erforderten. Wir sehen ihn bald in Rom sich bei den Cardinälen über die unversöhnliche Feindschaft Franz I. beklagen, bald in Paris die Gunst der Estampes suchen und gewinnen 8), bald in Deutschland bem Reichstage vorsitzen, um die religiöse Entzweiung beizulegen, balb in den castilischen Cortes bemüht, sich die Auflage des Servicio stimmen zu lassen. Dies sind friedliche Bemühungen; öfter aber steht er an der Spite seiner Er dringt über die Alpen in Frankreich vor und überschwemmt die Provence; er sett Paris von der Marne aus in Schrecken. Dann kehrt er um nach Osten und Süben. Den Sie= geslauf Solimans hält er ein an der Raab; er sucht den Halb=

<sup>1)</sup> Storia Fiorentina di Messer Benedetto Varchi IX, 228. 233. Sigonius de vita Andreae Doriae, 243.

<sup>2)</sup> Contarini, Relazione di Bologna. Marzo 1530.

<sup>3)</sup> Zenocarus a Scauwenburgo: De republica et vita Caroli Maximi. Gandavi 1560 fol. p. 175.

mond bei Algier auf. Das Heer, das ihm in Afrika gedient, folgt ihm an die Elbe, und auf der Lochauer Haide hört man das Feldseschrei Hispania. Da ist Carl das am meisten beschäftigte Haupt der Welt. Gar manchmal schifft er über das Mittelmeer, über den Dcean. Indessen sind seine Seeleute Entdecker in früher nie befahrenen Meeren, seine Krieger Eroberer von früher nie betretenen Erden. In so weiter Ferne bleibt er ihr Regierer und Herr. Sein Wahlspruch: "Mehr; weiter" hat eine glorreiche Erfüllung.

So ist sein Leben, wenn wir es im Ganzen betrachten: nach ungewöhnlich langem Ruhen volle Thätigkeit. Es läßt sich bemersten, daß die nämliche Erscheinung, anfangs Ruhen, Warten, Zussehen, spät die That, auch während seines bewegtesten Lebens in den einzelnen Ereignissen immer wiederkehrt.

Obwohl in der allgemeinen Willensrichtung völlig entschieden, faßte er, Fall für Fall, doch nur langsame Entschlüsse. Auf jeden Vortrag antwortete er anfangs unbestimmt, und man mußte sich hüten, seine vieldeutigen Ausdrücke für eine Gewährung zu nehmen 1). Dann berieth er sich mit sich selbst. Er schried sich oft die Gründe für und wider auf; da brachte er Alles in so guten Zusammen=hang, daß wer ihm den ersten Satzugab, ihm den letzten zuzusgeben gewiß genöthigt war. Den Papst besuchte er zu Bologna, einen Zettel in der Hand, auf welchem er alle Punkte der Unterhandlung genau verzeichnet hatte 2). Nur Granvella pflegte er jeden Bericht, jeden Bortrag mitzutheilen; diesen fanden die Botschafter immer, bis auf die einzelnen Worte, welche sie geäußert, unterrichtet: zwischen Beiden wurden alle Beschlüsse gefaßt. Langsam geschah es: häusig hielt Carl den Courier noch ein paar Tage länger auf.

War es aber einmal so weit, so war nichts auf der Welt vermögend, ihm eine andere Meinung beizubringen. Man wußte dies wohl. Man sagte, er werde eher die Welt untergehen lassen, als eine erzwungene Sache thun <sup>8</sup>). Es war kein Beispiel, daß er jemals

- 1) Relazione del Cl. Monsignor Marino Cavallo: Parla molte volte ambiguo, quando importa: di modo che, se gli ambasciatori non sono ben cauti, può S. Maestà et li consiglieri dire con quella dubietà parole che intendere possono a questo et a quell'altro modo.
- 2) Contarini: Il papa mi ha detto, che ragionando con lui (Carlo) portava un memoriale notato di sua mano di tutte le cose che haveva a negotiare. per non lasciarne qualch'uno.
- 3) Cavallo: Lascierà più tosto ruinare il mondo che fa cosa violentata.

durch Gewalt oder Gefahr zu irgend etwas genöthigt worden. Er äußerte sich einst selbst mit einem naiven Geständniß hierüber. Er sagte zu Contarini: "Ich bestehe von Natur hartnäckig auf meiznen, Meinungen." "Sire," entgegnete dieser, "auf guten Meinungen bestehen, ist nicht Hartnäckigkeit, sondern Festigkeit." Carl siel ihm ins Wort: "ich bestehe zuweilen auch auf schlechten").

Der Beschluß ist indeß noch lange nicht die Ausführung. Carl hatte eine Scheu, die Dinge anzugreisen, auch wenn er sehr gut wußte, was zu thun war. Im Jahre 1538 sagt Tiepolo<sup>2</sup>) von ihm, er zögere so lange, dis seine Sachen gefährdet, dis sie ein wenig im Nachtheile seien. Eben das fühlte Papst Julius III.: Carl räche sich wohl, doch müsse er erst einige Stöße fühlen, ehe er sich erhebe<sup>3</sup>). Auch sehlte es dem Kaiser oft an Geld: die ver= wickelte Politik gebot ihm tausend Rücksichten.

Indeß er nun harren mußte, behielt er seine Feinde unausgessett im Auge. Er beobachtete so genau, daß die Gesandten erstaunt waren, wie gut er ihre Regierungen kannte, wie treffend er zum voraus beurtheilte, was sie thun würden 1). Endlich kam die Gelegenheit, die günstige oder die dringende Stunde doch. Dann war er auf, dann führte er aus, was er vielleicht seit zwanzig Jahren im Sinne gehabt.

Das ist die Politik, die seinen Feinden verabscheuungswürdig und Hinterlist, seinen Freunden ein Muster von Klugheit schien. Wenigstens darf man sie kaum als ein Werk der Wahl, der Willskür betrachten. So ruhen, sich unterrichten, harren, erst spät sich erheben und schlagen, eben das ist die Natur dieses Fürsten.

In wie viel anderen Dingen war es mit ihm nicht anders bestellt! Er bestrafte zwar, doch ließ er sich zuvor viel gefallen. Er belohnte wohl, aber freilich nicht sogleich. Mancher mußte Jahre lang unbezahlt ausharren, dann aber bedachte er ihn mit einem jener Lehen, mit einer gener Pfründen, deren er so viele hatte, daß er

- 1) Contarini: Qualche fiate io son fermo in le cattive.
- 2) Relazione del convento di Nizza: Nelli pericoli delle cose sue proprie ritarda qualche volte tanto che patiscono prima qualche incommodo.
  - 3) Lettera Ms. del Papa a Giovambattista di Monte.
- 4) Cavallo 240: Conosce eccellentissimamente la natura di tutti li principi con chi lui negotia, et in questo spende gran tempo ad instruirsene di avantaggio. Però quasi mai s'inganna de promostici che fa di questa eccellentissima republica.

reich machen konnte, wen er wollte, und ohne selbst etwas auszu= geben. Hierdurch brachte er andere dahin, in seinem Dienste alle Mühseligkeiten der Welt zu erdulden.

Wenn man ihm die Waffen anzog, so bemerkte man, daß er über und über zitterte. Erst wenn er gerüstet war, dann ward er muthig, so muthig, daß man glaubte, er trope darauf, daß noch nie ein Kaiser erschossen worden 1).

Ein solcher Mensch, voll Ruhe und Mäßigung, leutselig ge= nug, um sich Verschiedenen zu bequemen, scharf genug, um Viele zugleich in Unterwerfung zu halten, scheint wohl geeignet, mehreren Nationen zusammen vorzustehen. Man lobt Carl, daß er durch Herablassung die Niederländer, durch Klugheit die Italiener, durch Würde die Spanier an sich gezogen habe. Was besaß er aber, um den Deutschen zu gefallen? Seine Natur war nicht fähig, sich zu jener treuherzigen Offenheit zu entwickeln, welche unsere Na= tion an ausgezeichneten und hochgestellten Menschen zu allererst an= erkennt, liebt und verehrt. Ob er wohl die Manier, wie die alten Raiser sich mit Fürsten und Herren gehalten, gern nachahmte; ob er sich wohl bemühte, deutsche Sitten anzunehmen und sogar den Bart in Deutschland nach deutscher Weise trug 2), so erschien er den Deutschen doch immer als ein Fremder. Ein Vorspänner bei bem Geschütz, den er heftig antreibt, läßt ihn die Peitsche fühlen; vor Algier legt ein Landsknecht sogar auf ihn an 3); beide, weil sie ihn für einen Spanier halten. Besonders seit dem schmalkaldischen Kriege zerfiel er mit der Meinung der Nation. Man nannte seine beiden Gegner die Großmüthigen; er aber, Carl von Gent, wie man ihn hieß, habe hämisch gelacht, wie er ben guten Kurfürsten gefangen genommen; mit welcher hinterlist habe er sich in halle bes Landgrafen bemächtigt! Während die Italiener seine Ginfach= heit priesen, wenn er unter einem glänzenden und reichgekleideten Gefolge selber in einem unscheinbaren Mantel in ihre Städte einritt 4), fanden die Deutschen auch an solchen Dingen etwas auszu=

<sup>1)</sup> Zenocarus a Scauwenburgo.

<sup>2)</sup> Derselbe S. 168.

<sup>3)</sup> Sepulveba de rebus gestis Caroli V, lib. XI, pag. 19.

<sup>4)</sup> Ripamonte, Historia Mediolanensis sp. Graev. — Verri Storia di Milano II, 321, aus Burigozzo.

setzen. Als er vor Naumburg von einem Regen überrascht ward, ließ er sich sein altes Baret aus der Stadt holen und nahm das neue, das er trug, indeß unter den Arm. "Armer Raiser, dachte ich," sagt Sastrow, "der Tonnen Goldes verkriegt und um eines sammtnen Käppchens willen im Regen hält 1)." Genug, in Deutsch= land ward ihm nie recht wohl. Die Entzweiungen nahmen alle seine Thätigkeit hin, ohne ihm Ruhm zu gewähren; das Klima war seiner Gesundheit nachtheilig; er konnte die oberdeutsche Sprache nicht recht; die Mehrzahl der Nation mißverstand ihn und war ihm abgeneigt.

Sein Leben fing spät an, selbständig zu werden, und ging ihm früh dahin. Lange wollte er nicht wachsen, und man versuchte manche Rüche, um ihn besser zu fördern 2). Seine Entwickelung blieb ungewöhnlich zurück, bis man im Jahre 1521 bemerkte, daß er einen Bart bekomme und männlicher werde 3). Seitbem blühte er eine Zeit lang in gesunder Jugend. Er fing an, die Jagd zu lieben. In den Alpugarren, in den toledanischen Haiden verlor er sich mehr als einmal so weit, daß Niemand sein Horn hörte, daß etwa ein Moriske ihm am Abende den Weg weisen mußte und man in der Stadt schon Lichter in die Fenster gestellt hatte und die Glocken zog, um ihn zu suchen 4). Zu Pferde turnierte er bald in Schranken, bald in offenem Felde; er versuchte sich mit Rohr und Gineta; auch zu Fuß blieb er nicht zurück 5). Den Streit, ben er mit Franz I. hatte, durch einen Zweikampf zu endigen, war we= nigstens bei ihm voller Ernft. Wir haben aus dieser Zeit ein Bild von ihm, mit noch geschlossenem, etwas befehlshaberischem Munde, großem und feurigem Auge, gedrungenen Zügen; es ift ganze Gestalt; er faßt einen Jagdhund am Halsbande. Aber allmählich und nur allzu bald entwickelte sich die Trennung zwischen der oberen und der unteren Hälfte seines Gesichtes, welche seine

<sup>1)</sup> Bartholomäi Sastrowen Herkommen, Lebenslauf u. s. w. Bb. II.

<sup>2)</sup> Thomas Leobius, de vita Friderici Palatini III, 10.

<sup>3)</sup> Petrus Martyr, Epistolarum opus. Ep. 734.

<sup>4)</sup> Sanboval, Vida y hechos del Emperador Carlos, XV, p. 811.

<sup>5)</sup> Cavallo: Ha giostrato bene a lizza et a campo aperto. Ha combattuto alla sbarra. Ha giocato a canne et a caroselle et a mazzato il tauro, et brevemente tutto quelle che alla ginnetta et alla brida si può fare.

meisten Bilder charakterisirt. Die untere tritt hervor, ber Mund bleibt offen, die Augenlider senken sich. So wie er vollkommen in das thätige Leben eintritt, ift er bereits nicht gesund mehr, und mit einer sonderbaren Art von Neid sieht er den Heißhunger an, mit dem ein eben von der Reise gekommener Geheimschreiber den Braten aufzehrt, ben man ihm vorgesetzt hat. In seinem 36sten Jahre, zu Reapel, gerade als er sich schmücken wollte, um etwa auch, wie er gesteht, ben Damen zu gefallen, bemerkte er die ersten weißen Haare an seinen Schläfen. Nur vergebens ließ er sie wegnehmen: sie kamen immer wieder 1). Im 40sten Jahre fühlte er seine Kraft schon halb gebrochen. Es mangelte ihm das alte Ver= trauen zu sich selbst und zu seinem Glücke, und es ist bemerkens= würdig, daß er sich seiner Begegnisse vor diesem Jahre besser zu erinnern wußte, als der nachfolgenden, obwohl dieselben so viel neuer waren 2). Seitdem griff ihn besonders die Gicht an. mußte meist in der Sänfte reisen. Zuweilen brachte er zwar noch einen Hirsch, ein wildes Schwein von der Jagd, doch gewöhnlich mußte er sich begnügen, mit der Büchse in's Holz zu gehen und nach Krähen und Dohlen zu schießen. Sein Vergnügen war zu Hause, wo ihm der Narr hinter seinem Tische zuweilen ein halbes Lächeln abnöthigte, wo ihn sein Hofmeister Monfalconet mit treffen= den Antworten reizte und ergötte 3). Doch immer heftiger sette ihm die Krankheit zu. Die Gicht, sagt Cavallo 1550, steigt ihm manchmal bis zum Kopfe und droht, ihn einmal plötzlich zu tödten. Die Aerzte riethen ihm bringend, Deutschland zu verlassen; die steigende Verwirrung der Geschäfte hielt ihn in diesen Gegenden fest. Da entwickelte sich ein Hang zu schwermüthiger Ginsamkeit, der lange in ihm gewesen, zu überwiegender Stärke: im Grunde doch der nämliche, der seine Mutter, so lange auf der Welt, so lange der Welt entfremdet gehalten. Carl sah Niemand, wen er nicht ausbrücklich rufen lassen. Oft war er unmuthig, nur zu unter-

<sup>1)</sup> Extrait de la relation du voyage de M<sup>r</sup> l'amiral de Chatillon vers l'Empereur Charles, bei Ribier und hinter ben Mémoires von Rasbutin: Collect. Univers. XXXVIII, 483.

<sup>2)</sup> Hormapr: "Aus durchaus unbenutzten Papieren" im Archiv für Geographie, Historie 2c. Jahrg. 1810, S. 8.

<sup>3)</sup> Cavallo: Il barone Monfalconetto, suo maestro di casa, il quale in vero, per l'argutie et prontezze sue e per la libertà che si piglia di dire ogni cosa, è di giocondissima et dilettissima pratica al imperatore.

schreiben. Selbst einen Brief zu eröffnen, machte ihm Schmerzen in der Hand. In einem schwarz ausgeschlagenen Gemach, das mit sieben Fackeln erhellt war, lag er stundenlang auf den Knien. Als seine Mutter gestorben, glaubte er zuweilen ihre Stimme zu vernehmen, die ihn ruse, nachzukommen 1).

In diesem Zustande entschloß er sich, das Leben zu verlassen,

ehe er noch starb.

#### 2. Philipp II.

Wenn ein verständiger Mann die Lage der damaligen Welt erwog, was mußte er wohl von einem Sohne dieses Vaters wünschen?

Es lag am Tage, daß nur ein freisinniger Fürst, geneigter, sich an der Welt zu erfreuen und sie zu genießen, als sie nach seisnem Sinne einzurichten, fähig, auch Anderen eine eigene Entwickes lung zu gestatten, im Stande war, die entzweiten Gemüther der Bölker wenn nicht zu versöhnen, doch zu besänstigen und von einem Ausbruche ihrer Leidenschaft zurückzuhalten. Es war deutlich, daß der Erbe der spanischen Monarchie, zum Fürsten über so verschieden= artige Länder bestimmt, vornehmlich leutseliger und zutraulicher Sitten, einer heiteren Gemüthsart bedurfte, um einem Jeden nahe treten zu können.

War dies ohne Zweifel zu wünschen, so war es vielleicht auch zu erwarten. Man konnte benken, daß ein Fürst, im Gefühl seiner großen Bestimmung erzogen, seine Seele zu edleren Ansichten der Dinge aufgethan haben würde, als welche die Beschränkung eines geringeren Standes zu gewähren pflegt. In der Meinung, daß er das Haupt des Adels sei, aufgewachsen, sollte er sich nicht zu einer munteren, leutseligen Ritterlichkeit, die der Jugend so wohl ansteht, auszubilden gesucht haben?

Als Philipp zum ersten Male Spanien verließ und man ihn auch in anderen Ländern ansichtig ward, bemerkte man zunächst die große Aehnlickkeit, die er äußerlich mit seinem Vater hatte: daß= selbe mehr weiße als blasse Gesicht, dasselbe blonde Haar; daß näm= liche Kinn; denselben Mund. Sie waren Beide nicht groß; Phi=

<sup>1)</sup> Extrait. Zenocarus. Hormanr. Galuzzi, Storia del Granducato di Toscana I, 2, 208.

b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.=Ausg.

lipp noch etwas kleiner, zierlicher, schwächer als sein Vater 1). Bald ging man in dieser Vergleichung weiter. Die Gesichtszüge bes Sohnes schienen boch nicht den Ausbruck von Scharffinn barzu= bieten, der den Bater auszeichnete. Man ward inne, daß Philipp, sehr entfernt, diesen in natürlicher Leutseligkeit zu übertreffen, hierin vielmehr von ihm weit übertroffen ward. Während der Bater, wenn ihn Reichssürsten nach Hause begleiteten, umzukehren, den hut abzunehmen, einem Jeden die Hand zu reichen und ihn mit freund= lichem Bezeigen zu entlassen pflegte, bemerkte man mit Mißfallen, daß ber Sohn, wenn sie ihm das Nämliche gethan, sich mit keinem Auge nach ihnen umsah, sonbern, den Blick gerade vor sich hin, die Treppe zu seinen Gemächern hinanftieg ). Er hatte keine Freude an Jagb und Waffen; er schlug selbst die Einladungen seines Ba= ters aus; er liebte, zu Hause zu bleiben und mit seinen Günstlingen bes Gespräches zu warten 3). Italiener und Nieberländer wurden ihm nicht wenig, die Deutschen entschieden abgeneigt.

Nun schien es zwar, wie er Spanien im Jahre 1554 zum zweiten Male verließ, als vermeibe er jenes herrische, zurückgezogene Wesen, als suche er auch in äußerlichen Manieren seinem Vater ähnlich zu werden, als sei er von jener thörichten Einvildung, die man ihm Schuld gab, eines Kaisers Sohn, wie er, sei mehr als der Sohn eines Königs, wie sein Vater, zurückgekommen; er zeigte sich bescheidener und leutseliger, er gab gern Audienz und genügende Antworten 1). Doch in der That war das keine Aenderung. Er nahm sich zusammen, weil er den Engländern, deren König er zu sein wünschte, gefallen wollte. Die stolze, einsame Ruhe, welche die Spanier Sosiego nennen, behauptete er dennoch 5); Theilnahme

- 1) Micheli, Relatione d'Inghilterra: E il re Filippo la stessa imagine dell'imperatore suo patre, conformissimo di carne et di faccia et di lineamenti, con quella bocca et labro pendente et con tutte l'altre qualità dell'imperatore, ma di minore statura.
  - 2) Sastrow I, 629.
- 3) Cavallo Rel. Ha piacere di starsi in camera co' suoi favoriti a raggionare di cose private, et se talhora l'imperatore lo manda in visita, si scusa per godere la solita quiete.
- 4) Micheli: Ha il costume et maniere dell'imperatore, imitando per quanto può le vie et attioni sue di dignità et humanità, havendo del tutto lasciata quell'altierezza con la quale uscì la prima volta di Spagna et riuscì così odioso.
  - 5) Tiepolo Ms.: E di natura tardissimo, essendo flegmatico di

und Offenheit waren nicht seine Tugenben; selbst der Freigebigkeit befleißigte er sich nicht; aller persönlichen Theilnahme am Kriege zeigte er sich abgeneigt.

Seit er nach dem Frieden von 1559 nach Spanien zurückge= gangen, verließ er die Halbinsel nicht wieder. Selbst hier vermied er von Ort zu Ort zu reisen, wie die früheren Könige und sein Vater immer gethan. Er richtete bie Residenz in dem Schlosse zu Madrid ein. Er verließ es nur, um jenen öben Weg hin, wo kein Baum Schatten und kein Bach Mannichfaltigkeit gewährte, nach bem Escurial zu fahren, bas er zwischen nachten, kleinen Sugeln in einem steinigen Thale Hieronymitenmönchen zum Aufenthalt und seinem Bater zum Grabmal bauete; ober um im Frühjahr nach Aranjuez zu gehen, wo er in ber That die Jagd in die Berge begleitete und sich zu Alcalden und Monteros herabließ, doch ohne sie nach etwas Anderem zu fragen, als nach ihrem Amte, und ohne sie von etwas Anderem reden zu lassen, als von ihrem Geschäft. Ein Jeber, fagt Cabrera, ward nach seinem Stande wohl angefeben 1). Die Sorge für seine niemals feste Gesundheit machte ihm die größte Regelmäßigkeit des Lebens zur Pflicht. Er ag bann und wann mit seiner Gemahlin ober mit seinen Rindern, aber in der Regel allein, überaus mäßig, immer die nämlichen erprobten Speisen, immer in derselben Stunde. Auch in höheren Jahren erschien er wohlerhalten; es fiel auf, wie sorgfältig, mit wie vornehmem Anstand er ge= kleidet war. Sein Sinn war, Würde mit Freundlichkeit zu ver= binden; er sagte nie ein frankendes Wort; er wußte einen Jeden zufriedengestellt zu entlassen. Als er einmal nach Alcala kam, hat er nicht allein Vorlesungen besucht, sondern bei einer Promotion, der er beiwohnte, zwei Realen und zwei Paar Handschuhe, die jeder Doctor erhielt, angenommen, benn auch er war Doctor. Zuweilen finden wir ihn noch im Gehölz bei Segovia, bei ben aragonesischen Cortes, einmal in Lissabon, übrigens immer zu Hause. Anfangs erschien er hier bei den Festen des Volkes; später ließ er sich das Jahr ein paar Mal auf einer Galerie sehen, welche von seinen Bimmern nach seiner Capelle ging: in den letten Jahren unterließ

complessione, et è anco per volontà tale per osservar maggior decoro nelle cose sue.

<sup>1)</sup> Cabrera, Felipe el segundo, p. 598.

er auch dies und blieb immer in seinen Gemächern 1). Da gewöhnte er sich zu dem Ausdrucke einer ganz unerschütterlichen Ruhe, eines dis zur Vollsommenheit ausgebildeten Ernstes, einem Ausdrucke, der eine völlig unterwerfende Wirkung hatte. Selbst geübte und belobte Redner kamen aus dem Texte, wenn sie vor ihm standen, wenn er sie, wie er pflegte, mit den Augen von oben bis unten maß. Er sagte alsdann: "Beruhigt Euch" (Sosegaos). Mit einem leisen Lächeln antwortete er 2).

Wir sehen, Philipp II. sehlte die äußerliche Thätigkeit seines Vaters. Von jenem steten Reisen, jenem Eilen nach allen Orten, wo die Gegenwart des Fürsten nöthig schien, war er kein Freund. Er gab denen Beisall, welche an Ferdinand dem Ratho-lischen lobten, daß er seine auswärtigen Kriege mehr sühren lassen, als selbst geführt; welche daran erinnerten, daß auch Carls Heere unter der Ansührung eines Pescara und Leiva glücklicher gewesen, als unter Carls eigener. Philipp führte Krieg, doch er selber blieb fern davon. Persönliche Regsamkeit macht die Seele offener, freier und wärmer. Wenn an Philipp immer eine gewisse Starrsheit zu bemerken war, so mochte sie auch von dem Mangel an dieser Thätigkeit herrühren.

Die andere Seite der Thätigkeit Carls, in dem Cabinet, in dem eigentlichen Geschäft, war dagegen mehr auf Philipp übergesgangen. Zwar hielt er sich auch hier von unmittelbarer Berührung mit Anderen lieber entfernt, und wir sinden ihn weder persönlich unterhandeln, noch an den Sitzungen des Staatsrathes Theil nehmen. Aber wir werden wahrnehmen, wie das Getriebe seines Staates so eingerichtet war, daß sich die Geschäfte des weitläusigsten Reiches sämmtlich an seinem Tische versammelten. Alle Bes

- 1) Thom. Contarini, Relatione della Spagna 1593, Informatt. politt. XI, 474: Soleva per il passato lasciarsi vedere dal popolo una o due volte l'anno per un corridore che dalle sue stanze passa nella sua capella, ma hora sta sempre ritirato.
- 2) Tiepolo, Relat. della Spagna: E ajutato d'un poco di suo riso, che fa ordinariamente nel rispondere et rende ad ognuno molto amabile.
- 3) Micheli: Levata la necessità di andarvi so che può li occorrere di far guerre: egli stima et approva più il proceder del re catolico suo avo, che le faceva fare tutte per mano dei suoi capitani senza andarvi lui in persona, che'l proceder dell'imperatore suo padre, che ha voluto farle lui: et a questo lo consigliano li Spagnuoli, li suoi intimi. Gianfigliagi: Natura inimica del sottoporsi alla fortuna delle battaglie.

schlüsse seiner Räthe von einiger Bedeutung wurden ihm auf einem gebrochenen Blatte vorgelegt, auf bessen Rande er sein Gutachten, seine Verbesserungen anzeichnete 1). Die Bittschriften, die Briefe, die an ihn einliefen, die Berathungen seiner Minister, die geheimen Berichte kamen hier sämmtlich in seine Hand. Seine Arbeit und sein Vergnügen war, fie zu lesen, zu überlegen, zu beantworten. Bon hier aus, zuweilen von einem ergebenen Secretär unterftütt, oft in vollkommener Einsamkeit, regierte er die ihm unterthänigen Länder, hielt er auch die übrigen in einer Art von Aufsicht; von hier aus setzte er die geheimen Triebräder eines guten Theils der Angelegenheiten der Welt in Bewegung. Da war er ganz uner-Wir haben Briefe, die er um Mitternacht geschrieben: müdlich. wir finden, daß er die unerfreulichen flandrischen Sachen auf einem seiner Lustschlösser ausfertigt, während der Wagen unten hält, der ihn zur Königin führen soll. Mußte er einem Feste beiwohnen, so verlegte er es auf einen Tag, an bem wenigstens kein regelmäßiger Courier abzusenden war. Seine kurzen Reisen nach dem Escurial machte er nicht, ohne seine Papiere mitzunehmen, ohne sich unter= wegs mit ihnen zu unterhalten. So wie Margaretha von Parma und Granvella, obgleich sie in demselben Palaste wohnten, doch mehr schriftlich als mündlich mit einander verhandelten, so schrieb auch er unzählige Billets an seine vertrauteren Minister; Antonio Perez hatte beren allein zwei Kisten voll. So war er der aller= thätigste Geschäftsmann von der Welt 2). Mit seinen Finanzen

- 1) Contarini: E diligentissimo nel governo dello stato, et vuole che tutte le cose di qualche importantia passino per le sue mani, perche tutte le deliberationi di momento gli sono mandate da i consiglieri, scritte sopra un foglio di carta, lasciandone la metà per margine, nella quale poi S. M. ne scrive il suo parere, aggiungendo, scernendo et corrigendo il tutto a suo piacere. Et sopravanzandole tempo lo spende tutto in rivedere et sottoscrivere suppliche etc., nel che s'impiega 3 o 4 hore continue, sì che non tralascia mai per alcuno minimo punto la fatica.
- 2) Grabenigo gibt 1587 in einer Depesche vom 27. Januar eine Schilberung von der Arbeitsamkeit Philipps II., über die seine Umgebung selbst erstaunte. Oltre il voler leggere ella medesima (S. M.) tutte le lettere che vanno e vengono d'ogni parte e da Ambasciadori e da tutti li ministri di suoi gran stati se den sopradondano grandissimi li corrieri d'ogni luogo, oltre l'officio grande, che dice, scrive ogni giorno di propria mano più di un quinterno di carta tra polizze consulte et ordeni che da (stupore) di questa maniera a consiglieri giudici secretarii e ministri e tanti altri secreti negotii che tratta per vie di po-

beschäftigte er sich ununterbrochen, und wir sinden ihn über dieselben zuweilen besser unterrichtet als seine Präsidenten 1). Er sah die Rechnungen seines Haushaltes, bessen Rosten sich nicht boch belie= fen, und die seiner Bauten nach und hat wohl kleine Fehler dersel= ben entbeckt. Bon seinem Lande wünschte er alles zu wissen. Er veranstaltete, bag man zu seinem Gebrauche hand an eine allgemeine Statistik von Spanien legte, von welcher Arbeit die Biblio= thek des Escuriak noch sechs Bande aufbewahrt?). Aber auch bie Einzelnen wollte er kennen. In jedem Sprengel hatte er Correspondenten, die ihm berichteten, wie sich die Geistlichen, die Inhaber der Pfründen aufführten. Bei ben Universitäten hatte er immer einen Prälaten, der ihm Nachricht gab, wie die Mitglieder ber Collegien in den Wiffenschaften bewandert seien. Diejenigen, welche sich um ein Amt bewarben, kannte er, auch ehe sie sich vorstellen ließen, gewöhnlich so gut wie von Person; er wußte von ihrer Person und von ihren Eigenheiten, und als man ihm einmak Jemandes Wissenschaft und Tüchtigkeit lobte, entgegnete er: "Ihr fagt mir nichts von seinen Liebschaften"8). Er suchte alles zu er= fahren und hielt alles geheim. Er empfahl das Geheimniß noch, wenn man von einer Sache auch schon auf ben Straßen sprach. So regierte er sein Land im Frieden; in unruhigen Zeiten verdoppelte er seine Aufmerksamkeit. Es erregte Bewunderung, wie genau er bei dem Ausbruche der flandrischen Unruhen über alle Die unterrichtet war, welche ben neuen Meinungen irgend geneigt fein mochten, wie er nicht allein ihre Zusammenkunfte, sonbern bas Alter, die Gestalt, die Natur, die Umgebung der Einzelnen genau kannte, wie er hierüber, statt von Margaretha unterrichtet zu werden, sie vielmehr zu unterrichten wußte 4). Nun war es bieselbe Weise, in der er seine Verhältnisse zum Auslande leitete. An allen

spende in sottoscriver le lettere licentie patenti e simil cose di giustitia e gratia di che tal giorno ne segnerà fino a due mille, — immer wollte er erst ihren wesentlichen Inhalt wissen.

- 1) Eine Rechnung Philipps in einem Briefe an Eraso, bei Cabrera 1166.
- 2) Rehfues, Spanien nach eigener Ansicht, IV, S. 1348.
- 3) Cabrera, p. 1064 und an anderen Stellen. Die Cortes von 1552 wünschten, daß insgeheim Bisitadoren nach allen Pueblos geschickt würden, um die Lebensweise der Regidoren, Gerichtspersonen und Ritter zu unterssuchen. Peticion XXVIII.
- 4) Strada, der selbst über 100 Briese Philipps an Margaretha hatte, de bello Belg. IV, p. 81.

wichtigen Höfen hatte er nicht allein öffentliche Gesandten, welche ihm Relationen zuschickten, ober eigens nach Spanien kamen, um ihm Bericht zu erstatten, sondern auch geheime Rundschafter, deren Briefe an seine Person abressirt waren. Ein historiker dürfte wohl den Wunsch hegen, die umfassende und durchdringende Renntniß, die dieser König von seiner Zeit hatte, mit ihm zu theilen. Philipp nun saß und las alle biese Berichte und sammelte alle biese Nach= richten zu seinen Zwecken. Er erwog sie für sich. Schien es ihm gut, so theilte er sie einem ober dem anderen seiner vertrauteren Minister mit; wo nicht, so begrub er sie in ein ewiges Stillschwei= gen 1). So lebte er in vollkommener Einsamkeit und doch mit der ganzen Welt gleichsam persönlich bekannt; abgeschieden von seinen Beitgenoffen und doch ihr Regierer; selber in einer beinahe bewegungslosen Rube, aber dabei Urheber von Bewegungen, welche die Welt umfaßten. Wie er über seinen Geschäften alt und grau und müde geworben und seine Augen bunkel, läßt er boch von ihnen nicht ab; seine Tochter, die sich ganz nach seinen Bunschen gebil= det, der er von Herzen zugethan ist, der er auch noch des Nachts eine gunstige Nachricht mitzutheilen geht, die Infantin Isabella, vertweilt drei bis vier Stunden bei ihm; und wenn er sie gleich nicht in alle Geheimnisse einweiht, so hilft sie ihm doch die Bittschriften, die Eingaben der Privatleute lesen und die innere Regierung besorgen 2).

Was ist es nun, was er in einem langen Leben so unablässig treibt? Ist es das Glück der Reiche, deren Leitung ihm ander= traut worden? das Wohlbefinden seiner Unterthanen? Man hätte es glauben mögen, so lange er in den ersten Zeiten sich von den Plänen und der Ruhmbegier seines Vaters fern zu halten und nur seine eigenen Länder im Auge zu haben schien. Doch bald begann er auf die allgemeinen Verwickelungen lebhaft einzuwirken. Hatte

<sup>1)</sup> Contarini: Usa S. M. una squisitissima secretezza nelle cose sue, — — ma è altro tanto desiderosa di scoprire i disegni et secreti degl'altri principi, nel che impiega ogni cura et diligentia, spendendo una infinita quantità d'oro in spie in tutte le parti del mondo et appresso a tutti i principi, et queste spie spesse volte hanno anco ordine d'indrizzare le lettere a S. M., la quale non communica le cose importanti a persona alcuna et solamente quelle di Fiandra al duca di Parma.

<sup>2)</sup> Contarini: Ajutandogli ella a leggere queste tali scritture. Bgl. Straba Tom. II, lib. VII, p. 216.

er bann, wie vielleicht bas Bermögen, so auch die Absicht, die Bun= ben ber bamaligen Welt zu heilen? Wir können weber bas Eine, noch bas Andere behaupten. Gehorsam und katholische Religion zu Hause; katholische Religion und Unterwerfung in den anderen Ländern: das ist es, was ihm am Herzen liegt, das Ziel aller feiner Arbeit. Er selbst ift bem äußeren Gottesbienste ber katho= lischen Rirche mit einer mönchischen Anhänglichkeit zugethan. Erzherzogen, die ihn besucht haben, zu zeigen, wie ehrwürdig ein Priester sei, füßt er einem solchen nach ber Messe bie Hanb. vornehmen Dame, die auf die Stufen des Altars tritt, sagt er: "Das ift kein Plat weber sur Euch, noch auch sur mich." emfig, mit wie vieler Sorgfalt, wie vielen Rosten bringt er aus den Ländern, welche protestantisch geworden, die Reliquien zusam= men, damit diese Schätze nicht für die katholische Christenheit ver= loren gehen 1)! Es ist dies wohl nicht innere Religion; aber zu einer Art innerer Religion, welche die Gefinnung zu bestimmen ver= mag, wird ihm die Ueberzeugung, er sei dazu geboren, diesen äu= geren Dienst aufrecht zu erhalten: er sei die Säule der Rirche, das sei sein Auftrag von Gott. Erlangt er nun hierdurch, daß die meisten Spanier, voll einer ähnlichen Gesinnung, wie ein Italiener fagt, ihn nicht lieben, nicht verehren, sondern anbeten, daß sie seine Defehle für so heilig halten, daß man sie nicht übertreten könne, ohne Gott zu verletzen 2): so werden ihm zugleich, durch eine sonderbare Julion, wenn wir anders mit Recht annehmen, daß seine Aeußerungen mehr von einer inneren Täuschung ausgingen, als auf eine Täuschung Anderer berechnet waren, es werden ihm die Fortschritte seiner Macht und die Fortschritte der Religion identifi= cirt, und in jenen sieht er biese. Hierin bestärken ihn die Rieder= länder, die zugleich von ihm und dem Papfte abfallen. Freilich beseelt ihn im Grunde kein anderer Eifer, als der Eifer Carls des Rühnen und Maximilians I., das burgundische, das habsburgische Haus zu erhöhen, der sich schon in Carl V. mit religiösen Inten= tionen gepaart hatte; in ihm ist diese Bereinigung nur noch viel stärker, und wenn er England zu erobern, wenn er die Krone von Frankreich an seinen Neffen und an seine Tochter zu bringen sucht, so überredet er sich, er thue das zum Besten der Welt, ja zum

<sup>, 1)</sup> Micheli. Borzüglich Cabrera.

<sup>2)</sup> Relatione et sommario dell'historie antiche et moderne di Spagna im Tesoro politico I. — Contarini: Questa opinione che di lui si ha, rende le sue leggi più sacrosancte et inviolabili.

Heile der Seelen. Wenn ihn nun auf der einen Seite sein zurücksgezogener Ernst nicht fähig machte, seinen Nationen in Güte, Leutsseligkeit und als ein Vater vorzustehen, so war diese beschränkte und fanatische Sinnesart weit entfernt, ihn zu einem Versöhner der zerfallenen Welt zu machen; er ward vielmehr ein großer Bestörderer und Vermehrer ihrer Entzweiung.

Hierbei ist in Bezug auf seine Verwaltung noch Zweierlei an= zumerken. Das Eine in Hinsicht auf seine Minister, das Andere in Hinsicht auf die Mittel, deren er sich bediente, um zu seinen Zwecken zu gelangen.

Sei es, daß die Menge der Geschäfte ihn nöthigte, oder auch, daß ihn ein persönliches Zutrauen dazu bewog, er ließ seinen Mi= nistern eine große Freiheit, einen offenen Spielraum. Spinosa hieß lange der Monarch von Spanien 1), Alba hatte in den Nieder= landen freie Hand. Wir werden den Wechsel seiner Ministerien und ihrer Stellung genauer ins Auge fassen. Von mehreren seiner vertrauteren Räthe schien er abhängig und beherrscht zu sein. Auch war es nur vergebens, wenn man sich beklagte: seine erste Antwort war, er beziehe sich auf seine Räthe, und so oft man auch wieder= kam, so oft man sich über eben diese Räthe beschwerte, so erfolgte doch immer dieselbe Antwort. Man klagte, daß durch die Leiden= schaften dieser Minister nicht allein die Interessen der fremden Mächte, sondern die eigenen des Königs verrathen würden und zu Grunde gingen 2). Da ist es sehr merkwürdig, wie er sich über ihnen er= hielt. Ihre besten Erinnerungen schien er nur mit halbem Ohre anzuhören, und eine Zeit lang war es, als hätten sie nichts gesagt; am Ende aber, gleich als komme es von ihm, setzte er sie plötzlich ins Werk. Er sagte, er gehe barum nicht in den Staatsrath, da= mit sich die Leidenschaften der Mitglieder desselben um so unge= hinderter zeigen möchten; habe er nur einen getreuen Referenten

<sup>1)</sup> Famianus Straba de bello Belgico I, lib. VI, p. 161.

<sup>2)</sup> Tiepolo: Il ritrovar poi S. M. per ottener più di quello ha fatto il detto consiglio, è cosa in tutto superflua: per il che da se non risponde cosa alcuna, ma si rimette a quello è stato risoluto. Il che causa senza dubio danno ai negotii. Spesso avviene che il giuditio di suoi ministri è corrutto o da interesse particolare o da alcuna passione.

alles Vorgekommenen, so werde er am besten unterrichtet 1). Jedoch er ging noch weiter. Er litt, daß sich entrustete Feinde bis in sein Cabinet verfolgten; er nahm die Schriften bes einen gegen ben anderen an 2). Weil man wußte, wie geheim er alles zu halten pflegte, so hatte man keine Scheu, ihm auch das Geheimfte anzu= vertrauen, Sachen, die man nie einem Anderen gesagt haben würbe. Solche Eingaben hatten vielleicht nicht alle die Wirkung, welche sie beabsichtigten, aber einige hatten sie boch, und dieser Fürst war immer mit Verdacht angefüllt. Nun ward es Niemandem leichter, das gewohnte Vertrauen zurückzuziehen, die alte Gunst zu beschrän= ten, als ihm. Eine Zeit lang verbarg er wohl seine geheime Unzufriedenheit. Bielleicht hatte ber Minister noch wichtige Sachen in den Händen, vielleicht war seine Persönlichkeit nothwendig. um irgend eine Absicht durchzusetzen. So lange ging er mit ihm klüg= lich um, wie mit einer fremben Macht. Oft will er ihm bann, was er wünscht, weder gewähren, noch versagen. Endlich aber erfolgt der Ausbruch seines Unwillens mit einem Male. Cabrera merkt von nicht Wenigen an, daß seine Ungnade sie getöbtet. Das mochte es sagen wollen, wenn man am Hofe ben Spruch hatte: "von seinem Lächeln sei nicht weit bis zu seinem Dolch". Das ganze Gemüth ber Günstlinge hing an seinem Bohlgefallen; ohne bieses sank ihr Dasein in Nichts.

Wie nun mit den Ministern, so wechselt er, immer seinen Zweck im Auge, mit den Maßregeln, die diesen erreichen sollen. Wie manche und verschiedenartige Wege schlägt er allein in der flandzischen Sache ein 3)! Es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, er habe nichts zu versuchen gewußt, als Gewalt. Allerdings ließ er die grausamen Maßregeln Alba's zu, doch nicht aus Grausamkeit, sondern um des Erfolges willen, den er erwartete. Als dieser sich nicht ergab, so wählte er den Requesens ausdrücklich darum, weil derselbe ein gemäßigter Mann war, um mildere Mittel zu verstuchen 4). Er schickte den Don Johann, der den Riederländern ans

<sup>1)</sup> Cartas de Antonio Perez.

<sup>2)</sup> Beispiele zerstreut bei Cabrera. Er erwähnt "papeles que le davan emulos invidiosos y malos por odio y pasion."

<sup>3)</sup> Schon Cabrera merit bies an, lib. XI, p. 869: El rey catolico haviendo usado para reduccion de los Flamencos del rigor, blandura: castigo, perdon: armas, paz: y sin fruto.

<sup>4)</sup> Cabrera gebentt bes "medio de concierto y blandura que Su Magestad havia mostrado querer provar tras los de las armas y rigor".

genehm war, weil er ihr Landsmann schien 1), mit dem bestimmten Auftrage, Frieden zu schließen. Da es auch hiermit mißglückte, kehrte er zur Gewalt zurück. Hierin ift er mit seinem Urgroßvater Maximilian zu vergleichen, der, um zu seinem Zwecke zu kommen, auch immer neue und immer wieder andere Mittel ergriff. Nur daß Maximilian bald im Beginne abbrach, Philipp seine Sache bis auf ein Aeußerstes trieb; nur daß Maximilian immer sehr aufge= regt erschien, Philipp immer in vollkommener Ruhe verharrte. mals gab derselbe einer Gemüthsbewegung Raum 2). Es kam keine Nachricht so gut ober so schlecht aus Flandern, daß sie seine Mie= nen zu verändern vermocht hätte. Bei der ersten Nachricht von dem größten Siege, den die Christenheit seit 300 Jahren erfochten hatte, von dem Siege bei Lepanto, sagte er: "Don Johann wagte sich sehr", und weiter nichts. Bei bem größten Unfalle, ben er er= leiben konnte, bei dem Untergange jener Flotte, an der er die Kräfte Spaniens erschöpft, an die er die größten Hoffnungen ge= knüpft, die er für unüberwindlich gehalten, sagte er: "Ich habe sie wiber Menschen und nicht wider die Wellen gesendet"; übrigens blieb er ruhig. Die einzige Gesticulation, die man an ihm be= merkte, wenn ihm etwas ganz wider Erwarten kam, ober wenn ihn irgend ein Wort sehr aufbrachte, war die nämliche, die man an den ernsthaftesten Arabern wahrnimmt: er griff mit seiner Hand nach bem Barte.

Auch die Italiener urtheilten, der König sei nicht grausam, denn er habe niemals Jemand verfolgt, der ihm nicht noch hätte schaden können; Liebe und Haß messe er nach dem Vortheile seines Krone ab<sup>3</sup>). Wo Kirche und Staat in Frage kamen, kannte er kein Erbarmen. Das Geheimniß, mit dem er seine Rechtspflege um= gab, machte sie doppelt entsetzlich.

Es gibt in diesem traurigen Leben einige vorzüglich trübe Stellen. Warum wollte Don Carl, sein Sohn, sich gegen ihn empören? Es ist nur allzu gewiß, daß er es thun wollen. — Aller=

<sup>1)</sup> Lippomano, Relatione di Napoli.

<sup>2)</sup> Contarini: E' gravissimo in tutte sue operationi, sì che non esce mai parola della bocca sua nè atto alcuno dalla sua persona che non sia molto bene ponderato et pesato. Modera felicissimamente tutti i suoi affetti.

<sup>3)</sup> Gianfigliazzi: L'amore e l'odio è stato misurato da lui col bene della sua corona.

bings stand ber Pring mit seinem Bater in entschiebenem Gegen= fate. Dieser, zumal im Anfange, lauter Rube und Friedlichkeit, er dagegen voll eines brennenden Eifers zu den Waffen, den Soldaten zugethan, von einer Heftigkeit, die es nicht der Mühe werth hielt, Chrgeiz, Grausamkeit ober eine andere Leibenschaft zu verbergen. Der Sparsamkeit des Königs setzte er eine glänzende Freigebigkeit entgegen 1). Je mehr man ihn nun beschränkte, besto hef= tiger wurden seine Reigungen. Er war noch sehr jung, als man bavon retete, ihm eine Statthalterschaft anzuvertrauen. Doch unterblieb bas. Von seiner bereits stipulirten Berheirathung mochte er eine größere Selbständigkeit hoffen; doch der Bater nahm die ihm bestimmte Frau sur sich. So oft ein Krieg ausbrach, wollte er hin; und immer mußte er zu Hause bleiben. Endlich richtete er alle seine Wünsche darauf, daß ihm die Beruhigung ber Niederlande anvertraut würde; Alba ward ihm vorgezogen. So ward dies heftige Gemüth, indem ihm eine lebhafte Thätigkeit auf allen Seiten abgeschnitten war, in sich selbst getrieben, bis zur Verrückung gespannt. Dann wollte Carl Alba töbten und seinem Bater entfliehen. Dann hatte er weber bei Tage, noch bei Nacht Rube, bis er aus= rief: er wolle an einen Menschen, den er hasse; eine That, für die er zum voraus Absolution verlangte; bis er rasend genug war, die Theologen von Atocha vermuthen zu lassen, sein Bater sei es, an den er wolle, dessen Eeben er bedrohe 2). Ließ ihn nun der Bater im Gefängnisse langsam hinsterben? Ober hat man in ber That, wie erzählt wird, Carls Sarg untersucht und Ropf und Rumpf getrennt gefunden? Genug, in so unglückseligen Verhältniffen lebte Philipp, daß er von seinem Sohne alles befürchten ober ihn ohne Mitleid umkommen lassen mußte 3).

- 1) Tiepolo: E nelle attioni sue così ardente et si può dir precipitoso. Si sdegna facilmente et prorumpe tanto che si può dir crudele. E amico della verità et nemico de buffoni. Si diletta di gioie, perche di man sua ne intaglia. Stima poco ognuno, se ben è grande, parendoli a gran lungo che nessun li possa pareggiare. Suol dire: Chi debbe far elemosine, se non le danno i principi? E splendidissimo in tutte le cose et massime nel beneficiar chi lo serve— Soriano bescribt Carl so: E simile al padre di faccia, è però dissimile de costumi: perche è animoso, accorto, crudele, ambitioso, inimicissimo de buffoni, amicissimo de soldati.
  - 2) L'histoire de l'huissier bei Llorente Hist. de l'Inquisition III, 151.
- 3) So schrieb ich im Jahre 1827, und noch vor Kurzem ist W. Prescott (History of Philipp II, b. IV, ch. VI, VII) nach neuer Durchsorschung

Der Fall des Don Carlos hatte auf die spätere Kinderzucht dieses Fürsten ohne Zweisel einigen Einfluß. Als er seinen Thronsfolger Philipp ungewöhnlich lange und mit undienlicher Schärfe unter Weibern auferziehen ließ, glaubte man, er habe sich desselben erinenert. Er hütete sich, ihm einen Granden zum Erzieher zu geben. Er ließ, wie man sagt, nicht einmal zu, daß sein Sohn und seine getreue Tochter Jsabella ohne sein Vorwissen mit einander sprächen.

Was daraus erfolgen mußte, erlebte er indeß auch noch selber. Als sein Leben zu Ende ging, sah er sein Reich an Menschen erschöpft, mit Schulten beladen: seine Feinde und Rebellen mächtig, frisch, zum Angriff gerüstet: — einen Nachfolger aber, der diesen hätte widerstehen, jenem aushelsen können, den sah er nicht. Sein Sohn war ganz untüchtig. Man sagt, dies habe sein Gefühl doch einmal übermannt. Seinem Schwiegersohne, Albrecht von Destreich, der sich ganz nach ihm gebildet, und Jsabellen, die er sehr liebte, klagte er's. "Zu der Gnade, ihm ein so großes Reich zu geben, habe Gott die andere, ihm einen Nachfolger zu schenken, der dasselbe serner zu regieren vermöchte, nicht hinzusügen wollen. Ihnen Beiden empsehle er das Reich." Mit Thränen sagte dies der alte König, er, der beim Tode seiner Kinder die Thränen gespart<sup>3</sup>).

#### 3. Philipp III.

Die Spanier haben über Philipp III. ein Buch, das diesem Fürsten mannichfaltige Tugenden zuschreibt. Irre ich nicht, so sind menschliche Tugenden von zweierlei Art: sie gehören entweder einer nach außen gerichteten, sich selbst außbreitenden, oder einer nach innen gewandten, sich selbst beschränkenden Thätigkeit an, und wenn

eines reichen Materials auf dieselbe Ansicht zurückgekommen. Inzwischen habe ich selbst der Frage über Don Carlos eine aussührliche Untersuchung gewidmet (Wiener Jahrbücher der Literatur 1829, Bd. 46), die zu meinem Bedauern Prescott unbekannt geblieben ist; er würde sie sonst, mit seinen Documenten in der Hand, einer neuen Prüfung unterworfen haben. — Indem ich diese Anmerkung aus der dritten Auflage (1857) wiederhole, süge ich hinzu, daß ich die erwähnte Untersuchung und eine neue, darauf gegründete Darstellung der Begebenheiten in den historisch-biographischen Studien, die den 40. und 41. Band meiner Werke ausmachen, mittheite.

- 1) Bericht Rhevenhillers von 1621. Annal. Perdin. IX, 1270.
- 2) Benbramin: L'è prohibito dal padre l'entrata nelle stanze della principessa per rispetto delle dame.
- 3) Rel. della vita del re di Spagna Ms.: Gli disse, che egli ben sapeva il gran valore et le qualità dell'infanta, che erano tali che in essa et in suo marito haveva poste le sue speranze: gia che dio per

die einen mehr den stärkeren, die anderen mehr den schwächeren Naturen zukommen, so bilden sie recht vereinigt erst den untadels haften Menschen. In dieser Vereinigung nun schreibt sie jenes Buch dem Könige zu: es sindet ihn tapfer, freigebig, klug; zugleich sindet es ihn mild, fromm und leusch. Warum fürchtete dann Philipp II. die Nachfolge eines so wohlbegabten Sohnes? Warum dachte er ihm Governatoren zu setzen?

Poresto, der Verfasser jenes Buches, läßt uns nicht in Zweifel. Denn was ist die Tapferkeit, die er an Philipp III. rühmt? Sie ist, daß er sich selbst bezwingt und sich nicht rächen mag. Worin besteht seine Freigebigkeit? Er beschenkt Kirchen, gründet Collegien, und schickt Geld an die Perser, damit die Türken, von ihnen deschäftigt, die Küsten von Spanien nicht belästigen. Endlich worin wird sich seine Klugheit zeigen? Darin zeigt sie sich, daß er sich belehren zu lassen versteht, daß er sich nach fremdem Urtheil richtet 1).

Und so verschwinden uns seine thätigen Tugenden.

Wir sahen Carls V. Natur so beschaffen, daß sie Mühe hatte, sich zu einer freieren Thätigkeit zu entwickeln; doch gelang es ihr; dieser Fürst war in Feld und Rath unermüdlich. Wir sahen serner, wie der Natur Philipps II. die eine Hälfte dieser Thätigkeit immer versagt blieb; wie sehr sich dieser Fürst von aller lebhafteren Bewegung, von aller persönlichen Berührung mit Anderen entsernt hielt; aber in der Einsamkeit, in seinem Cabinet war auch er unsermüblich. Philipp III. ermannte sich weder zu der einen noch zu der anderen dieser Thätigkeiten. Er war weit entsernt, sich nach einem bewegteren Leben, sich nach Feld und Schlacht gelüsten zu lassen; aber auch die Geschäfte im Cabinet überließ er Anderen.

Don Philipp III. war von kleinem, wohlgebauten Körper, von einem runden, kleinen, angenehmen, weiß und rothen Gesicht; er hatte die Lippen seines Hauses. Man hatte ihn gelehrt, eine gewisse Würde zu zeigen, wenn er einherging; aber übrigens war seine Erscheinung durchaus heiter und anspruchslos. Seine Jugend hatte er in Schwäche, Gehorsam und nicht sehr nützlichen Beschäftigungen bahin gebracht. Eine ungesunde Amme hatte ihm ein Ue-

li suoi peccati, ancorche gli havesse fatto gratia di tanti regni et dominii, non gli haveva per reggerli et governarli dato figliuoli: perche il principe non era che un'ombra di principe, non havendo talento per comandare, di maniera che dubitava che non dovesse essere occasione di molti gran danni alla sua casa.

1) Poreño: Dichos y hechos del Rey Don Felipe III, cap. II, VII, XI.

belbefinden mitgetheilt, das er nie recht los ward; erst im 14 ten Jahre bekam er andere Jähne, so langsam entwickelten sich seine Kräfte. Wohl war er nicht ohne das Talent, etwas zu begreisen. Doch sein Lehrer Loaisa brachte ihm nicht viel mehr bei, als die Grammatik in der ganzen Strenge einer kleinlichen Behandlung und ein wenig von S. Thomas. War es die Prüfung eines Prinzen, wenn man ihn im Escurial Schlüsse versechten ließ? Bor allem schärfte man ihm den strengsten Gehorsam gegen seinen Bater ein, welchen denn auch nie ein Sohn unverbrüchlicher gehalten hat. Man hat Loaisa alles Ernstes beschuldigt, er habe den Prinzen erzogen, um ihn einmal zu beherrschen i.

Wenigstens erschien berselbe von Anfang an eine Richtung zu empfangen geeigneter und williger, als sie zu geben. Wie ihm sein Vater ankündigte, er solle nunmehr an den Staatsgeschäften Theil nehmen, er solle als ein Mann in das Zimmer zurückehren, das er mehr wie ein Kind verlassen, sagte er kein Wort, küßte dem Vater die Hand und blieb natürlich, wie er war. Selbst dann, als ihm Philipp II. drei Bilder junger Fürstinnen zeigte, unter denen er sich eine Semahlin wählen möchte, und wiederholt in ihn drang, er möge wählen, war er zu keiner Erklärung zu bringen: "denn des Vaters Wille sei sein Geschmack." Er ließ, so zu sagen, den Tod seine Wahl entscheiden. Zwei von diesen breien starben.

Nach dem Tode seines Baters nun, als er selber König ward, übergab er, wie wir sehen werden, am ersten Tage alle Sewalt in die Hände des Herzogs von Lerma. Andere Fürsten haben etwas Aehnliches gethan, jedoch darum, um sich ihren Vergnügungen hinzugeben. Bei Philipp III. war das nicht der Fall. Es hätte einen Reiz für ihn gehabt, größere Reisen zu unternehmen; gern wäre er nach Italien gegangen, um sich des Besitzes der schönen Länder, die ihm dort gehörten, persönlich zu erfreuen; aber da ihn

- 1) Relatione della vita del re di Spagna et delli privati. Pate tutta via una certa infermità et la chiamano usagre. Don Francesco de Avila, marchese de Velada, fu quello a cui si raccomandò et commise la custodia di questo principe: e Garzia de Loaisa, che morse arcivescovo di Toledo, fu maestro per insegnargli le scienze et virtù christiane et politiche che bisognano a così gran discepolo. Questi hebbero per scopo, poiche il padre era vecchio, infermo et molto vicino alla morte, di allevare S. M. in maniera che'l potessero reggere et maneggiare come loro tornava commodo et quasi tiranneggiarlo. Questo scopo hebbe più di ogn'altro il Loaisa.
  - 2) Rhevenhiller, Annales Ferdinandei b. d. J. 1598.

bie Königin, die er nicht missen mochte, sein und ihr Hof zu besgleiten pflegten, so machten seine Reisen so beträchtliche Kosten, daß er sich diese Genugthuung niemals hat verschaffen können. Er sand Geschmack an einem anmuthigen Landausenthalte, wo dann Jagd und Bogelbeize geübt wurden; in Madrid gesiel es ihm Ballon zu schlagen, der Komödie beizuwohnen, bis in die Nacht hinein Würfel zu spielen; aber auch darin war seine Neigung wenig entschieden; am Ende sah man doch, daß er spielte, um sich die Zeit zu vertreiben, nicht weil es ihm Vergnügen machte.

Seine Audienzen zu geben versäumte er nie; aber er wollte damit nur seine Pflicht erfüllen; an den Dingen, die man ihm vor-

trug, überhaupt an ben Geschäften zeigte er kein Interesse.

So schien er auf dieser Welt zu sein, ohne an ihr Theil zu nehmen, ohne sich eine Thätigkeit abgewinnen, ohne sich zu einer Leidenschaft reizen zu lassen. Er erröthet und schlägt die Augen nieder, wenn ihn eine Dame im Palaste lebhaft ansieht. Er versichert, und in der That kann man's ihm glauben, er sehe eine schöne Frau nur aus Dank gegen Gott an, daß er eine so vollskommene Creatur geschaffen 8).

Doch nein! es ist etwas, was ihn zuweilen thätig macht; es lebt in ihm eine von seinen Bätern auf ihn gekommene oder durch seine Erziehung ihm eingepflanzte, ganz mit dem Kerne seines Dasseins verwodene, streng katholische Religiosität. Wie oft begleitet er das Sacrament, dem er begegnet, dis unter das ärmlichste Dach! Höchst ungern geht er von Balladolid, wohin der Hof verlegt war, nach Madrid zurück; doch er thut es, weil der Beichtvater ihm sagt, es geschehe zum Dienste Gottes. Er kniet vor einem armen Brusber nieder, um sich von ihm segnen zu lassen, und glaubt nach gessprochenem Segen von seiner Unpäslichkeit erleichtert zu sein. Nach dem Tode seiner Gemahlin muß ihn eine himmlische Stimme trössen, die ihn in ganz vernehmlichem Castilianisch anredet; doch er hat kein Arg babei 4).

1) Sempre che cammina, spende 3<sup>m</sup> sc. il giorno estraordinario,

conducendo sempre la regina e tutto il palazzo reale.

2) Rel. della vita etc.: Dei gusti non si è potuto scoprir più che il correre la posta, far viaggi, giocare a pillotta et a caccia, et in questa materia tirare più che alli uccelli. — Gioca ancora et molto bene a dadi buona parte della notte, et questo più per spassarsi che per dilettarsi del gioco.

3) Poreño: Dichos y hechos de Felipe III, c. IV, p. 299.

4) Davila: Vida y hechos de Felipe III, p. 81 ff.

Diese Gesinnung macht ihn zuweilen thätig. Es scheint ihm eine wichtige Pflicht, "bas Mysterium ber unbesteckten Empfängniß ber Engelkönigin, ber heiligsten Maria" zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Hiefür unterhandelt er mit seinen Gelehrten; hiefür läßt er seine Erzbischöfe und Bischöfe nach Rom schreiben; er will dafür selbst, wenn es nöthig ist, zu Fuße nach Rom wallfahrten; und keine größere Freude können ihm seine Kinder machen, als wenn sie aufsagen: "Heilige Maria, empfangen ohne Erbsünde":

— "So, meine Kinder", spricht er, "glaube auch ich").

Nicht alles indeß, wozu seine Religiosität ihn antreibt, ist so harmlos. In dem Jahre 1609 sehen wir ihn kriegerische Anstal= ten machen. Die alten spanischen Truppen werben aus Italien aufgeboten; die Galeeren von Neapel und Sicilien, von Caftilien, Portugal und Catalonien stechen in See; man hört wieber auf bem Meere die Namen der Doria und Santa Cruz. Die castilische Reis terei, die so lange geruht, rüstet sich auch einmal wieder und bricht auf. Der König thut bem h. Jacob und seine Gemahlin der h. Jungfrau ein Gelübbe, bamit es gelinge, was sie beabsichtigen, Wozu das alles? Welchen Feind will man bekämpfen? Kriegszug gilt den lange entwaffneten und lange getauften Morisken von Balencia und Aragon, die dem Königreiche sein Korn und seinen Zucker bauen, aber allerdings noch lange nicht bekehrt, ober zu vollem Gehorsam gebracht sind. Sie würden dem König als ihrem Fürsten gehorchen, aber sie finden es unerträglich, daß er der In= quisition freie Hand wiber sie läßt. In diesem Gefühle haben sie, — es kann kein Zweifel baran sein — Berbindungen mit benachbarten driftlichen und hauptsächlich moslimischen Fürsten gesucht: die Besorgniß hat sich geregt, daß sie noch einmal dem rechtgläu= bigen Reiche gefährlich werden können. Es scheint fast ein reli= giöses Vergehen, sie noch länger innerhalb der Grenzen desselben zu bulden. Ein Marienbild hat geweint; ein anderes hat geschwitt, eine ganze Wolke von Schweiß; die Glocke von Belilla hat angeschlagen; ba ist der König ganz entschieben, ba gibt er keiner Bor= stellung Gehör. Wie nun Alles vollbracht ist, wie die valentinischen Straßen mit Leichen bedeckt, so viele Morisken unter ihren räuberischen Führern im Meere umgekommen find, und kaum ein Dritttheil in Afrika ans Land gesetzt worden, so geht die Königin hin, ben Grundstein zu der Kirche zu legen, welche sie gelobt, und der

<sup>1)</sup> Poreño c. XII "de su devocion" p. 330.

b. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

König unternimmt seine Pilgrimschaft zu S. Jacob; die Spanier aber zählen, daß sie binnen 800 Jahren 3700 Schlachten mit diesen Mauren gehalten, die nun endlich verjagt; sie beschließen einen

Festtag zu etvigem Gebächtniß an diese Unternehmung 1).

So streng katholisch Philipp II. gewesen war, so ward er boch von seinem Sohne barin noch übertrossen. So viel Berbindung von religiösem Eiser und Unschuld, bei so hohem Range in kräftigen Jahren hatte die Welt kaum je gesehen; man hielt den König gleichsam für heilig, und das trug doch wieder zu der Verehrung dei, welche er allgemein genoß. Wie aber die religiöse Meinung das Sinzige war, was in ihm ledte, so war sie auch das Sinzige, was ihm Leid brachte. Um das Wie und Warum ganz zu verstehen, müssen wir die Regierung seiner Günstlinge genauer ins Auge fassen. Hier ist genug, wenn wir wissen, daß ihn zuletzt besdünkte, er habe sündlich gethan, daß er diesen Günstlingen so viel Gewalt verstattet; daß kein Trostgrund stark genug war, ihn der jenseitigen Seligkeit zu versichern, für die er doch so rein und keusch und der Kirche ergeben gelebt; daß er in einer Art Verzweissung bahinging <sup>2</sup>).

### Shluß.

Das sind die drei Fürsten, deren Verwaltung wir nun weiter betrachten wollen. An sich ist doch sehr bemerkenswerth, wie ähnlich und verschieden sie sind.

Die spanische Linie des Hauses Habsburg ist dadurch merkwürdig, daß sie sich bloß durch Berheirathungen in ihrer eigenen

Familie verjüngte.

Carls V. Gemahlin war Geschwisterkind mit ihm; von den Gemahlinnen Philipps II. war diejenige, welche ihm den Thronsfolger gebar, aus dem Hause Destreich; die Gemahlin Philipps III. stammte eben daher; Philipp IV. vermählte sich mit seiner eigenen Richte, und aus dieser Ehe stammte Carl II., der letzte Sprößling des Hauses Habsburg in Spanien.

Daher mag es kommen, daß in Leibesgestalt und Gesichts-

<sup>1)</sup> Gebbes: The history of the expulsion of the Moriscoes out of Spain, in Miscellaneous Tracts I, besonders p. 106. Unbenutzt. von ihm Poreño p. 282, 291, und Davisa b. d. J. 1610, woraus unsere Notizen.

<sup>2)</sup> Khevenhiller b. d. J. 1621, p. 1250.

zügen die Kinder den Eltern wohl nie in einem anderen Geschlechte so ähnlich gewesen find, wie in diesem.

Mit der Aehnlichkeit der Leibesgestalt mag sich aber — zumal wo Erziehung, Verhältnisse, Lebensweise die nämlichen sind —, die Physiognomie auch der Seele vererben, wie wir in tausend Fällen alle Tage sehen; es mögen Maximen und Gedanken bewußt oder unbewußt übergehen; aber erbt auch die Kraft, die inwendige Energie, die den thätigen Menschen allein macht, die ihm seinen Werth gibt, seinen Einsluß auf die Gesellschaft, erbt auch die fort?

Man kennt die Weissaung der Gemahlin des Childerich in ihrer Hochzeitnacht von dem merowingischen Geschlechte, und wie sie nur allzu wahr ward. Das Geschlecht der Pippine brachte lange Zeit Männer und Helden hervor, und noch Carl der Große war von tresslichen Söhnen umgeben: die Nation hatte nimmermehr von ihm abzulassen geschworen: doch seitdem versiel es von Geburt zu Geburt dis zu Schwächlingen, die ihr Lebenlang Mündel blieben: drei Nationen waren genöthigt, dem Schwure zum Troze von ihnen zu lassen. Dit Pippiniden und Merowingen läßt sich auch diese spanische Linie des Hauses Habsburg vergleichen.

Wir treten hier an die Geheimnisse des Lebens, wo es aus verborgenen, zuweilen versiegenden Quellen sich nährt. Nur das dürfen wir sagen, daß der Mensch nicht allein von der Natur gesbildet wird.

#### Zweites Capitel.

# Von dem Hofe und den Ministern.

Haben wir Sinnesweise und Art unserer Fürsten gefaßt, so ergibt sich von selbst, in welcher Lage sich ihre Minister befanden. Es ergibt sich, daß dieselben unter Carl V. nicht eben allzuviel bebeuten konnten; daß ihnen Philipps II. Eigenschaften eine freiere Wirksamkeit nach unten, eine bedeutendere Rückwirkung auf ihn selbst möglich machten; daß sie endlich unter Philipp III. Alles versmögen mußten.

Dies zu wissen, genügt indeß noch nicht. Es ist vielleicht nothwendig, sich die Umgebung, die nächsten Organe auch des selb= ständigsten Fürsten zu vergegenwärtigen; aber noch viel wichtiger ist es, die kennen zu lernen, an benen viel, diejenigen, an benen Alles lag. Auch die Zeitgenossen befanden sich in diesem Fall. Bei Carl beschäftigen sich die Relationen vorzüglich mit der allgemeinen Form seines Hoses und Staates; bei Philipp II. führen sie uns schon tiefer in das Innere; bei Philipp III. endlich machen sie die Darstellung der Ministerien zu ihrer Hauptsache. bruckten Werke kommen uns in bem nämlichen Maße zu Gülfe. Ueber Carl V. belehren sie uns nicht allzu genau; weit eindringen= der werden sie über Philipp II., doch halten sie noch etwas an sich; über Philipp III. endlich machen sie kein Hehl weiter. Bedeutung einer Sache erhöht die Aufmerksamkeit barauf. Auch wir werden uns, zugleich freiwillig und nothgedrungen, jenes wegen ber Beschaffenheit des Gegenstandes, dieses wegen der Art und Weise unserer Nachrichten, in bemselben Verhältniß halten.

### 1. Carls V. Hof und Staat.

Freilich bamals, als Carl V. noch nicht die Hindernisse besiegt hatte, die sich in ihm selbst einer freieren Thätigkeit entgegen= stellten, war auch sein Hof von vieler Wichtigkeit. Es war ein vollkommen burgundischer Hof, ganz auf die Weise Philipps des Guten und Carls des Rühnen eingerichtet: Edelleute bilbeten ihn 1). Den nächsten Dienst um den Prinzen hatten Personen von fürst= lichem Geblüt 2); sie standen unter einem Großkammerherrn, welcher in der Kammer desselben schlief, welcher ihnen täglich Tafel hielt. Das Haus war voll geringerer Ebelleute. Einige dienten zu bewaffnetem Gefolge; einige hatten den Dienst bei Tafel, bei Brot und Wein: viele wurden daselbst erzogen 3). Diese alle standen unter einem Oberhofmeister, einem Mahor-bomo-mahor, dem Patron, wie man sich ausdrückte, bes Hofes. Und so waren bie Dienste im Hause versehen. Verließ der Fürst dasselbe, so trat der Oberstallmeister in Wirksamkeit. Nicht allein, indem der ganze Troß von Herolden und Trompetern, von Sattlern und Zeltbewahrern sammt ber Menge ber Pferbe und Maulthiere unter seiner Aufsicht stand, sondern vorzüglich, wenn der Fürst sich zu einem Turnier anschickte, sich zu einer Schlacht rüstete. Dann legte er ihm die Waffen an, er empfing ihn, wenn er wiederkam: er war ihm in ben Stunden der lebendigsten persönlichen Bewegung zur Seite 4). Zu diesen Dreien gesellte fich der Beichtvater 5). Die beiden Prediger, die Capellane, die Musiker standen unter ihm, jene 40 Musiker, welche

1) Olivier de la Marche, Mémoires, Anhang. Collect. univers. Tom. IX.

2) Cavallo: Ha S. M. 36 gentilhuomini della camera sua, alli quali non si da più che un scudo il giorno di provisione, et questi

per il più sono principi et di parentado di principi.

3) Derselbe: Li gentilhuomini della casa sono intorno a cento, tenuti a servire con armi et cavalli in ogn'occasione, come allo stato loro ci conviene: delli quali secondo i meriti suoi si eleggono quelli che si chiamano della bocca et sono intorno a 50: oltre al servitio d'armi et cavalli servono al mangiar dell'imperatore.

4) Cavallo: Il gran scudiero, che è cavaliere dell'ordine del tosone,

è tenuto armare di sua mano l'imperatore.

5) Derselbe: Vi è l'elemosiniero: — vi sono cantori, al numero forse di quaranta, la più compita et eccellente cappella della christianità, eletti da tutti i paesi bassi, che sono hoggidì il fonte della musica: — sono poi inferiori ministri: — vi sono due predicatori, un Francesse, l'altro Spagnuolo: et tutti questi sono sotto il confessore.

die vollkommenste Capelle der Welt bildeten und den Ruhm der Niederlande erhielten, sie seien die Quelle der Musik. Uebrigensk konnte er sich rühmen, daß der Fürst in den stillsten, vielleicht den wichtigsten Momenten unter seiner Einwirkung stand.

Wir sehen, welches die vier Häupter des Hofes waren, und es ist nicht zu läugnen, daß sie anfangs einen großen Einfluß auf die Staatsverwaltung hatten. In germanischen Nationen ift dies immer so gewesen. Man kann zuweilen zweifeln, was das Ursprüngliche war, ob Macht und Fürstenwürde oder der Dienst bei der könig= lichen Berfon. Bei ben Erzämtern ber beutschen Kurfürsten läßt sich freilich nicht zweifeln; aber was war früher das Amt der Palatinen der westgothischen Könige im Palaste oder ihre Würde im Reich? Ging die Macht eines Majordomus von seiner Stellung zu dem fränkischen Könige aus, ober gab man die Stellung einem bereits Mächtigen? Wie bem auch sei: Chiebres, Großkammerherr bei Carl V., gründete auf die stete Nähe, in der er zu dem Für= sten stand, eine beinahe unumschränkte Macht über das Reich. Maingoal de Lanoi, desselben Oberstallmeister, ein Mann an und für sich nicht von ausgezeichneter Fähigkeit, aber der die Gnade seines Fürsten besaß 1), erwarb hierdurch Gelegenheit, seinen Namen in den wichtigsten Weltgeschäften bedeutend zu machen. Den spa= nischen Granden gereichte es zu nicht geringem Migvergnügen, wie Carl in Spanien ankam, die ersten Plate im Besite Dieser Nieberländer und sich von der nächsten Umgebung ihres Königs ausge= schlossen zu sehen. Eben das trug bei, die Comunidaden zu ihrer Empörung zu reizen.

Hatten nun die Häupter dieses Hoses einen so entscheidenden Einfluß, so genossen auch die jüngeren Mitglieder desselben die Aussicht auf eine mannichfaltige Wirksamkeit. Nicht wenige junge Leute von Abel, meist zweitgeborene Söhne aus großen Häusern, dienten dort als Capellane, als Privatpriester, und sangen in ihren Chorröcken die Besper. Sie thaten diesen Dienst, weil sie zu geiste lichen Würden bestimmt waren und der Hof die Bergebung dersels ben in Händen hatte. Nach sechs dis zehn Jahren besamen sie ein Bisthum, eine Abtei 2). Wenn ein junger Croi, so wie Carl nach

<sup>1)</sup> Petrus Marthr: ep. 758. Barchi Stor. Fiorent. II, p. 10.

<sup>2)</sup> Caralo: Sono de secondogeniti de suoi principi, personaggi di gran qualità de suoi stati, li quali havendo servito sei, dieci o talhor più anni, sono rimunerati con pensioni, abbatie, vescovati, sì come pare a S. M.

Spanien gekommen, die Stelle des ersten Prälaten von Spanien, das Erzbisthum Toledo, empfing, so hatte er es unsehlbar seiner Verbindung mit dem Hose zu danken. Sollte es nun bei weltlichen Aemtern anders sein? Sollte der Fürst nicht vor allen Anderen Diesenigen bedenken, die er von ihrer Jugend auf gekannt? Der Hos ward zu einer Pflanzschule für den Staat. Man erkennt leicht, daß er als ein Mittelpunkt des gesammten öffentlichen Lebens zu betrachten war, sieht aber auch, welche Sefahr darin lag, wenn ein Fürst von den Mitgliedern desselben allzu abhängig wurde.

Man kann sowohl diesen, als die anderen höfe damaliger Beit nicht betrachten, ohne eine allgemeinere Bemerkung zu machen. Ueberlegt man, wie einflugreich die Bilbung bes Abels, wie wichtig die Umwandlung seiner Begriffe von dem, was ebel, anständig und wünschenswerth, für die gesammte übrige Gesellschaft nothwen= dig sein muß, so erscheint es nicht überflüssig, zu fragen, wie aus bem Ritter ber Cavalier geworden. Den Ritter macht eine Tapferkeit, die von höheren Intentionen geleitet wird; gegen das Oberhaupt, dem er sich verpflichtet hat, unverbrüchliche Treue; in Bezug auf die Frauen eine uneigennützige Ergebenheit. Den Cavalier bilden persönliche Vorzüge und Fertigkeiten, beren er sich nach bem angenommenen Begriffe ber Chre bedient; in Hinsicht auf seinen Fürsten unbedingter Gehorsam und höfische Gefälligkeit; in hinficht auf die Frauen die Gewandtheit, ihre Zuneigung zu gewinnen. Jener führt das Schwert, dieser ben Degen. Mich dünkt, daß höfe, wie dieser burgundische unter Carl V. war und unter seinen Nachfolgern sich weiter entwickelte, zu jener Umwandlung nicht wenig beigetragen. Es wurden an demselben immer gegen vierzig Pagen erzogen. Was war es, worin man sie unterwies? Es war der ganze Gang moberner Uebungen ber vorwehmeren Jugend. Tanzen und Voltigiren, Reiten und Fechten; von Wissenschaften wenig 1). Wenn nun die Hoffnung, von bem Fürsten Gnadenbezeigungen zu erlangen, zu einer unterwürfigen Hingebung gegen ihn antrieb, wenn die tägliche Bemühung in jenen Uebungen sie besonders hoch zu

<sup>1)</sup> Cavallo: Ha S. M. da 30 in 40 paggi, figliuoli di conti et signori suoi vasalli et anco alcuni d'altra natione, per il vivere de quali S. M. paga un sesto di scudo (sie batten nămlich nach bem ordine della casa einen Governatore, ber sür sie sorgte und sür jeden des Monats 5 Scudi belam): di più li veste ogn'anno, ma non molto sontuosamente: gli tiene maestri che gl'insegnano ballare et di giuoco di spada, cavalcare, volteggiare a cavallo et un poco di lettere.

stellen nöthigte, so gesellte sich auch bald, zumal dann, wenn zusgleich die Fürstin Hof hielt, eine gewisse Galanterie hinzu; in den Spaniern, denen die katholische Richtung ihrer Monarchie eine Art von Schwung gab, entwickelte sich jene Gesinnung, die uns Calderon geschildert hat.

Der Hof verlor nach und nach seinen ausschließend burgunbisch=nieberländischen Charakter; auch Spanier traten in benselben ein; und wenn ein Mann, wie ber Herzog von Alba, die Stelle eines Oberhofmeisters erhielt, so konnte bas nicht ohne Rudwirtung auf die Geschäfte bleiben. Graf Heinrich von Nassau, der nach Chiebres Oberkammerherr wurde, zur Belohnung ber Dienste die er in den wichtigsten und schwierigsten Unterhandlungen geleistet hatte, wurde immer zu Rathe gezogen und hatte ben Ruf, daß er seine Meinung ohne Rücksicht und unumwunden sage. Nach sei= nem Tobe wurde diese Stelle nicht wieder besett; der Somiglier bu corps übernahm ihre Obliegenheiten am Hofe; es war Mons. be Rhe; auch dieser ist zuweilen mit den geheimsten und persönlich bebenklichsten Unterhandlungen betraut worden. Manche andere nieberländische Herren, die dem Hofe angehörten, der zweite Rammer= herr be Praet, vor allem Graf Büren, ber mit bem Raiser erzogen war und als sein persönlicher Freund galt, wurden gehört ober gebraucht. Dem Beichtvater, von dessen Amt wir faben, bag es ein wesentliches Glied dieses Hofhaltes war, konnte sich Carl, wie fich verfteht, nicht entziehen. Es waren fo viele geiftliche Geschäfte zu behandeln, so viele, die sich auf die Concilien, auf Türken und Moristen, auf neue Chriften und Protestanten bezogen, und wie manche andere, in benen er eines Gewissensrathes zu bedürfen schien. allen diesen hatte der Beichtvater mitzusprechen. Aber man merkte an, daß er seine Sachen mit aller Bescheibenheit vortragen, mit scharfen Gründen unterstützen mußte, wenn et gehört sein wollte 1). Nur über schwächere Naturen haben fich Beichtväter eine leitenbe Autorität verschafft.

1) Cavallo: Questo confessore entra in tutti li consigli dove si trattano cose pertinenti alla coscienza, et per questo viene amesso dove si parla di guerra et anco si parla di giustitia, et particolarmente quando si consultano le denominationi de beneficii, —— d'usure et quasi di tutti le cose che faccia l'imperatore. Bisogna che lui con destrezza non manchi di dire l'opinion sua fondatamente et con buona ragione et veda di dirla con tanta modestia che sia accettata la verità: altrimenti fa poco frutto et diminuisce l'autorità sua infinitamente.

Die Summe der Geschäfte Carls V. war in anderen und immer in wenigen Händen.

Lange Zeit wurden sie von dem Großkanzler Gattinara ver= waltet, einem Rechtsgelehrten, geborenen Piemontesen, ber seine Soule in Diensten der Erzherzogin Margaretha in der Verwaltung von Hochburgund gemacht hatte. Wir haben Briefe von ihm, die hauptsächlich badurch ausgezeichnet find, daß sie immer den Mittel= punkt der Politik glücklich treffen 1), in denen sich aber auch eine eigenthumliche Gefinnung, felbst im Gegensatz mit bem Fürsten, und bas lebhafteste Chrgefühl ausspricht. "Ich würde nach ben Gesetzen der Ehre leben", sagt er, "wenn mich auch Niemand sähe, wenn ich auch mitten in einem Walbe wohnte." Alle eingehende Schreiben und Eingaben gelangten zunächft an Gattinara; er zog ihren Inhalt ins Kurze und machte ben Entwurf ber Antwort, ber bann von bem Raifer und beffen übrigen Räthen in der Regel angenommen ward 2). Die auswärtigen Angelegenheiten, die Sachen des Krieges und die Herbeischaffung der zu demselben nöthigen Mittel hingen von ihm ab. Seine Thätigkeit setzte Jebermann in Erstaunen; man sagte von ihm, er sei bem Kaiser nöthiger und nütlicher, als dieser ihm; nur um der allgemeinen Angelegenheiten selbst willen schien er zu bienen. Er hielt fest an seinen Ansichten, und in der Unterhandlung erschien er zuweilen hart; aber übrigens galt er für wohlgesinnt und friedliebend, ber Unterdrückung An= derer abgeneigt; auch in den schwierigsten Lagen behielt er immer Muth.

Nach Gattinara's Tode wurden die Geschäfte zwischen Covos und Granvella getheilt, die beide unter ihm gearbeitet hatten. Der erste, ein Spanier, an den die Angelegenheiten von Spanien und von Italien gelangten, wird wegen des Wohlwollens gerühmt, das er einem Jeden bewies, der dis zu ihm durchtringen konnte; mußte er etwas abschlagen, so versäumte er nicht, sich mit guten Gründen zu entschuldigen; auch sein Haus ward durch seine Gemahlin, eine Mendoza, angenehm; den Kaiser wußte er zu behandeln, wie dersselbe behandelt zu werden wünschte. Noch bedeutender und wirksamer aber war der Andere, dem die deutschen und burgundischen aber sangelegenheiten, die nunmehr die allgemeinen wurs

<sup>1)</sup> Seine Briese an Margaretha, Statthalterin ber Nieberlande, in ben Lettres de Louys XII, Bb. IV.

<sup>2)</sup> Contarini: Leze tutte le lettere lui, e nota le espeditioni e risposti di quelle e poi le mostra al re (imperatore) nel suo consiglio.

den, zusielen. Nicolas Perrenot de Granvella ward, wie Gatti= nara, von der Erzherzogin Margaretha aus dem Parlament von Hochburgund, dem Land, dem er durch Geburt angehörte, zu den Staatsgeschäften abberufen. Er verschaffte sich in benselben so viel Ansehen, daß er unter allen lebenden Menschen als berjenige be= trachtet wurde, der sie am besten verstehe. Man leitete die glück= Lichen Erfolge bes Raisers nicht weniger von seinen Rathschlägen, als von der Anwendung und dem Glücke der Waffen her. Granvella vermied nicht, Geschenke zu nehmen, und besonders die Ber= handlungen in Deutschland trugen ihm eine Fülle von Gold ein. Er verwandte es auf den prächtigen Palast, den er in Besangon baute1), und den er mit herrlichen Kunstwerken ausschmücke, wie fie nur diese Epoche hervorgebracht hat, und auf die Ausstattung seiner zahlreichen Familie, die er nicht wieder in den Staub der Niedrigkeit zurückfallen lassen wollte. Aber dabei blieb er doch immer der unverbrüchlich treue Diener des Kaisers, der er war. Nicht als ob er sich der Meinung des Fürsten immer unterworfen Als sich Carl V. bei Ingolstadt in augenscheinliche person= liche Gefahr begab, hat ihm Granvella sagen laffen, die Welt bedürfe eines Kaisers von geringerer Waffenfertigkeit, aber größerer Weisheit. Der Kaiser nahm das hin 2), benn er ehrte den älteren Mann wie seinen Bater. Wenn Granvella eine Sache für gut hielt und Widerspruch von dem Kaiser fürchtete, ließ er wohl ver= nehmen, er werde mit ihm darüber streiten. In der Regel waren sie jedoch auch ohne Streit einverstanden. Der Raiser theilte dem Minister jede Information, alle Unterhandlungen mit den fremden Gefandten mit; und alle Abende pflegte Granvella dem Raiser ein Billet mit seinem Gutachten über die Geschäfte des folgenden Ta= ges zuzusenden; ober es wurde am Morgen von dem Kammerdiener Meister Adrian abgeholt, dem man auch deshalb vertraute, weil er weder lesen, noch schreiben konnte.

Wenn Covos und Granvella so großen Einfluß ausübten, so waren ihnen doch die Geschäfte mit nichten allein überlassen. Lange Zeit bestand eine Consulta, deren Mitglieder, der Großcomthur Don Garcia de Padilla und der Erzbischof von Bari, Gabriel Morino, ihre Meinung über jede Frage abzugeben hatten. Schon

<sup>1)</sup> Papiers d'état du Cl. de Granvelle: Notice préliminaire, S. V.

<sup>2)</sup> Mozenigo, 1548. S. Sria. Illma è tanto amata appretiata et honorata di Cesare, quanto dir si possa, havendolo S. M. quasi in luoco di padre.

Ju Gattinara's Zeit war ein Staatsrath eingerichtet worden, in dem die niederländischen Herren saßen, in späteren Zeiten auch Alba, wo man die Geschäfte regelmäßig in Berathung zog. Der Raiser nahm in Person daran Theil; er pflegte mit einem Papiere in der Hand zu erscheinen, auf welchem die wichtigsten Punkte verzeichnet waren; er sprach wenig, aber verständig und überzeugend; sein Rath erschien meistentheils als der beste.

Die Regierung Carls V. war eine Cabinetsregierung mit bestathenden Elementen; die Bedeutung der letzteren trat in den späzteren Jahren für die politischen Angelegenheiten zurück. Zur mündslichen Consulta mit Granvella und dem Kaiser ward nur der Beichtvater zugezogen, doch allein von jenen wurden die Beschlüsse gefaßt.

Dagegen finden wir für die Verwaltung ein eigenthümliches Institut am Hofe, einen aus ben Räthen ber Provinzen erlesenen obersten Regierungsrath. "Seine Majestät", sagt Cavallo, der uns über benfelben allein unterrichtet, "hat zur Regierung ber gesammten Staaten einen Rath, ber aus verschiedenen Reggenten so heißen die höheren Mitglieder der Collegien — einem von Si= cilien, einem von Neapel, einem von Mailand, einem von Burgund, einem von den Niederlanden, einem von Aragon und einem von Castilien besteht, und in dem überdies zwei oder drei Doctoren sitzen. Diese berathschlagen alle wichtigen Sachen, die den Raiser ober die Gesammtheit der Staaten angehen; ein Jeder hält sich über die Angelegenheiten seiner eigenen Provinz unterrichtet und re= ferirt über dieselben. Ihr Präsident ist der Bischof von Arras, der jüngere Granvella"1). Wenn ein Rath dieser Art schon in einer Monarchie nüglich scheinen könnte, welche eine organische Einheit hat, wie viel mehr mußte er's in einer solchen sein, wo einzelne Reiche fast unabhängig neben einander standen! Die Mitglieder besselben konnten zugleich als Organe der Regierung und als Re= präsentanten ihrer Heimath angeschen werben. Wenn sie auf der einen Seite das Interesse ber einzelnen Landschaften gegen das Ganze wahrzunehmen verpflichtet waren, so konnte boch auf ber an-

<sup>1)</sup> Carallo: Li quali tutti insieme massime nelle cose d'importanza consultano et giudicano ogni cosa particolare pertinente all'imperatore o alli stati, et separatamente ogn'uno di loro della sua propria provincia s'instruisce et riferisce a gli altri, sollecitando l'espeditione: capo de quali tutti è Monsignor d'Arras: et questi hanno di provisione dall'imperatore da mille scudi sino in 1500 l'anno.

beren das Bedürfniß der Gesammtheit ihnen nicht verborgen bleiben; sie konnten sich gegen dasselbe nicht verhärten, und die Provinzen mußten demjenigen leichter gehorchen, was ein Rath beschloß, in dem sie einen Eingeborenen aus ihrer Mitte sizen sahen 1), als dem, was die absolute Sewalt ohne alle Rücksprache gebot. Auch konnten hier die Verhältnisse der Provinzen gegen einander besser abgewogen werden.

Dieser Rath war indeß noch nicht genügend. Zur Uebersicht der verwickelten Geldgeschäfte des Reiches bedurfte es ohne Zweisel eines anderen von strengerer Einheit. Der Kaiser hatte einen Fisnanzrath, mit welchem er den Zustand seines Einkommens und seiner Ausgaben, die Anleihen, die er machen, die Zinsen, die er bewilligen wollte, berieth?). Das Verhältniß dieser beiden Räthe wird, dünkt mich, gewesen sein, daß der eine forderte, was der ans dere nicht ohne Widerstreben gewährte.

Die Ranzleien, von benen eine die das Reich betreffenden, die andere die vom Reich unabhängigen italienischen, die dritte die spanischen Sachen besorgte, fertigten die Befehle aus, die dann an die Regierungen der einzelnen Landschaften weiteren Weg nahmen.

Man sieht, wie sehr die Einheit des Ganzen in der Person des Raisers lag. Zwar beschränkten ihn die Verfassungen seiner Länder, die Politik seiner Nachbarn, die oft mißliche Lage der Geschäfte hundertfältig; in seinen Entschlüssen aber sinden wir ihn bis auf seine letzten Jahre immer selbständig, in der Ausübung der höchsten Gemalt von fremdartigem Einfluß unabhängig.

## 2. Philipps II. erftes Ministerium.

Wie Carls Natur, in sich ruhig und abgeschlossen, Beweglichkeit genug hatte, sich verschiedenen Nationen bequem zu zeigen, so keuchtete seine Staatsverwaltung durch die Unabhängigkeit, die er selber behauptete, und durch die gleichmäßige Berücksichtigung, die er den einzelnen Landschaften angedeihen ließ, hervor.

- 1) Bon dem neapolitanischen Mitgliede Giannone, Storia di Napoli XXX, c. 2. Die Cortes von Madrid 1552, Petic. I, sagen, daß immer zwei Mitglieder des Raths von Castilien dem kaiserlichen Hose folgen müssen.
- 2) Cavallo: Sono vi poi a parte di tesoriere consultori, che sono ragionati (vielleicht ragionatori), e con il consiglio d'alcuni di questi S. M. piglia a cambio.

Folgte ihm nun sein Sohn, wie in dem Recht der Regierung, so auch in der Art und Weise derselben nach?

In der Geschichte des Hauses Habsburg wiederholt es sich, daß es eine Nation immer durch eine andere bezwungen und die minder ergebene durch Fremdlinge zu regieren gesucht hat. Rudolf I. unterwarf die Destreicher durch Schwaben, von denen mancher zu Fuß mit ihm zog und in kurzem zu 10,000 Mark Einkommen ge= langte, wider deren fortdauernde Herrschaft sich Destreich nur verzgebens empörte<sup>1</sup>). Um sich der Niederlande zu bemeistern, bediente sich Maximilian der Kraft von Destreich, jener Schaaren, welche ihm Gaudenz von Ems aus throlischen Kriegen zusührte, und deutsicher Hülfe. Wiederum mit niederländisch beutschen Truppen ging Philipp I. nach Spanien, und anfangs waren es Niederländer, denen Carl die Regierung von Spanien anvertraute.

Doch behachte sich Carl, und in seinen späteren Jahren finden wir Spanier, Niederländer und Italiener von ihm mit gleicher Gunst behandelt.

Unter Philipp II. zeigte sich aber eine eigenthümliche Reaction. So wie sich die Spanier in den italienischen und deutschen Kriegen als die Eroberer und Gründer der Monarchie, obwohl nur mit halbem Recht, betrachten lernten, so wie ihr Stolz sich den ersten Rang unter den Nationen derselben anmaßte, mit so gutem Erfolg, daß auch die Söhne Carls, der echte, Philipp, und der unechte, Don Johann, beide sür nichts anderes als für wahre Spanier gelten wollten?), so machten sie allmählich auf einen vorzüglichen Untheil an der allgemeinen Regierung Unspruch. Philipp erkannte denselben an. Die erste Abweichung von dem Systeme Carls ist, daß Philipp Castilien als das Haupt seiner Reiche ansah.

Zunächst verschwindet jener aus Eingeborenen der verschiedenen Lande vereinigte Rath. Nachdem Philipp in Spanien auf immer Platz genommen, und eben hierdurch veranlaßt, griff er zu einer Verwaltungsweise, in welcher die übrigen Landschaften als untergesordnete Provinzen von Castilien erschienen. So wie es nämlich hier seit geraumer Zeit verschiedene Räthe gab, für Gerechtigkeit, Inquisition, Ritterorden, Indien, so wurden diesen nunmehr einige neue hinzugefügt, für Aragon, sür Italien, für die Niederlande, und obwohl diese von jenen im Wesentlichen ganz verschieden waren,

<sup>1)</sup> Albertus Argentinensis ap. Urstis. II, p. 103.

<sup>2)</sup> Lippomano über Don Johann: In somma vuole essere tenuto Spagnuolo in tutte le cose.

erschienen sie doch nicht anders, als in ihrem Berhältniß 1). Diese alle standen in einem unmittelbaren Bezuge zu dem Könige. Er wohnte zwar ihren Berathungen niemals bei, aber er pflegte sich wenigstens in seinen ersten Jahren ihre Beschlüsse in einer Consulta vortragen zu lassen?). Das blieb nun allerdings, daß in diesen Collegien einige Eingeborene saßen; aber jene gemeinschaftlichen Sitzungen und Berathschlagungen hörten auf.

Die Sorge für die Gesammtheit kam hauptsächlich an ben Staatsrath. War dieser vielleicht aus Erlesenen ber verschiedenen Landschaften zusammengesett?

Es ist immer merkwürdig, wie Philipps II. Staatsrath gebildet ward. Als er noch Principe war, bekam er einen auf burgun= bische Weise eingerichteten, indeß fast durchaus aus Castilianern zu= sammengesetzten Hof. Oberhofmeister war ber Herzog von Alba; Oberstallmeister Don Antonio de Toledo, mit jenem von demselben Geschlecht; Figueroa, Graf von Feria, ebendemselben nahe ver= wandt, befehligte die spanische Leibwache. Unter den Kammerherren - benn einen Oberstämmerer, ben ber Bater abgeschafft, gab man auch dem Sohne nicht — finden wir vorzüglich Don Ruy Gomez de Silva, aus einem Hause, das zugleich in Castilien und Portugal sehr verbreitet war, und zwar aus dessen portugiesischer Linie ge= bürtig, durch die entschiedene Gunft, die er bei Philipp erwirbt, her= vorragen. Diese sind es, welche ben Hof bes Principe wesenklich. bildeten 3). Wie sehr muß es uns erstaunen, wenn wir sehen, daß er, nachdem er König geworden, obwohl er die Geschäftsführung seines Vaters vor Augen hatte, obwohl er nicht so jung war, um sich einer zufälligen Umgebung hinzugeben, daß er bennoch aus eben diesen einen Staatsrath zusammensetzt, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Monarchie zu leisten beauftragt wird: Alba, Toledo, Ruy Gomez, Feria sind sämmtlich barin. Zwei andere

<sup>1)</sup> Sommario dell'ordine che se tiene alla corte di Spagna circa il governo delli stati del re catolico Ms. sührt die 11 Räthe so aus: il consiglio delle Indie — di Castilia, d. i. der Gerichtshof von Castilien, — d'Aragona — d'inquisitione — di camera, ein Theil jenes Gerichtshoses, — dell'ordini — di guerra, d. i. der Staatsrath mit einigen Kriegs-verständigen ergänzt, — di hazienda — di giustitia — d'Italia — et di stato.

<sup>2)</sup> Tiepolo: Non si trova mai S. M. presente alle deliberationi nei consigli, ma deliberato chiama una delle tre consulte, secondo che il negotio gli aspetta: l'una è di Spagna, l'altra delle Indie et la terza d'Italia, alla qual sempre sì ritrova.

<sup>3)</sup> Sanboval, Vida y hechos del Emperador Carlos V II, p. 756.

Spanier, Manrique be Lara, Mahor-bomo-mahor ber Königin, und ber Herzog von Francavilla, werbe ihnen zugesellt. Dagegen sind weder die Siege Emanuels von Savohen, noch die Bande des Blutes, die den König mit Ottavio Farnese verknüpfen, weder die alten Dienste Ferrante Gonzaga's, noch die neuen und ausgezeichneten Egmonts vermögend, ihnen darin einen Platz zu verschaffenselbst der jüngere Granvella, der sich von Jugend auf mit der Politik der Monarchie beschäftigt, sah sich nur noch in dringenden Fällen, wo man seiner unumgänglich bedurfte, zugezogen, übrigensaber aus dem allgemeinen Rath in der That verdrängt 1). Man begnügte sich, ihm eine allerdings wichtige, doch mit seinen früheren Berhältnissen nicht zu vergleichende Stellung in den Niederlanden zu geden. Die Uedrigen schien man nur darum zu achten, damit sie sich keinem fremden Fürsten überliesern möchten, damit sie einizgermaßen bei gutem Willen blieben 2).

Dies war die erste Gestalt des Staatsrathes Philipps II., und wenn er erweitert ward, so geschah es in demselben Sinne. Wir sinden die Präsidenten der eigentlich castilischen Räthe, des Raths der Inquisition, der Orden, des alten Rathes eingetreten; einen Präsidenten von Aragon sinden wir nicht darin; und wenn der Präsident von Italien darin Plat hat, so ist es jener Franca-villa, der ihn schon früher besaß, ehe er noch diesem Rathe vorstand.

Durch diese beiden Beränderungen, das Verschwinden des allsgemeinen Regierungsrathes und die Umgestaltung des Staatsrathes in eine völlig castilianische Form, ward Castilien allerdings zum Haupt dieser Reiche erhoben; den Spaniern wurde der größte Einssluß auf die übrigen Landschaften zu Theil. Der König, sagt Soriano, achtet nur die Spanier: mit diesen unterhält er sich, mit diesen beräth er sich, mit diesen regiert er 3). Welche Wirkung diesen hatte, wird später zu betrachten sein; jest ist die Frage, welche Geschaften sein; jest ist die Frage, welche Geschaften sein;

- 1) Soriano: Monsignor d'Aras, se bene è stato adoperato tanto dall'imperatore nelle cose grandi et se ben resti con quel suo grado col re, però non va nel consiglio et non vien chiamato se non s'ha da trattar cosa che habbi difficoltà o che non si possa nascondere.
- 2) Soriano: Più per bisogno che s'havea di lui (Ferrante Gonzaga), che per volontà che havessero di favorirlo.
- 3) Derselbe sügt hinzu: Contro il costume dell'imperatore sa poco conto d'Italiani et di Fiamenghi et manco di tutt'i Tedeschi. Et se bene intratiene huomini principalissimi d'ogni natione delli suoi regni, però si vede che non vole admetter alcuno nelli consigli secreti. Es gab jedoch Zeiten, wo bieses System schwantte.

stalt die höchste Staatsverwaltung in sich selber entwickelte, und in wiefern. Philipp ihr gegenüber selbständig blieb ober von ihr abshängig wurde.

In seinen ersten Jahren bediente sich König Philipp folgender Ordnung. Nach den ersten Morgenstunden gab er den fremden Gesandten Audienz; hierauf ging er zur Messe nach seiner Capelle; hierauf speiste er öffentlich; nach Tische empfing er die Bittschriften und hörte die Gesuche seiner Unterthanen. In allem, was ihm vorgetragen ward, bezog er sich auf seine Räthe; alle Eingaben wurden von einem Secretär rudricirt und an die Behörde versandt, der sie zukamen. Deren Beschlüsse trug man dem Könige in den Consultas vor, welche er anstellte, oder man übergab sie ihm, wie später ausschließend eingeführt ward, auf einem Blatte. Hier ersuhr man sein entscheidendes Gutachten, und er gab seine Un= terschrift.

Wenn nun der König, wie Tiepolo noch im Jahre 1567 verssichert, die Beschlüsse in der Regel zu billigen pslegte, die Beschlüsse der Uebrigen außer in Gnadensachen, die Beschlüsse des Staatserathes außer in der Angelegenheit von Flandern<sup>2</sup>), so kommt es sehr auf den Zustand dieser Behörden, besonders auf die innere Beschaffenheit des Staatsrathes an, von dem die wichtigsten Entschließungen ausgingen.

Es ereignete sich aber, daß sich in dem Staatsrathe die bei= den Häupter Ruy Gomez de Silva, Fürst von Eboli, und der Her= zog von Alba in schroffem Gegensatze einander gegenüberstellten.

Ruy Gomez hatte sich durch eine persönliche Geschicklichkeit, durch das Talent eines wohlgesinnten Hosmannes bei seinem Herrn und Meister geltend gemacht. Wenn er bescheiden fragte und bünzdig antwortete, nicht viel discurrirte, nicht mehr zu verstehen suchte, als sein Fürst angedeutet zu haben wünschte, und Alles geheim hielt; wenn er sein Haus nicht über einen mäßigen Glanz erhob, traf er eben den Sinn desselben. Es ist eine bequeme und gescheidte, fördernde und nachgiebige Dienstsertigkeit, durch die er seine Gunst

<sup>1)</sup> Anfangs versanbten die Ajutanti della camera. Tiepolo: Li memoriali visti da alcuni suoi ajutanti di camera sono inviati al secretario di quel consiglio che ha questo carico d'espedir questi tali memoriali. Onde conviene che quello che negotia, anda a quel consiglio a qual è rimesso.

<sup>2)</sup> Rare volte sono mosse le deliberationi da S. M. — rare volte si parte dal loro conseglio.

erwirbt; er fühlt sehr gut, daß er sich in diesem Kreise halten muß. Er will die Wirkung, selbst wenn er sie mit einer Art Mißbehagen erwerben müßte. Er meint, man müsse sich hüten, wenn man eine bessere Einsicht habe als der Fürst, diesen das jemals inne werden zu lassen; nicht durch offenen Rath, sondern durch einen geheimen Wink könne man etwas durchsetzen; man müsse ein Mäcenas seines August sein, dann erwerbe man bei Gott und Menschen Verdienste. Er hatte die Miene, als liege ihm Ball und Würselspiel mehr am Herzen, als irgend ein Geschäft. Niemals nahm er aus sich, etwas durchzusühren; seines Einslusses, so viel auch andere davon sagten, schien er niemals sicher zu sein 1). Cabrera nennt ihn einen glückslichen Steuermann in dem gefährlichen Golf des Hoses 2).

Ganz eine andere Natur ist Alba, von diesen Künsten, diesen Rücksichten weit entfernt. Ihm gaben die ausgezeichneten Verdienste, die er sich um die Monarchie erworben, seine Haare, die im Dienste dieser Könige erblichen, seine Erfahrung, sein Kriegsruhm, seine immer entschiedene Seele den Einfluß, den er hatte. Er wollte denselben aber mit keiner persönlichen Geschmeidigkeit behaupten ober vergrößern. Wollte er Wirkung und Macht, so wollte er auch das Ansehen derselben. Dem Throne gegenüber zeigte er die Bitter= keit des Stolzes, der einen unumschränkten Herrn über sich fühlt. Man hat nicht zu Friedrichs des Großen Zeit erst gehört, ein Fürst drücke die Pomeranze aus und werfe die Schale von sich. Dies Wort ist vom Herzog Alba. "Wir muffen uns aber ben Saft nicht ausdrücken lassen", sagt er, "wir mussen und nicht ganz und gar lesen lassen. Ein burchgelesenes Buch wirft man bei Seite" 3). Man sprach einst am Hofe von der Möglichkeit, Portugal zu er= obern, und der gute Marques de los Veles zeigte, wie sehr er das Alba faßte die Sache von einer anderen Seite. "Wohin," sagte er, "sollen dann unsere Kinder vor einem Könige flüchten?"

- 1) Sigismondo Cavalli: Nel trattar le cose vi entra sempre con grandissimo rispetto; mostra di per timido ni se promette troppo di quella benevolenza.
- 2) Cabrera Don Felipe segundo p. 184, p. 712 und an anderen Stellen. Zu vergleichen Scipio di Castro Avvertimenti über Sicilien p. 340; Molino's Relation über Savopen; vorzüglich aber die Briefe des Anstonio Perez, seines Vertrauten, besonders Carta a un gran privado, I, p. 75.
- 3) Alba's Borte: Reyes usan de hombres como de naranja, que la buscan por el zumo y en sacandosele la arrojan de la mano. Perez Segundas Cartas p. 136.

Er besann sich, daß der Marques nicht eben sein Freund war. Er hatte die Stirn, dies dem Könige selber zu sagen. Und dennoch eroberte er Portugal. Und bennoch wollte er die Freiheiten der Aragonesen eingeebnet wissen. Dennoch ging er, Flandern zu unter= jochen 1). Denn er hatte ben aristokratischen Hang, ben Despotismus ausüben zu helfen, nur daß er ihn nicht selber erführe.

Der Widerstreit der beiden Häupter schrieb sich daher, daß Alba im Anfange dieser Regierung den Anspruch durchblicken ließ, sie zu leiten, wie der Connetable Montmorency die französische. Er konnte nicht ertragen, daß ein Anderer fich ihm gleichstellte; er wollte alles thun, alles ausführen 3). Ruy Gomez sette sich biesem Anspruche entgegen und hatte babei bie Uebrigen auf seiner Seite. Ihr Verhältniß zu bem Könige fassen bie Worte Alba's nicht übel zusammen, wenn er im Vorgemach des Königs zu sagen wagt: nicht gerade guten Rath zu ertheilen wisse sein Gegner, aber die Launen bes da brinnen, die verstehe er meisterlich 3). Sie zogen ben Staats= rath, ben Hof, ja das Land und die Provinzen in ihre Spaltung nach; fast gab es nichts, worüber nicht die Meinung beider Theile verschieden gewesen wäre.

Blieb nun der König von dieser Entzweiung unberührt? Hatte sie nicht einen wesentlichen Ginfluß auf seine Staatsverwaltung, ja auf seine eigene Meinung und Entscheidung?

Unberührt blieb er nicht von ihr. So wie er bei den Com= petenzen, die unter ihnen eintraten, bald für den Einen, bald für den Anderen war, so wie er zu der ritterlichen Würde (eines Abel= antado), die sie Beide in Anspruch nahmen, ansangs Rup, dann auch Alba empfahl 4), so gestattete er Beiden einen nicht geringen Beschlüsse des Staatsraths, welche auf den Antrag Alba's durchgegangen waren, sind auf den Wunsch des Ruy Gomez vom Könige abgeändert worden. Ruy setzt durch, daß ein Mendoza zu ber Gefandtschaft nach Rom bestimmt wird; Alba bewirkt, daß berselbe boch nur außerordentlicher Gesandter werden kann. bringt es Ruy zu dem Beschlusse, daß die Stelle eines orbentlichen

1) Relaciones de Antonio Perez, p. 131.

2) Paolo Tiepolo: di qua vengono le sue acerbe lamentationi, le superbe maniere di procedere.

3) Alba's Wort "Gran maestro de lo de aqui dentro" bei A. Perez. Cart. I, 75.

4) Lettera di Monsignore di Terracina nunzio di Pio IV spricht hieron: Come Sua Maestà è benigna e gratiosa e non può denegare il suo favore a chi ne richiede.

Gesandten dem Bargas zufallen soll; Alba aber weiß den Zweifel rege zu machen, ob derselbe auch adelig genug für einen so hohen Posten sei, und der König geht darauf ein 1). Wollte nun ein Fremder etwas an diesem Hofe erlangen, so war er in Verzweiflung, wenn er einerseits sah, wie nothwendig es sei, beide Häupter zu gewinnen, weil fie Beide bei dem Könige Ansehen besaßen, an= dererseits wie unmöglich, mit dem Einen gut zu stehen, ohne das Wohlwollen des Anderen zu verlieren. Es ist wohl vorgekommen, daß Bewilligungen, die zu Gunsten Alba's oder seiner Anhänger geschehen waren, unwirksam blieben, weil Erasso, der die Geschäfte im Finanzrathe führte und der Partei des Fürsten anhing, dagegen Man bankte Gott, wenn man sich so hielt, daß man awar Reinen entschieden gewann, aber auch Reinen entschieden gegen sich hatte 2). Nur etwa einem römischen Gesandten gelang es, Beibe für sich zu gewinnen: wie sollte nicht dem Einen soviel wie dem Anderen an der Gunft des Papstes gelegen haben? Hier kehrte sich ihr Streit um und sie wetteiferten, sich ergeben zu zeigen. Und boch mußte auch Monsignore bi Terracina, päpstlicher Nuntius in Ma= brib, sich bequemen, in der Sache jener ritterlichen Würde, um die fie stritten, Beiden den Sieg zu versprechen: dem Alba, der nur Recht verlangte, ein unparteiisches, dem Ruy, der begünstigt zu sein wünschte, ein für ihn gestimmtes Gericht. Doch sieht man, wie die Lage ber Dinge war. Zwischen ben beiben Häuptern wurden die meisten Angelegenheiten zu einem Streitpunkte; Beibe hatten einen unläugbaren Ginfluß; Beibe suchten benselben bei jeder Gelegenheit geltend zu machen; so geschah, daß eine Sache um so weniger zur Entscheidung gebracht werden konnte, je wichtiger sie war; daß sich in allen Ausfertigungen jene Langsamkeit, die man schon unter Carl bemerkt hatte, bis zum Unerträglichen steigerte 3).

So wenig blieb dieser Zwiespalt ohne Einwirkung auf den Staat. Wer hätte aber glauben sollen, daß er dem Könige selber nicht ganz unwillkommen war? Dennoch möchte es fast fo scheis

- 1) Dieselbe Lettera des Nuntius Mons. di Terracina.
- 2) Soriano: Chi vuole il favore del duca d'Alva, perde quello di Ruigomez: così per contrario quel che cerca quel di Ruigomez, non ha quel del duca: et può ben ringratiar dio chi si governa in modo con l'uno et l'altro che non s'acquisti contrario a l'uno et l'altro.
- 3) Soriano, wo er von bem Zwist rebet: Donde è nato, nasce e nascerà ogni disordine di questa corte: perche con questi dispareri si ritarda l'espeditione di tutte le cose et publiche et private, con pena et disperatione di chi le tratta.

nen. Jedes Geschäft, sagte dieser König einst, habe seine Regeln und das Geschäft eines Königs nicht weniger, als ein anderes. So besuche er den Staatsrath aus guten Gründen nicht: die Gegenwart eines Fürsten dränge die Meinungen zurück, und ein Jeder rede dann, als stehe er auf dem Katheder: seien die Räthe aber allein, dann entspinne sich Streit, dann, wenn sie warm geworden, zeige sich ihre Meinung und Leidenschaft eigentlicher; aus ihrem Widerstreite könne der König den besten Rath schöpfen, wenn er nur einen getreuen Referenten habe 1). Er glaubte, durch entgegensgesetze Meinungen am besten berathen zu werden. Man sagt, in den flandrischen Sachen habe er zuweilen eine Sitzung in der Gegenswart bloß des Ruh Gomez, eine andere in Gegenwart bloß des Alba halten lassen, um sich dann aus beiderlei Gutachten zu belehren 2).

In der That hielt sich dieser Fürst weder von dem Einen noch von dem Anderen unabhängig; dennoch behauptete er über Beide eine gewisse Superiorität. Frre ich nicht, so war in ihm eine entschiedene Empfänglichkeit für fremden Rath, ein entschiedenes Bedürfniß besselben; aber dabei eine so große Neigung zur eigenen Thätigkeit, zu eigener Behandlung der Geschäfte, eine so lebhafte Eifersucht auf sein höchstes Ansehen, daß er dem fremden Einflusse zwar nicht entging, sondern ihn vielleicht selbst unbewußt litt 3), aber sehr wohl verstand, ihn nie ganz deutlich hervortreten zu Dennoch ift nicht zu bezweifeln, daß Ruy allmählich bas Uebergewicht erlangte; so verständig ging er mit seinem Meister um; so sehr hatte er die Kunst inne, Wirkungen hervorzubringen, ohne sie gewahr werden zu lassen; so wohl unterstützte ihn sein Amt, das Amt eines Somiglier du Corps, das ihn immer in der Nähe des Fürsten erhielt. Zwar in den Sachen des Krieges führte Alba immer ein entscheidendes Wort; aber Ruy gab der Monarcie selbst eine friedliche Richtung: in zweifelhaften Fällen war er allemal für den Frieden; die Finanzen, die Angelegenheiten der inneren Berwaltung waren faft ganz in seinen Bänden 4).

1) Cartas de Antonio Perez.

2) Tiepolo: Conoscendo che per gli odii che sono tra il duca d'Alva et Ruigomez, in cose di tanta importantia, quando havesse seguito senza altra consideratione li loro consigli, haveva potuto divenir in qualche disordine, però a parte consigliava in questa mattina (ohne Zweifel materia) in absentia l'un dell'altro, et poi deliberava quel che più credeva dovesse esserli utile.

3) Soriano: L'imperatore si governava in tutte le cose per opinion

sua: il re per quella d'altri.

4) Tiepolo.

Indem nun Beide dergestalt stritten, indem Alba, der sich von einer geschmeidigeren Natur, die nicht gerade ein ausgezeichnetes Berdienst hatte, von dem ersten Plaze verdrängt sah, wahrscheinlich eben hiedurch mit jener Bitterkeit erfüllt war, die wir an ihm wahr= nehmen, so ereignete sich, daß zwischen Beiden ein Oritter zu einem ausgezeichneten Ansehen emporkam.

Zwischen ben Fürsten und ben Herzog trat ein Doctor. war der Doctor Diego Spinosa, der auf dem Wege gerichtlicher Aemter bis zur Stelle eines Präsidenten von Castilien gestiegen war; ber barauf, als er diese erlangt hatte und nun häufiger Ge= legenheit fand, sich dem Könige zu nähern, durch die Würde seiner Erscheinung, die muthige Frische seiner Natur, ben hohen Geist, der aus ihm sprach, sich bei demselben in das größte Ansehen sette 1). Er war ein bis zur Eifersucht auf Andere unermüdlicher Arbeiter. Die Geschäfte im Rathe von Castilien beforgte er fast allein und ließ seinen Räthen so wenig als möglich zu thun. Aber dies ge= nügte ihm noch nicht. Er übernahm noch bas Amt-eines Großinquisitors; er präsidirte im Rathe von Italien; er arbeitete auch im Staatsrathe: in allen gleich feurig und zur Stelle. welche mit der Nachricht einer so eben entstandenen Vacanz von Granada nach Madrid kamen, fanden ihn schon unterrichtet; sie fanden das Amt, um bessen willen sie gesandt waren, durch seine Fürsprache bereits besett. Als er endlich Cardinal geworden, als ihn darauf der König wie seines Gleichen behandelte, ihm vor der Thüre entgegenkam, den Ropf vor ihm entblößte, ihm einen Stuhlgab, kam er in solches Ansehen bei dem Volke, daß man ihn den Monarchen von Casti= lien nannte. Biele fanden, er sei ein Mann, geboren, zu regieren.

Spinosa war von Ruh Gomez befördert <sup>2</sup>), und zuweilen haben sie, wie Cabrera versichert, gegen Alba gemeinschaftliche Sache gemacht. Aber im Ganzen wußte sich Spinosa doch von den herrschenden Leidenschaften frei zu halten; gerade seine Unparteilichkeit und Uneigennütigkeit — denn er dachte nicht daran, seine Familie groß zu machen — verschaffte ihm das Vertrauen des Königs. Aber alle Anderen waren durch sein gebieterisches, zuweilen stürmisches Wesen verletzt und widerstrebten ihm.

- 1) Perez vergleicht seine Gnabe mit einem Blit: Privò como relampago. Segundas Cartas n. 48 a Francisco Lercaro. Das Uebrige Cabrera, Felipe II, p. 700; Strada de bello Belg. Dec. I lib. VI, p. 161 edit. Ratisb. 1751 fol.
- 2) Sigismonto Cavalli: Fu posto inanti da Ruy Gomez per dar autorità nel consiglio ai suoi dependenti.

Zwei Factionen in einem immerwährenden geheimen Kriege: der König zwar der einen zugethaner, doch durchaus ohne die andere irgend fallen zu lassen: beide in der Berwaltung der Geschäfte thätig. Wir sinden sie seit des Königs Thronbesteigung. Bom Jahre 1558 berichtet uns Soriano, wie beide Parteien sür Glück und Ehre des Königs bemüht seien, doch auf verschiedenem Wege; vom Jahre 1560 schildert Monsignore di Terracina, wie diese Parteiung den Hof mehr als jemals beherrsche 1) vom Jahre 1567 sagt Tiepolo, es komme nichts vor, worin nicht Alba und Rup verschiedener Meisnung seien.

Seitdem aber sehen wir ein Haupt nach dem anderen abtreten. Zuerst Alba.

In dem Jahre 1567 schien die Lage der niederländischen Geschäfte einen Versuch, sie auf immer beizulegen, durchaus nothwenbig zu machen: entweder in Güte durch die Anwesenheit des Kö= nigs ober mit Gewalt burch ein Heer. Ruy war für die Güte, Alba für die Gewalt. Für diese entschied sich der König, und er übertrug sie Alba selbst. Er gab bemselben eine beinahe absolute Vollmacht, wie benn die Fürsten dieses Hauses eine solche mehr als einmal einem erprobten Feldherrn anvertraut, wie sie früher Gonzal de Cordova und Pescara, wie sie später Spinola und Wallenstein besessen haben 3). Hiemit entließ er ihn, und bies schien eine große Begünstigung. Doch auch ben Gegnern Alba's brachte es keinen Nachtheil. Sie genossen nun, ungestört von dem verhaften Nebenbuhler, ihren Einfluß auf die öffentlichen Geschäfte; sie leis teten den Staat von seinem Mittelpunkte aus. Indeß vollzog Alba in den Niederlanden jene Gewaltthaten, die den Fluch der Nachwelt über ihn gebracht haben; die ihm selber nicht gefielen, denn in berselben Zeit hätte er einen besseren Ruhm gegen die Türken, nach welchem sein katholisches Herz bürstete, erfechten können; die ihn, da sie auf die Lett ihre Absicht versehlten, auch in der Gunst seines herrn nicht förberten.

Zum Zweiten trat Spinosa ab. Es war leicht, einem ent

- 1) Ho cercato d'informarmi con diligenza degli umori di questa corte, et inteso primieramente che regna più che mai l'intrinseca discordia cominciata molti anni sono tra il duca d'Alva et il principe d'Eboli: onde non solo il consiglio di stato, ma tutta questa corte è divisa in fattioni.
- 2) Tiepoto: Si risolve S. M. mandarlo in Fiandra con absoluta podestà, così nel conceder gratia, distribuir gradi et honori etc.

schiebenen und offenen Gegner, beffen Schritte man beobachten konnte, Wiberstand zu leisten; schwer aber, ben geheimen Ginflüste= rungen zu begegnen, benen das Ohr Philipps II. allezeit offen stand. Gerade ber, welcher sich am wenigsten fürchten zu muffen schien, Spinosa, erfuhr am ersten, wie gefährlich sie seien. War es vielleicht die unermüdliche Thätigkeit nach allen Seiten hin selbst, was dem Könige zulett mißfiel, waren es Klagen der Granden über Stolz und Unzugänglichkeit des neuen Cardinals, oder waren es andere Dinge, die man nicht erfahren hat — lange pflegte dieser König zu hören und wieder zu hören, und lange wußte er zu verbergen, bis er allmählich das Maß seines Ingrimms gefüllt hatte und plötlich damit herausbrach; genug, Spinosa trug dem Rönige einmal über eine flandrische Sache vor, als dieser ihn hef= tig anfuhr und seine Ungnabe mit einem Male erklärte. Spinosa, so fräftig und lebhaft er auch sein mochte, war es boch nicht ge= nugsam, um dies zu ertragen; er starb nach kurzer Krankbeit im September 1572 1).

Sollte da nicht auch der alte Günstling, Ruy Gomez, fürchten? "Herr Antonio", sagte er zu Perez, "glaubt mir, ich entflöhe gern von diesem Hofe, wenn ich nur könnte"2). Er beklagte sich auweilen über ben König: ein Günstling empfinde eine leichte Hautverletzung stärker, als ein Anderer eine Wunde bis auf den Knochen. Er fürchtete jene geheimen Einwirkungen, benen ber Rönig boch nicht zu entziehen war. Nie ruhte er in voller Sicherheit seiner Gunst. Vielmehr war er immer auf ber Hut: er suchte seine Geg= ner durch Gnaden, die er ihnen verschaffte, zugleich zu gewinnen und zu überzeugen, was er vermöge. Und in der That war er sehr geschickt in diesen Dingen. Das unbeugsame Gemüth bes Don Carl, ber ihn haßte, ber sich beleidigt fühlte, wenn man ihm nicht mittheilen wollte, was man insgeheim mit dem Könige verhandelt, selbst dies wußte er zu bändigen und endlich für sich einzunehmen 3). Durch eine so geschickte Sorgfalt, die er immer in Anwendung hielt, gelang es ihm, bis an seinen Tob in einem wesentlich ungeschwäch. ten Einfluß zu bleiben. Er starb am 30sten Juli 1573.

<sup>1)</sup> Cabrera.

<sup>2)</sup> Cartas de Antonio Perez I, 151.

<sup>3)</sup> Tiepolo: Odiava (il principe Carlo) Don Ruigomez, se ben il era maggiordomo maggior: ma è tale l'astutia con che procede, con la quale (eine mehr als lateinische Construction) astringe hora ad amarlo.

Im April 1574 kam Alba aus den Niederlanden zurück. Er fühle sich nun, sagte er dem König, zu nichts weiter gut, als Gott zu dienen. Philipp erwiederte, er wünsche, daß der Herzog nicht allein Gott, sondern auch ihm, dem Könige, noch viele Jahre dienen möge; aber besondere Gnade bewieß er ihm nicht.

Den vornehmsten Plat im Vertrauen des Königs gewann der Erzbischof Quiroga von Tolebo, ber biese Stelle ber ebolitanischen Partei verdankte. Nur mit ber größten Vorsicht aber ging er zu Werke. Gutmüthig und gesprächig von Natur, hütete er sich boch auch das, was er billigte, zu fördern, wenn er die Absicht bes Königs nicht kannte. Bieles Ansehen genoß der Marques de los Veles, Mahor-domo-mahor der Königin, von dem Philipp sagte, er sei ganz sein eigen, so vollkommen war die persönliche Hingebung, die er ihm bewies oder auch die Uebereinstimmung ihrer Charaktere. Der Marques war schweigsam und zurückhaltend; er liebte es, als ein Staatsmann zu erscheinen. Neben ihm sah man ben jungen Antonio Perez, bessen Einfluß auf den Berichten, die er bem Könige aus bem Staatsrathe abstattete, und nicht minder auf einer vollkommenen Ergebenheit, die er um seine Gunft buhlend ihm bewies, beruhte, kühn emporstreben 1). Sie waren unter ein= ander und mit der Fürstin von Eboli verbunden, der Wittwe des Ruy Gomez, die, durch das Andenken an die Dienste ihres Gemahls, von mächtigen Berwandten unterftütt, am Hofe einen großen Gin= fluß behielt. Im Jahre 1577 schienen sie den Hof zu beherrschen: selbst die Entfernung eines Beichtvaters ward ihrer Einwirkung zugeschrieben. Endlich sind bie Begebenheiten bes Don Johann von Destreich für sie entscheibend geworden. Von diesen ist es noth= wendig an gegenwärtiger Stelle einigen Bericht zu geben.

## 3. Digression über Don Johann von Destreich.

Es läßt sich denken, daß Carl V. seinen natürlichen Sohn, Don Johann, um so mehr liebte, da er das Kind seines Alters, das Kind einer in das tiefste Geheimniß verhüllten Liebe war. Dennoch bedachte er ihn weder bei seinem Leben, noch in seinem

<sup>1)</sup> Hiefür die Relaciones und Cartas des Antonio Perez auf allen Seiten; und Cabrera.

Testament; aber er sügte dem Testament noch ein Codicill hinzu, in welchem er seinem natürlichen Sohn 1), für den Fall, daß er nicht in den geistlichen Stand treten würde, eine ansehnliche Nente auf das Königreich Neapel anwies: der Kaiser sprach den Wunsch aus, daß derselbe in einen Orden reformirter Klostergeistlichen ausgenommen würde; doch solle das nur geschehen, wenn er selbst es wolle, und ohne Zwang. Der Eindruck, den Philipp bei der ersten Bestanntschaft von dem jungen Manne empfing, war aber nicht, daß er sich zu dem geistlichen Stande eigne; der König war sogleich entsschlossen, ihn als seinen natürlichen Bruder vor der Welt anzuerstennen; er gab ihm selbst den Namen von Juan d'Austria. Bis dahin hatte man den Knaben Hieronymo genannt.

Von den ersten Jahren an zeigte sich Johann lebhaft, munter und geistreich; zu den Wassen allerdings geneigter und geschickter, als zu geistlichen Uebungen; übrigens bescheiden, liebenswürdig und gut. Was aber Philipp II. eigentlich gewann, war die vollkommene Ergebenheit, die der junge Mensch ihm zeigte. In allen den übelen Verhältnissen, in die Don Carl, nur anderthalb Jahre jünger als Jozhann und mit ihm aufgewachsen, zu dem Könige, seinem Vater, gerieth, bewies Johann eine so sichere, von keiner Ueberredung zu erschütternde Treue?), daß Philipp sich entschied, ihn in Krieg und öffentlichen Geschäften zu brauchen. Sein Staatsrath übersah die unangenehmen Folgen nicht, die dies haben konnte, und schwankte lange, ehe er's beschloß?; aber bedurfte nicht die Monarchie eines jungen

<sup>1)</sup> Lippomano (Relationi di Napoli) nennt Johanns Mutter "Madama di Plombes", eine Nieberländerin. Die Blomberge läugnen die Verwandtschaft; daß aber die Mutter Johann's Barbara Blombergh hieß, ergiebt sich aus dem Briese Alba's an Philipp II. vom 29. Juni 1569 in Gachard's Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas II S. 96 und den von Gachard Don Juan d'Autriche prem. étude S. 26 st. (Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique tom. XXVI) angesührten Attenstüden. Andrea Badoero 1561 hat die beste und einsachste Notiz. Naque in Ratisdona di umil madre la quale era marzara ora maritata in Fiandra.

<sup>2)</sup> Uriunde bei Clorente, Histoire de l'Inquisition. Sippomano: Essendo ben giovanetto non volse acconsentire a gli trattati del principe Carlo: anzi con gran pericolo della sua vita gli scoprì a S. M.

<sup>3)</sup> Perez betrachtet die Spaltung der königlichen Räthe über die Bestimmung Johanns,,y los sines de cada vanda dellos" als ein besonders wichtiges Geheimniß. Segundas Cartas 142.

kühnen Feldherrn, wie Johann zu werden Hoffnung gab, eines Feldherrn von königlichem Geblüt?

Also schickte man Don Johann im Jahre 1569 im Geleite erfahrener Kriegsmänner, unter ber Begleitung eines Secretärs, bem man ganz traute, Juans be Soto, von ber Partei bes Gomez, wider die Mauren von Granada, welche sich empört hatten. entwickelte ber Jüngling einen Muth und ein Kriegstalent, welche ihm sosort eine größere Lausbahn eröffneten. Noch waren die Fortschritte ber Türken eine gemeinschaftliche Gefahr für ganz Europa: die Eroberung von Cypern erschien als ein allgemeiner Unfall; da überdies kein anderer Krieg gesührt ward, richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Christenheit auf den Bund, den nach so langem Bögern endlich einige westliche Mächte wider den Feind im Osten schlossen. An die Spite bieses Bundes, als Anführer ber vereinig= ten Flotten trat Don Johann. Wie war ihm bann zu Muthe, als er einen Sieg erfochten, wie der Sieg von Lepanto war, so glorreich, vollständig und entscheibend, wie die Chriften noch keinen gewonnen hatten, als er sich und Anderen in so jungen Jahren in dem Lichte eines Helben und Vorkämpfers, in dem Lichte einer Hoffnung der Chriftenheit erschien! — In diesem Augenblicke aber ging in ihm eine Beränderung vor.

Don Johann war in der Blüthe männlicher Jugend und Kraft. Wenn er in den neapolitanischen Wintersesten, zu denen er vom Siege wegging, in dem Kreise der Frauen erschien, eine mäßige wohlgesormte Gestalt, das lange blonde Haar, wie er zu thun aufbrachte, mit einer gewissen Anmuth von den Schläsen rückwärts gestrichen i, mit den angenehmsten Manieren und voll freudiger Munterkeit, kann man denken, ob er ihnen gesiel. Er ritt am besten; im Turnier, in der Handhabung der Wassen übertras ihn kein Anderer; man sah ihn nach Tische fünf die sechs Stunden Ball schlagen und sich nicht schonen, denn auch hierin wollte er der Erste sein. Doch genügte ihm dies nicht. Er wußte wohl, welch' einen Werth es habe, beredt, höslich, gewandt und unterrichtet zu erscheinen. Er nahm sich mit auswärtigen Gesandten sehr wohl

<sup>1)</sup> Sippomano: E di bellissimo aspetto et mirabil gratia: ha poca barba et mustacchi grandi: è di pel biondo et porta lunghi i capelli et volti in su, che gli danno grande ornamento, et veste suntuosamente et con tal attillatezza, in modo che è un stupore a vederlo. E poi agile et disposto compitamente, riuscendo senza paragone negli esercitii del corpo.

zusammen; wenn er früh mit Secretären und Staatsräthen ben Geschäften obgelegen, zog er sich häusig des Nachmittags zu ben Studien zurück. D. Er erwarb hierin das Lob, nach dem er strebte: doch auch das stellte sein Herz nicht zufrieden. Seine ganze Seele, unerfüllt von dem, was ihm täglich gewährt, unbegnügt mit dem, was ihm bereits gelungen war, trachtete dürstend nach größerer Ehre. Er redete von nichts, als von Kriegsthaten und Siegen. Er behauptete, er würde sich aus dem Fenster stürzen, wenn er sähe, daß Jemand lebe, den mehr nach Ruhm verlange, als ihn. Sein Spruch war: "Wer nicht vorwärts strebt, geht zurück."

Wie entwickelt sich nun in ihm, daß er nicht zufrieden ift, sei= nen Arm zu großen Unternehmungen herzugeben, sondern daß er wünscht — und dies ist die Veränderung, die in ihm zum Vor= scheine kam — selbständig zu werden, auch einen Besitz zu haben und ein Fürst zu sein? Gehört bies mit zu ber Ehre vor den Augen von Europa, die er sucht? Ober fühlt er, daß die spanische Politik kein günstiges Element für ihn ist, und daß er wünschen muß, selbst etwas zu vermögen? Bielleicht brängten ihn die Spa= nier selber dahin. Freigebigkeit gehörte zu ben fürstlichen Tugen= den, die er sich zu eigen machen wollte; seine alten Kriegsgefähr= ten wünschte er zu belohnen; er verschenkte auf einer Wallfahrt nach Loretto 10,000 Ducaten. Dennoch hielt ihn ber Staatsrath seines Bruders für genugsam belohnt, wenn er ihm des Jahres 40,000 Ducaten gewährte. Uebrigens war er ein Kaiserssohn. Er klagte oft, daß ihm sein Bater keine unabhängige Existenz möglich gemacht und ihn boch anerkannt habe 2).

Eine solche Unabhängigkeit bachte er sich selbst zu verschaffen, und hauptsächlich war sein Sinn, sie in einem Türkenkriege zu ersobern. Zuerst erregte ihm die Liga Hoffnung, und er glaubte, sich um die Benezianer so verdient machen zu können, daß sie ihm einen unabhängigen Staat gewähren würden; aber die Liga zersiel vor seinen Augen. Da bot ihm der Staatsrath von Spanien selbst

- 1) Lippomano: Molte volte sta fin a sera solo nello studio scrivendo di sua mano.
- 2) Derfette: Più volte ha havuto a dire con dolore, che havendolo publicato per figliuolo in vita doveva anco darli il modo da vivere in quella maniera che deve un figliuolo di così grande imperatore, senza rimetterlo ad altri.
- 3) Derseibe: Hebbe pensiero che questa republica gli fusse per dar qualche stato nel Levante, ma con la rottura della lega cessò per all'hora questo disegno.

eine Aussicht dar; er trug ihm auf, Tunis zu erobern. Mit Freuben ergriff bies Don Johann; oft erwähnte Juan be Soto ber blühenden Macht von Karthago, die von eben diesem Golf von Tunis ausgegangen; man erneute ben lilpbäischen Hafen und nannte ihn den Hafen von Deftreich 1); auf demselben Boden, auf welchem Carl V. seinen schönften Sieg erfochten, siegte auch Don Johann; er nahm Tunis durch Gewalt und Biserta durch freiwillige Ueber= lieferung; bann stiegen seine Hoffnungen höher; bann ließ er sei= nen Bruder durch den Papst bitten, ihn zum Könige von Tunis zu machen. Gine unerwartete, eine sogar erschreckende Bitte für ben Staatsrath von Spanien! Er hatte die Absicht, die Talente des Prinzen zur Vergrößerung ber Monarchie anzuwenden: nun zeigte sich, daß derselbe selbständig zu werden gedachte. Er hatte weislich beschlossen, daß Tunis zu zerstören und das Land bloß durch die Festung von Goletta zu behaupten sei; wie ganz anders, wenn bies ein Königreich wurde! Philipp dankte dem Papst für die Zunei= gung, die er gegen seinen Bruder zeige; doch die Bitte selbst schlug er ab 2). In der Ueberzeugung, nur Juan de Soto erdenke so kühne Pläne, hielt er für gut, ihn zu entfernen: er gab ihm eine andere Stellung und schickte Escovedo, seinem Bruder zur Seite zu bleiben. Allein in Johann selbst wurzelte der Chrgeiz, es dünkte ihm ein Schimpf, schon einundzwanzig Jahre zu zählen und noch keinen eigenen Besitz erworben zu haben. Er nahm Escovedo an, ließ aber auch Soto nicht von sich: wir finden ihn mit Beiden arbeiten, und bald war sogar Escovedo von außerordentlichen Absichten noch voller, als Soto jemals gewesen war.

Was wollten sie aber thun? Sollten sie einen Krieg veranslassen, um eine Gelegenheit herbeizusühren, die sie ohne dies nicht sinden konnten? Don Johann drückt sich hierüber sehr eigenthümzlich aus. "Wenn der Comite sagt: Ave Maria, so sprechen die Matrosen: sie sei willkommen; so will auch ich thun und warten, und die Gelegenheit nicht suchen"). Oder sollte er, da innere Un=

<sup>1)</sup> Ragagont, Relat. di Sicilia: Don Giovanni d'Austria andando con l'armata al re Filippo all'impresa de Tunisi fece curar et aprir essa bocca et vi entrò dentro con l'armata predetta.

<sup>2)</sup> Memorial de Antonio Perez del hecho de su causa p. 188.

<sup>3) &</sup>quot;Non posso negare", sagte Johann zu Lippomano, "di esser giovane et soldato, et soglio dire, che chi non mira innanzi, a dietro torna: ma non voglia Iddio che io desideri mai che sia istromento di guerra tra Christiani. Contra il Turco sono dritte le mie speranze:

ruhen wohl einen Anlaß geben konnten, sich Genua's zu bemächtigen, biesen ergreifen, wie bas Gespräch seines ganzen Hofes for= Er sagte: "Gott wolle nicht, daß ich jemals zu einem berte? Kriege der Christen unter einander helfe! Mein Vater hat Genua oft in Händen gehabt und es doch nicht unterjochen mögen; bem folgt mein Bruder nach und will auch ich nachfolgen." Sein gan= zes Absehen ging wider die Türken. Er faßte für diesen Krieg, ber immer fortbauerte, in dem man eben Tunis wieder verloren, einen neuen und guten Plan. Das System der spanischen Mo= narchie wider die Türken war lediglich auf Vertheidigung berechnet, eine Vertheidigung, die des Jahres 4 bis 6 Millionen kostete, und boch an keinem Plate stark genug war, um einem heftigen Anfalle zu widerstehen. Don Johann schlug vor, man möge sich jener Kosten entschlagen und die Flotte dahin vergrößern, daß sie das Meer beherrschen, daß sie selbst eine bedeutendere Unternehmung wagen könne 1). Ueber eine solche Flotte von etwa 300 Segeln eine unbeschränktere Gewalt zu haben, war sein Chrgeiz; es ließ sich erwarten, daß die Venezianer, die von dem treulosen Nachbar für Candia und Corfu das Nämliche fürchten mußten, was in Cypern geschehen war, sich ben Spaniern am Ende doch noch ein= mal zugesellen würden: dann konnte man die Türken zu den Un= gegriffenen und Bedrohten machen; bei dem Zustande dieses Reiches ließ sich ein glänzender Erfolg hoffen. — Doch nur vergebens stellte er alles dies dem Staatsrathe vor. "Wofern es gut wäre", antwortete derselbe, "so würde es Carl V. gethan haben" 2). Auf den Unterschied zwischen Soliman und seinen Nachfolgern, auf die Erwiederung, daß bei Carl V. das Interesse Doria's einem solchen

pure alla fine in qualunque parte mi venga l'occasione di adoperare l'armi, dirò come si dice in galera quando il comite dice Ave Maria, che ogni uno risponde Sia la benvenuta: così farò io, venendomi l'occasione."

- 1) Lippomano berechnet: Le 300 galere, come si potriano tenerarmate cinque o sei mesi dell'anno solamente, così tenendo anco di 150 continuo con ogni sorte di provisione e di gente da spada ancora non costeriano, per conto particolare che io hebbi da un principal signore, più che 2 milioni et mezzo d'oro l'anno, con facilità di fare quell'impresa che le Signorie Vostre Ecc. si possono imaginare.
- 2) Rispondendo S. M. et alcuni del conseglio di Spagna, che se il fare un numero grosso di armata et levar parte dei presidii fusse stato giudicato espediente dall'imperatore Carolo V, la M. S. l'haverebbe fatto.

Entschlusse entgegengestanden habe, nahm er keine Rücksicht. Diese Spanier waren zu keiner Neuerung zu bewegen. Don Johann mußte inne werden, wie die Sachen lagen; er mußte allmählich einssehen, daß sich wider die Türken weder eine tüchtige Unternehmung von Spanien allein, noch auch ein Bund erwarten lasse; endlich mußten sich seine Gedanken von dieser Richtung seiner Jugend abwenden.

Sie wurden mitten in die Verwickelungen europäischer Intriguen gezogen.

Philipp, des flandrischen Krieges, welchen die gewaltsamen Maßregeln Alba's, statt ihn zu dämpsen, erst recht angezündet, endlich müde, erinnerte sich, daß die Niederländer gegen Don Johann, der für ihren Landsmann galt und Carl V., welchen sie so hoch hielten, ähnlich war, immer eine gewisse Neigung hatten 1). Was sollte derselbe länger in Italien? Zur friedlichen Beilegung jener Unruhen beschloß ihn Philipp nach den Niederlanden zu senden. Unverweilt erklärte Don Johann sich bereit, diese Sache zu übernehmen. Er schickte Escovedo an den Hof, um ihm zu versichaffen, was zur Reise nöthig sei 2).

Hatte er aber sein Augenmerk bloß auf die Riederlande gerichtet? Es wäre ohne Zweisel ein schöner Ruhm gewesen, abtrün= nige Provinzen in Güte wieder zu gewinnen, erbitterte Herzen auszusöhnen; aber einen solchen Ruhm zu suchen, muß man kein Jüngling sein. Sein Absehen ging auf andere Dinge.

Er war in Italien mit Papst Gregor 3), er war auch mit den Guisen bekannt geworden; und diese richteten seine ganze Ausmerksamkeit auf die englisch-schottischen Verhältnisse, auf jenes schöne Weib im Gefängnisse, welchem die Kronen beider Lande zu gehören schienen, und welches in beiden Landen so viele Anhänger zählte. Auf diese Pläne ging Don Johann ein 4); sie sagten seinen ritterlichen Neigungen, seiner katholischen Gesinnung und seinem Durst, sich ein Reich zu erwerben, zugleich zu. Nur mußte Phislipp II. dafür gewonnen werden.

- 1) Lippomano: Sendo di madre Fiamengha et il nome suo celebre in quei paesi bassi. Philipp sagt ausbriicció, er sende ihn: para ser governados, no como en los principios de la guerra. Cabrera 845.
  - 2) Derselbe und Perez, 191.
- 3) Anzumerten, daß Escovedo bei Gregor war: "A Santitä Sua ho mandato a dir a bocca per lo secretario Escovedo."
  - 4) Strada, de bello Belgico. Vornehmlich I, c. VIII, 232.

Zu dem Ende wandte man sich an Antonio Perez. In tiesem Geheimniß, versichert, daß er schweigen würde, ging man ihn an, hiefür seinen Einfluß zu verwenden 1). Geschickt genug war der Mensch, den man gewählt; wäre er nur eben so zuverlässig gewesen! Perez ging augenblicklich und theilte dem Könige das ganze Geheimniß mit.

Wie sehr erschrak Philipp! Er sah, daß auch Escovedo den Fußtapfen Soto's folgte. Nun fertigte er denselben nicht ab: er schickte bem Don Johann kein Gelb. Aber noch viel größer warb sein Erstaunen und sein Mißbehagen, als Don Johann, wider einen ausdrücklichen Befehl, der ihn unverzüglich über die Alpen gehen hieß, wider das Gutachten des Juan Ibiaquez, dennoch selber nach Spanien kam, am 23sten August 1576 mit drei Galeeren auf der Rhebe von Barcelona anlangte und sofort den Weg nach Madrid Philipp wußte nicht, wie er die ihm zu gewährenden einschlug<sup>2</sup>). Shrenbezeugungen klug genug abmessen könne, um ihm weber Diß= vergnügen zu erregen, noch seine hochstrebende Seele mit größerem Chrgeiz zu erfüllen. Sollte er ihm seine Unternehmung versagen? Dann würde sein Gifer für die niederländischen Dinge erkaltet sein. Sollte er sie ihm aber zugestehen? Er traute ihm nicht mehr: dies war noch weit gefährlicher. Jedoch Don Johann ging eines so sicheren Schrittes, er trat mit einer so vollkommenen Kenntniß bieses Hofes und seines Bruders auf, daß derselbe ihm die Unternehmung zulett boch zugestand. Mit den spanischen Truppen, die man ohnes hin aus ben Niederlanden ziehen musse, möge er sie wagen.

Mit Geld versehen, voll größerer Absichten und Hoffnungen, als jemals, mit den Guisen durch neue Verständnisse enger verbünset, kam Johann in den Niederlanden an. Sein erstes Bestreben ging auf den Frieden. Auch die Niederländer waren dazu geneigt, und nicht gar lange, so hatte man sich über alle Punkte, einen einzigen ausgenommen, verständigt. Wer hätte glauben sollen, daß die Interessen Philipps und Elisabeths, so heftiger Feinde, in diessem Punkte zusammentrasen, und daß die Niederländer auf eins

<sup>1)</sup> Que haga officio, sast Perez selbst, con su Magestad, para que siu Magestad tenga por ben que si haga la empresa de Inglaterra y que el Señor Don Juan sea acomodato en aquel reyno. Der Papst weist seinen Nuntius im Jahre 1577 an Perez: Ministro principale del re, che intendeva bene il negotio.

<sup>2)</sup> Cabrera. Hauptsächlich Memorial de Antonio Perez de hecho, de su causa, 192.

mal beibe versochten, ohne es zu wissen! Die Sache war, daß die Riederländer eine augenblickliche Entsernung der Truppen zu Lande verlangten und hierin ganz unerbittlich waren, während Don Joshann sie zu Schiffe zu entlassen dachte, und drei Monate Verzögerung forderte, damit indeß die Flotte gerüstet würde. Dieran scheiterte die ganze Unternehmung; eben hieran hatte Philipp seine Billigung derselben geknüpft. In der That eine seltsame Verwickelung der Dinge. Elisabeth wird von einer großen Gesahr befreit, die sie vielleicht nicht kennt. Die Niederländer befreien sie von derselben und ahnen es nicht. Zu Philipps Freude thun sie das, der doch von beiden ein heftiger Gegner ist.

Von Philipp war hierauf in dieser Sache nichts weiter zu erwarten. Zwar verwandte fich der Papst auf das dringenoste dafür. Er ließ seinen Nuntius von Flandern, der dieser Dinge besonders kundig war, nach Madrid gehen: er beauftragte ihn, gleich bei seiner Ankunft "einen muthigen Angriff" auf den König zu machen: immer aufs neue, mit unablässigen Briefen trieb er benselben an. That zeigte der Nuntius einen Eifer, den König anzufeuern, die Minister zu gewinnen, der ein Geschäft zum Ende fördern zu mussen schien, das er als eine Sache nicht ber Wahl, sondern ber Nothwendigkeit darstellte. Denn nimmermehr lasse sich eine Beruhigung der Niederlande erwarten, wenn man nicht die Wurzel des Uebels, welche in England zu suchen sei, ausrotte. Auch ließ sich Philipp gern davon sagen; er hörte näheren Verhandlungen mit Antheil zu; er lieh sogar Escovedo aufs neue sein Ohr und theilte dem= selben anderweite Schriften mit, die sich hierauf beziehen ließen. So lange hoffte der Nuntius. Wollte er den König aber, wie er spricht, weiter herauslocken, kam es auf ein entscheibenbes Wort an, so trat derselbe zurück: "die Sache sei schwierig, sie bedürfe noch= maliger Ueberlegung." Anfangs schien es vielleicht, als liege es an den Ministern; bald sah aber auch der Nuntius, daß dies Bögern und Ausbeugen tiefere Gründe habe, daß der König von Mißtrauen gegen seinen Bruber erfüllt sei. Er schrieb nach Rom:

<sup>1)</sup> Perez. Cabrera schweigt p. 899 hierüber. Bor, Nederlandsche Oorlogen I, p. 765, 841, Ausg. von 1679, hat diese Sachen aussührlich. Sollte er auch, wie mir scheint, den Perez benutzt haben, so hat er doch manches Eigenthümliche aus anderen Quellen. Entscheidend ist die Justisscatie der Staten tegens Don Jan, am Bor 159. Wagenaar, Niederländ. Sesch. III, 382, folgt Bor.

wolle man die Unternehmung fördern, so solle man wenigstens des Don Johann nicht gedenken 1).

- Um Don Johann ward es seitbem von Tage zu Tage trüber. — Es ist der Seele eigen, wofern ihr ihre ursprünglichen Absichten fehlschlagen, daß sie sich in einem unbestimmten Bunschen und Entwerfen gefällt; als wolle sie dem Mißgeschick mit kühnen Unternehmungen Trot bieten, giebt sie sich noch viel größeren Plänen hin; doppelt fühlt sie die zurückgebrängte Kraft: aber in ihrer innersten Tiefe ist sie dabei doch von dunklem Mißmuth gefesselt. Zuerst davon war Don Johann voll, daß er in den Niederlanden nicht bleiben könne. Hier werde man eine Regierung in dem Sinne des Volkes einrichten mussen, für welche die Nachgiebigkeit einer Frau besser geeignet sei, als seine Gesinnung und seine Jugend: er sei nicht für den Müssiggang einer solchen Verwaltung. habe man von ihm ein allzu boses Vermuthen 2). Bald sehen wir ihn voll einer qualvollen Ungeduld das Land zu verlassen. fagt: es sei kein Entschluß, den er nicht eher nehmen wolle, als hier bleiben; er wolle fort, es sei mit Recht ober Unrecht; er wolle es und wenn er fürchten musse, bis aufs Blut gezüchtigt zu werben; hier verliere er Leben und Chre, ja in der Berzweiflung laufe seine Seele Gefahr 3). Nur übrigens war er nicht so entschieden. Eine Beile dachte er, die englische Unternehmung auf eine andere Beise zu wagen; dann bat er um die Erlaubniß, als ein freier Anführer mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 Mann zu Pferde sich in französischen Kriegen versuchen zu dürfen: bald dünkte ihm gerathener, nach Spanien zurückzugehen, wo es ihm nicht schwer fallen werde, mit seinen Freunden sich der Leitung der Monarchie zu bemächtigen 4). Um dies zu verstehen, mussen wir uns erinnern, daß Don Johann bei den Granden in hohem Ansehen stand. Nach dem Tobe bes
- 1) Relatione compendiosa della negotiatione di Mons Sega, vescovo della Ripa et poi de Piacenza, nella corte del re catolico. "Si accresceva il sospetto per la mira che S. A. havesse al regno d'Inghilterra."
- 2) Brieven van den Heere Don Jan aen den Heere Antonio Perez van den 7 April 1577. Ein für uns sehr wichtiges Stück, aus Briessschaften, die man in Gascogne ausgesangen: im Byvoegsel van authentyke Stukken, am Bor 167. Auch im eilsten Buche des Bor selbst.
- 3) Carta del Señor Don Juan de primero de Março de 77 a Antonio Perez, bei Perez 195.
  - 4) Carta de 3 de Hebrero de 77, bei Perez 196.
  - b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gefammt = Ausg.

Don Carlos war man überzeugt, daß, wenn bem Könige etwas Menschliches begegne, kein Anderer als Don Johann von den Großen befördert werden würde, der sich dann mit der Tochter des Königs vermählen könne 1). — Alle Entwürfe Don Johanns zielen auf bie Erwerbung einer unabhängigen Stellung ober eines überwiegenben Ansehens, sei es in England, in Frankreich ober in Spanien; mit nichten harmlos erschienen die Verbindungen, die man ihn anknüpfen Man wußte, daß er genaue Berständnisse in Italien unterhielt; der spanische Gesandte in Frankreich bemerkte sehr wohl, wie oft seine Gesandten bei ben Guisen anlangten, wie die Guisen ihn bann wohl felbst in den Niederlanden aufsuchten 2). Endlich sprachen Wohlunterrichtete alles Ernstes von einem Bunbe, ben er mit ihnen zur Erhaltung beiber Kronen, wie die Worte lauteten, in der That aber zu einer Unterwerfung berselben unter ihre Partei geschlossen 3). Denn wohin sonst konnte ein solcher Bund zielen? Eben bas, was die Guisen an Heinrich III. tadelten, eine fäumige Lauheit in Sachen ber katholischen Religion, ließ sich bamals mit einigem Schein Phi= lipp II. vorwerfen, ber zu keinem entschiedenen Türkenkriege zu bringen war, zu der Unternehmung gegen Elisabeth nur gezwungen einstimmte und mit ben Niederländern Frieden schloß. bat ihn einmal an das Beispiel ihres Baters erinnert, der es an keiner Mühe noch Anstrengung habe fehlen lassen, um die Monarcie in der Fülle ihrer Macht zu erhalten; er möge nicht bulden, daß fie bei seinen Tagen aus Nachlässigkeit Abbruch erleibe 4).

Philipp nun wußte genug, um mit Verdacht erfüllt zu sein, um das zu fürchten, was ihm bekannt, noch mehr aber, was ihm unbekannt war. Durch Perez hatte er das Mittel gefunden, im Vertrauen dieser Partei zu bleiben. Man ging so weit, daß der Minister, um derselben ganz angehörig zu scheinen, unrühmliche Dinge vom Könige schreiben durfte; und der König gewann über

<sup>1)</sup> Sigism. Cavalli 1569. I grandi fariano ogni suo forzo per averlo lui per re.

<sup>2)</sup> Ragguaglio delle pratiche tenute con il re di Spagna dalli Signori di Guisa nella lega di Francia in tempo del re Henrico III. Inform. XVII, No. 11.

<sup>3)</sup> Perez erhielt diese Nachrichten privatim von dem Gesandten Juan de Bargas: so daß es erklärlich ist, wenn sie sich in den Archiven von Simancas nicht sinden.

<sup>4)</sup> Bei Gacharb: Correspondance de Guillaume le taciturne, Tome IV Introduction XXII.

sich, die Entwürfe zu diesen Briefen zu lesen und sie eigenhändig zu verbessern1). Einer solchen Hinterlift bedurfte es, um den Faben ber Entwürfe nicht zu verlieren. Was sollte nun Philipp denken, als man ihm hinterbrachte, Escovedo habe fallen laffen, von Santanber und ber Bena be Mogro aus könne man sich bes gesammten Castiliens bemächtigen, und als derselbe balb barauf ein Schreiben einreichte, worin er bat, die Pesta zu befestigen und ihn zum Be= fehlshaber berfelben zu machen? Escovedo trieb alle seine Sachen mit einem für biesen bebächtigen Fürsten unerträglichen Gifer: er verlangte ungestüm, abgefertigt zu werben. Don Johann schrieb stets: "Gelb und Escovedo und mehr Gelb." Bei bem Untvillen, den sie über die Verhinderung der englischen Unternehmung empfanden, ben fortgesetzten Verbindungen, die fie gegen den Willen des Königs, namentlich mit dem römischen Hofe unterhielten, sah es aus, als ob von ihnen eine gewaltsame Unternehmung, welche die Ruhe des Reiches und Europa's stören würde, zu besorgen sei.

Da nun Escovedo höchst gefährlich schien, gefährlich, wenn er am Hofe blieb, noch gefährlicher, wenn er zu Don Johann zurückging: so entschloß sich Philipp, ihn bei Seite zu schaffen. Nach einer damals verbreiteten und viel befolgten Lehre ward eine gerichtliche Procedur nicht für unbedingt nothwendig gehalten. Doch ist eine Berathung darüber gepflogen worden. Der Marques de los Beles hat gesagt, den Leib des Herrn im Munde (es war am Gründonnerstag) werde er für den Tod Escovedo's stimmen. Aber der König wünschte, daß die Handlung nicht ihm, sondern einem Anderen zugeschrieben würde. Perez gab sich dazu her, dafür zu sorgen, daß das Schlachtopser wirklich umfam. Am Abend des Ostermontags 1578 ritt Escovedo, von ein paar Lafaien, welche Fackeln trugen, und einem Pagen begleitet, nach Hause, als er angefallen und erstochen wurde.

Dies war der härteste Schlag für Don Johann. Es ist kaum möglich, daß er den Zusammenhang dieser Dinge nicht hätte einssehen, den Haß seines Bruders nicht hätte fühlen sollen. Die nieberländischen Sachen hatten eine Wendung genommen, welche langswierigen Krieg und verhaßte Schwierigkeiten ohne Ende voraussehen

<sup>1)</sup> Aus Berez Memorial.

<sup>2)</sup> Dispaccio Beneto 3. April. Fu ferito da imo, che la passo da una banda all'altra. Questo accidente da occasione a molti discorsi: in questo almeno convengono tutti che ll Sr. D. Giovanni sia persentire in estremo la sua morte.

·ließ, welche man überdies seinem Ungestüm beimaß 1). Don Johann hatte Namur eingenommen; überzeugt, daß sich ber Name bes Königs und die katholische Religion nur durch die Waffen aufrecht halten lasse, wünschte er nun nichts mehr, als ben Krieg fortzuführen, sich auf Leben und Tod mit den Ketzern und Rebellen zu Für diesen Kampf empfahl er seine Seele in phantastischem Enthusiasmus seinem Bater und Herrn, dem Raiser, wie einem Beiligen, beffen Berbienfte im himmel Fürsprecher für ihn sein follten. Aber König Philipp und sein Staatsrath wollten zu Gun= sten eines unausführbaren Unternehmens weder die friedlichen Berhältnisse, in denen sie zu ihren Nachbarn standen, brechen, noch Spanien vollends erschöpfen; sie meinten den Frieden durch Ver= mittelung des deutschen Raisers herzustellen. Don Johann hatte die Absicht aufgeben muffen, etwas für sich selbst zu sein, eine seiner Herkunft würdige Stellung zu erwerben; jett ward ihm auch die Hoffnung abgeschnitten, für die spanische Monarchie das zu thun, was er für unbedingt nothwendig hielt. Er träumte nur noch, in einem Kloster die Befriedigung finden zu können, die ihm die Welt Er tröstete sich mit dem bitteren Trost, daß er unter den Einfiedlern von Monserrate dem Gott dienen wolle, der mehr vermöge und gnädiger sei, als sein Bruder Philipp 3). Doch auch dies war ihm nicht beschieden. Wie jung er auch war, so war die Kraft seines Lebens gebrochen, als sei es von Alter gebeugt, und Viele fürchteten, er habe Gift. Er starb in seinem 33sten Jahre am ersten October 1578. Man fand sein Herz ausgebörrt und seine Haut wie vom Brand geröstet. Für diesen elenden Rest seines weltlichen Daseins hatte er zulett bei seinem Bruber um eine Stätte neben ben Gebeinen ihres Baters gebeten; bann seien seine Dienste wohl bezahlt 4).

So aber ist diese Welt. Sie reizt den Menschen, alle seine

<sup>1)</sup> Negotiatione di Mr. Sega: Restando il re mal satisfatto dalla sua ritirata in Namurco, dal la quale pareva che fossero procedute le perdite di tante piazze et provincie intiere.

<sup>2)</sup> Transumpto de una carta que envio a S. M. el confesor del Señor D. Juan de Austria. De Anamur 3. Oct. 1578 in der Coleccion de documentos ineditos VII, 247. Doch schrieb der Beichtvater Bieles nicht, was ihm Don Johann gesagt hatte, por no lastimar mas el corazon de V. Md.

<sup>3)</sup> Straba, de bello Belgico X.

<sup>4)</sup> Cabrera, Felipe segundo, lib. XII, cap. XI, p. 1008.

Fähigkeiten zu entfalten: sie treibt in ihm alle Hoffnungen auf. Dann mäßigt er sich nicht: seine Kräfte fühlend, jagt er den stolzesten Kampfpreisen der Ehre oder des Besitzes nach. Sie aber gewährt ihm nicht: sie schließt ihm ihre Schranke zu und läßt ihn untergehen.

## 4. Antonio Berez.

Indem wir dem Laufe der Begebenheiten folgen, indem wir sie aus den bewegenden Ursachen — worin solche auch gelegen, in der Seele oder in persönlichen Verhältnissen, oder worin sonst, zu erläutern suchen, stoßen wir zuweilen auf unerwartete Aeußerungen, die uns auf ein verborgenes Element aufmerksam machen, das in den Ereignissen thätig ist, Aeußerungen, auf welche sehr bedenklich ist sich zu gründen, und welche zu übersehen doch fahrlässig sein würbe. Eine solche Aeußerung über ben spanischen Hof und Staat tritt uns aus dem Jahre 1578, von dem wir handeln, entgegen. Sie ist völlig beglaubigt; ber kaiserliche Botschafter, Graf Rhevenhiller, der von solchen Dingen sonst lieber schweigt, hat sie überliefert; sie schreibt sich von bem unterrichtetsten Manne, ber mitten in ben Geschäften lebte, dem Almirante von Castilien her. zwar klagte dieser dem Grafen, die Regierung König Philipps sei eine Regierung nicht ber Gerechtigkeit, sonbern ber Rache. Rinber berjenigen, welche im Kriege ber Communeros gegen König Carl und gegen den Abel gewesen, seien nunmehr am Ruber, und ihr Sinn gehe barauf, sich an ihren Gegnern zu rächen 1). Sollten in der That, fragen wir, trop so ganz frembartiger und neuer Lagen bes Staats, bennoch bie altcastilischen Parteien fortgegangen sein und einen geheimen Krieg mit einander geführt haben? Und wenn ein so bedeutender und eingeweihter Mann eine solche Be= hauptung macht, sollten sich keine anderen Spuren bes fortbauernben Rampfes zeigen?

Es scheint, als gäbe es deren. Jene Zwistigkeiten, welche die Spanier einst zwischen Ferdinand und Philipp I. getheilt, regten sich zuweilen auch unter Carl. Wir erinnern uns, daß man beshauptet hat, Chievres sei mehr für die eine, Gattinara mehr für die andere Partei gewesen. Vom Jahre 1525 berichtet uns Nava-

<sup>1)</sup> Khevenhiller, Annales Ferdinandei I, fol. 41.

gero, ganz Toledo sei in die Partei der Apalas und der Silvas zerfallen 1). Die Ahalas hatten auf ber Seite ber Communen, bie Silvas auf ber Seite bes Königs gestanden. Cabrera verschweigt nicht, daß noch unter Philipp II. die alten Parteien in Plasencia, Truzillo, Xeres, Sevilla fortgingen, und er lobt seinen Fürsten, weil er den Ausbruch ihres Hasses zu verhindern gewußt habe 2). Marino Cavallo bemerkt, daß Philipp II. dem Condestable, einem Haupte von der Partei des Abels und Philipps I., eine so große Gunft beweise, daß das Haus Alba's — ein Haus, welches immer gegen diese Partei, fortwährend für Ferdinand ben Ratholischen und häufig für die Städte gewesen war — in Abnahme kommen werbe 3). In dem Falle der Albas waren die Bobabillas aus dem Baus Cabrera, von denen der Graf Chinchon stammt, welcher all= mählich zu einem großen Einfluß bei bem Könige gelangte. Gomez be Silva bagegen hatte seine Freunde unter den Gegnern ber Communeros. Wie sehr waren dies die Mendoza, aus beren Geschlecht die Fürstin selber stammte! Die Gemahlin des Perez war von den Coellos, welche in jenem Aufruhr die Partei des Kaisers so streng gehalten, daß ihnen die Zapatas ihr Wohnhaus zu Mabrid zerstört hatten 4). Zu den Zapatas gehörte Franz Graf von Ba= rajas, Mayordomo-mayor ber Königin; von dessen ererbtem Haß leitet Perez die Feindseligkeiten her, benen er ausgesetzt war.

So viel läßt sich mit Grund behaupten, daß in den übrigen Momenten der allgemeinen Gegensätze auch dieses mitwirkte. Die Parteien bekämpften einander in ihren Rechtshändeln, bei den Bestörderungen im Dienst, im Cabinet des Königs. Wenn die ebolistanische Partei die Aufrechthaltung der Pacification empfahl, so hielten Alba und dessen Freunde die eifrige Fortsetzung des Krieges für eine Pflicht der Religion so gut wie Don Johann. Die euros

1) Navagero, Viaggio in Ispagna p. 354.

2) Cabrera 273. Dahin mag auch die Peticion XLVIII der Cortes von 1558 bezogen werden, worin es heißt: "En los pueblos hay opiniones enojos y enemistades."

3) Cavallo: Ha grande inclinatione al contestabile di Castiglia, di modo che questo farà anco che il duca d'Alva et la casa di Toledo non continuerà in favore come è al presente.

4) Von den "Grandes enemistades entre los padres y abuelos del Conde de Barajas y de Doña Joanna" Perez, Relaciones 119. Perez fügt bei späteren Ausgaben seines Memorials p. 217 hinzn: "En verdad, algunos ministros de las persecuciones destas personas eran descendientes de los comuneros."

päische Politik und die persönlichsten Verhältnisse waren zugleich ein Gegenstand ihres Habers 1). Zuweilen hatte jene das Uebergewicht: im Januar 1579 ward der Herzog von Alba, der seinen Sohn Fabrique mit Hintansetzung eines von biesem früher einer Dame vom Hofe gegebenen Wortes verheirathet hatte, aus Madrid ver= wiesen, und es ist bemerkenswerth, daß die Fürstin von Cboli nicht ohne Antheil an den gegen den Herzog gerichteten Anklagen war 2). Aber schon blieb auch sie selbst den Feindseligkeiten der Gegner nicht mehr unzugänglich, noch ber Gunst bes Königs sicher. Präsident von Castilien ihr wiederholt Vortheile verweigerte, welche ihr sonst zugestanden worden, welche Anderen immer noch gewährt wurden, wandte sie sich mit dem bizarren Selbstgefühl, das ihr eigen ist, an Philipp, als ihren König und als einen Ritter. "Der Präsident berufe sich auf ihn. Seien aber das die Gnaben, welche so lange Dienste ihres Gemahls erworben? Solle ihr Haus das Einzige, was ihm übrig, sein bisheriges Unsehen, ganz verlieren 3)?" - Go fehr in Gnaben ber Marques be los Veles bei bem König war, so brachte ihn doch der Kampf mit einer heftig entrüsteten Partei, die er zu besiegen keine Hoffnung hatte, da sie ben König mit taufend Rücksichten fesselte, beinahe zur Verzweiflung; er fühlte ihn so lebhaft, daß er vorzog, den Hof zu verlassen, daß er in seinem Exil sich damit tröstete, den Ausbrüchen dieser Feindschaft entgangen au sein, ja daß er nach Peru zu fliehen dachte. "Sie unterdrücken dich", ruft er aus, "selbst wenn sie die Gunst des Königs nicht haben; haben sie dieselbe aber, so nehmen sie dir Ehre und Leben 4)."

Auch Perez bekam die Uebermacht der Gegner zu empfinden. Antonio Perez gehörte ganz zu den Spaniern dieser Zeit, die mit einem ihnen zur Natur gewordenen Ernst eine leidenschaftliche Be= gier, die Welt zu genießen, mit einem tiesen Stolz eine noch tiefere

<sup>1)</sup> Negotiatione di Mr. Sega vom Sahre 1577. Il segretario Antonio Perez, con quale concorrevano l'arcivescovo di Toledo, il marchese de los Veles, il Escovedo: ma dell'altro canto il duca d'Alva con altri che lo seguitavano. Questa diversità di pareri era non solo in questo negotio (d'Inghilterra), ma anco negli altri più importanti di Fiandra.

<sup>2)</sup> Bgl. El billete del presidente Pajos a S. M. Documentos ineditos VII, 483.

<sup>3)</sup> Carta de la Princesa d'Eboly al Rey bei Perez, Relaciones 15.

<sup>4)</sup> Carta del Marques de los Veles 26. 3an. 1579 bei Perez, Relaciones 12.

Berschlagenheit, mit viel äußerer Religion eine rücksichtslose Politik Er war zugleich ein Staatsmann und ein Höfling; verbanden. das Glück eines Günstlings war's, wonach er strebte. Dafür wagte er das gefährliche Spiel, im Vertrauen zweier Feinde zu sein und den einen zu betrügen; dafür fah er selbst einem Verbrechen keck ins Auge: "einer anderen Theologie als der seinen, die ihm das gestatte, bedürfe er nicht 1)"; er lebte hierüber so sehr in einer Art von Arglosigkeit, daß er uns alle jene Dinge ohne Rückhalt und ohne Entschuldigung mittheilt. Als er dem Könige in einem so bedenklichen Falle, wie der Mord Escovedo's war, seine Hand lieh, dünkte ihm das ohne Zweifel eine neue Stufe zu der Gunft desselben. Auch gab ihm Philipp das Protonotariat von Sicilien, welches 12000 Ducaten einbrachte; er trug ihm bas Amt eines Secretairs im Rathe von Italien an, ein Amt, welches ben größten Theil auch ber italienischen Geschäfte unmittelbar in seine Hand gebracht haben würde.

Perez erschien sich selbst und Anderen als der Mann, der das Geheimniß des königlichen Dienstes besitze und für denselben unentbehrlich sei; er spielte damals eine glänzende Rolle. Er liebte, prächtige Sastmähler zu geben und mit zahlreichem Gefolge durch das Land zu reisen; er wollte Hausrath führen wie der König und bedient sein wie ein Grande. Er war bestechlich, aber freigebig, von seinem persönlichen Verdienst eingenommen, aber zugänglich und angenehm, noch im Genuß junger Jahre, aller Kräste des Leibes und des Geistes, muthig und unternehmend. Sollten die Gegner aber ihn verschonen?)?

Die erste Verwickelung knüpfte sich an die Wiederbesetzung des erledigten Secretariats in dem Rath von Italien. Perez wünschte die Stelle mit der seinen zu verbinden und die Sache hatte von Seiten des Königs keine Schwierigkeit; Velez und Quiroga befürworteten die Uebertragung des Amtes in dem ganzen Umfang, den es hatte, an Perez. Die Summe der italienischen Geschäfte wäre in die Hand von Perez gekommen. Dagegen aber erklärte sich Graf

<sup>1)</sup> Copia de un villete de Antonio de Perez para S. M. respondido en la margen de su real mano: ber Rönig autwortet: "Segun mi theologia yo entiendo lo mismo que vos." Memorial p. 198.

<sup>2)</sup> Contarini, Questi Antonio Perez fu intimo et confidentissimo segretario di S. M. et maneggiava li più importanti et segreti negotii dello stato, onde dalla gran confidenza che in lui mostrava il re, cominciò ad assumersi maggiore autorità di quello che si conveniva.

Chinchon, weil in der Geschäftsführung die Befugnisse des Secretairs und des Präsidenten vermischt seien, die man scheiden müsse, und bewog den König, in die neue Anordnung, die er in diesem Sinne vorschlug, zu willigen; dem Secretariat wurde dadurch offenbar ein großer Theil seines Werthes entzogen 1). So aber wollte es Perez nicht annehmen. Man suchte ihn durch andere Zugeständnisse zu befriedigen; aber er fühlte sich beleidigt und hatte kein Hehl darüber.

Und schon fanden seine Feinde einen Mann, den sie ihm ent= gegensetzen konnten, den Cabinetssecretair bes Königs, Matteo Basquez, welcher in dem Amte, die eingegangenen Vorstellungen abzu= sondern, an ihre Behörden zu versenden, mit den Beschlüssen der= selben wieber zu empfangen und dem Könige zu endlicher Entschei= dung vorzulegen, bessen volle Gunft und einen bedeutenden Einfluß erworben hatte. Der Graf von Barajas und ber Beichtvater des Königs unterstützten ihn. In ähnlicher Stellung wie Perez war Basquez von einer burchaus verschiedenen Sinnesweise, wortkarg, geheimnisvoll, umftändlich, nur immer mit feinem Chrgeize, Ber auf firchliche Würden gerichtet war, beschäftigt, wenig geneigt, Andere zu förbern, eher ihnen schlechte Dienste zu leisten. Ginft ist er so weit gegangen, an ein Schreiben, das aus dem Cabinet an Perez gerichtet ward, ein Pasquill von seiner eigenen Sand anzuhängen. Wer sollte glauben, daß Philipp dieses Papier mit Neugier ergriff, las, als von der Hand seines Secretairs anerkannte und ihn den= noch nicht bestrafte! Bei Basquez vor allem fanden nun die Hin= terbliebenen Escovedo's Unterstützung, als sie die Ermordung dessels ben zur Sprache brachten, die sie der Fürstin Eboli und Antonio Perez zugleich Schuld gaben. Sie behaupteten, daß zwischen diesen ein anstößiges Verhältniß bestehe und Escovedo von ihnen dem Tode geweiht worden sei, weil er sich darüber mißbilligend ge= äußert habe. Perez, welcher die Meinung hegte, daß man ihm nichts beweisen könne, und überdies auf den König zählte, wünschte eine unverweilte Untersuchung. Der König mochte bies jedoch für sich selbst bedenklich finden; er ließ geschehen, daß der Präsident des Rathes von Castilien in das Geheimniß gezogen wurde, der dann sowohl den jungen Escovedo als Basquez zur Rube verwies. Hierdurch ermuthigt, griffen die Fürstin und Perez ihren Gegner an; die Fürstin forderte Gerechtigkeit wegen der ihr zugefügten

<sup>1)</sup> Ant. Herrera, Historia del mundo, III, 276. Durch Herrera wers ben die dunklen Stellen des Memorials von Perez 202 erst verständlich.

Beleidigung. Aber der König wollte auch Basquez, der allzu wich, tige Sachen in den Händen habe, nicht fallen lassen; er forderte die Versöhnung des Perez und der Fürstin mit Vasquez. Sie gaben ausweichende und selbst anzügliche Antworten, die den König verletzten. Ueberdies aber: man glaubte zu bemerken, daß sie sich unter den Großen eine Partei zu machen suchten, um dieselbe Vasquez und dessen ebenfalls mächtigen Freunden entgegenzusetzen ih; alle alten Feindseligkeiten regten sich wieder: eine allgemeine Parteiung schien um dieser Angelegenheit willen bevorzustehen; sie nahm eine sehr weitaussehende Gestalt an.

Hierauf ging der König, der ja selbst mehr, als die Welt wußte, in die Sache verflochten war, auf das ernstlichste mit sich zu Rathe; er hat gebeichtet und das Sacrament genommen, ehe er feinen Entschluß faßte. Vor kurzem, als Perez nach dem Tode des Marques von Belez klagte, er werbe nun den ganzen haß der Gegner wegen seiner engen Freundschaft mit ihm zu tragen haben, hatte Philipp denselben mit den Worten zu beruhigen gesucht, er der König, werde ihm nicht fehlen. Jett beschloß er, sowohl Perez als die Fürstin gefangen setzen zu lassen. Giner ber Großen des Reiches, ber Almirante von Castilien ward beauftragt, die Fürstin, beren Herkunft Rücksicht forderte, nach der Feste Pinto abzuführen. Sie war bestürzt, ungeduldig, empört; niemals hatte sie exwartet, daß der König die Dienste und die Stellung ihres Gemahls so sehr vergessen würde, um ihr, während sie auf Genugthuung brang, eine Schmach anzuthun; sie wählte absichtlich bas schlechteste Zimmer im Schlosse zu ihrer Wohnung; sie wollte kaum Lebensmittel zu sich nehmen. Der König überließ sie ihrem Grame. ruhte er nicht, bis Perez, der von einem Alcalden des Hofes in seinem Hause eingeschlossen wurde, ein Versprechen, sich gegen Basquez friedlich betragen zu wollen, gegeben hatte.

Ein Ereigniß, das damals das größte Aussehen machte und noch heute einen Gegenstand historischer Controverse bildet.

Man hat es als eine Lösung ber Schwierigkeiten betrachtet,

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 29 Luglio 1579: Das Bahrscheinlichste, mas man angebe, sei: perche di poi li travagli di A. Perez (seine lette Ansilage) egli con la Snra. Principessa andavano facendo congiure tirando della parte loro li principali di questi regni, per contraporsi alli fautori d'Escovedo e di Matteo Vasquez, a quali anco non mancano personaggi di molta importantia e principalmente i dependenti del Da. d'Alba.

daß Philipp II. Eifersucht gegen Perez empfunden habe. Aber die romanhaften Erzählungen darüber, die sich auf ein Verhältniß beziehen, das, wenn es je bestanden, längst vorüber war, können wir uns nicht entschließen anzunehmen 1). Wenn auf den König ein persönliches Motiv gewirkt hat, so möchte es eher darin liegen, daß er die Besorgniß empfand, in der Sache Escovedo's durch die Feindschaft des Perez zu weit geführt worden zu sein.

Wie konnte überhaupt aus sener Bundesgenossenschaft zwischen dem Könige, welcher die Justiz durch einen Meuchelmord vollziehen ließ, und dem Staatssecretair, der sich zu einer so verrätherischen Dienstleistung hergab, auf die Länge ein gutes Verhältniß bestehen! Der König hat vielleicht keine andere seiner Handlungen so schwer büßen müssen, wie diese; sie hat ihm sein Leben verbittert und nach dem Tode einen schlechten Ruf gemacht. Perez hatte auch in der Zeit seiner Ungnade noch Womente gehabt, wo er wieder zu einer großen Stellung berusen zu sein schien; er ist dann der Bestechlichkeit und des Mißbrauches des königlichen Vertrauens anges

<sup>1)</sup> Bermudez di Castro: Antonio Perez, Estudios historicos 1842, theilte einige Notizen aus ben Procesacten mit. Reicher und brauchbarer: Mignet: Antoine Perez et Philippe II. Sie enthalten die bestimmtesten Aussagen über ein anstößiges Berhältniß zwischen Perez und der Fürstin. Die Fürstin war vor 25 Jahren verheirathet worden: Mutter von sechs Kindern, fürwahr nicht mehr jung — und durch ein Augenübel verunstaltet (tuerta); sie genoß im Publicum bes besten Rufes, und die Beschuldigungen, die nach ihrer Gefangennehmung verlauteten, wurden als Berläumbungen betrachtet (essendo, wie der venezianische Botschafter sagt, generalmente tenuta per honestissima e continentissima donna 12. Aug. 1579): Perez lebte in einer glücklichen, burch teine Gifersucht getrübten Che; — — bennoch: die Aussagen lauten sehr bestimmt; und was ist nicht alles in der Welt möglich! Auf diesen Confinien des bösen Leumundes und des Gerichts, der Novelle und der Historie, wird man selbst durch Procesacten, auf welche ja Berläumdung Einfluß haben konnte, nicht volltommen überzeugt. Perez hatte immer gefürchtet, er würde burch falsche Zeugnisse gestürzt werben. Zur Ausbreitung jener Gerüchte hat er selbst — benn er war ruhmredig und wurde viel gefragt — Anlaß gegeben. Was aus anderen Ueberlieferungen beigebracht wird, flößt noch weniger Zutrauen ein. Es sind, wie Bermubez be Castro sagt, Papiere, zwar durch Fabeln und Falschheiten verunstaltet, welche aber tie wenigen historischen Actenstücke, die man hat, burch neue Data erläutern — disfigurados con fabulas algunos, adulderada la verdad en otros, por malicia o por ignorancia — illustran con datos desconocidos las pocas pieças historicas, que han quedado. — Wer will da die Wahrheit unterscheiben! — Dabei bleibt es doch sehr der Mühe werth, Mignet zu lesen.

Klagt worden; unaufhörlich haben die Kinder Escovedo's die Blut= schulb an ihm heimgesucht; er hat sich dem königlichen Gerichte ent= ziehen wollen, aber bie erbarmungslose Strenge beffelben nur um so schwerer zu empfinden bekommen; es ist für uns unmöglich, ihn in diese dunklen Räume einer mit ber Gewalt verbundenen Justig, die von der Nachwelt wieder vor Gericht gezogen worden ift, zu be= gleiten; in Aragon werben wir ihm noch einmal begegnen; von da ist er nach Frankreich entkommen. Denkwürdig bleibt es immer, wie die von Jugend an ihm eingepflanzte Ergebenheit gegen den Rönig auch durch die Ungnabe nicht ganz zu zerstören ist, wie er auch noch in dem französischen Exil immer an sich hält, kein Ge= heimniß verräth, keine ungehörigen Beschuldigungen vorbringt, übrigens nur sich vertheidigt und nichts Härteres sagt als dies, daß er auch mehr zu sagen wisse; wie er ferner noch ganz und gar in ber Erinnerung an den Hof und an sein Glück lebt, bis er zulett fein Geschäft sein läßt, Prinzen und Günstlingen Regeln zu geben, Regeln in der That voll tief greifenden Scharfsinnes, von denen ich indeß nicht weiß, ob sie Jemandem nütlicher gewesen sind, als ihm selber 1).

# Philipps II. zweites Ministerium.

Ueber die Politik Philipps II. bietet sich an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung dar. In den ersten zwanzig Jahren seiner Regierung gingen seine Bemühungen auf den Frieden und die Erzhaltung der bestehenden Verhältnisse. Wenn er mit Flandern Krieg sührte, so trat ihm hier eine Rebellion entgegen, die er allerdings veranlaßt hatte, aber immer eine Rebellion. Hier war ihm der Krieg nur ein Mittel, seine Gewalt und die katholische Religion zu erhalten. Uebrigens aber vermißte man damals den Ehrgeiz und die kühnen Absichten seines Vaters in ihm. Dies war's, was Don Carlos besonders tadelnswerth und ihrer Ahnen unwürdig fand. Die Venezianer dagegen, die Italiener sinden gerade dies lobens=

<sup>1)</sup> In einem handschriftlichen Aufsatz: "Discorso bellissimo di quello devon fare i favoriti" sinden wir, mit welchem Beisall man diese Cartas aufnahm: con tanto e così continuo applauso! "Mi su", sagt der Autor, "al fine data questa lettera per cosa unica e singolare, et chi me la diede, come pretiosissima gioia me la porse." Die Lettera ist aus den Cartas.

würdig. Sei es nun das Eine oder das Andere, Alle erkennen es an 1).

Mas diesen Fürsten eigentlich in den Haß der Welt gebracht hat, ber sein Andenken belastet, ist in seinen letten zwanzig Jahren geschehen. Da hat er Portugal erobert und England mit der Armada angefallen; da hat er seine Hand in allen inneren Bewe= gungen Frankreichs gehabt und bieses Königreich an sein haus zu bringen unternommen; da hat er die Niederlande mit unaufhör= lichen heftigen und glücklichen Kriegen bedrängt; ba hat er auch bie Freiheit von Aragon vernichtet und die Kräfte seines Reiches bis auf ben Grund erschöpft. Da fürchtete Europa zugleich seinen Zweck und seine Mittel: die Mittel, jene hinterlistigen Kunftgriffe, die man ihm Schuld gab, gesetzt auch, er hatte sich ihrer nicht be= dient; etwa Briefe wie jener, in welchem er, obwohl der am meisten fatholische Fürst, dem protestantischen Prinzen von Bearn Geld an= geboten haben sollte, damit er Heinrich III. angriffe, ein Schreiben, an welchem man die Hand bes Idiaquez erkannte; den Zweck, eine Universalmonarchie aufzurichten. Die Idee des politischen Gleich= gewichts hatte sich damals auf eine eigenthümliche Weise entwickelt. Man wünschte, daß zwei große Mächte einander ziemlich gleich ge= waltig gegenüber stehen möchten, so daß die geringeren immer bei der einen oder bei der anderen Schut sänden 2). Die Zertrümmerung dieses Gleichgewichts, welches Philipp II. ohne Zweifel anstrebte, schien unmittelbar zur Universalmonarchie zu führen. Es geschah, daß er allmählich von ganz Europa gehaßt und gefürchtet ward, von benen, die er angriff, und von denen, die seine Größe von fern bedrohte.

Ein wesentliches Moment der veränderten Politik bildete der Wechsel der Minister.

In dem Gedränge der spanischen Parteiungen, ehe noch der Sturm über Perez und die Fürstin ausbrach, hatte Philipp bereits Sorge getragen, die Lücke auszufüllen, die dadurch in seiner Staats- verwaltung entstehen mußte. Er richtete sein Augenmerk auf einen Nichtspanier, den Cardinal Granvella, der im Anfange der Regiezung vor der Gunst des Ruy Gomez zurückgewichen war und seit

<sup>1)</sup> Discorso al Sr. Landi: "essendo questo regno pervenuto nel presente re di Spagna tanto amico et desideroso della pace et particolarmente d'Italia."

<sup>2)</sup> Berez: Que se conserven en ygual peso para balanças, en que los demas se ygualen y contrapesen para su conservacion.

seiner Entfernung aus ben Niederlanden sich in Rom aufhielt. Ohne mit irgend Jemand darüber zu berathen, lud Philipp ben= selben ein, ihm die Last der Geschäfte tragen und ihrer Unordnung fteuern zu helfen, wozu mittelmäßige Geister nicht mehr fähig seien. Granvella zögerte keinen Augenblick, dem Rufe zu folgen; er befand sich schon in Spanien, als jene Verhaftungen vorgenommen wurden; wenige Tage barauf traf er in bem Escurial ein 1). den vornehmen Spaniern ward er mit Mißtrauen nnd Wiberwillen empfangen; sie schienen alle gegen ihn Partei zu machen; gleich in ben ersten Tagen fand er Anlaß, sich von dem Könige versprechen zu lassen, daß er keiner Klage gegen ihn Glauben schenken wolle, ehe er ihn selbst darüber vernommen habe. Geflissentlich hielt er sich von den inneren castilianischen Angelegenheiten fern. wurde jenes in seinen Befugnissen verftärkte Präsidium des Rathes von Italien übertragen; im Staatsrathe erschien er bei der Ab= wesenheit des Herzogs von Alba als das älteste Mitglied; in allen auswärtigen Angelegenheiten führte er bas entscheibende Wort; der Rönig arbeitete darin mit keinem Unberen 2).

In welchem Sinne Granvella seinen Einfluß ausübte, ergiebt sich daraus, daß auf seinen Rath — denn dasselbe sei bei den Fürsten in Italien gebräuchlich — ein Preis auf den Kopf des Prinzen von Oranien gesett wurde. Wenn Philipp II. früher nichts weniger liebte als die Pläne der Guisen, welche England und Schottland, Frankreich und die Niederlande zugleich umfaßten, und als jene Verdindung Don Johanns mit ihnen, deren wir gebacht, so war es doch eben diese Verdindung, die seine Minister nunmehr in seinem Namen aufnahmen, und auf eben diese Pläne ging er nun selber ein 3). Auch an dem Beschlusse, die portugiessische Erbsolgestreitigkeit durch die Wassen zu entscheiden, hatte Granzvella, so viel man weiß, großen Antheil; er blieb in Madrid, als sich Philipp II. dahin begab, und die Gesandten, deren Begleitung dieser König nicht wünschte, wurden, eben nicht zu ihrem Vergnügen, an ihn gewiesen. Sie ließen es sich jedoch gefallen, wie der

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto: La venuta del Cl. Granvella è malissimo intesa da questi altri ministri principali, che di gia tutti si son congiurati contro lui (es ist bie Rebe von der Zeit, che er noch anlangte).

<sup>2)</sup> Disp. di Morosini 1580. 27. Febr. Si dice che S. M. a questo (bie friegerischen Borbereitungen und die Ernennung Aba's) sia gagliardamente persuaso dal Sr. Cl. Granvella.

<sup>3)</sup> Sendung bes Alonso be Sotomapor nach Frankreich, bei Cabrera 1009.

kaiserliche sagt, weil ihnen dieser Cardinal sehr nützlich werden könne.

Granvella war ein Mann von hoher Gestalt, ber auch in sei= nem Alter, festen Schrittes einhertretend, eine stattliche Figur machte 1); wie der Cardinal von Lothringen, mit dem Ausdrucke überlegener Intelligenz auf seiner Stirn; offen, entschlossen und muthvoll. Dem bedächtigen Könige war er fast zu eifrig und unternehmenb. Den spanischen Staatsrath konnte er mit nichten so ganz, wie er wünschte, beherrschen; von der Nation ward er immer als ein Frember angesehen. Er hatte sich eine Autorität versprochen, wie sie sein Bater unter Carl V. ausgeübt hatte. Auch er aber bekam bie Schwankungen dieses Hofes zu empfinden; sein vorwaltender Einfluß hat nicht über bas Jahr 1584 hinaus gedauert. Er hatte damals bewirkt, daß die Würde des Generalates de Mar, die der Admiralstelle im Mittelmeere, nach dem Tode Garcia de Tolebo's an Joh. Andrea Doria übertragen wurde. Auf die Spanier machte das besonders deshalb einen unangenehmen Eindruck, weil ein Spanier lebte, ber Marques de St. Cruz, der sich durch maritime Helbenthaten einen größeren und unbestrittenen Ruf erworben hatte. Man brachte zur Sprache, daß bamals auch ber Gubernator von Mailand, der Vicekönig von Sicilien Italiener waren. Wolle der König, wie in seinem obersten Rathe, so auch in den nächsten hohen Stellen Ausländer den Eingeborenen vorziehen 2)? Man griff die Bevorzugung Doria's in Schmähschriften an, zuerst in lateinischer, bann auch in spanischer Sprache; sie wurden an die Thüre des Palastes angeheftet. Auch auf mancherlei andere Weise gab sich die Verstimmung der Nation kund; der König glaubte, er dürfe sie nicht weiter gehen lassen. Als ber Marques de St. Cruz im Ja= nuar 1584 am Hofe erschien, ward er von Allem, was Namen hatte, zur Aubienz bei bem Könige begleitet; dieser hielt für gut, ihm eine glänzende Genugthuung zu geben: beim Abschied sprach er das Wort aus: Coprios (bedeckt Euch), wodurch er ihn in den Rang ber Granden erhob. Balb darauf übertrug er ihm bas Ge= neralat auf bem Ocean, welches bamals auch die portugiesischen Rüsten begriff. Granvella hat wirklich den Gebanken gehegt wir können baran nicht zweifeln, ba er sich selbst barüber ausge= sprochen hat, — daß die Herrschaft der Monarchie ben Castilianern

<sup>1)</sup> Sarrazin bei Gachard, Relations LXXIV.

<sup>2)</sup> Dispacci Veneti.

nicht allein gebühre, daß die Italiener zur Theilnahme an derselben herbeigezogen und dadurch enger an das Ganze geknüpft werden sollten 1). Es bildet ein Moment in der Geschichte der Monarchie, daß dieser Gedanke sich so wenig Bahn brechen konnte und Demonsstrationen der Castilianer, die in diesem Falle nicht unbegründet waren, hervorries. Der König scheint es dem Cardinal übel genommen zu haben, daß er durch seinen Rath in Verlegenheit gerathen war; dieser demerkte bald eine Abnahme der gewohnten Gnade. Er vermochte Santoio, den vertrauten Kammerdiener, dem Könige einmal davon zu sprechen. Ansangs antwortete der König nicht; Santoio kam darauf zurück, Philipp sagte nur, er habe verstanden. — Granvella ward von den Geschäften nicht ausgeschlossen, aber er genoß nicht mehr das volle Vertrauen und übte nicht mehr den bisherigen Einfluß aus. Man meinte seitdem, er bereue, Kom und Italien verlassen zu haben.

Philipp sah in der Behandlung der Geschäfte eine Sache des eigensten persönlichen Vertrauens. Dieser Santoio, der die Eingaben in Empfang nahm, die Audienzen vermittelte, zuweilen auch mündliche Aufträge ausrichtete, war ein Mann von Bedeutung. Durch Bescheibenheit und eingehendes Wesen wußte er Jedermann zu befriedigen. Er vermittelte es wohl, wenn der König wichtige Fragen höheren Beamten des Staates und Hofes vorlegen ließ und diese dann ihre Gutachten abgaben. Bei der persönlichen Behandlung der Geschäfte gewährte kein Anderer dem Könige so große Genugthuung, wie der Großcomthur von Castilien Don Juan de Zuniga, der nach Granvella das Meiste vermochte. Um ihn zu unterstützen, wurde eine Junta gebildet, welche die aus den verschiedenen Rathscollegien eingehenden Gutachten mit ihm zu prüfen und dem König darüber zu berichten hatte. Eine Zeit lang war Matteo Basquez Secretair dieser Junta, wodurch er noch mächtiger wurde, als er gewesen war; aber auch seine Gunst hielt nicht bis zu Ende aus. Man behauptet, er habe in Rom Versuche gemacht, sich den Cardinalshut zu verschaffen, ohne daß er dem König davon Mittheilung gegeben hätte. Philipp II. haßte nichts mehr, als Unterhandlungen seiner vertrauten Beamten hinter seinem Rücken; er wollte seitbem Basquez nicht wieder seben. Dagegen blieb

<sup>1)</sup> Bergl. sein Schreiben Sept. 1591 bei Groen van Prinsterer: Archives T. VIII. p. 12. je me souviens avoir escript a S. M. plus d'une sois doi Italie, que les Castillans veullent tout et que je me doute, qu'à la fin ils perdront tout.

ber Großcomthur bis zu seinem Tode in voller Gnade; Philipp II. empfand denselben auf das tiefste; er ließ in den Kirchen beten, daß Gott ihm diesen Verlust ersetzen möge. Die Junta blieb jeboch bestehen: sie versammelte sich meistens bei Nacht und im Palast; denn sie sollte geheim bleiben und ist es geblieben; immer
mehr verhüllte sich der Ursprung der Entschlüsse, welche die Welt
bewegten, in geheimnisvolles Dunkel<sup>1</sup>).

Diese nächtliche Junta war die Einrichtung, durch welche Ibiaquez und Moura zu überwiegendem Einfluß gelangten.

Don Juan Ibiaquez hatte in seiner Jugend in Diensten bes Don Carlos gestanden und war dann in den italienischen Geschäften gebraucht worden; er kam mit Granvella, gegen den Willen von Perez, nach Spanien zurück. Ein würdiger Mann von vollendeter Geschäftskenntniß, der durch keine Leidenschaft, noch Liebshaberei gestört, oder zu Ueberschreitungen seiner Pflicht veranlaßt wurde. Er war unbestechlich, aus dem stolzen Grundsaß, daß es einem Edelmann, wie er, nicht geziesne, seine Gunst zu verkaufen. Dem König schloß er sich in äußerer Mäßigung, langsamer Besdachtsamkeit, Verschwiegenheit und katholischem Sifer vollkommen an; er schien ein Abbild von ihm zu sein<sup>2</sup>).

Christoval Moura, früher in Diensten der Königin Johanna von Portugal und in ihrem Testamente dem Könige empsohlen, wurde nach und nach, wie eine Relation sagt, die Seele Philipps. Während ihn Philipp nicht genug preisen konnte: "er habe nie einen Menschen gefunden, so geeignet, ihm die wichtigsten Sachen anzuvertrauen, noch so gesetzlich gegen Gott und seinen König, noch so entsernt von Ehrbegier und Geiz"3), bewunderte ihn auch die übrige Welt, daß er diesen in späteren Jahren sast unzugänglichen Fürsten dennoch durch Dienste und Mäßigung sich so ganz zu eigen zu machen gewußt habe 4). Vornehmlich mit Moura und Idiaquez ist die Unternehmung der Armada berathen worden. Nicht übel

<sup>1)</sup> Herrera, Historia del mundo II, 447 und besonders III, 138. Die Relationen geben keine deutliche Notiz.

<sup>2)</sup> Gianfigliazi: Merita somma laude dell' esser incorruttibilissimo essendo (questa) la principal vertu; — fa professione di gentilhuomo nobile; si dimostra molto cattolico, amatore degli huomini veridici e modesti.

<sup>3)</sup> Die Worte Philipps bei Gonzalo Davila: Felipe III, p. 13.

<sup>4)</sup> Cabrera 1045: Muchos servicios y su moderacion le conservó siempre bien visto.

v. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

stellte sie Contarini im Jahre 1593 einander gegenüber. "Idia= quez", sagt er, "ber sich viel in ber Welt umgesehen, weiß benen, die mit ihm unterhandeln, sehr wohl zu genügen. Moura, ein Portugiese, ber nie aus der Halbinsel gekommen, ist unzugänglicher und härter. Jener, der lange als Staatssecretair gearbeitet, ift unterrichteter über die auswärtigen Angelegenheiten: dieser, der bei der Eroberung von Portugal vorzügliche Thätigkeit gezeigt hat, ift dem Könige angenehmer. Jenen empfehlen längere Dienste, größere Erfahrung: biesem nütt es, daß er in der Kammer Seiner Ma= jestät angestellt ift, daß er sich häusig um den König befindet1). Beibe kommen barin überein, daß fie ben König nur in bringenben Fällen mit etwas Neuem behelligen, daß sie alle Geschäfte, alle wichtigen Beschlüsse so lange hinziehen als möglich. Dadurch auch gefallen sie Seiner Majestät. Er beweift es ihnen nicht allein, indem er sie reichlich bedenkt, sondern vorzüglich, indem er ihnen ein ausschließendes Vertrauen widmet. Dem Staatsrathe werben nur Sachen von minderem Belang vorgelegt und er vermag nichts. Alles Wichtige wird nur von diesen Beiden in Berathung ge= nommen."

## 5. Philipp III. und Lerma.

Mit großer Bekümmerniß starb Philipp II. Er sah noch, wie Moura die Schlüssel seines Amtes an den Günstling des Prinzen aushändigte; der letzte Befehl, den er unfreiwillig gab, war diese Aushändigung; man verschonte den Sterbenden nicht; er mußte noch die Gewalt an denjenigen übergehen sehen, dessen Einfluß er am meisten gefürchtet?).

<sup>1)</sup> Contarini: L'uno, che è Don Giovanni, è Biscaino: l'altro è Portoghese. Quello ha la cura delle cose d'Italia: questo di Portugallo e delle Indie. Quello per essere stato per il mondo, da maggiore satisfattione a i negotianti: questo per non essere mai uscito di Spagna è più austero e difficile. — Quello per la lunghezza della servitù è più stimato: questo per godere l'officio della camera di S. M. ha più spesso occasione di trovarsi (appresso): quello per le lunghe esperienze è più adoperato. — — Il consiglio di stato et gli altri consigli di S. M. non hanno alcuna parte nelle cose importanti che alla giornata occorrono, ma solamente li sono delegate alcune di poco momento.

<sup>2)</sup> Davila: Felipe III, lib. II, p. 40.

Es gehört eine Art Resignation bazu, daß ein neu eintretender Regent sich entschließe, ganz der Nachfolger seines Borgängers zu sein. Lange vor ihrer Thronbesteigung pflegen sich Fürsten ein Leben gebildet zu haben, das ihnen angemessen ist. Dieses, nicht ein fremdes, nicht ihres Baters Leben, setzen sie fort. Hatte Phizlipp II. nicht auch so gethan? Auch er hatte den Hof, der ihm zu persönlichen Diensten beigegeben worden, auf den Staat überzgetragen. So that nun auch sein Sohn: sie thun alle so.

Als Philipp II. einige Jahre früher, um seinem Prinzen einen Hofftaat zu geben, sich Leute von guter Herkunft, gutem Ruf, und doch Leute, die nicht selbständig wären, aussuchte, fielen seine Augen auch auf einen Höfling, der nicht viel besaß und doch seine Gläu= biger zu befriedigen 1), seine Schwestern wohl zu verheirathen und sich selbst freigebig zu zeigen wußte, auf ben Grafen von Lerma. Den stellte er unter den Uebrigen an; doch bald ward berselbe den Anderen überlegen. Die Marchesana von Vaglio 2) und der Kam= merjunker Muriel, beibe auch in des Prinzen Gunst, waren ihm zu Diensten. Er wußte bem Prinzen aus seinen kleinen Verlegen= heiten zu helfen; man hat bemerkt, wie er ben Hofnarren, bem dieser ein neues Kleid versprochen und es dann nicht geben konnte, ber nun mit ungestümem und beißendem Scherz auf sein Geschenk drang, wie er auch diesen zu befriedigen nicht versäumte. Hauptsache aber war, daß er einen unmittelbaren Ginfluß ber Per= fon auf die Person geltend machte, der weiter nicht zu erklären. Da half es nichts, daß ber König Lerma zu dem Vireynat von Valencia entfernte: gerade die Entfernung, der geheime Briefwechsel, zuweilen ein artiges Geschenk reizten ben Prinzen nur mehr; als Lerma zurückfam, war er ber erklärte Günstling besselben. Wie Philipp III. den Thron beftieg, blieb kein Zweifel über die Zu= kunft. Seine erste königliche Handlung war, daß er den Schwur Lerma's empfing; sein erster Befehl, ein Befehl ohne Gleichen. fagte, daß Lerma's Unterschrift so gut sein und so viel gelten sollte, wie des Königs eigene; diesem galten die ersten Gnaden, die er er= wies; an dem Todestage des alten Königs zeigte sich, daß Lerma das Alles in Allem bei dem neuen geworden 3).

<sup>1)</sup> Bericht Khevenhillers von 1606: Wie Lerma "pleito de accreditores" vermieben. Annales Ferdin. VI, 3040.

<sup>2)</sup> Bei Khevenhiller: Die Marchesa della Valle "bie nit klein Ursach daß er in dieser Privanz."

<sup>3)</sup> Relatione della vita etc.: Niuno si dubitava d'altro se non che

Don Franz Gomez de Sandoval p Roias, erst Graf, bann Herzog zu Lerma, gehörte zu jenen Menschen, welche zu scheinen wissen. Auf sein Aeußeres, auf Haar und Bart, konnte Niemand größere Sorgfalt wenden. Er war schon bei Jahren, doch sah man's ihm nicht an. Er hatte wenig wahre Wissenschaft, doch schien er alle Studien theoretisch und praktisch inne zu haben. Jene Taktik hochgestellter Staatsmänner, Alle, welche vor sie kommen, mit Genugthuung zu entlassen, verstand er vollkommen, und die am meisten Beleidigten entließ er am meisten befriedigt 1). Er erschien freigebig und glänzend; er hatte eine königliche Manier, zu leben.

Seine Gewalt über den Staat beruhte hauptsächlich auf der Consulta des Königs, auf jenem geheimsten Rath, in welchem alle Beschlüsse der Behörden geprüft und entweder angenommen oder ermäßigt oder verworfen wurden, von welchem die Initiative zur Austheilung aller Granden ausging. Hier arbeitete Lerma mit dem Könige; eben hier, wo früher der Sitz der königlichen, war nun der Sitz der ministeriellen Unumschränktheit; die Beschlüsse sämmtlich schrieben sich wesentlich von Lerma her.

So viel vermochte der persönliche Einfluß, den er über den König gewonnen. Mit Unruhe, Sorge und Sifersucht war er besmüht, denselben ausschließend zu behaupten. Er fürchtete bald von der östreichischen Gemahlin seines Fürsten, bald von der alten Kaisserin, der Schwester Philipps II., welche noch zu Madrid lebte und nicht eben seine Freundin war. Er wollte nicht, daß die beiden Muhmen allein oder deutsch mit einander sprächen; er soll auch darum den Hof nach Balladolid verlegt haben, um sie zu trennen. Er ging so weit, der Königin ernstlich zu gebieten, niemals, selbst nicht im Bette, mit ihrem Gemahl von Geschäften zu reden, so daß diese in der Qual unerträglicher Beschränkungen, auf allen Seiten gehemmt, ost wünschte, lieber Klosterfrau zu Gräz zu sein,

havesse da essere potentissimo, et così fu tanta la moltitudine della gente che concorse a visitarlo et a servirlo, che bastò per isbigottire li altri pretensori.

1) Relatione della vita etc.: La piacevolezza del privato è così grande che quel che Tito diceva, "neminem e conspectu suo tristem discedere", fa al proposito, che a chi con l'opere non si può dar sodisfattione, si dia con le parole. — Rhevenhiller flicht mitten in sein Deutsch solgende spanische Worte von ihm ein: Lerma sei suspechoso, codiciosissimo, y para sacar un gusto suyo no mirarà cosa alcuna, p. 3041. Wir glauben indeß Rhevenhiller nicht ganz.

von wo sie war, als hier zu Lande Königin 1). — Selbst Muriel und die Baglio schienen Lerma nicht zuverlässig genug; er hielt am Ende für das Beste, sie zu entsernen. Nur dem Beichtvater, Frap Gaspar de Cordova, einem Menschen, ber in zerriffener Rappe und zerriffenen Schuhen ging, und der weder Talent noch Neigung zur Staatsverwaltung hatte, nur diesem traute er; auch war ihm berselbe ganz ergeben 2). Dann hatte er einen jungen Pagen von zwanzig Jahren, Robrigo Calberon, in seinem Hause: unverbrossen, gewandt, geschmeibig, völlig ihm eigen; ben beförderte er zu bem vergoldeten Schlüssel und des Königs täglicher Gesellschaft; er gab ihm bas Secretariat ber Consulta. Dieser Mensch, wie übermüthig, unverschämt und geldgierig er auch war, wußte boch ben König zu fesseln; aber einen Herrn mußte er haben: er war nichts als ein geschmeitiger Bedienter, ohne höhere Absichten: er gebrauchte seine Stellung immer zu Lerma's Vortheil. Auch sonst war ber König mit Leuten umgeben, die Lerma mehr angehörten, als ihm selber. Bis zum Unglaublichen blieb er bem Günstlinge unterthan. bemerkte einmal, daß er ihm einen kleinen Widerstand entgegenzusetzen beschloß: bei bem ersten Versuche sah man ihn am ganzen Leibe zittern. Er konnte ihm kein Geheimniß verschweigen. klagte Lerma magischer Mittel an 3).

Für diesen war die Erwerbung der königlichen Gunst der Erwerbung des Reiches selber gleich. Der junge König bot seine Audienzen vergebens an: vergebens stand er oft an die Tafel gelehnt,
um Bittende zu erwarten: dagegen trachtete Alles, Gehör bei dem
vorwaltenden Minister zu haben; er ließ Monate lang darauf
warten. Lerma machte sich zum eigentlichen Mittelpunkte des Reiches und regierte es in seinem Interesse.

Zunächst besetzte er die wichtigsten Stellen mit eigenen Gesschöpfen 4). Hätte Loaisa, Erzbischof von Toledo und Lehrmeister

- 1) Hauptsächlich Thevenhiller VI, 3040. Rel. della vita etc: Con l'imperatrice, che sia in cielo, hebbe S. E. alcuni dispareri: — ma sendo egli così gran potente et quella principessa lontana del mondo, li fu agevole il tutto vincere.
- 2) Relat. della vita etc.: Credesi per acquistare la gratia del duca sotto ombra et colore di santità fusse instrumento di persuadere al re cio che il duce desidera et vuole.
  - 3) Etnstliche Meinung bes jungeren Rhevenhiller.
- 4) Relat. della vita etc.: Ha saputo il duca così ben fare i fatti suoi che ha mutato et ritornato da alto a basso tutti i creati del palazzo et ha posto intorno al re huomini che del tutto son sue fat-

des Prinzen, die Verruchtheit gehabt, die man ihm Schuld gibt, diesen sich zum Gehorsam erziehen zu wollen, so hätte er den verdienten Lohn erhalten, als noch in dem Escurial Lerma ihm melbete, ber König zwar verlasse das Kloster, er aber möge nur zurückbleiben, um ein paar Altare zu weihen: er hatte sein Werk zu sei= nem Verberben in den Händen seines Feindes gedeihen sehen. Er starb bald barauf: man sagt, aus Verdruß. Da entfernte Lerma auch ben bisherigen Großinquisitor, Portocarrero. Beide Aemter, von denen das eine durch ererbtes Ansehen, das andere durch wahre Macht den Klerus in Ergebenheit hielt, gab er seinem Oheim Bernardo de Sandoval. Das Präsidium im Rathe von Castilien und mit ihm die Leitung der bürgerlichen Geschäfte verlor Robrigo Vazquez, der sie so lange verwaltet. Hiefür ersah sich Lerma einen Mann, ber sich burch seine Theilnahme an ben Kriegs= zügen Don Johanns einen Namen, durch eine glückliche Beirath, deren Glück ihm Niemand geweissagt hätte, — benn er schien eine Welt von Fleisch, — Vermögen, und durch die strenge Verwaltung zu Gunften ber königlichen Gerechtsame Ansehen auch bei Philipp II. erworben: Miranda, aus dem Hause Zuniga. Durch eine Berheirathung ihrer Kinder zog ihn Lerma völlig in sein Interesse; Miranda ließ sich, was für einen ehrliebenden Mann am schwer= ften sein wird, Eingriffe in seinen Geschäftskreis von ihm gefallen 1); ward er doch indeß täglich reicher und gelangte täglich zu größerem Von den beiden Ministern, die bisher hauptsächlich die Geschäfte verwaltet hatten, ward der eine, Moura, zum Vicekönige von Portugal ernannt und dadurch entsernt; der andere, Juan Ibiaquez, sand sich in der Nothwendigkeit, eine geringere Rolle als bisher zu spielen. Er zeigte sich zurückaltend, vorsichtig, schweig= sam; über Dinge, an benen ber Minister ein Interesse nehmen konnte, wagte er kaum zu reben: höchstens mit einem Achselzucken gab er seine Meinung zu erkennen; er sprach biese nur dann aus, wenn er ausdrücklich barum gefragt ward; auch so aber verschaffte ihm die Geschäftskenntniß, die er besaß, und sein gesundes Urtheil Ansehen und Einfluß. Nach einigen Jahren kam es doch wieder fo weit, daß die ganze Last der Geschäfte auf seinen Schultern

ture: et se qualchuno de creati vecchi, come Don Henrico Guzman, è rimasto di essere con S. M. famigliare, è molto certo che cercò prima et ottenne il favore del duca.

<sup>1)</sup> Relatione: Vero è che alcune et molte volte il duca s'intromette nelli negotii con poca dignità del conte.

ruhte. Der Herzog von Lerma schien ihn zu lieben und nicht entbehren zu können, er nahm ihn auf die Reisen bes Hofes mit. Ibiaquez war ein Staatsbeamter durch und durch; in Privatange= legenheiten hatte man nichts von ihm weber zu fürchten noch zu hoffen: nur dem König und dem Staat zu dienen war er be= Vor allen Anderen ist er es gewesen, der die unter Phi= lipp II. der Monarchie gegebene Einrichtung aufrecht erhalten hat 1). — Franz Idiaquez, Juans Bruber, Secretair im Staatsrathe, mochte nicht so nachgiebig sein: ober schien sein Umt so wichtig, daß es nur einem völlig Ergebenen gelassen werden durfte? Lerma entfernte ihn. Und indem er sich nun nach einem klugen und entschlossenen Manne für diesen Posten umsah, so geschah, daß zu= gleich ein gewisser Franchezza alle Netze ausspannte, ihn zu gewinnen; ein Mensch, der durch die indischen Reichthümer seiner Gemahlin 2) bei der übrigen Welt, durch vorzügliche Thätigkeit in den arago= nesischen und catalonischen Cortes bei den Behörden der Regierung ein nicht geringes Ansehen erlangt hatte, und indem er nun bei denselben Lerma's Vortheil wahrnahm, auch dessen Wohlwollen da= vontrug. Lerma gab ihm jenes Secretariat; er hatte an ihm einen zugleich unermübet thätigen und unverbrüchlich ergebenen Gehülfen.

Lerma unternahm nicht etwa, alle Staatsangelegenheiten nach seinem Gutdünken zu verwalten: er überließ dieselben großentheils dem Staatsrathe 3); oder er setzte sich eine Junta, auf die er Verztrauen hatte, zur Berathung zusammen. Die Sachen der Gnade, die Besetzung der Stellen, Alles, was persönlich ist, behielt er sich ausschließend selber vor. Er behandelte auch die, welche er unter=

- 1) Buono: non fa cosa pur ninima per favori alcuno conosciuto per testa, che poco possi ad altri giova, che al re solo. Soranzo: questa a il peso di tutte le faccende che corrono.
- 2) Relatione: Figliuola di un calzettaro di Alcala de Henares, che era tornato dall'Indie con molta robba. Le prime occasioni che hebbe di farsi conoscere furono del 1585 nella corte di Monzon, ove come più vecchio protonotario di Aragona fu impiegato in quei negotii et mostrossi huomo da molto. Partissi poi (1599) il re di Valenza et andossene a Barcellona per tenervi i corti di Catalani, et il duca di Lerma introdusse in quel negotio il segretario Franchezza, come pratico che n'era et conosceva li humori di Catalani. Di tutto diede al duca buon conto et molta sodisfattione.
- 3) Escanzo 1610: Nelle cose di stato si rimette a quello vien consigliato dai consiglieri.

brückte, mit einer gewissen Großartigkeit; er ließ ihnen Titel und Einkommen, aber er unterbrückte, er entsernte sie. Vor Allem ershob er sein Geschlecht. Sein Bruber wurde in Balencia, sein Schwager, Lemos, in Reapel Vicekönig; von seinen Schwiegersöhnen ward der eine General der spanischen Galeeren, der andere Präsibent von Indien; sein Oheim, Borja, ward Präsident im Rathe von Portugal. Mit Mendozen und Guzmanen verschwägerte er sich sehr bald. Von Jenen wurde Einer Präsident von Italien und ein Anderer kam in die Rammer des Königs; ein Guzman ward Oberstallmeister. Raum war ein Infant geboren, so ward er der Schwester Lerma's in Obhut gegeben. Auch seinen Söhnen sing er allmählich an hohe Würden ertheilen zu lassen. Die wichtigsten Aemter des Reiches waren gleichsam als ein Familienbesit an dies Haus vertheilt.

Wie ganz anders wurde dann gar bald dieser Hof, als Philipps II. Hof gewesen! Ein mit der königlichen Macht bekleideter Sünstling: ein großes adeliches Geschlecht an der Spitze der Dinge: der Zutritt zu dem Könige den Granden eröffnet.

Wir werben sehen, wie die Granden ihre Selbständigkeit verloren, ihren kriegerischen Intentionen untreu wurden und sich darauf beschränkten, prächtig zu leben. In dieser Pracht wetteisernd, kamen sie an den Hof zurück. Da sinden wir Familienhäupter, die nicht anders als mit zwanzig Carrossen, von Schaaren Sbelleuten begleitet, ihre Besuche machen. Die Damen werden von ihrem Stallmeister, der zu Pferde, und von allen Sbelleuten ihres Hauses begleitet. Durch die Wechselwirkung des Hoses und der Granden bildet sich eine sonderbare Mischung von Ceremoniel und Luzus aus, die lange Zeit das Wesen vieler europäischen Höse ausgemacht hat, die aber vorzüglich in Spanien eines Blickes werth ist. Sie

- 1) Ottaviano Buono, Relatione del 1602. Apparentato con grandi per il matrimonio di tre sue figlie e di una sua nipote si po dire che habbi posta la radice di sua grandezza nei piu fertili terreni di tutta la Spagna.
  - 2) Bassompierre Journal de ma vie, p. 536; von Ossuna.
- 3) Relatione di 1611: Le signore per servitio loro tengono le donne che vogliono: ma sempre hanno quattro o sei gentilhuomini, che non servono ad altro che ad accompagnarle fuori et assistono alle visite, non ostante che menano ancora seco tutti gli altri gentilhuomini officiali di casa, come maggiordome, mastro di stalla et gli altri. Tengono ancora per servitio loro due palafrenieri et almeno quattro paggi. Per uscir di casa tutti hanno sedie e cocchio.

hängt unmittelbar mit ber Stellung und Gesinnung Lerma's zu= sammen.

Bas ist es für eine sonderbare Ceremonie, mit der jedes Mal die Abreise des Hofes angekündigt wird! Tages zuvor erhebt fich unter dem Bortritte von Trompetern schon ein Theil deffelben: die Wappenkönige, die deutschen und die spanischen Wachen brechen auf; viele Andere zu Pferde und zu Fuß. Sie begleiten das königliche Infiegel. Nach den Wappenkönigen, unmittelbar hinter den Siegelbewahrern und bem Großsiegelbewahrer, folgen zwei Maul= thiere, die unter einem Balbachin, mit den Wappen von Leon und Castilien, ein mit grünem Zeuch bedecktes Gestell tragen: barin eine Caffe von carmvisinem Sammet, barin bas königliche Siegel 1). Bier Mazzieren mit ihren Mazzen folgen zunächst, bann bie Wachen. Die Vornehmsten von dem Geleit kehren indeß zurück, um nicht minder bei der Abreise des Königs gegenwärtig zu sein. Die Art und Weise bes Hofes wird nie auffallender, als wenn König ober Königin öffentlich speisen. An der Tafel der Königin stehen drei Damen, die Serviette zierlich über die Schulter. Will die Königin nun trinken, so winkt sie der ersten dieser Damen, diese ber zwei= ten, diese ber britten und diese einem Mayordomo. Der Mayor= bomo winkt einem Pagen, ber Page einem Diener im Zimmer; biefer sagt halblaut: "Draußen", bann gehen sie beibe hinaus zu bem Schenken. Einen bebectten vollen Becher in ber Rechten, ei= nen vergolbeten Crebenzteller in ber Linken kehrt ber Page von ihm zurück; bis an die Thur begleitet ihn der Diener, bis an die Stu= fen der Mayordomo: die Dame endlich bis vor die Königin, wo sie beibe niederknien. Die Dame kostet bas Getrank, boch nur, in= bem sie etwas bavon in den Deckel schüttet und sich in Acht nimmt, daß sie benselben nicht etwa mit dem Munde berühre; dann trinkt die Königin, dann stehen die Beiden auf; die Dame gibt dem Pagen Crebenzteller und Becher zurück, und er trägt fie wieber an ihren Ort.

<sup>1)</sup> Relatione di 1611: Vanno dietro li 4 re d'armi con li loro habiti: seguitano le guardie del sigillo, con il guardiamaggiore: et poi una cosa come una lettiera, che portano due muli, coperta di tela incerata verde, con baldachino foderato, con l'arme di Castiglia et di Lione dipinte, che porta dentro una cassa di velluto cremesino con l'inchiodature indorate, dentro la quale va detto sigillo reale: quale accompagnano ancora li 4 mazzieri con le loro insegne, et guardie d'Alemagni et di Spagnoli.

Wie künftlich und streng auch der Styl dieser Dinge war, so hatten sie doch auch wieder eine heitere und bequeme Seite. Granden und Ritter standen angelehnt an einer Seite des Zimmers, die Damen der Königin waren zugegen: man trat an sie heran; man ergötzte sich mit munterem Gespräch; selbst die Drei an der Tasel waren nicht so sehr in ihren Dienst vertiest, daß sie nicht ihre Berehrer hätten begrüßen sollen 1). Dies machte ihnen die Reisen des Hoses anziehend; der Cavalier begleitet seine Dame nach ihrem Wagen, dem bleibt er zu Pferde zur Seite; er weiß sie den Weg über zu unterhalten.

Der Lugus, den dieser Hof trieb, war gewiß oft übel angewandt, aber er verband sich boch auch wieder mit einer besseren Richtung auf Literatur und Kunst. Wenn Cervantes einmal Muße genoß, so verdankte er dies Lerma, und einem Großen von diesem Hofe hat er den Don Quixote gewidmet. Vornehmlich aber war man leidenschaftlich für das Theater. Der König hatte für sich und seine Großen zwei Gesellschaften, benen er für jede Vorstellung 300 Realen gab; man theilte während bes Spieles Erfrischungen aus; höchst ungern entbehrte man bei Trauerfällen, während der Fasten dieses Vergnügens. Da Calberon de la Barca die bilbsamsten Jugendjahre, vom 18ten bis 24sten, in denen sich die Natur bes Menschen zu einer eigenthümlichen Richtung zu entwickeln pflegt, seit 1619 an diesem Hofe zugebracht, da er in dieser Umgebung sein schönes Talent entwickelt, da ihm ber Hof ohne Zweifel nicht allein Zuschauer, sondern auch meist die Personen und häufig ben Stoff seiner Stude gewährt hat, so darf man wohl sagen, daß man diesem Hofe und gerade seiner frischen Zusammensetzung einen jener wenigen Dichter verdankt, welche europäisch geworden sind. An dieser Neigung nahm die ganze Nation Theil Freilich durfte keine Gesellschaft ohne einen vom Könige eigenhändig unterzeichneten Befehl spielen 2), und man erlaubte es ihr nur, weil von jedem Giulio Eintrittsgeld drei Theile an die Spitäler und nur einer an die Schauspieler kam; indeß man erlaubte es

<sup>1)</sup> Relatione di 1611: Ragionano di quello che vogliono, con grand'allegrezza: il che si permette in tali occasioni: et l'istesse che servono, di quando in quando salutano li loro inamorati.

<sup>2)</sup> Relatione di 1611: Nessuno può far commedie publicamente nella corte senza licenza del consiglio reale, il quale da licezna alli commedianti sottoscritta dal mano del re, come si fusse cosa di gran consideratione. Et al presente sono 13 compagnie in tutta Spagna,

doch; im Jahre 1611 gab es 13 Truppen am Hofe und im Lande; und wie weit waren die Romödien, deren Anfang die Cölestina gemacht, von dem Ernste jener Bedingungen entfernt!

Wir kehren zu Lerma zurück. Hatte er durch den König, den er beherrschte, durch die oberften Staatsbeamten, die seine Organe waren, durch die Anstellung seiner Berwandten in bedeutenden Würden, durch die Granden und die Sdelleute endlich, die er an Hof zog und mit Gnaden und Geschenken bedachte, sich selbst zum Mittelpunkt bes Staates gemacht, so leitete er auch die auswärtige Politik von einem neuen Interesse aus. Zuerst ging seine Absicht, was benn freilich Noth that, auf ben Frieden. Wie starken Wider= stand er auch erfuhr: von den Priestern, welche den englischen Protestantismus ausgerottet zu sehen wünschten 1): von allen denen, die gleichsam für fich einen Theil der Oberherrlichkeit in Anspruch nahmen, die dem Könige über die Niederlande zukomme; von jener seit so vielen Jahren hergebrachten Eifersucht auf die Franzosen: so setzte er seine Absichten doch durch: er schloß einen Frieden mit England; er erkannte die Unabhängigkeit der Niederländer factisch an; er brachte eine Wechselheirath zwischen ben spanischen Infanten und den Kindern von Frankreich zu Stande. Damit aber hing noch ein anderes Moment zusammen. Der östreichisch=habsburgische Familienverband trat allmählich zurück: Spanien schied seinen Bortheil von dem gemeinsamen Interesse bes Hauses: der kaiserliche Gefandte gewann ben Ginfluß nicht, auf ben er Anspruch machte, den er früher gehabt: Graf Rhevenhiller gehörte zu den Herabge= brückten und Unzufriedenen. Dieselbe Opposition, welche Lerma bem beutschen Einflusse am Hofe entgegenstellte, behauptete er auch

et si comporta che rappresentino nella corte et tutta Spagna per l'utile che viene alli hospitali, perche ogn'uno che va a vedere le commedie da di limosina le tre parti di un giulio et la quarta parte alli commedianti. Uebrigens Bassompierre Journal de ma vie, v. J. 1621, I, 537.

<sup>1)</sup> Davila erzählt bei 1603, wie man, um den Frieden zu verhindern, Beweise eingab, daß die Engländer unehrerbietig gegen die Sacramente seien. Hiersür kann indeß nichts bezeichnender sein, als die "Breve relacion de la vida y muerte y pios exercicios de Doña Luysa de Caravajal, que en estos dias (1605) murió en Inglaterra". Nach dem Beispiel von heidenbekehrerinnen ging sie nach dem ketzerischen London. Die Relation sindet sich in "Oracion panegirica es a sader exortativa y consolatoria de la muerte della illustr. Doña Isabel de Velasco y de Mendoza". 1616. 4.

in der Politik. So genau hängen diese Dinge zusammen: die wich= tigsten Momente der europäischen Bewegungen mit so persönlichen Rücksichten.

Und hier können wir uns einer allgemeinen Berknüpfung unserer Wahrnehmungen nicht enthalten.

Antonio Perez erzählt 1), er kenne denjenigen, der jest das Steuer des Schiffes lenke, er kenne Lerma von Jugend auf; einige junge Rojas, dessen nächste Vettern, seien im Hause der Coellos zugleich mit seiner Frau auferzogen: ihn selbst habe Lerma im Gefängnisse besucht. Schon dies macht uns auf die früheren Ber= hältnisse bes Günstlings aufmerksam. Nun versichert aber Perez ferner: der Nämliche, von dem er rede, sei ein Anhänger des Für= ften Ruy Gomez gewesen: wir nehmen wahr, daß Guzmanen, Renbozen, Sylvas und andere Häuser, welche die Partei Ruy's bildeten, nun auf's neue emporkamen; daß die Politik Beiber, des Fürsten und des Herzogs, wesentlich auf Frieden mit ganz Europa zielte: - follte es zu fühn sein, zu vermuthen, daß in den Ler= mas die Partei der Eboli verjüngt hervorgetreten? Wie wir erst den friedlichen Eboli ganz Europa, Flandern ausgenommen, auf das seine Feinde Einfluß gewinnen, in Ruhe halten, wie wir darauf eine kriegerischer gesinnte, ihm entgegengesetzte Partei ben Seinen bas Feld abgewinnen, ganz Europa in Verwirrung setzen und Spanien erschöpfen sehen: so würden wir nun annehmen können, daß mit dem Tode des alten Königs die Erstere wieder emporgekommen sei, um aufs neue ihre friedlichen Gesinnungen geltend zu machen.

Von Lerma nahm man an, daß er den Frieden befördere, um die Vortheile seiner hohen Stellung in Ruhe zu genießen. Man rechnete um das Jahr 1612, daß seine Familie 700,000 Sc. jähr= liches Einkommen ziehe, und weit über 6 Millionen Goldes an neu= Nicht eben durch löbliche Mittel gewonnenem Eigenthum besite. Alles mußte bereicherten sich seine Anhänger in ihren Aemtern. durch Geschenke, wenn nicht durch offenbare Bestechung ausgerichtet werben. Die allgemeinen Angelegenheiten wurden zu einer Trans= action der Geld = Interessen zwischen den betheiligten Privatleuten Dabei trug jedoch auch diese Verwaltung eine und ben Beamten. geistliche Farbe. Lerma hat allein zwölf Klöster, für Männer ober Frauen, von Grund aus errichtet und ausgestattet. Das gehörte bazu, um bie Gnabe bes Königs zu befestigen.

<sup>1)</sup> Carta de Antonio Perez a un señor amigo, Cartas I, p. 64; nach bem Tobe Philipps II.

Ueberhaupt war der König überzeugt, daß der Herzog nur auf das öffentliche Wohl sinne, und alle Gaben besitze, die dazu gehören, es zu fördern.

Dennoch hat Lerma nicht vermocht, sich bis an seinen Tob in dieser Stellung zu behaupten.

Alle die wenig bewährten Erzählungen hierüber, mit denen man sich lange trug 1), bei Seite gelassen, sinde ich für die Entsernung des Günftlings zweierlei entscheidend. Erstlich war er des Beichtvaters Alliaga nicht so gewiß, wie Cordova's. Alliaga ließ geschehen, daß dem Könige geistliche Klagen zu Ohren kamen. "Der elende Zustand des armen Volkes rühre doch zuletzt von Lerma her: wie könne es dem katholischen Königreiche wohlergehen, wenn man Rezern Frieden, Rezern, die Rebellen, die Souveränetät gewähre!" Gerade von der Seite der Religion war der König zugänglich. An dieser griffen ihn Frap Juan de Santa Maria Recolete und Bruder Hieronhmus, ein Jesuit, an: "Gehe man allzu weit, so müsse auch das Lamm zuweilen einen Laut von sich geben." Wit Alliaga einverstanden, machten sie Eindruck auf den König. Sie überzeugten ihn, daß er unrecht thue, das Reich dem Günstling zu überlassen?).

Sobann geschah, daß aus Ansprüchen, welche die beiden Linien von Habsburg auf immer trennen zu müssen schienen, sich eine neue Bereinigung derselben ergab. Nichts ist sür die gesammte Politikt wichtiger, wie wenig bekannt es auch sei. Philipp III. machte alles Ernstes als ein Enkel Maximilians II. Ansprüche auf Ungarn und Böhmen. Nun erkannte Erzherzog Ferdinand, nachmals deutscher Kaiser, dem man dies Erbe zudachte, dieselben freilich nicht an; aber ganz insgeheim, nur mit Borwissen seines vertrautesten Günstlings Eggenberg und seines Kanzlers Göz, versprach Ferdinand durch eigene Handschrift, wenn er zur Regierung jener Königreiche komme, die östreichischen Borlande sofort an Spanien abtreten zu wollen 3). Die Absichten der Spanier auf Valtellina, ihre Unter-

- 1) Del Mercurio overo historia de' correnti tempi di Vitoria Siri tomo terzo, Lyon 1652. Siri erwähnt bieser Dinge, der "privanza del duca di Lerma combattuta dal figlio" bei Gelegenheit des Falles von Olivarez, p. 187. Doch sinden wir nicht, woher er seine Sachen ersahren.
- 2) Die Hauptsachen für alles dies sinden sich in Gomalo de Cespedes p Meneses Historia del Rey Felipe IV, einer Geschichte, die schon 1631 versaßt wurde von einem Manne, der die Wahrheit wissen konnte und sagen durste.
  - 3) Rhevenhiller, Annales Ferdin. VIII, 1099.

nehmungen auf die Pfalz, die Unterstützung, welche sie Ferdinand II. zur Wiedereroberung von Böhmen gewährten, — alles Dinge, die für den Anfang des dreißigjährigen Krieges so entscheidend sind —, zeigen sich hiedurch erst in ihrem rechten Lichte: man konnte hoffen, ein zusammenhangendes spanisches Erbland zu gründen, welches Wailand mit den Niederlanden unmittelbar verknüpfen und hier= durch den Spaniern ein vollkommenes Uebergewicht in der europäischen Politik gewähren müßte. Dies waren ganz andere Pläne, als Lerma's friedliche Absichten; sie schlossen zunächst die Berbindung zwischen Destreich und Spanien so eng wie jemals; sie ersichienen auch als streng katholisch.

Beiberlei Einwirkungen wich Lerma. Am 4ten October 1618 verließ er den Hof. Zwei Stunden lang, ganz allein, sprach er noch einmal mit dem Könige. Indem er durch den Garten ging, erschien der Prinz, ihm ein freundliches Lebewohl zu geben. Um fünf Uhr stieg Lerma in den Wagen. Er sah noch einmal heraus, nach den Fenstern des Zimmers hinauf, in welchem er so oft mit dem Könige gesprochen und gearbeitet; er machte das Zeichen des Segnens, denn er war Cardinal, da hinan. Eben läuteten die Todtenglocken des Klosters zum Gedächtniß einer der verstorbenen Königinnen 1).

Er entfernte sich, doch, wie man sieht, nicht in Ungnade. Zärtliche Briefe, eine Sendung Wildpret, das der König gejagt, holten ihn auf seiner Reise ein. Philipp III. war ihm so ergeben, wie jemals: man hatte in ihm nur die Ueberzeugung geweckt, er thue sündlich daran, sich einem Günstling hinzugeben.

In den König selber kam hiemit ein Zwiespalt, der ihm das Leben, der ihm besonders die letzten Augenblicke verditterte. Er rief aus: "D wer nicht regiert hätte!" und doch war er des Glanzes, der Verehrung, der höchsten Gewalt so gewohnt; man hörte ihn fragen: Wo ist der Prinz? was thut er? Er wird anfangen, die Geschäfte zu besorgen; nun stehe ich ihm nicht mehr im Wege." Er verdarg nicht ganz, wie ungern er von der schmeichlerischen Gewohnheit, der Majestät zu genießen, Abschied nahm. Vorzüglich ängstigte ihn die Furcht, für sein Nichtregieren, für die Erhebung der Günstlinge ewige Strafen leiden zu müssen. Und doch waren ihm diese Gunstbezeigungen so natürlich, so sehr seine Neigung. In demselben Augenblicke sandte er, Lerma zu sich zu berufen;

<sup>1)</sup> Alles hauptsächlich Cespedes. Einiges Khevenhiller IX, p. 1245.

Uzeda, Lerma's Sohne, der nach demselben seine Aemter bekleibet, gewährte er eine Gnade, die dieser sich nicht getraute anzunehmen 1).

Ehe Lerma kam, war Philipp gestorben; in einer Abhängigkeit von den Menschen, die er verdammte und der er doch nicht entgehen konnte; in einer Furcht vor dem göttlichen Strafgericht, die er des ernstlichen Willens war zu vermeiden und in die er durch die Folgen jener fast unwillkürlichen Abhängigkeit nothwendig gerieth: ein Mensch, den die Natur für seine Stellung zu gut und zu schwach und zu fromm gebildet.

1) Hiervon Bassompierre; Rhevenhiller; vornehmlich Davila bei 1621.

#### Prittes Capitel.

# Von den Ständen und der Verwaltung.

Für die gesammte Geschichte von Europa, für das Verständniß des Augenblicks, so wie der zulett vergangenen Jahrhunderte ist keine Frage wichtiger, als wie sich der romanisch=germanische Staat bes Mittelalters in den neueren umgesetzt hat, der bis in die Beiten ber Revolution in Europa herrschte. Man kann sie im Allge= meinen so fassen. Wenn der alte Staat auf einer Freiheit des Individuums und der Corporationen beruhte, die jeden Gingriff ber centralen Gewalt sorgfältig abzuwehren suchte; wenn eben diese Gewalt mehr Einwirkungen erfuhr, als ausübte, und vermöge ber natürlichen Entwickelung der Dinge sogar von Epoche zu Epoche schwächer ward; wenn endlich der Staat noch nicht geschlossen war, sondern seine Geistlichkeit von einem entfernten Oberhaupte abhangen, seinen Abel und seine Stäbte bergestalt gespalten sah, baß es jeder Theil mehr mit seinen Standesgenossen in anderen Ländern, als mit seinen Mitbürgern in demselben Lande hielt, — wie geschah es nun, daß die centrale Gewalt in den solgenden Zeiten die ihr entgegenstehenden Freiheiten beschränkte ober umwarf, den Staat enger schloß und sich zu innerer Stärke und Macht erhob?

Dies konnte weder überall auf gleiche Weise, noch irgendwo

ohne lebhaften Rampf geschehen.

In der spanischen Monarchie ist der Kamps dadurch bedeutend, daß wir die Staatsgewalt auf einmal mit sehr verschiedenen Verfassungen in Widerstreit erblicken. Die Aragonesen, obwohl sie

sich rühmen, sie seien ihrem Könige getreuer als irgend ein anderes Volk, haben sich so besondere Rechte verschafft, daß die Thätigkeit bes Königs zwar häusig in Anspruch genommen wird, jedoch nirgend eine freie Einwirkung finden kann; an ähnlichen Freiheiten nimmt auch Sicilien Theil. Nicht so streng gegen ihren Herrn abgeschlossen sind Castilien und die Niederlande. Aber es ist noch nicht lange her, daß bort Johann II. von den Baronen und hier Maximilian I. von den Städten gefangen gehalten worden. Es ist den Fürsten nur wenig Kraft übrig gelassen, ihren Willen burchzusetzen. Mehr Einfluß gestattet die Lage der öffentlichen Dinge dem Könige in Neapel und zu Mailand; aber bort sind eingewurzelte Parteiungen, beren Gegensatz jeben Augenblick gefährlich werden kann; hier gibt es einen starken Feind in der Nähe, der sich jeder Unzufriedenheit des Landes zu bedienen broht, um Fuß darin zu fassen. Indem nun von allen diesen Ländern kein einziges sehr geneigt ist, die königliche Macht anzuerkennen ober zu fördern, wie ist es möglich, daß für alle zusammen eine durchgreifende, nach innen und außen starke Staatsgewalt erschaffen werde? Carl sah sich bald nach seiner Thronbesteigung in großer Verlegenheit. Aragon machte Schwierigkeiten, ihn anzuerkennen; Sicilien verjagte seinen Bicekönig; Castilien erhob sich zu einem vollständigen Aufruhre. mals schwankte Neapel bereits, und es siel später zum größten Theile von ihm ab, als sich die Heere seines Feindes an den Gren= zen zeigten. Mailand mußte er mit den Waffen erobern und mit den Waffen behaupten. Wie wenig die Niederlande des Gehorfams gewohnt waren, zeigte ber Aufruhr von Gent. Welche Mittel ergreift er nun und welche ergreifen seine Nachfolger, um sich vor-Empörungen zu sichern, um ihre Gewalt beffer zu gründen?

Man sieht, diese Frage ist boppelt. Erstlich: gelang es, ben Großen ihren Einsluß auf den übrigen Staat zu entreißen, die Geistlichen von Rom unabhängig zu machen, den Städten ihre herzgebrachte Freiheit zu schmälern? Zweitens: inwiesern kam man dahin, die gesetzgebende und richterliche Gewalt, das Ansehen der Waffen in den Händen des Königs zu vereinigen? Mit einem Worte: wie ward der alte Staat angegriffen und erschüttert oder umgestürzt; wie ward ein neuer begründet?

Die Frage ist für alle Landschaften dieselbe; doch da diese in sich selbst so verschieden sind, so wird es am besten gethan sein, eine nach der anderen zu betrachten.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

1

## 1. Castilien.

So lange Castilien einheimischen ober vor Alters einheimisch gewordenen Königen gehorchte, gab es kein Land, das an durch= gehenderen Entzweiungen, an heftigeren Bürgerkriegen gelitten hätte. Im sechszehnten Jahrhunderte bekam es auswärtige Fürsten. Wie auffallend, daß es seitdem in tiesem inneren Frieden ruht! Richt etwa, weil dies der Sinn der Zeit so mit sich brächte. Hier verstummen die Leidenschaften, während die meisten anderen Reiche von heftigen inneren Kriegen zerrissen sind. Selbst unter den schlechtesten Regierungen spürt man an den Castilianern nichts als Ruhe und Ergebenheit.

Um nun einzusehen, wie bies tam, muffen wir uns erinnern, daß alle alte castilianische Entzweiung zulett in dem Gegensate der Großen und der Städte aufging. Es ift dies der Streit, der mahrend des vierzehnten und des funfzehnten Jahrhunderts unsere gesammten Nationen in einem inneren, zwar nur von Zeit zu Zeit hervorbrechenden, aber immerfort vorhandenen Rriege beschäftigt. Hier war der Hauptpunkt besselben, daß die Granden sich der Domänen bemächtigt hatten und die Städte nun mit ihrem eigenen Gute die öffentlichen Bedürfnisse beden sollten. Er trat bei jeder Gelegenheit heraus; wann hätte er aber eine bessere gehabt, als sobalb etwa nach dem Tode eines Königs die Thronfolge streitig Nach bem Tode Heinrichs IV. waren die Städte aragonesisch, die Granden portugiesisch gesinnt; da siegten die Städte; durch ihre Hülfe wurden Ferdinand und Jabella Könige. Nach dem Tobe Jabella's erklärten sich die Städte, wieherum aragonesisch, für den verwittweten Gemahl, die Großen aber, nunmehr östreichisch, für ben Schwiegersohn ber verstorbenen Königin. Da siegten bie Granden, und unter ihrem Schutze nahm Philipp I. den castilianischen Thron ein. Rach dem unerwarteten hintritte auch bieses jungen Fürsten that sich die alte Entzweiung zum dritten Male hervor. Die Granden gingen so weit, dem Bater Philipps, unserem Kaiser Maximilian, die Regierung anzubieten; nur unter lebhaftem Wiberstande von ihrer Seite kam Ferdinand ber Katholische zur Berwaltung von Castilien zurück; nur wider ihren Willen, nur mit dem Beistande der Städte hielt er sich ; viele Mächtige gingen tropbem nach den Niederlanden, um sich bem Hause Destreich unmittelbar Sollte nun diese Parteiung ruhen, da Ferdinand anzuschließen.

starb? Die Unmündigkeit Carls V., die falschen Maßregeln seiner Minister bewirkten, daß die alte Abneigung der Städte in einen offenen Aufruhr ausbrach. Dieser Aufruhr ward entscheidend.

Eine Zeit lang sahen ihm die Granden zu, denn auch sie waren durch den vorherrschenden Einfluß der Niederländer am Hose ein wenig beleidigt. Als aber die Städte die alten Streitpunkte hervorsuchten, als sie an eine Zurücksorderung der Domänen gebachten, so griffen die Großen zu den Wassen. Sie siegten zugleich für sich und für Carl. Ihre beiderseitigen Interessen waren auf das engste verslochten; sie stellten dem Könige seine Gewalt wieder her. Nunmehr kam Alles darauf an, wie Carl diese Entscheidung benutzen würde. Beide waren von ihm abhängig, die Granden als seine Partei, die Städte als seine besiegten Rebellen. Die Frage war, ob er Jenen Antheil an seiner Gewalt und Diesen Raum lassen würde, sich wiederherzustellen; oder ob er das Mittel zu sinden wüßte, Beide in Abhängigkeit zu halten, die Einen in Unterwerfung, die Anderen wenigstens in Entsernung.

#### Granben.

Für die Lage der Granden in der späteren Zeit ist es entscheidend, daß es innerhalb Spaniens keine Kriege mehr zu sühren gab. Sie waren gewohnt, eigene Heerhausen in ihrem Sold, eine Menge Hidalgos, die ohne Besitzthum waren, unter ihren Fahnen in ihrem Dienste zu halten. Dies gab ihnen das größte Ansehen. Runmehr aber sührten die Könige ihre Kriege sern von Spanien. Von denen wurden die Granden sowohl durch ihre Privilegien losgezählt, als durch den Willen der Könige, die jene Heere nicht mehr wollten, in denen man die Besehle mit der Formel bekannt machte: "So gebietet der König und der Condestable").

Wie sehr der Kaiser ihre Macht sürchtete, davon ist ein Beweis, daß er eine reiche Erbin aus dem Hause Mendoza nicht mit einem Granden vermählen lassen wollte, weil ein solcher durch diese Verbindung an die Spitze der beiderseitigen Verwandtschaften gelangen und ihm allzu mächtig werden könnte. Er behandelte die Granden mit großer Rücksicht; aber man sah, er liebte sie nicht,

<sup>1)</sup> Relatione delle cose etc.: Il contestabile nelli bandi mandava a dire: questo comanda il re et il suo contestabile, il che si è cominciato in Spagna ad imitatione di Francia.

und war nicht geneigt, ihnen Vertrauen zu schenken. Es war eine der Maximen seiner Regierung, nur Solchen, deren Treue über allen Zweifel, wie dem Herzog von Alba, wichtige Aemter anzuvertrauen, sonst Keinem 1).

Sind sie so vom Kriege und von dem höheren Staatsbienste entfernt, so werden sie sogar von den nationalen Berathungen ausgeschlossen. Dies geschieht auf Beranlassung bes Reichstages von 1538. Als Carl hier ben versammelten Cortes seine Bedürfnisse vorftellte und seine Absicht, die Accise einzusühren, eröffnete, mochte er nicht so sehr von seinen Verbündeten und Freunden Widerstand erwarten, als von den anderen Mitgliedern. Aber gerade die Großen widersetzten sich ihm; vor den Uebrigen, obgleich sonst ein entschiedener Anhänger des Hauses Destreich, der Condestable Velasco. Er brang barauf: die Lasten zu tragen, zieme in Castilien bem Bauer; bem Ebelmanne aber entreiße die geringste Auflage nicht allein die Freiheit, welche seine Vorfahren mit ihrem Blute erworben, sondern die Ehre selbst. Er sette durch, daß man Carl den unbequemen und fast beleidigenden Rath gab, seine Umstände dadurch zu verbessern, daß er zu Hause bleibe und daß er sich ein= schränke. Hätte Carl auf seinem Willen bestanden, so würde ein Aufruhr zu befürchten gewesen seine). Da er sah, daß ihm seine Forderung versagt ward, so beschloß er wenigstens, wie Sandoval fagt, niemals wieder so mächtige Leute zu versammeln; dies war bie lette allgemeine Ständeversammlung, welche berufen worden ist.

Hieburch geschah, daß, wenn der Condestable behauptet hatte, nur mit ihrer Person, aber nicht mit Auflagen seien die Großen zu dienen verslichtet, sie nun weder das Eine noch das Andere thaten, sondern, von dem öffentlichen Leben getrennt, zu bloßen Insassen

<sup>1)</sup> Contarini: I grandi sono dal re tenuti bassi, et non dà loro alcuno carico d'importanza in Spagna: et se li ne distribuisce alcuno fuori di questa provincia, sono brevi et spesso tramutati: onde non possono acquistare molta autorità. Sono admessi rare volte alla presenza del re per non dar loro riputatione.

<sup>2)</sup> Soriano, Relatione di Spagna: Tutti li signori non hanno altro obligo che servire il re alla guerra a sue spese per la difesa di Spagna solamente: et quando Carlo V ha voluto rompere li suoi privilegii, hebbe tutt'i grandi contrarii et il Velasco gran contestabile più di tutti, se ben era affettionato a S. M. et quello che più d'ogn' altro le fosse grato. Se non si metteva silentio a questa novità, seguiva gran tumulto nel regno. — Bergl. Oracion del condestable a la junta de Grandes. Sanboval, II, 362.

bes Staates wurden. Sie gingen nach ihren Landsitzen, nach ihren etwas maurischen Palästen, die, fast ohne Fenster nach der Straße, im Vierede um einen weiten, mit Bäumen besetzten Hof gebaut waren, um ihrer Reichthumer zu genießen 1). Einem, wie es scheint, sehr glaubwürdigen Berzeichnisse von 1581 zufolge besaßen damals bie Häupter der Mendozen und Enriquez, der Pachecos und Giro= nen — das ist, die Herzöge von Infantado und Medina de Rioseco, von Escalona, von Ossuna — ein jeder 100,000, der Herzog von Medina Sidonia, ein Guzman, 130,000 Ducaten jährlichen Einkommens 2); mancher hatte 30,000 Familien Unterthanen. Dieses Wohlstandes bedienten sie sich zu königlichem Aufwande. Ein Jeder hatte eine Art Hofhalt, einen Maestro von seinem Sause, seinem Saale, seiner Kammer, seinem Stalle; einen Mayordomo; Rechnungs= führer und Schreiber; eine Menge Pagen und Gefolge. hatten prächtige Leibwachen von 200 Mann; sie hielten auf eine wohlbesetzte Capelle. Contarini findet sie unglaublich und über alle Beschreibung stolz. Mit welcher Pracht ward die Dame vom Hause Ihre Frauen leisteten kniend ihre Dienste; der Page, der ihnen zu trinken reicht, bleibt knien, bis sie ausgetrunken; selbst ber Ritter vom ersten Abel, ber sie sprechen will und sitend trifft, läßt sich vor ihnen auf ein Knie nieder, sie zu begrüßen 3). In dieser Pracht wetteifern sie miteinander und lassen die kriegerischen Nei= gungen ihrer Vorfahren bei Seite.

Der Strenge der Gerechtigkeit waren sie so gut unterworfen, wie alle Anderen; ihre Vergehungen wurden nicht minder gezüchtigt, als die der gemeinen Leute 4). Hatten sie einige Vorrechte, wie denn ihre Besithümer großentheils in Renten und Abgaben bestanden, so mußten sie sich doch hüten, dieselben auf eine drückende Weise geltend zu machen; sie würden sonst den allgemeinen Haßerweckt und die Gerechtigkeit selbst gegen sich aufgerusen haben.

Fassen wir nun, wie die Granden des Königs Partei und ihm von selbst ergeben waren; wie sie allmählich sich und ihre Unter=

<sup>1)</sup> Navagero: Viaggio fatto in Spagna, 350.

<sup>2)</sup> Nota di tutti li titoladi di Spagna con le loro casate et rendite che tengono, dove hanno li loro stati et habitationi, fatta nel 1581 alli 30 di Maggio in Madrid. Informationi Polit. Tom. XV n. 11. Ms.

<sup>3)</sup> Relatione delle cose etc.: Parlandosi con alcune signore, se si sta a sedere, li cavalieri, ancorche siano più nobili, s'inginocchiano.

<sup>4)</sup> Castigando in loro li delitti come ne bassi.

thanen durch eine vollkommen friedliche Richtung ihres Lebens entswaffneten; wie sie dann, indem sie ihren Ehrgeiz auf Luzus und Pracht wandten, ihre Umstände zerrütteten und in Schulden geriethen; wie sie, von allem selbständigen Einflusse auf den Staat ausgeschlossen, der Autorität der öffentlichen Gewalt vielmehr unterworfen gehalten wurden 1): so begreifen wir wohl, wie sie den König zu fürchten anfangen mußten, statt daß sie früheren Königen Furcht eingeslößt hatten 2).

Der Abel zweiten Ranges konnte nun nicht mehr in ihrem Dienste Shre und Beförderung erwarten. Cervantes gedenkt eines Sprichwortes damaliger Zeit: "Wähle Kirche, Meer oder das Haus des Königs." Viele von den Hidalgos, die früher unter den Fahenen der Granden gewesen, begaben sich nun nach Indien; andere singen an zu studiren, um sich zu kirchlichen Aemtern geschickt zu machen; andere suchten, so lange es Krieg gab, des Königs Dienst im Felde, oder wenn man Frieden hatte, den Dienst im Palaste; dann konnten sie von ihm, auch schon darum, weil er die drei Ritterorden verwaltete und so viele Pfründen zu verleihen hatte, eine angemessene Stellung für ihr übriges Leben erwarten 3).

Man zählte in den drei Ritterorden 188 Commenden, die gesen 300,000 Duc. Einkünfte trugen; die Verleihung dieser Stellen, welche Shre und Vortheil gewährten und auch von den jüngeren Söhnen der vornehmsten Häuser gesucht wurden, knüpfte diese selbst an den Hof, dessen Gunft sie nicht entbehren konnten. Indem Rösnig Philipp II. sie strenge in Pflicht hielt, hütete er sich doch, sie in ihrem Range und ihren Prärogativen zu verletzen 1). Er hätte das nicht thun dürsen, denn sie waren in der Behauptung derselben einmüthig; aber er wollte es auch nicht thun: er begünstigte sie vielmehr und unterstützte sie auch wieder in ihrem Anliegen. Wie die Granden unter Lerma wieder zahlreicher am Hose erscheinen,

<sup>1)</sup> Ant. Perez: los mas de los grandes y señores estan pobres y necessidados excluidos del gobierno y negocios.

<sup>·2)</sup> Contarini: Se bene sono ricchissimi, hanno però infiniti debiti, che gli fanno perdere il credito. Temono S. M., dove quando si governassero prudentemente, sariano da essa per le loro forze temuti. Sono superbi et altieri oltre ogni credenza, vivendo otiosamente.

<sup>3)</sup> Die Cortes von 1560 klagen, daß die Granden aushören "de tener y mantener en su casa parientes pobres y honrados" (Peticion 94).

<sup>4)</sup> Relatione sommaria 1587: Il re cerca sempre et mantenerseli amorevoli.

stehen die Sachen ganz anders als früher. Ihr Ehrgeiz geht nicht wiel weiter, als daß sie sich vor des Königs Person oder in seiner Capelle bedecken dürfen; daß einer von ihnen etwa die Tasse bestomme, aus welcher der König getrunken, oder eine ihrer Damen das Kleid, das die Königin zu Ostern getragen. Sie achten den König so erhaben über sich, daß ihnen ihr Rang über der übrigen Ration hauptsächlich in den geringfügigen Ehrenbezeigungen, die er ihnen gewährt, in den Diensten, die er ihnen erlaubt, zu bestehen scheint.).

#### Stäbte.

Ging es nun so mit den Siegern in dem oben bezeichneten Kampfe, so fragt sich, was sich mit den Besiegten, mit den Städten ereignete.

In ihrem Innern waren sie nicht ohne municipale Freiheiten. Sie wählten ihre Magistrate, in den größeren Städten die Regidozres, in den kleineren ihr Ahuntamiento; wenn die meisten Stellen an die Reicheren und die Hidalgos kamen, so waren doch auch die Geringeren, die Pecheros nicht ohne Gerechtsame. Jeder Theil hatte seinen Alcalden, und in den Cortes wurden die einen oder die anderen repräsentirt. Aber an der Spize Aller stand der Corzegidor, den der König setzte; mit seinem Luogotenente, der ein Doctor war, übte er auch die Rechtspslege aus 2).

Der Einfluß der Städte auf den Staat beruht auf den Cortes und in denselben auf dem doppelten Rechte, die Abgaben zu verswilligen und Beschwerden einzureichen; Rechten, die sehr genau zussammenhangen, indem man die Abgaben nicht gewährt, wofern den Beschwerden nicht abgeholfen worden ist.

Nun haben schon die früheren Könige die Cortes von sich abhängig zu machen gestrebt. Der königliche Corregidor übte längst bei den Wahlen einen gesetzlichen Einfluß aus: Heinrich IV. machte einen Versuch, die Abgeordneten von Sevilla geradezu zu ernennen 3); Ferdinand der Katholische brachte auf, daß die Cortes schwören soll-

- 1) Relatione delle cose etc.: In tutti gli officii maggiori della casa del re sogliono servire titolati, ancorche sia scopatore maggiore, acquator maggiore, et sono tenuti degni di qualsivoglia gran cavaliere.
  - 2) Gianfigliazzi.
  - 3) Marina, Teoria de las cortes, Tom. I, 190.

ten, Alles geheim zu halten, was man ihnen sagen würde, und in der Versammlung von 1505 hatte sein Staatssecretair Almazan eine überwiegende Gewalt. — Doch eigentlich durchgesetzt und sest bestimmt war dis auf Carl V. nur noch wenig. Wenn Carl gegen seine Rebellen übrigens Gnade ergehen ließ, so war er doch entschlossen, ihre gesetzliche Macht zu brechen. Hiebei ging er ohne allen Rüchalt, ohne alle Scheu zu Werke; man findet, Alles bestrachtet, besonders vier entscheidende Maßregeln, die er anwandte.

Nach jenem Siege ber Granden, nach seiner Rückehr, am 28sten Mai 1523, berief Carl die Städte zu den Cortes ein. "Da= mit aber", sagt er in seinem Ausschreiben an den Corregidor bon Burgos, "bie Vollmacht dieser Stadt vollständig und nicht von den Vollmachten ber übrigen Ciubaben und Billas verschieden sei, so habt Ihr zu sorgen, daß sie auf jeden Fall dem Entwurfe gleich= laute, welcher angeschlossen beiliegt 1)." Genug, er unternimmt, ben Städten die Vollmachten vorzuschreiben, welche fie ihren Repräsentanten zu geben haben. Was ist es nun für eine Bollmacht, welche er gestattet? Wir haben eine übrig, die seinem Entwurfe gemäß ausgefertigt worden. Sie ermächtigt die Procuradoren, "bas Servicio zu stimmen, zu verhandeln, was Ihre Majestät vorlegen, zu thun, was Ihre Maj. befehlen werbe, wofern es zum Dienste Gottes und J. Maj. sei"2). Das ist die erste Maßregel, die er ergreist. Mit keinen anderen Vollmachten, als unbeschränkten, als von dem Könige gebilligten, kommen seitdem diese Procuradoren zusammen.

Nun war nur jenes andere Recht der Cortes unbequem, welches schon durch den herkömmlichen Geschäftsgang, daß erst die Beschwerden erledigt, darauf die Abgaben gewährt wurden, auch die unbeschränkten Vollmachten beschränkte. Carl verordnete schlechthin, daß man erst bewilligen und darnach die Beschwerden einbringen solle. Obwohl die Versammlung von 1523 darauf drang, daß er unmittelbar und vor allen anderen Dingen auf die Vorstellungen, die das Reich ihm mache, antworten, und für das sorgen solle, was der Zustand des Reiches erfordere; obwohl sie sogar Miene machte,

<sup>1)</sup> Convocatoria para las Cortes de Valladolid de 1523 dirigida a la ciudad de Burgos por el Rey Don Carlos. Marina Teoria III, c. I, 177.

<sup>2)</sup> Carta de procuracion o de otorgamiento de poder que el ayuntamiento de Burgos diò a sus procuradores. — Marina ibid.

ihre Situngen aufzulösen, so beharrte er boch standhaft auf seinem Beschlusse, nichts zu hören und auf keine Vorstellung einzugehen, ehe das Servicio bewilligt worden; und diesen setzte er durch. Dies ist seine zweite Maßregel; der Gebrauch, den er einführt, wird nun zum Herkommen; Herkommen aber wird allemal zum Gesetze, sobald sich der öffentliche Zustand lange nicht verändert. Carl begnügte sich, darüber zu halten, daß auch auf die Beschwerz den Rücksicht genommen würde, jedoch nicht mehr, wie disher, vor der Bewilligung der Hülfsgelder, sondern nur vor dem Schlusse der Cortes.

Diese Entfernung alles Einflusses der Beauftragenden schien ihm noch nicht hinreichend; er dachte darauf, auch die Beaufstragten persönlich entweder in Furcht oder in Ergebenheit zu halten. Das Eine erreichte er, indem er keine Berathschlagung außer in Gegenwart seines Präsidenten Statt sinden ließ; dadurch ward jede seinem Interesse entgegengesetzte Aeußerung für den Deputirten gefährlicher, als für ihn 2). Das Zweite ward durch Gnadenbezeusgungen erlangt, die man entweder gewährte oder hoffen ließ, deren der Präsident selbst kein Bedenken trug zu erwähnen. Hiedurch ward es ein Bortheil, in den Cortes zu sitzen; und wir sinden schon 1534 einen Deputirten, der dafür die Summe von 14000 Ducaten gezahlt hat 3).

Und dies sind nun die vier Maßregeln, die Carl ergriff, um die Versammlungen zu unterwersen, wie man sieht, unzweideutig und offenbar auf diesen Zweck berechnet, den er denn auch damit erreichte. Seit 1538 gibt es keine Cortes, als diese der Abgeord=neten von den Städten; sie versammeln sich von drei zu drei Jah=ren; sie gewähren immer, was man fordert 4).

Carls Nachfolger zogen die Zügel, welche er ihren Händen überlieferte, noch etwas strenger an. Im Jahre 1573 klagten die Cortes selbst, daß Hosseute, Justizbeamte und andere Besoldete Sr. Majestät gewählt würden, Personen, deren Freiheit gering, deren Wirkung nur eine Spaltung unter den Zusammengekommenen selber sei. Im Jahre 1598 beruft Philipp III. die Procuradoren nach

- 1) Berhandlungen bei Marina I, 300.
- 2) Marina, Teoria I, 258 nota.
- 3) Don Pedro de Salazar y Mendoza, bei Merina I, 213.
- 4) Ordine della casa: Le corti di Castiglia si fanno con molta sodisfattione di Sua Maestà. Ottiene ogni tre anni ogni volta cento mila ducati.

Madrid, damit sie, wie er in seinem Ausschreiben sagt, vernehmen und verhandeln, einräumen und gewähren, damit sie beschließen mögen alles Das, was in diesen Cortes zu gewähren aut erscheinen wird. Dann ist man nur besorgt, daß sie eine geheime Instruction ihrer Committenten mit sich führen möchten?). Sie müssen bei Gott und der heiligen Maria, bei dem heiligen Kreuze und den vier Evangelien schwören, jedwede Instruction, so gut, welche sie hätten, als welche sie noch bekommen würden, dem Präsidenten einzuhändigen.

Nunmehr ward Alles Ceremoniel. Zuerst gingen die Procuraboren nach bem Schlosse, bem Könige bie Hand zu kuffen; bann erschien dieser selbst in ihrem Saale; nachdem er sich gesetzt und sie sich niedersetzen geheißen, eröffnete er ihnen, erst mit eigenen Worten, bann weitläufiger burch seinen Secretar, weshalb sie berufen seien. Burgos und Tolebo wetteiferten, wie vor Alters, ju antworten; der König sprach, wie vor Alters: "Toledo wird thun, was ich befehle; es rebe Burgos!" Dann bat Burgos um Bebenkzeit. Dies war die erste Sitzung. Eine zweite begann bamit, baß man die Entfernung ber königlichen Schreiber forberte, und endigte, indem man dieselbe vom Könige zu erbitten beschloß. einer britten — benn natürlich erfüllte ber König jene Bitte nicht — beliberirte man benn auch im Beisein ber Schreiber und geneh= migte bas Servicio. Darauf ging man, bem Könige bie Gewährung besselben zu melben, ber alsbann gnäbig war und einem Jeben die Hand reichte. Und so war nichts weiter übrig, als daß ein Ausschuß die allgemeinen, jede Stadt ihre besonderen, jeder Procurador seine persönlichen Petitionen einreichte; alle biese wurden vor den königlichen Rath gebracht, zum Theil gewährt, zum Theil nicht, bis der Präsident erschien, im Namen des Königs für das Servicio bankte, und, bamit ben Stäbten nicht noch mehr Roften auflaufen möchten, die Cortes für beendigt erklärte 8).

### Wirkungsfreis ber späteren Cortes.

Dergestalt wurden die aus jenem Kampfe als Besiegte Geschiebenen in ihrer Unterwerfung gehalten. Die Cortes hatten ihre alte

- 1) Convocatoria a la ciudad de Toledo para las cortes de Madrid. Marina III, 195.
  - 2) Carta de los procuradores a su ayuntamiento 1599. Marina I, 236.
  - 3) Auffat "Como se hacen las cortes" bei Marina, Apendice III, n. 35.

Selbständigkeit verloren; zu eigentlichem Widerstande hatten sie keine Kraft mehr: sie waren unterworfen.

Doch möchte ich nicht sagen, daß sie auch sogleich unnütz geworden seien. An repräsentativen Instituten, sobald sie in einer Ration Wurzel gefaßt haben, zeigt sich auch in einem minder selb=
ständigen Zustande häusig eine innere Lebenstraft, die noch immer wohlthätig wirkt. Den castilischen Cortes war freilich kein Recht übrig geblieben, als das Recht zu Petitionen, auf deren Erfüllung sie nicht dringen dursten; aber dieses Rechts bedienten sie sich auf eine Weise, daß man schwerlich Ständeverhandlungen aus jenem Jahrhundert sinden wird, in denen sich mehr guter Wille, mehr Fürsorge nach allen Seiten hin wahrnehmen ließe, wie an diesen.

Reineswegs scheuen sie, ben König zu ermahnen. Wie oft erinnern sie ihn daran, was das Wohl des Landes erfordere, wessen es sich durch seine Dienste werth gemacht habe! Wenn sie ihn bitten, den Auswand seines Hauses und seiner Tasel zu mäßigen, gedenken sie des Geldmangels, in dem man sich befinde 1). Sie suchen, um ihn zu überreden, zuweilen ältere Zusagen, schriftliche Versprechungen auf, die man ihnen etwa bei früheren Geldleistungen gewährt hat 2). Bei den Veräußerungen, zu denen er schreitet, sühren sie ihm die Pflichten zu Gemüthe, die er als König und Herr habe 3). Sie erinnern ihn bei seinem königlichen Gewissen, keine Anderen, als Leute von edelen Eigenschaften zu Governadoren und Corregidoren anzustellen, über das Betragen seiner Beamten zu wachen 4).

Vorzüglich nämlich richten sie ihr Augenmerk auf die Verwalztung der Behörden, auf die Gerichtspflege der Justizhöfe. Sie bestlagen sich, wenn die Räthe in den höchsten Gerichten entweder zu alt 5), oder mit fremdartigen Geschäften beladen, oder unzugänglich

- 1) Cortes von 1560, Petic. III. Los gastos de vuestro real estado y mesa son muy crescidos, y entendemos que conviniera mucho al bien destos reynos que Vra M. los mandasse moderar asi para algun rimedio de sus necessidades como etc.
- 2) Cortes von 1558, Petic. VI. Especialmente mande V. M. guardar la cedula que la Magestad imperial dió en las cortes de Toledo.
- 3) Cortes von 1560, Petic. V. Suplicamos a V. M. que considerando la obligacion que tiene como Rey y Señor de todo etc.
- 4) Cortes von 1560, Petic. XIII. Asi conviene al descargo y sosiego de la real consciencia de V. M.
- 5) Cortes von 1552, Petic. I. Las personas que residen en el vuestro consejo real, quando alli vienen, son ya viejos y enfermos,

find; sie tragen Sorge, daß sich nicht etwa Familienverbindungen der Audienzien bemächtigen, daß nicht vielleicht ein Didor seinen Sohn, seinen Schwiegersohn zu Commissionen gebrauche, zu Abvocationen befördere 1); sie empfinden es übel, wenn etwa ein Alguazil das verschlossene Haus eines Bauers erbrochen ober sonst ein Diener bes Gerichts eine Gewaltthätigkeit verschuldet hat. forbern, daß die Räthe ber Ortschaften jeden ersten eines Monats über das Betragen ihrer Gerichte fich berathen und nöthigen Falls sich beklagen sollen. Die Competenzen verschiedenartiger Jurisdic= tionen, bald ber geistlichen, bald ber militairischen mit der bürgerlichen sind sie beflissen zu heben. Wollen sie nun nicht dulden, daß das weltliche Gericht eine Kirche verlete, so dringen sie hin= wiederum darauf, daß jedwedes geistliche der Präeminenz des Königs unterworfen bleibe 2). Außerdem sind es bald Eingriffe der königlichen Finanzräthe in ständische Rechte, bald die Haussuchungen der Pächter königlicher Salinen, bald Erpressungen, die sich Beamte der Mesta erlauben, wider die sie sich seten. Auf alle Weise suchen sie Freiheit und Herkommen gegen jeden Gingriff der Willfür zu vertheidigen.

In der That haben sie immer den gesammten Zustand des Staats, seine öffentliche Wirthschaft, seine allgemeine Wohlfahrt vor Augen. Es entgeht ihnen nicht, wie wichtig die Verhältnisse der Forsten, der Weiden, des Ackerlandes sind. Scheint es ihnen übel gethan, daß man Haiden wegbrennt, um bessere Weide zu haben 3), so wollen sie auch die Verwandlung der Wiesen in Setreideland nicht gestatten. Sie gehen hier sehr in das Einzelne. Sie wollen dem Abborken der Siche und des Korkbaums steuern. Auf hohen Bergrücken gibt es Wiesen, nach denen man die Kühe nicht hinanstreiben kann; sie sorgen, daß das Gras dennoch nicht verloren gebe.

y con sus indisposiciones y vejez no pueden despachar tantos negocios como al vuestro real consejo occurren.

- 1) Cortes von 1552, Petic. III. Las partes reciben gran dano en que los oydores de vuestras chancelierias tengan hijos y yernos abogados.
- 2) Ebenbas. Petic. LX. Al juez ecclesiastico no se haze agravio en mandarle que otorgue y embie el processo, para que se vea, si haze fuerza: y esta es la preheminencia real de los Reyes de España.
- 3) Cortes von 1555, Petic. LXVII. No contentos con los pastos que hay en los montes, les ponen fuego para tener mas: y acaece quemarse tres o quatro leguas de montes, en que se recibe notable daño.

Unzählig sind die Anordnungen, die sie für Handel und Sewerbe fordern. Mit Unwillen nehmen sie den steigenden Luzus, die wachsende Theuerung aller Artikel wahr. Ueber die Berschwendung der Großen und der Hosselte in Rleidung und Geräthschaften, über die Einführung der Kutschen und Sänsten i), welche zu halten allein ein ansehnliches Vermögen erfordert werde, über das Unwesen der Lakaien, über das Spielen mit Karten und Würfeln, welches Leute hervordringe, die man mit goldenen Ketten, in seidenen Kleidern einhergehen sehe, ohne daß sie Vermögen hätten, ein Amt bekleibeten oder Jemandem dienten, zeigen sie lebhastes Mißvergnügen:

— schon trage sich der Handwerker so gut, daß er unerträgliche Preise setze.

Sie dagegen richten ihre Sorgfalt auf wahrhaftere Bedürf= nisse. Sie wollen, daß in jeder Stadt ein Bater für die wild herumlaufenden Waisenkinder 2), ein Pfleger für die Armen, der ihnen zu arbeiten gebe, bestellt werde; sie wünschen, daß nicht min= ber in jeder Stadt alle Wochen zwei gute Männer den Zustand ber Gefängnisse untersuchen mögen 3); es entrüstet sie, daß man verwaisten Mädchen Aufnahme und Erziehung in Nonnenklöstern abschlage. Sie benken darauf, die Reisenden durch Wegweiser und besser eingerichtete Gasthöfe zu erleichtern. In dieser sorgfältigen Beaufsichtigung von Dingen aller Art entgeht ihnen der Hufschmied nicht, der für ein leichtes Hufeisen, welches schlechter ist, als das alte, das er behält, sich erdreistet, 25 oder 25½ Maravedis zu fordern, noch der Bediente, für den sein Herr die Cruzada bezahlt und er läuft ihm alsbann bavon, noch auch die junge Tochter, welche von ihrer Mutter aus Fürsorge eingeschlossen zu Hause ge= lassen wird, aber indeß setzt sie sich hin, den Amadis zu lesen, und erfüllt sich mit einer verkehrten Neigung zu den seltsamen Fällen, bie barin erzählt werben 1). Sie freilich, als verständige Männer,

- 1) Ebendas. Petic. CVIII. Para entretener o sostener un coche o una litera es menester una hazienda particular.
- 2) Cortes von 1552, Petic. CXXII. Muchos mozos de estar mal vestidos y mal tratados ninguno se quiere servir dellos y se andan perdidos, porque no hay quien tenga cuydado dellos. Sie wünschen una persona diputada que recoja los tales mozos y los haga yr a trabajar.
- 3) Cortes von 1560, Petic. CII. Cada semana o cada mes se nombren dos regidores, los quales se hallen a la visita de la carcel.
- 4) Cortes von 1558, Petic. CVII. Wichtig auch für Don Quizote. Como los mancebos y las donzellas por su ociositad se principal-

`

sind der wahren Historie zugethaner, als erdichteter. Sie wünschen, daß besonders die Tapferkeit der Spanier in der ganzen Welt bestannt werde, daß man die heroischen Thaten ihrer Vorsahren gegenwärtigen und künftigen Geschlechtern zum Beispiele vorstelle. Nie ist wohl ein Historiker seinem Fürsten dringender empsohlen worden, als von ihnen Florian de Ocampo Philipp II 1).

Auch kann man nicht sagen, daß ihre Erinnerungen in den Wind geschlagen worden. Oft entgegnet ihnen der König: "Wir halten für gerecht, was Ihr verlangt", oder: "Unser Rath soll es überlegen", oder: "Wir haben schon den Befehl gegeben, Eure Bitte in's Werk zu richten." Oft wird die Petition sogleich zu einem Gesetze. In Hinsicht auf Handel und Gewerbe hat ihnen Philipp II. wahrscheinlich nur allzu oft Folge geleistet. Doch nicht in Hinsicht auf seine Vorrechte, auf seine Einkunste, auf die Ershöhung der Abgaben. Sehr oft antwortete er ihren Bitten: das vorhandene Gesetz sei genügend; es sei keine Neuerung statthaft.

Und so läßt sich die Versammlung der Cortes als ein Rath betrachten, welchen die Städte, in Erinnerung an ältere bedeutendere Rechte, auf ihre Kosten alle drei Jahre an den König schicken, das mit er Mißbräuche abstellen, Aufsicht über die Beamten halten helse, damit er des Herkommens wahrnehme und Vorschläge für das allgemeine Beste mache. Es ist dasür gesorgt, daß dies der höchsten Gewalt-keinen Eintrag thue; die Entscheidungen sallen doch allein dem Ermessen des Königs anheim. Seine Beamten aber in Zügel zu halten, eine vollkommene Gewalt über sie zu behaupten, wird er hiedurch nicht wenig unterstützt.

## Geistlichkeit.

Wir kehren zu dem Verhältniß der drei Stände zurück. Nunmehr vermittelten die Cortes, daß die Nation die Last trug, die

mente ocupan en aquello (leer libros de mentiras y vanidades), desvanecense y afficionanse en cierta manera a los casos que leen en aquellos libros haver acontescido, ansi de amores como de armas y otras vanidades: y afficionados, quando se offrece algun caso semejante, danse a el mas a rienda suelta que si no lo huviessen leydo.

1) Cortes von 1558, Petic. CXXVIII. Movido de su natural inclinacion ha escripto veynto y oche años en la chronica de España. Con gran trabajo de su persona y espiritu las ha recopilado et teniendo lugar las sacara a luz: de que a estos reynos se seguira notable beneficio.

ber König für gut fand ihr aufzubürden. Zwei Hauptstützen des alten Staates waren umgestürzt. Hat der König nun auch den britten zu diesen beiden Ständen, hat er auch die Geistlichkeit zu unterwerfen gewußt? Ober hat die vollkommene Shrerbietung, welche diese Könige dem äußeren Gottesdienste beweisen, welche ihnen zur ersten Pflicht macht, die Unterthänigkeit unter den Papst auszubreiten, sie auch vermocht, der Geistlichkeit eine gewisse Unab-hängigkeit zu gestatten?

Allerdings genoffen die Geistlichen eines bequemen und selbst heiteren Daseins. In Toledo hatten sie so reiche Einkünste, daß sie nicht allein im Besitze ber schönsten Säuser, sondern auch übri= gens so gut als die Herren der Stadt waren; sie lebten ihre Tage auf das vergnügteste, und Niemand tadelte sie. Den Mönchen auf Guadelup brachte ihr wunderthätiges Bild jährlich bei 150,000 Ducaten Almosen ein; da hatten sie ihr Kloster mit schönen Gär= ten umgeben; sie hatten sich die trefflichsten Weinkeller, einige für irdene Gefäße, andere für Tonnen graben lassen; ihr Aufenthalt war mit Allem versehen, was ein angenehmes Leben macht, und sie bedurften nichts von außen. Vornehmlich erfreuten sich die Klöster häufig der schönsten Lage. Navagero ist über die Carthause von Sevilla voll Begeisterung. Wie schön liege sie da, am Fuße ber anmuthigsten Hügel voll Citronenpflanzungen; vor sich den großen Strom; mitten in Gärten voll Pomeranzengebusche, von de= nen ben ganzen Sommer über ber sugeste Duft zu ihnen hineinwebe; ringsum das fruchtbarfte Gefilde. "Diese Brüder", sagt er, "haben eine gute Stufe voraus von hier nach dem Paradiese zu fteigen 1)."

Unabhängigkeit aber oder einen selbständigen Einfluß auf die Regierung hatte dieser Stand darum nicht. Bei den Verhältnissen desselben zum Staat kommt es zu allererst darauf an, wer die Besetzung der Stellen in den Händen hat. Ferdinand der Katholische bereits hat bei den Päpsten durchgesetzt, daß die Könige von Spanien ihre Geistlichen selber ernennen?). Damit hörte auf, was

<sup>1)</sup> Navagere, Viaggio 353-359.

<sup>2)</sup> Contarini: Ha il re la nominatione di tutti i beneficii di Spagnaet li distribuisce a chi più li aggrada, tramutando anco uno istesso da un vescovado a l'altro a suo beneplacito. Sauptsächlich das Geschaftlich son 1565: Por derecho y antigua costumbre y justos titulos y concessiones apostolicas somos patron de todas las iglesias cathedrales de estos reynos, y nos pertenesce la presentacion de los

früher die Regel war, daß die hohen Geistlichen, aus Mitgliedern bes hohen ober bes nieberen Abels nach bem Maße bes Einflusses ber Familien gewählt, beren Convenienzen auch in ihrer Amtsführung beobachteten ober im Gefühle von persönlicher Unabhängigkeit in die Verwaltung brachten. Das Recht ber Verfügung über die geiftlichen Stellen übte Philipp II. so unbeschränkt aus, daß er bafür nur seine eigenen, auf das Ganze zielenden Maximen befolgte. Er macht einen Unterschieb nach ben Landschaften. In die Gebirge von Afturien und Galicien setzt er Theologen, benn bort bedarf man der Lehre; nach Estremadura und Andalusien, wo das Volk Processe und Streitigkeiten liebt, schickt er Canonisten; nach Indien sendet er Mönche, weil diese bei der Bekehrung der Eingeborenen die beften Dienste zu thun pflegen. Er sieht bei seinen Besetzungen der Stellen wohl auf gute Herkunft, auf die Empfehlung seiner Minister und erprobter Männer; boch versucht er seine Leute gewöhnlich erft in niederen Diensten, ehe er sie in höhere bringt; und vorzüglich, wenn er irgendwo einen armen Mönch weiß, der sich durch Gelehrsamkeit und tabellosen Wandel auszeichnet, ober einen muthigen Mann, wie jenen Quiroga, ber fich lieber excommuniciren ließ, als daß er regelwidrige Bullen des Papstes angenommen hätte, so hob er die hervor. Der Gine gab feiner Berwaltung Ansehen bei dem Bolke, der Andere selbständige Energie. Quiroga machte er zum ersten Geistlichen bes Reiches, zum Erz-Und wie er nun diese Sachen ganz nach bischof von Toledo. eigenem Gutdünken verwaltete, so sah er gern, wenn man dies anerkannte, wenn sich die Geistlichen nach ihrer Ernennung etwa bei ihm vorstellen ließen, um ihm zu banken 1).

Da konnte es nicht anders sein, als daß Erzbischöfe, Bischöse und der ganze Clerus dem anhingen, dem sie ihr bischeriges Glück verdankten, von dem ihre Zukunft abhing. Statt an Rom, das sie vor dem Könige nicht schützen konnte, hielten sie sich an den König, der sie vor Rom zu schützen mächtig genug und geneigt war. Sie waren die gehorsamsten Unterthanen ihres Herrn: bereitzwillig trugen sie zu den Lasten des Staates bei. Man urtheilte,

Arzobispados y Obispados y Prelacias y Abadias consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en corte de Roma. Nueva recopilacion lib. I, tit. VI, ley I,p. 36.

<sup>1)</sup> Cabrera lib. XI, cap. XI, p. 890.

daß kein Clerus in der Welt belasteter sei, als dieser 1); im sieb=
zehnten Jahrhunderte berechnete man, daß ein volles Drittheil der
geistlichen Einkünfte in die Hände des Königs komme, und daß ein
einziger Prälat dem Könige so viel einbringe, wie 2000 Bauern
oder 400 Sdelleute.

## Reuer Staat.

Wir sehen auch die britte Stütze der alten Autonomie gebrochen; suchen wir jetzt zu erkennen, wie es den Königen gelingt, auf den Trümmern des bisherigen Staates einen neuen zu gründen.

Der neue Staat beruht wesentlich auf brei Dingen: bem stehenden Heere, der Pflege der Gerechtigkeit und den Auflagen. Das Erste gibt ber centralen Staatsgewalt alle Macht wider ihre Widersacher von innen und außen; das Zweite hält das Volk in einer unmerklichen Abhängigkeit; burch bas Dritte wird bas ge= sammte Privatleben, jeder Besitz und jeder Erwerb dem Gemein= wesen ober dem Fürsten dienstbar. Bon den Auflagen nun, wobei die ganze Verwaltung und ber Zustand bes Volkes zu berücksichtigen ift und zur Sprache kommt, wird ein eigener Abschnitt folgen: schon durch die Betrachtung über die Cortes ist deutlich, daß das Volk sie zahlen mußte. Auf dieselben war das stehende Heer gegründet. Obwohl diese Könige in ihren übrigen Landschaften und häufig im Felde so bedeutende Heere halten, daß sie durch dieselben wohl satt= sam gesichert wären, so ist boch auch Castilien mit eigenen Truppen angefüllt. Zuerst sind nach dem Vorgange Frankreichs, nach dem unmittelbaren Beispiele bes burgundischen Hauses Hommes d'armes Ihre 22 Compagnien bilden mit den 5000 Mann leichter Reiterei 2), die sie nach ihrer eigenthümlichen Verfassung nöthig machen, die Garben von Caftilien, einen für so wichtig geachteten Heerhaufen, daß man Bedenken trug, die Anführung desselben

- 1) Contarini: Tutti i prelati sono obedientissimi a. S. M. sì per lo debito della gratia come per la speranza delle future. Quando hanno bisogno di qualche ajuto, non ricorrono a Roma, ma a S. M., et così anco fanno quando da Roma sono molestati di qualche cosa, che ricorrono subito al re, che gli protegge et favorisce: onde gli è facile di cavar buona somma de danari da tutti quei prelati.
- 2) Contarini: 5000 cavalli obligati armati alla leggiera di lancia et targa, che nè per esperienza nè per la qualità de cavalli (che per il più sono debili et tristi) è di molta considerazione.

einem Privatmanne anzuvertrauen, daß dieser unkriegerische Fürst, Philipp II., sich zuweilen aufmachte, ihn zu mustern. Er fällt oft ben Ortschaften nicht wenig zur Last, die eigene Beihülfen zu seis nem Solbe aufbringen ober ihm Wohnung bei sich gewähren muffen 1). Außerdem gibt es 1600 Reiter mit Tartsche und Wurfspieß, welche fortwährend die Ruften des Mittelmeeres durchstreifen, um jeder Gefahr von den Corsaren vorzubeugen. Fuenterrabia und Pamplona, die vier Bergstädte am Meere, Cabiz, Carthagena und andere Plätze haben ihre Besatzungen; der König Leibwachen um seine Person, eine beutsche und eine spanische, die dritte, wie seine Ahnherren, von burgundischem Abel. Diese Macht, vielleicht nicht stark genug, um einen auswärtigen Feind abzuwehren — wie denn auch Philipp II. zu diesem Behuf über bas Alles eine Miliz von 30,000 Mann einrichtete — war boch hinreichend, um jeden im Innern sich regenden Widerstand augenblicklich zu ersticken.

Bu ber inneren Ruhe trug nun die Pflege der Gerechtigkeit nicht wenig bei. Damals war sie in keinem Lande der Welt besser in Ordnung und durchgreifender 2). Den Fremben gereichte es zum Erstaunen, daß ein einziger Executor, seinen Stab in ber Hand, jede Gefangensetzung ausführen konnte. Auf seinen Ruf kam das Volk ihm zu Hülfe. Die heilige Hermandad sorgte da= für, daß die auf dem Lande begangenen Verbrechen nicht unbestraft blieben; in jedem kleinen Orte hatte sie ihre Vertrauten; wenn die Gloce ber Hermandad erschallte, ward der Schuldige auf allen Seiten, auf der Landstraße, in den Pässen der Gebirge, verfolgt; Niemand konnte entrinnen. Gine eigenthümliche Jurisdiction hatten die Alcalden des Hofes, fünf Leguas weit um den Ort, wo er sich Es waren immer die sichersten und strengsten Männer, aufhielt. die man mit diesem Amte betraute; sie gingen auch bei Nacht durch bie Straßen von Madrid, um jeder beginnenden Unordnung vorzu= beugen, und hielten überhaupt gewaltig Ordnung; ihnen Widerstand zu leisten, würde das größte Verbrechen gewesen und unnachsichtig gezüchtigt worden sein. Man hörte in Spanien weniger von Mordthaten und Migbrauch der Waffen, als anderwärts. An der Spipe der Rechtspflege stand der Rath von Castilien. Er war die große Instanz für Appellationen, die von den Corregidoren an die Can-

<sup>1)</sup> Berhandlungen ber Cortes von 1619 bei Davila Felipe III ad h. a.

<sup>2)</sup> Gianfigliazzi. Paolo Tiepolo: In Spagna 'non si sentono tanti romori d'armi ni tante morti (come altrove).

cellerien, von diesen, in den bestimmt vorgesehenen Fällen, an das Consejo selbst gingen. Er hatte aber auch seine eigenen Besugnisse, die in das Gebiet der Verwaltung und selbst das der Politik griffen, und genoß die größte Autorität; der Präsident von Castilien war als der erste Mann des Reiches nach dem Könige betrachtet.

Von hohem Werthe für die Monarchie war es an sich, daß die Idee der allgemeinen Gerechtigkeit unter ihrem Schutze zur Erscheinung kam. Mit dem Worte: "Ich werde an den König gehen", konnte sich jeder Geringe seiner Unterdrücker erwehren. Aber nicht minder bemerkenswerth ist, daß dadurch der Bürgerstand zu einer großen Bedeutung gelangte. Alle Männer der Justiz und der Verwaltung waren bürgerlicher Herkunst. Ihre Studien stellten sie dem Adel gleich i. Der König trug Sorge dafür, daß sie auch äußerlich würdig erschienen. Er gab ihnen eine senatorische Tracht, wie die, in der die Botschafter von Venedig einhertraten 2).

Das richterliche Institut aber, in welchem sich der Charakter dieser Monarchie am eigenthümlichsten aussprach, war das oberste Tribunal des Glaubens.

## Inquisition.

Wir haben über die spanische Inquisition ein berühmtes Buch von Llorente; und wenn ich mich erkühne, nach einem solchen Borgänger etwas zu sagen, was seiner Meinung widerstreitet, so sinde dies darin eine Entschuldigung, daß dieser so gut unterrichtete Autor in dem Interesse der Afrancesados, der josephinischen Berwaltung schrieb. In diesem Interesse bestreitet er die Freiheiten der baskischen Provinzen, obwohl dieselben doch schwerlich zu leugnen sind. In demselben sieht er auch in der Inquisition eine Usurpation der geistlichen Macht über die Staatsgewalt. Irre ich indeß nicht ganz, so ergibt sich aus den Thatsachen, die er selber ansührt, daß die Inquisition ein königlicher, nur ein mit geistlichen Wassen ausgerüfteter Gerichtshof war.

Erstens waren die Inquisitoren königliche Beamte. Die Rö=

<sup>1)</sup> Lorenzo Briuli 1576. I consiglieri sono uomini di robbe lunga, dottori prelati, per il più nati bassamente, prima perche S. M. vuole huomini tutti da lei dipendenti, secondi i nobili non essendo allevati in studj.

<sup>2)</sup> Mocenigo, per stabilire l'autorità et il decoro di questo consiglio.

nige hatten das Recht, sie einzuseten und zu entlassen 1); die Könige hatten unter den übrigen Räthen, welche an ihrem Hofe arbeiteten, auch einen Rath der Inquisition; wie andere Behörden, so unterlagen auch die Inquisitionshöfe den königlichen Bisitationen 2); bei denselben waren oft die nämlichen Männer Afsessoren, welche im höchsten Gerichte von Castilien saßen 8). Vergebens nahm Zimenes Anstand, einen von Ferdinand dem Katholischen ernannten Laien in den Rath der Inquisition aufzunehmen: "Wißt Ihr nicht", sagt der König, "daß, wenn dieser Rath eine Gerichtsbarkeit hat, der König es ist, von dem er sie hat 4)?" Wenn Llorente von einem Processe spricht 5), den man gegen Carl V. und Philipp II. selber versucht habe, so ist aus seiner eigenen Erzählung — benn er ist doch immer, der uns unterrichtet — zwar beutlich, daß Paul IV., damals in offenem Kriege mit Kaiser und König begriffen, auf so etwas angetragen hat, — doch nicht, daß man darauf eingegangen wäre und nur jemals einen ähnlichen Versuch gemacht hätte.

Zweitens siel aller Vortheil von den Consiscationen dieses Gerichtes dem Könige anheim. Man ging bei denselben sehr schonungslos zu Werke; sogar die Schenkungen, welche die von der Inquisition Verdammten früherhin gemacht, die Mitgisten, die sie ihren Töchtern gewährt hatten, nahm man in Anspruch ). Wenn die Fueros von Aragon dem Könige verboten, die Güter seiner Verurtheilten einzuziehen, so glaubte er sich dei diesem Gerichte der Gesetze überhoben ). Man rechnete im Jahre 1522, daß die Güter Derjenigen allein, welche die Ketzerei freiwillig bekannt, bereits so kurze Zeit nach Carls Ankunft zum Throne, ihm über eine Million

- 1) Stiftungsbulle im Auszug bei Llorente: Histoire de l'Inquisition I, 145. Dispaccio Veneto 1565. Il sermo re (è) del tutto padrone di quel tribunale, dependente l'inquisitione da lei essendo tutti beneficiati e posti da S. M.
  - 2) Beispiel bei La Nuza: Historias de Aragon II, p. 11.
- 3) Die Cortes von 1560 Magen barüber: "Y otros del dicho real consejo son assessores y consultores en el consejo de la santa inquisicion." Peticion VII.
  - 4) Worte des Königs bei Llorente II, 498.
  - 5) Chendas. II, 183.
- 6) Fragment d'un ouvrage espagnol: Del regimento de Principes, bei Clorente, Anhang IV, 409.
  - 7) Lettre de Jean de Lucena au roi Ferdinand. Ebenb. 376.

Ducaten eingetragen 1). Man hat sogar von Anfang an geglaubt und gesagt, daß mehr die Begierde nach den Gütern, welche man einzog, als der Antried der Frömmigkeit die Könige bewogen habe, dies Gericht einzusehen und zu begünstigen 2). Dem Könige war gleich bei der ersten Einrichtung ein Drittheil der Consiscation bewilligt, weil er zur Aussührung des geistlichen Gerichtes den weltzlichen Arm darbiete. Ein zweites Drittheil war ursprünglich den Anklägern vordehalten: da aber die Anklage als eine Gewissensepslicht betrachtet wurde, von deren Vernachlässigung Niemand absolvirt werden sollte, so bedurfte es dessen nicht; es führte sich ein, daß die Ankläger wenig oder nichts empfingen und auch dies zweite Drittheil der Verwaltung anheimsiel 3). Der Ertrag dieser Consiscationen bildete eine Art von regelmäßigem Einkommen für die königliche Rammer.

Drittens ward hiedurch erst ber Staat vollkommen abgeschlossen; der Fürst bekam ein Gericht in die Hände, welchem sich so wenig ein geistlicher wie ein weltlicher Großer entziehen durfte. Dies war den Ausländern an bemselben vorzüglich auffallend: "die In= quisition", sagt Segni, "ist dazu erfunden, ben Reichen ihren Be= sit, den Mächtigen ihr Ansehen zu rauben." Wie Carl kein an= beres Mittel weiß, die Bischöfe, welche an dem Aufstande der Comunidaden Theil genommen, zu gewisser Strafe zu ziehen, will er, daß die Inquisition sie richte. Wie Philipp II. verzweifelt, den Antonio Perez strafen zu können, nimmt er die Inquisition zu Hülfe. Denn nicht allein über offene Reterei hat bieselbe zu rich= Schon Ferdinand, von den Bortheilen überzeugt, die sie gewährt, hat den Kreis ihrer Thätigkeit sehr erweitert. Unter Phi= lipp mischt sie sich in die Sachen bes Handels und ber Künfte, der Abgaben und der Marine. Was blieb übrig, wenn sie es für Keterei erklärte, Pferbe ober Munition nach Frankreich zu ver= faufen 4)?

- 1) Lettre de Manuel à Charles-quint, bei Morente I, 399.
- 2) Literae Sixti IV ad Ferdinandum et Isabellam. Anshang IV, 354.
- 3) Aus einem Aufsatz von Rom: Quel che cava il re di Spagna per concessione de pontesici.
- 4) Segni, Storia Fiorentina 335. Alorente I, 402. II, 397. IV, 123. Man sieht aus den Lettres du Nonce Visconti von 1563 II, 282, daß Kom der Einführung der spanischen Inquisition "gran diminuzione dell' autorità di questa santa sede" zuschrieb.

Wie demnach dies Gericht auf der Vollmacht des Königs beruht, so gereicht seine Handhabung zum Vortheil der königlichen Gewalt. Es gehört zu jenen Spolien der geistlichen Macht, durch welche diese Regierung mächtig geworden, wie die Verwaltung der Großmeisterthümer, die Besetzung der Bisthümer; — seinem Sinne und Zwecke nach ist es zugleich ein politisches Institut. Der Papst hat sogar ein Interesse, ihm in den Weg zu treten, und thut es, so oft er kann. Der König aber hat ein Interesse, es in steter Aufnahme zu erhalten 1).

Wenn es nun, wie Jebermann weiß, unbeschreiblichen Schaben gethan hat, so ist dieser doch nicht allein der Regierung zuzuschreisben; eigenthümliche Neigungen der Spanier haben Einführung und Ausartung der Inquisition besonders begünstigt.

Vor Allem die Vorurtheile von dem Unterschiede des reinen und des schlechten Blutes, die fich in den Spaniern, wie in keiner anderen Nation, festgesetzt hatten. Für die meisten Aemter war ein Beweis des reinen Blutes erforderlich; es schien schon eine große Erleichterung, wenn man dabei nicht höher als bis auf die vierte Generation zurückging 2). Ueberdies aber hat sich unter ben steten maurischen Kämpfen, burch ben Gegensatz wider die in diesen Reichen so besonders zahlreichen Juden, der Abelsstolz bergestalt mit einem gewissen Religionsstolze verknüpft, daß sie beibe nur einen einzigen ausmachen. Nicht rein katholischen Glaubens sein, scheint diesem Volke eben so gut ein Fehler des Blutes wie der Gefinnung. Daher kommt ber Werth, den sie auf das reine Blut, die Limpieza, legen; daber schreibt sich bie Berachtung, die sie ihrem Haffe gegen Ungläubige und Ketzer beimischen; daher erläutern sich zugleich bie kaftenartigen Unterschiede, welche sie in Amerika einführen, und die Religionskriege, welchen sie in Europa obliegen. Indem nun die Inquisition gleichsam eine Waffe bes reinen Blutes wider bas beflecte Blut, der Kinder germanischer und romanischer Christen wider die Abkömmlinge von Juden und Mauren ward, so fand dieselbe in ben Meinungen ber Nation ben größten Anhalt. Die Söhne der Verurtheilten hatten auf keine Stelle in einem königlichen Rathe, in bem Regimente einer Stadt Anspruch, selbst ihre Enkel

<sup>1)</sup> Tiepolo: L'inquisitione in questi luoghi è il maggior mezzo di tutti li altri di contener quel regno in quiete, cosa che conosciuta dal Signor re, per essa tende quanto più può non solo a conservar, ma ad ampliar quanto è possibile la giurisdittione di quel tribunale.

<sup>2)</sup> Petition der Cortes von 1532 bei Davila, Felipe III, 211.

nicht 1). Ja schon Jeder, der vor der Inquisition angeklagt worden war, galt für ehrlos; kein guter Spanier hätte seine Tochter mit ihm vermählt 2).

Unfehlbar hat dies die Einführung, die erste Wirksamkeit jenes Gerichts gewaltig unterstütt.

Betrachtet man aber, zu welchen Mißbräuchen die Statute ber Limpieza führten, — wie die Feinde einander vor Gericht durch falsche Zeugnisse über ihre Vorsahren angrissen, so daß Gabriel Cimbron sagt ), es gebe keinen Abel und keine Reinheit in Spanien weiter, als gute Freunde oder böse Feinde zu haben; — so werden auch die Mißbräuche bei der Inquisition erklärlicher. Hier hatte man überdies im Anfange, als die Schuldigen reiche und mächtige Leute waren, um ihre Ankläger vor Verschweigen. Diezienigen nun, denen Rache und besonders geheime Rache zur Bestriedigung gereichte, fanden hier die bequemste Gelegenheit, sie nach Wunsch auszuüben. Wie oft, wenn die vermeintlich Schuldigen längst verdammt, hingerichtet, wenn ihre Kinder ihrer Güter beraubt und in Armuth versetzt waren, bekannten die Ankläger auf dem Todbette, daß sie falsche Zeugnisse abgelegt hatten!

Dürfte man nun ein solches Institut wohl in keiner Nation ohne die äußerste Gefahr aufrichten, so ist es doch gewiß da am gefährlichsten, wo die Geschlechter mit einander in einem alten, aus unvordenklichen Entzweiungen stammenden Hader liegen und kein Mittel verschmähen, einander empfindlich webe zu thun.

So ward die Inquisition durch das geheime Verfahren, durch die Strenge ihrer Maßregeln, durch die Ausdehnung ihrer Nechte über Personen jeden Ranges und Fälle von gar mancherlei Art, durch den religiösen Pomp, mit dem sie sich umkleidete, und durch die Begünstigung, welche sie den gehässigen Leidenschaften kleiner

<sup>1)</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LIII, beklagen sich, daß dies Gesetz zuweilen übertreten werde. "En lo qual", sagen sie, "la republica recibe gran detrimento, et es cosa rezia que tales personas tengan tales officios."

<sup>2)</sup> Zuweilen hatte ein Inquisitor noch ein anderes Amt, und es ereignete sich wohl, daß er in dieser Eigenschaft Jemanden sestnehmen ließ. Die Cortes klagen darüber: "Ausi se infaman muchas personas." Schon dies schien eine Insamie. Ebend. Petic. LIX.

<sup>3)</sup> Schrift des Gabriel Cimbron de Avila, bei Davila 212.

Seelen gewährte, ein Tribunal des Schreckens, das demjenigen, in dessen Hand es war, die größte Macht über die Nation verlieh.

König Philipp II. wird gerühmt, daß er in Castilien Gerechtigkeit, Religion und Gehorsam befestigt habe. Aufs engste hängen diese Dinge zusammen.

# 2. Aragon.

Die Verfassung von Aragon beruht darauf, daß dem Könige nur eine sehr geringfügige Einwirkung auf bas Innere möglich ift. Er barf keinen Stellvertreter seiner Macht ernennen, als einen Gin= gebornen; wenn er Cortes halten will, so ist es unerläßlich, daß er selber ober wenigstens ein Prinz von Geblüt zugegen sei, um die Verhandlungen zu eröffnen und durch den Act der Thronfeier wieder zu schließen 1). Dessenungeachtet hat er in den Cortes nur wenig zu fagen: nie kann einer seiner Vorschläge burchgeben, sobalb nur eine einzige Stimme dawider ift 2). Den Fortschritt ber Berhandlungen können die Einzelnen jederzeit dadurch hemmen, daß sie ihre Beschwerden, Greuges genannt — ein für die aragonischen Fürsten erschreckendes Wort, - einreichen, ohne beren Erlebigung bie Situngen nicht geschlossen werben bürfen. Hauptsächlich ist man besorgt gewesen, die Justiz unabhängig vom königlichen Willen zu halten. Zwar gibt es königliche Gerichte, und noch Philipp II. hat einen neuen Criminalhof eingerichtet; aber sie sind anderen untergeordnet. Zuerft dem Justicia und den Lugartenienten desselben, die auf das Wort: "Avi Fuerza" einem Jeden zu Hülse kommen muffen, der Gewalt statt Recht zu erfahren glaubt, die einen Berurtheilten selbst bann noch zu hören verbunden sind, wenn ihm schon der Strick um den Hals gelegt worden: ihre Pflicht ift, das Verfahren des früheren Gerichtshofes zu untersuchen. aber ist der Justicia wiederum vier Untersuchern, welche die Klage wider ihn hören, und einem Ständegerichte aus Siebzehn verant= wortlich 3). Gesichert wird die ganze Verfassung durch das aus-

<sup>1)</sup> Blancas: Modo de proceder en Cortes, c. III. Quien puede llamar Cortes.

<sup>2)</sup> Scronymo Martel: Forma de celebrar Cortes, c. II. Es necesario que concuerde la voluntad del Rey con todos los que intervienen en Cortes, sin que falta un solo voto.

<sup>3)</sup> Blancas. Rerum Aragonicarum commentarii, bei Schott, Hispania illustrata I, 747.

drückliche Gesetz, daß kein fremder Soldat das Land betreten dürfe 1). Nie wäre einem Auswärtigen eine Stelle gegeben worden 2). Es ist dies eine geschlossene Republik, an deren Spitze ein König steht, aber ein König mit sehr beschränkter Gerechtsame.

Die Aragonesen saben in ihrer Verfassung ihr größtes Gut, ihre größte nationale Ehre. In jedem Hause waren die Bücher über die Rechte der aragonesischen Cortes zu finden; die Kinder lernten darin lesen: ihre Freiheiten waren das erste, worin man sie unterrichtete. Hatten biese aber nicht auch ihre Nachtheile? Aragon fehlte es nicht an den Uebeln, welche die Uebermacht der Aristokratie zu begleiten pflegen. Die großen Herren meinten burch kein Gesetz gebunden zu sein, das ihre Willfürlichkeiten beschränkte; sie erkannten keine Autorität jenseit ber ihren an. Sie meinten bie Befugniß zu haben, ihre Vasallen und Unterthanen nach Belieben gut oder schlecht behandeln zu können, wie man unumwun= den sagt, recht oder unrecht. Diese riefen die Autorität des Königs an 3): die Herren bulbeten nicht, daß dieselbe gegen sie zur Geltung gebracht wurde. Noch hatte hier der Landfriede nicht eigentlich Fuß gefaßt: wir finden den Grafen Martin von Aragon in einer blutigen Fehbe mit seiner Grasschaft Ribagorza, die ihn verjagt und sich die Freiheit gegeben hat; wir finden die Montaneses des Thales Tena in Waffen wider die Moriscos von Codo; doch der König nahm sich dieser Sachen nicht an; es wäre benn, wie man behauptet, daß er die Ribagorzaner sogar aufgemuntert hätte; auch konnte er es nicht; die Verfassung band ihm die Hände 4). Die Inquisition war eingeführt, aber sie war hier entfernt davon, durchzudringen. Auch diesem Gerichte, wie jedem anderen königlichen, konnte man sich entziehen, indem man sich, wie der Ausdruck lau= tete, manifestirte, indem man die Hülfe bes Justicia in Anspruch nahm. Gern leiftete ber Justicia dieselbe: zuweilen wies er benen,

<sup>1)</sup> Fuero segundo: de generalibus privilegiis regni Aragonum. Perez Relat. 88.

<sup>2)</sup> Baboero: Il tutto è che al governo d'essi regni non possono esser altri che Aragonesi.

<sup>3)</sup> Dispaccio Veneto, 10. August 1585. Il Signore pretende di far di loro (suoi vasalli) tutto quello che li piace — juste vel injuste — senza che possino reclamar a qualsisia giustitia: — cosa durissima per li vasalli del che si lamentano sino al cielo.

<sup>4)</sup> Blasco be la Muza, Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon desde 1556 hasta el 1618, Tom. II lib. I cap. XX, cap. XXXVI.

die schon der Jnquisition verfallen schienen, die ganze Stadt Saragossa als Gefängniß an, und man sah sie frei umhergehen, als sei ihnen nichts geschehen. Dann excommunicirte wohl die Inquisition den Lugarteniente, der ihr ihren Verbrecher entzogen hatte; aber die Aragonesen gaben darum nicht nach; sie schickten nach Rom, sie sparten 30,000 Ducaten nicht, um eine Vernichtung jenes Bannes zu erlangen; welch' ein Triumph, wenn sie dieselbe erworben!

Wie sehr nun auch die Aragonesen diese Lage als ein tressliches Verhältniß zu ihrem Könige rühmten; wie sehr sie auf jene Worte Peters III.<sup>1</sup>) trotten: "Gibt es Vasallen ihrem Herrn getreu, so seid Ihr's; denn Ihr seid nicht unter thrannischer Herrschaft, sondern mit vielen Freiheiten begabt; an anderen Basallen kann ich Euch erkennen", ein Wort, von dem sie behaupteten, es gelte noch immer, so war doch eine Spannung zwischen Regierung und Ständen vorhanden, die nur eine Gelegenheit erwartete, um in offenen Streit auszubrechen<sup>2</sup>). Schon Königin Jabella soll gesagt haben, sie wünsche nur, daß die Aragonesen sich empören möchten, damit man Gelegenheit hätte, sie mit den Wassen anzugreisen und ihre Versassung zu ändern. Von Carl V. erzählt man, er habe den Papst ersucht, ihn von dem Eide loszusprechen, den er auf die Versassung geleistet hatte.

Im Jahre 1563 hielt Philipp II. seine ersten Cortes zu Monzon. Er wohnte selbst den Verhandlungen bei; er hat wohl die drei Stunden nach Mitternacht daselbst ausgehalten 3); aber seine Anwesenheit förderte die Geschäfte wenig: die Schwierigkeiten zeigeten sich unüberwindlich. Wie hätte es auch anders sein können? Philipp wollte einen auf Recht und Religion, wie in Castilien, gegründeten Gehorsam. In Aragon forderte man nicht allein eine Beschränkung der Inquisition, man hielt auch an der Gewohnheit sest, sich durch eine Geldzahlung auf eine gewisse Zeit vor aller

<sup>1)</sup> Molinus, bei Blancas, Commentarii p. 763, scheint irrig Martin zu nennen.

<sup>2)</sup> Thom. Contarini: Quando per avventura il re procurava moderare alcuna di quelle leggi (Contarini gibt dem aragonijchen Adel "infiniti sforzi" und "cose monstruose" Schuld), tutto il popolo et tutti li grandi si sollevano sotto protesto di voler defender la libertà loro.

<sup>3)</sup> Dispacci Veneti 1563. Einmal soll der König sogar sein Bett in die Cortes haben bringen lassen; denn er werde nicht von dannen gehen, dis Alles erledigt sei: — wohl nur eine die Wahrheit übertreibende Sage.

Berfolgung ber Justiz sicher zu stellen. Philipp wünschte alle Landschaften ber Monarchie in einem einzigen Interesse zu vereinigen. Die Aragonesen wollten ihr eigenes Wesen für sich selber haben, z. B. ihre eigenen ausschließlich für ihre Küsten bestimmten Galeeren; ja sie machten Anspruch, an der Regierung von Sicilien und Neapel Theil zu nehmen, denn das seien alte Eroberungen von Arasgon. Zu einem förmlichen Bruch kam es damals nicht; aber eine große Anzahl von Geschäften blieb unerledigt. Der König schied in sehr ungnädiger Stimmung; er meinte, er wolle noch einmal dem anmaßenden Ungehorsam die Stirn bieten, und das schien so schwer nicht zu sein. "Wollte der König", — so hörte man einst den Herzog von Alba sagen — "mir nur viertausend Mann geben, viertausend von denen, die ich selbst eingeübt habe, wie bald wollte ich die Freiheiten von Aragon schleisen und einebnen 1)!"

Jedoch dauerte es noch 20 Jahre, ehe es wieder zu einem ernstlichen Conflict kam. Der König hatte keinen Antrieb, die Cortes zu berufen; denn die Bewilligungen, die er von denselben vielleicht erlangen konnte, wurden durch die Koften seiner Reise und durch den langen Aufenthalt, welchen die Greuges verursachten, gleich wieder aufgezehrt 2). Lange Zeit unterließ es Philipp II., ihrer zu halten; die Aragonesen zahlten kein Servicio; dann war es fast so gut, als gabe es keinen König dieses Landes; auch ohne ihn wurden die Gesetze des Reiches gehandhabt und die bürgerlichen Geschäfte blieben in ihrem gewohnten Lauf. Erst im Jahre 1585 glaubte der König eine neue Versammlung nicht länger verschieben zu können, weil er seinem Sohne ben Eid als Thronfolger leisten zu lassen wünschte. Granvella, der bei den Absichten Philipps widrige Folgen voraussah, lehnte es ab, das Präsidium der Cortes, das ihm angeboten wurde, zu übernehmen. Besseren Muth hatte der Graf Chinchon; er glaubte, einige der mächtigsten Männer, die Grafen Aranda und Villahermosa gewonnen zu haben, und zählte auf eine günstige Einwirkung derselben. Aber es zeigte sich bald, wie sehr er sich getäuscht hatte. Der König wurde schon gar nicht mit der gewohnten Ehrerbietung empfangen. Als es zu den Verhandlungen fam, schien es fast eine Chrensache für einen Jeden, mit seinen Privatbeschwerden hervorzukommen, vor denen

<sup>1)</sup> Soriano, Relatione di Spagna 7.

<sup>2)</sup> Sommario dell' ordine. Sua maestà avanza poco, perche si danno 600,000 ducati, quali spende prima che si parta, ne viaggi et perche convien stare molto tempo.

alles Andere zurücktreten mußte. In einem plötzlich aufwallenden Borneseifer über die Hintansetzung der wichtigsten Angelegenheit hat einmal einer ber aragonesischen hibalgos selbst sein Schwert gezogen, und benjenigen bebroht, der eine neue Beschwerbe vorbringen würde: aber er zog bamit einen allgemeinen Sturm gegen sich selbst herbei, dem er nur durch die Flucht entgehen konnte. Eine ber vornehmsten Beschwerden betraf auch diesmal die Inquisition, deren Eingriffe in die bürgerliche Gerichtsbarkeit 1) alles Maß überschritten. Die Aragonesen legten eine ganze Reihe dieser Uebergriffe bar, und forderten die Beschränkung des Tribunals auf die eigentlichen Sachen bes Gewissens. Der König antwortete, nicht hier in den Cortes einer Provinz könne diese Angelegenheit, welche eine allgemeine sei, erledigt werden; man möge ihm Deputirte nach Castilien schicken, um mit dem Großinquisitor barüber zu verhan-Noch manche andere Anträge, welche sich auf jene Vorrechte ber großen Herren, oder die Eingriffe des Römischen Stuhles, oder auf die Schleifung angelegter Befestigungen bezogen, waren im Gange. Der König wünschte eine gemeinschaftliche Berathung aller. Er hoffte, indem er in ber einen oder ber anderen Frage nachgebe, in den anderen eher zu seiner Absicht zu gelangen. Aber die Cor= tes wichen keinen Schritt breit, sie bestanden auf allen Forderun= gen und wollten nur über jebe einzeln und für sich verhandeln.

Monzon war ein für eine solche Versammlung und für den Hof viel zu kleiner Ort; man wohnte eng, lebte schlecht und theuer; überdies brachen Krankheiten aus, der König selbst erkrankte, einige seiner Hosseute starben.

Aufenthalt und Geschäfte waren dem Könige gleich unangenehm; diesmal verlor er die Geduld; er beschloß, die Cortes zu verlassen, ohne sie durch die Thronseier, wie gewohnt, beendigt zu haben. Eine Deputation der Cortes machte ihm Vorstellungen dagegen; er unterbrach ihre Rede mit der Erklärung, seine Abreise sei unwiderrusslich auf denselben Tag sestgeset; er ließ sich nicht länger zurüchalten.

Da Philipp zunächst nach Catalonien ging, so eilten die Arasgonesen, denen ein Abbruch der Verhandlungen, weil die Gültigkeit ihrer Gesetze dadurch in Zweisel gerieth, überaus unangenehm war, wenigstens noch der Form nach einen Schluß zu Stande zu bringen.

<sup>1)</sup> Dispacci Veneti: Riducono le cose anche lontanissime al termine della conscientia, di qui nascono le confiscationi, li essilii perpetui.

Der Eid ward dem Prinzen wirklich geleistet. Aber damit war der König noch nicht beruhigt.

Der sonst verschlossene und sich selbst beherrschende Fürst hatte bei keiner Gelegenheit ein so offenbares Mißvergnügen an den Taggelegt. Er versuchte bald darauf, mit Einwilligung der Aragonesen, ihnen einen Vicekönig, der kein Eingeborner sei, zu geben; aber dies Begehren ward sehr übel aufgenommen 1).

In diese in voller Gährung begriffenen Gegensätze traf nun die Sache des Antonio Perez.

Als geborener Aragonese nahm Perez, der in Castilien keine Rettung mehr für sich sah, seine Zuslucht nach Aragon, wo die Unabhängigkeit der Rechtsgewohnheiten jedem Angeklagten zu Statten kam. Hier reichte er das Memorial ein, welches die Mitschuld Philipps II. an dem Morde Escovedo's außer Zweisel setz; dieser Fürst blieb dabei, daß Perez größere Vergehungen gegen ihn begangen habe, als jemals ein anderer Vasall gegen seinen König und Herrn; er stand jedoch davon ab, ihn vor dem weltlichen Gericht zu verfolgen.

Einige unbesonnene Worte aber, welche Perez hatte fallen lassen, gaben Anlaß, ihn einer Blasphemie anzuklagen. Der Großinquisitor entschied, daß er vor Gericht gestellt und in das Gefängniß des h. Offiziums in Saragossa geworfen werden solle.

Jedermann sah hierin einen jener Eingriffe des mit dem Königthum verbündeten geistlichen Gerichtshofes in die hergebrachten
Freiheiten, welche eben den vornehmsten Streitpunkt zwischen der
Regierung und der Provinz bildete. Nach dem bisherigen Versahren
konnte die Ausantwortung des Angeklagten nicht verweigert werden. Aber so wie sie geschah, erhob sich das Volk, welches damit keine
Pflicht zu verletzen glaubte, da das Land die Inquisition einst nur
auf 100 Jahr angenommen habe, welche nun verlaufen seien, zu
offenem Aufruhr. Einige aragonesische Große, persönliche Freunde
des früheren Staatssecretairs, und für die Erhaltung ihrer alten
Freiheiten glühend, traten an die Spize der Menge. Zweimal ward
Perez mit Gewalt aus dem Gefängniß des h. Offiziums befreit
(September 1591°).

Dem Könige Philipp sagte man, Perez benke in Aragon eine

<sup>1)</sup> Herrera: Historia del mundo III, 281.

<sup>2)</sup> Aussage bes Diego be Bustamente in ben Acten ber Inquisition Que Vandomo avia de venir a ser monarca de todo. (Mignet 116.)

Republik zu errichten, mit einer aristokratischen Verfassung, wie sie Venedig habe, und hoffe dann auch eine analoge Bewegung in Ca= stilien zu veranlassen; er wolle eine allgemeine Beränderung her= vorbringen, um den eben in Frankreich emporkommenden Heinrich IV. zum Herrn von Europa zu machen. Aber auch ohnedies fühlte er sich in Folge des ausgebrochenen Aufruhrs befugt, mit aller seiner Macht gegen die Aragonesen vorzuschreiten. War es nicht eben dies, was Königin Jabella einst gewünscht hatte? Perez hätte ihm keinen größeren Dienst erweisen können. Ein castilianisches Heer sammelte sich unter Alonso be Bargas an ber aragonesischen Grenze, und fäumte nicht, dieselbe zu überschreiten. Das Volk aber hielt sich für berechtigt, den Waffen mit Waffen zu widerstehen. einmal flog die aragonesische Fahne des heiligen Georg im Felde. Aber war es Mangel an Uebung, oder Feigheit, oder Verrath, diefer Widerstand war so gut wie keiner 1). Beinahe unaufgehalten zogen die Castilianer in Saragossa ein. Perez und eine Anzahl seiner Freunde entflohen, Andere, die dem Sieger in die Hände fielen, sind im Gefängniß umgekommen ober hingerichtet worden, obwohl Männer vom ältesten Abel und höchsten Rang. Der Justicia Major, aus bem Hause Lanuza, dem man mehr Schwäche, als Absicht ber Empörung zur Last legen konnte, ward ohne Erbarmen noch Gnabe enthauptet. Der König berief die Cortes nach Taragona, um im Schrecken ber Waffen die Verfassung umzugestalten.

Spittler hat gesagt, die Freiheiten von Aragon seien damals unangetastet geblieben, und viele Andere haben es ihm, als einem Meister, nachgesagt. Jedoch kann diese Meinung nicht auf versschiebener Ansicht beruhen, sondern nur auf einem gewissen Nicht= Kenntnißnehmen; die Thatsachen sind allzu deutlich.

Die Cortes singen mit einer Verletzung der Gesetze an. Weder der König noch Jemand von königlichem Geblüte eröffnete sie, son= dern dazu stellte sich ein Chinchon dar, Erzbischof von Saragossa, dessen Geschlecht man mit Recht großen Antheil an den Maßregeln zuschrieb, die der König genommen. Man war besiegt, erschreckt, gebeugt; man wagte nicht, zu widersprechen. Als sei es darauf

<sup>1)</sup> Contarini: A pena furono a vista dell'inimico, che senza essere assaliti si voltarono tutti in fuga. — Forse sariano anco restati superiori, se fossero stati così bravi nel defendersi come furono arditi nel ribellarsi. — Hora S. M. ha scemata et ruinata la libertà loro, castigando tutti i loro capi con bandi, con prigionie perpetue, con torgli la vita.

abgesehen, ein Beispiel des Bruches dieser Gesetze zu geben, hielt berselbe mitten in seinen Verhandlungen, um zu bestätigen, was dis jetzt beschlossen war, eine Thronseier. Man ging noch weiter. In zweiselhaften Fällen schrieb man an den König und nahm seine Entscheidung an. "Eine nie erhörte, eine nicht für möglich gehaltene Sache!" ruft Martel aus — "der König war nicht allein nicht bei den Cortes, sondern nicht einmal im Reiche." Von dem Hieronymitenkloster Unserer Frau von Estrella in Castilien aus gabder König Bescheide, die den Beamten des Justicia seierlich eingehändigt und zu den Acten genommen wurden 1). Da war an die Behauptung anderer Freiheiten nicht zu denken; und der 21ste Arstikel der Cortesbeschlüsse bestimmt ausdrücklich, daß es dem Könige und seinen Nachsolgern freistehen solle, Vicekönige zu ernennen, gleichviel ob eingeboren oder fremd 2).

Bum Zweiten wurden jene Gesetze umgeworfen, welche des Königs Einfluß auf die Cortes selbst beeinträchtigt hatten. Den Beschwerben ward eine bestimmte Zeit gesetzt, nach welcher man keine mehr annehmen wolle 3). Für die meisten Fälle ward das Ansehen eines widersprechenden Votums aufgelöst und die Giltigkeit ber Stimmenmehrzahl angeordnet. "Die Mehrzahl jedes Standes bilde den Stand; selbst wenn ein ganzer Stand fehle, solle dies, wofern er nur ben Gesetzen gemäß einberufen worden sei, auf den Fortgang der Cortes keinen Einfluß haben 4)." Dies ist um so bebeutender, da der König bei den Berufungen gesetzlich große Rechte Von dem Herrenftande konnten nur acht betitelte Säuser, von dem geringeren Abel, von den Hibalgos kein Einziger Anspruch auf einen Besitz von Sitz und Stimme machen: ber König berief fie nach Gutbunken 5). Von den Städten hatten einige ein unbe= dingtes Recht; boch auch zu benen durfte ber König noch hinzufügen, welche er wollte. Gründete sich nun der alte Fuero auf diesen Ge= brauch — benn ohne benselben wäre es sinnlos gewesen, völlige Einstimmigkeit zur Bebingung eines Beschlusses zu machen, — so

- 1) Martel, Forma de proceder en Cortes, c. VI.
- 2) La Nuza, Historias p. 325, wo auch einige Einschränkungen.
- 3) Fuero: el tempo dentro el qual se han de dar los greuges. Martel, p. 56.
- 4) Fuero: que en las Cortes la mayor parte de cada braço hagabraço. Martel c. II.
- 5) Martel: Los hidalgos no pueden alegar possession de aver de ser llamados etc.

ergibt sich auch zugleich, wie das Gültigwerben der Stimmenmehrheit eine Art Befehl in sich schloß. Darum blieb man auch für einige Fälle dabei, Einstimmigkeit zu fordern.

Darauf ging man an bas Gericht. Die Formen besselben zwar änderte Philipp nicht, er änderte aber das Wesen. Die Freiheit des Gerichts beruhte barauf, daß die Lugartenienten des Justicia, die sein Amt, da er gewöhnlich ein ungelehrter Edelmann war, eigentlich verwalteten, von den Cortes geradezu oder bergestalt ernannt wurden, daß der König aus der Zahl der ihm Borgeschlagenen die einen zu wirklicher Verwaltung, die anderen zu späterem Eintritt bei einer entstehenden Vacanz berief. Auch jest gestand Philipp den Cortes noch ferner ein gewisses Einschreiten bei dieser Wahl zu, aber ein solches, das beinahe in das Lächerliche fällt. Er ist es nämlich selbst, der zu diesen Stellen neun Wählbare vorschlägt; von benen wählen die Cortes allerdings, aber sie wählen acht, so daß sie einen Einzigen zurückweisen können; und von diesen wiederum bestimmt der König fünf für bas Amt, drei für den Fall einer In der That war dies um nichts besser, als wenn er seine Leute geradezu ernannt hätte. So ließ er benn auch die vier Untersucher und das Gericht der Siebzehn, obwohl in minderer Bahl, bestehen; er nahm sie auch abwechselnd aus den vier Stänben, aber die eigentliche Ernennung stand wesentlich ganz bei ihm 2). Die Unabhängigkeit der Gerichte wird vollkommen vernichtet; und ba sie nun alle königlich sind, so gut wie die Inquisition, so gibt es zwischen ihnen ferner nur wenige Competenzstreitigkeiten; sie haben sämmtlich ein einziges Interesse, das des Königs.

- Zur Vollendung dieser Dinge baute Philipp bei Saragossa die Alfajeria, wo die Inquisition ihren Sitz gehabt, zu einem Schlosse

aus, das die Stadt beherrschte 3).

In den aragonesischen Ereignissen sieht man recht eigen die Bedeutung der in diesem Jahrhundert im Kampf begriffenen Gegensätze. Auf der einen Seite eine ständische Versassung, die jede Wilkür der höchsten Gewalt ausschließt, und dem Lande ein hohes Gefühl seiner provinciellen Selbständigkeit gibt, die aber zugleich

- 1) Martel p. 90: Nominacion de personas para lugartenientes del justicia de Aragon.
  - 2) La Muza, Historias p. 319.
- 3) Contarini: — citadella che si edifica nel luogo dove era situato il palazzo della inquisitione, dal quale per essere in luogo eminente si dominerà tutta Siragossa.

bie Gerechtigkeit nicht zur Erscheinung kommen läßt, und die Gewaltsamkeit der vornehmen Herren begünftigt. Auf der anderen Seite ein König, der diesem Unfug wehren, die Idee des Gesammt= reiches zur Herrschaft bringen, dem Begriffe der Autorität, welche ber höchsten Gewalt zukommt, Bahn machen will. Der Streit ent= zündet sich an der Frage über die Inquisition, in der man dem Lande ohne Zweifel Recht geben muß. Aber indem es, selbst im Widerspruch mit den Landesbehörden, zum Aufruhr schreitet, zerftört es den Zauber, der bisher den gewaltigen Oberherrn in Schranken hielt, und zieht die Vernichtung seiner Freiheiten über sich herein. Der König schreitet alsbann zu bem rücksichtslosesten Eingriff in die alten aragonesischen Rechte. Das Gericht wird ihm unterworfen, die Reichsversammlung seinem Einfluß bloßgestellt, das Land seinen Soldaten geöffnet, der Inquisition weiterer Raum gemacht; in die geschlossene Ordnung des alten Staats sind große Lücken gerissen. Doch kann nicht Alles mit Einem Male geschehen; noch sind viele Privilegien übrig; und selbst zur Bewilligung neuer Auflagen wird die alte Einstimmigkeit aller Mitglieder der Cortes erfordert; es steht den Aragonesen für spätere Zeit noch einmal ein offener Kampf wider den neuen Staat bevor.

#### 3. Sicilien.

Wie schwer ein solcher Kampf immer noch für die königliche Gewalt blieb, zeigt das Beispiel von Sicilien.

Hier hatte der König dritthalbtausend Mann spanischer Trup= pen; hier war die Inquisition; die Leitung der Justiz lag meist in königlichen Händen; er war mithin um zwei bedeutende Hülfs= mittel der absoluten Macht weiter, als vor den letzten Ereignissen in Aragon; doch war er sehr entfernt, dieselbe ganz zu besitzen; seine Vicekönige hatten nirgends einen schwereren Stand.

Obwohl nämlich die neue Regierungsweise in Sicilien bereits Platz gegriffen hatte, so war doch der feudale, der alte Staat daselbst noch in ungebrochner Stärke. Die Städte rühmten sich, die arasgonischen Könige freiwillig und unter Vertrag als die ihren angenommen, ja ihnen den Weg zu diesem Königreiche gebahnt zu haben. Messina leitete seine Vorrechte von der ersten Ankunft nicht etwa nur der Normannen, sondern der Kömer auf dieser Insel her 1);

<sup>1)</sup> Ragazzoni, Relatione della Sicilia: Messina adduce li privilegii b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. m. 2. Gesammt.-Ausg. 14

und in der That hatte es, wie Unterrichtete urtheilen, größere Borrechte, als irgend eine einem Fürsten unterworfene Stadt in der ganzen Welt. Nicht viel geringere Vorrechte hatte Palermo; aber überdies trotte es auf seine damalige Blüthe, auf die Residenz der Vicekönige in seinen Mauern: es nahm ein oberstes Ansehen im Reiche in Anspruch 2). Waren die beiden Städte zuweilen auf einander eifersüchtig, so waren sie das doch beide noch mehr auf die Uebermacht der Spanier. Wie oft hat Messina seine Kanonen gegen die Schiffe ankommender Spanier gerichtet! Wie oft hat sich Palermo wider die Inquisition empört! — Hatten die Städte das Land den Königen eröffnet, so hatten es die Barone ihnen erobern helfen; Capmany theilt ein Verzeichniß von 58 Familien sicilianischer Barone mit, welche alle catalonischen Geblütes waren 3). rone beherrschten ihre Gebiete wie kleine Königreiche, wie benn in den ihnen unterworfenen Städten, die keine Versammlung ohne ihre Bewilligung vornehmen durften, die Municipalbeamten ihnen Rechenschaft ablegen mußten: sie zogen Auflagen ein: sie waren noch durch bewaffneten Lehensdienst stark. Auch bestanden noch die feudalen Aemter und zwar meistens im erblichen Besitz großer Familien: eifersüchtig hielten diese an ihren Ansprüchen fest. — Die Geiftlichen endlich sahen sich reich und mächtig; oft waren es Spanier, und diese um so stolzer; sie hatten um der Monarchia Sicula willen (benn die sicilischen Könige behaupteten, geborene Legaten des Papstes zu sein), deren Ansprüche der Papst nur ungern zugab, einen Ruckhalt an diesem, und häufig, da man aus dem Rechte Migbräuche machte, gegründete Beschwerden 4).

Wenn nun diese drei Stände, noch in sich so mächtig, zum

che gli surono concessi dal Senato Romano. Freibrief Rogers für Messina von 1129 in Raumers Hohenstausen III, 435.

- 2) Magazoni: Per la verità Palermo per la grandezza di popolo, per numero di popolo, che fa intorno 100,000 anime, per richezze et per nobiltà, habitandovi quasi tutti li signori del regno, et per la continua quasi residenza della regia corte in lei et per il trafico et negotio è la principale che sia in detto regno.
- 3) Capmany, Del establecimiento de varias familias ilustres de Cataluña en las islas y reynos de Aragon. Memorias sobre la marina Tom. Il. Apendice de algunas notas p. 37.
- 4) Scipio bi Castro, Avvertimenti al Sr. M. A. Colonna quando andò vicerè di Sicilia. Tesoro politico Tom. II p. 350.

Parlament zusammenkamen, was auch hier, wie bei den Cortes von Aragon und Castilien, nur darum geschah 1), damit sie ein Servicio stimmen möchten, so ward es bem Vicekönige nicht ganz leicht, dies zu erlangen. Die Barone zwar bewilligten bald, was sie nicht zu bezahlen brauchten: ihre Unterthanen zahlten für sie und blieben barum nur um so schwächer und unterthäniger. Die Prälaten aber, die das Geschenk aus ihrem Beutel geben mußten, widersetzten sich Die Vicekönige sahen darauf, einige ergebenere Anhänger, häufig. vielleicht einen ober den andern, der um einer Rechtssache willen sich den Hof geneigt zu machen suchte, unter ihnen zu haben; sie gingen selbst auf die kleine Lift ein, die Versammlung in der schlech= ten Jahreszeit zu berufen, damit die vornehmen geistlichen Fürsten lieber Bevollmächtigte, die sich allerdings eher überreden ließen, senden, als selber kommen möchten; ein besonderer Vortheil war, daß auch für die vacanten Stellen gestimmt ward, wie sie ja auch zu zahlen gehalten waren: für diese nämlich führte der königliche Schatzmeister die Stimme. Und so erlangten sie von den Geist= lichen doch in der Regel, was sie wollten. Nun blieben noch die Städte zu bearbeiten. Diese mußten sich gewöhnlich eine Steuer auflegen, um das Donativ zusammenzubringen; sie wählten daher die an sich hartnäckigsten, bei ber herkömmlichen Steuer am meisten betheiligten, von dem Vicekönige unabhängigsten Bürger zu Procuratoren. Es schien ben Vicekönigen nothwendig, auf irgend eine Weise ihre Beamten unter sie zu bringen, unerläßlich aber, ben Prätor von Palermo, ber die erste Stimme gab, dem die Uebrigen nachzufolgen pflegten, für sich zu gewinnen. Nicht eher eröffneten sie die Versammlung, als bis sie durch eine genaue Bilanz zwischen Günftigen und Ungünftigen sich der Stimmenmehrheit versichert hatten 2).

Eine constitutionelle Frage war, ob die Bewilligungen gültig sein sollten, wenn von den drei Bracci einer sie verweigerte. Der Abel sorderte im Jahre 1591 Einstimmigkeit. Das heilige Consielium jedoch, die oberste Instanz im Lande, setzte fest, daß die Mehreheit zu entscheiden habe; die Bewilligung wurde als vollständig betrachtet, auch wenn der Adel nicht einstimmte.

Einer der vornehmsten Gesichtspunkte dieser Regierung war es

<sup>1)</sup> Breve Clementis VII ad Carolum V anno 1531 ap. Rainaldum: Annales Ecclesiastici XX, 624.

<sup>1)</sup> Scipio di Castro, Avvertimenti.

auch hier, die großen Herrn in Unterwerfung zu halten. Ihre Berswaltung ward von Zeit zu Zeit von königlichen Beamten untersucht; auf das Strengste war ihnen verboten, neue Auflagen einzuziehen; eine Erweiterung ihrer Rechte, auf welche sie zuweilen antrugen, ward wenigstens von Carl V. und Philipp II. standhaft abgelehnt. Man hat hier zu Land die Frage aufgeworfen, ob eine solche nicht dem Begriffe der dem Menschen eingeborenen Freiheit entgegenslaufen würde.

Die Barone übten in ihren Gebieten die Civilgerichtsbarkeit bis auf die Höhe einer bestimmten Summe, und selbst die Criminalgerichtsbarkeit dis auf die Strase der Verweisung. Die Appellationen gingen an die Gran corte. Denn die Besugnisse des Amtes des Großjustitiarius hatte Philipp II. ausdrücklich ausgehoben. Aber auch die Rechtssprüche der Gran corte ließen noch eine neue Instanz nöthig erscheinen: man appellirte von ihr an den Vicekönig. Um dieser Appellation eine Form zu geben, richtete Philipp II. auf den Wunsch des Parlamentes ein erstes Tribunal aus drei Richtern, die aus zwei Jahre ernannt wurden, ein, das die Bezeichnung Conssistorium des heiligen königlichen Gewissens erhielt. Da wurden fortan die von dem großen Hof gefällten Urtel geprüft.

Auch dieses Tribunal ward noch einem Syndicat unterworfen. Wohlgesinnte Eingeborne wünschten nur, daß es nie von einem Sicilianer ausgeübt würde, sondern immer von einem Spanier und zwar von einem solchen, der zu diesem Zweck neu herüber geschickt würde.

Denn von Gerechtigkeit war der Sinn dieser Insulaner him= melweit entfernt.

An den Beamten, die der Vicekönig im Namen des Königs anstellte, nahm man drei Uebelstände wahr, die alle drei unheilbar schienen. Erstens war Sicilien, wie Italien und Spanien, selbst von einer Menge kleiner Feindschaften durchzogen, welche sich heim= lich befehdeten; Feindschaften, so weit verbreitet, daß die Richter in einer bedeutenden Sache selten ohne eigenes Interesse, ohne beson- dere Absicht blieben; und so hartnäckig, daß keine Güte und keine Gewalt sie beizulegen vermochte.

<sup>1)</sup> Bei Gregorio, Considerationi sopra la storia di Sicilia IV, 53 erscheint die Zeit der Einrichtung des Consistroriums zweiselhaft. Nach den merkwürdigen Advertimenti des D. J. d'Amore war es schon 1563 in voller Thätigkeit.

<sup>2)</sup> Soriano, Relatione di Spagna. Partialità sono fra loro, le quali

213

ber Gerichte nicht von Gehalten, sondern von den Gebühren der Parteien. Da man diese Kerzen nannte, so hatte man den Scherz, daß natürlich der den Proceß gewinnen müsse, wer seinem Richter die meisten Kerzen anzünde, damit er die Wahrheit recht eigentlich sinden könne; eine schamlose Bestechung griff um sich. Drittens endlich waren die beiden obersten Gerichtshöse — genannt der große Hof und das heilige Gewissen — mit Justizbeamten besetzt, die nur auf zwei Iahre angestellt wurden, deren äußerstes Bemühen dahin ging, dem Statthalter gefällig zu sein, um auch in Zukunst von ihm gebraucht zu werden.

Dachten dergestalt alle diese Richter mehr auf ihren Nuten, als auf das Recht, so waren sie dabei auch gewandt genug, um dies dem Vicekönige zu verbergen, ihn die Wahrheit nicht sehen zu laffen, ihn mit ungerechten Sprüchen zu hintergehen. Die Bien= nalen wandten Alles an, um solche Leute zu scheinen, wie sie glaub= ten, daß er sie wünsche; sie thaten nicht allein, was ihm gefiel, sondern wovon sie träumten, daß es ihm gefallen könne; sie suchten in seinem Gesichte den Ausspruch zu lesen, ben sie zu geben hätten. Was sollte aber erst dann geschehen, wenn sich jene gefährlichen Interessen selbst in das Haus des Vicekönigs drängten? Es ist vorgekommen, daß man, um die Gunft eines hochgestellten Beamten zu gewinnen und zu kleinen Zwecken zu benutzen, ihn durch außer= ordentliche Rathschläge mit Absichten zu erfüllen wußte, die ihm schmeichelten, aber nichts als Verwirrung hervorbrachten. Frauen, deren Besitthümer mehr in Ansprüchen, als in Habe bestanden, und die, um jene durchzuseten, sich mit einem Beamten bes Vicekönigs zu verheirathen suchten. So ging es den Statt= haltern zuweilen wie dem Herzoge von Medina, der zugleich fünf Processe in seinem Hause hatte. Sein Kämmerer lag mit einer Commune, sein vertrautester Günstling, Petro Belasquez, mit einem Herzoge in Streit; sein Aubitor und sein Secretair nahmen jeder eine Baronie, der Kämmerer seines Sohnes sogar eine Grafschaft in Anspruch. Diese Ansprüche liefen in der Verzweigung der allge= meinen Feindschaften wider einander, und sein Haus schien eine Hölle 1).

se bene Don Ferrante Gonzaga et altri vicerè hanno cercato di comporre, non hanno però potuto far tanto che basti, perche la discordia invecchiata è come una infermità venenosa sparsa per tutt'il corpo.

<sup>1)</sup> Alles aus Scipio di Castro, Avvertimenti: dell'artisicio de gli ufficiali p. 371; dell'interesse de servitori p. 377.

Bei dieser Lage der Dinge war die Justiz ein Institut für die Ungerechtigkeit, ein Kampsplatz für geheime Fehden; es mußten die unbilligsten Sprücke erfolgen. Was konnte der Vicekönig thun? Wollte er die Urtheile verzögern, so ward er verhaßt wie der Tod. Erschien er nicht bei den Tribunalen, so gab man die Fehler, welche begangen wurden, seiner Abwesenheit Schuld, man tadelte ihn wegen der Vernachlässigung seiner Pflicht. Erschien er aber, so schrieb man die Urtheile seiner Einwirkung zu. Hatte sein Haus auch nur ein entserntes Interesse an der Sache, so erklärte man auch den gerechtesten Spruch von der Welt für ein Werk der Parteilichkeit.

Einen einzigen Handelszweig von Bedeutung hatte Sicilien 1), den Kornhandel; noch immer aß man zu Valencia und zu Malta, zu Genua und zu Lucca, und seit die Türken den Venetianern Schwierigkeiten machten, auch in Venedig Brot von sicilianischem Weizen; diesen hatte die Regierung ganz unter ihrer Aufsicht. Wenn die Eigenthümer ihren Ueberfluß nach acht Plätzen an der See gebracht, wo das Getreide, von einem königlichen Magazinmeister empfangen, den Käufer zu erwarten pflegte; kam es dem Vicekönige zu, nicht allein zu bestimmen, wie viel man dem Auslande über= laffen wollte, sondern auch, um welchen Preis. Bon jeder Salma nämlich kamen der Regierung einige Tari zu Gut. Es war nicht der leichteste Theil eines mit so vielen Schwierigkeiten verbundenen Amtes, diese Sachen wohl anzuordnen. Man mußte einen ungefähren Ueberschlag über den Ertrag der gesammten Ernte haben, und nur was über 800,000 Salme gewonnen worden, durfte man ber Ausfuhr überlassen. War es dann ein großer Vortheil, etwas höhere Preise zu machen, so war dabei doch auch die sorgfältigste Vorsicht erforderlich. Man hatte gesehen, daß eine Erhöhung von vier Tari auf die Salma die Käufer nach der Provence oder nach Alessandria abgewendet. Auf diesem Handel beruhte der Wohlstand der Bürger: sobald die Ausfuhr stockte, konnten sie weder ihre Schulben vom vorigen Jahre berichtigen, noch eine Vorkehrung für das nächste treffen; — es beruhte darauf die Ruhe des Landes; ein geringer Mangel brachte eine damit in keinem Verhältniß stehende Theuerung, und hiedurch hundert Uebelstände und selbst Gefahren hervor.

<sup>1)</sup> Von Lucca und Genua erhielt Sicilien Seibenzeuche, von Catalonien und von Florenz Tuch; das gröbere Tuch für die große Menge ward in Sicilien selbst bereitet, so wie man auch in Messina Seide verarbeitete.

Nur Bemühungen, die auf ein Ganzes, ein Allgemeines, gerichtet sind, vermögen den Geist des Menschen emporzuheben und
die Seele mit edleren Gedanken zu erfüllen. Rleine Interessen halten zwar auch in Thätigkeit; aber indem sie veranlassen, daß man
mehr den besonderen Vortheil und die einzelnen Persönlichkeiten
im Auge hat, als den Grundsatz und eine allgemeine würdige
Lebensintention, schwächen sie ohne Zweisel die Wirkung des moralischen Antriebes. In ihren Irrungen und Conslicten bildeten
die Sicilianer sich mehr zu Gewandtheit, List und mancherlei
Ränken, als zu Geistesskärke und wahrer Klugheit aus.

So lange man ihren Vortheil befördern konnte, erschienen sie unterwürfig, ja kriechend, sie schienen zu Sclaven geboren; sobald man ihren Rechten, ihren Privilegien zu nahe trat, richteten sie sich auf, um mit äußerster Heftigkeit darüber zu halten 1). Zu den Unzufriedenen traten bald die auf Lebenszeit angestellten Beamten, die, ganz das Gegentheil der Zweijährigen, immer Opposition wider den Vicekönig hielten, und Alles, was er Gutes that, ihrem Einssusse, Alles, was Böses geschah, der Bernachlässigung ihres Rathes zuschrieben. Zu Beiden gesellten sich dann diezenigen von den mächtigen Landständen, welche etwa auch zu klagen hatten. Ihr Widerstand, der niemals wider die Rechte und den König, sondern immer wider die Mißbräuche und den Vicekönig zu gehen schien, stellte sich als sehr gerechtsertigt dar.

Und so sehen wir hier das sonderbare Schauspiel, daß ein Statthalter den Eingeborenen mit List beizukommen sucht, um Geld von ihnen zu erlangen, und hinwiederum die Eingeborenen dem Statthalter mit tausend Ränken begegnen, wenn nicht mit der Abssicht, doch mit dem Erfolge, daß sie ihn los werden.

Denn was lag dem Hose an dem oder jenem Vicekönige? Man kennt diesen Hos, wo sür einen Jeden ein Feind gesunden ward; wo sich die Verleumdung sichere Wege zum Ohre des Königs öffnete; wo schon das Mißtrauen zum Verderben wurde. Von Sicilien verpflanzte sich der Kamps schnell nach Madrid. Beide, der Vicekönig und seine Gegner, machten sich im Rathe von Ita-lien eine Partei. Sine Weile stritten sie; bald aber pflegten die Beschwerdesührenden, zumal wenn sie ihre Beschwerden mit Geschen-ken unterstützten, die Oberhand zu behaupten; dann erfolgten erstelich Verweise, darauf Untersuchungen, genannt Sindicationen; end=

<sup>1)</sup> Avvertimenti: della natura de Siciliani 346. Ragazzoni.

lich — benn die Sindicatoren verfuhren nach des Königs Willen, der nunmehr schon den Klagen Gehör gegeben — Verurtheilungen: es war kein Mittel; der Vicekönig entfernte sich entweder, oder wenn er blieb, so geschah's mit Schimpf und Schande.

Wohl war es auch in Sicilien ber Gegensat zwischen ber königlichen Gewalt und ben Rechten ber Stände, was das Land in Bewegung setzte. Der ganze Haß aber, welchen die Insel in so fortgesetztem Streite auf den König hätte werfen können, ward persönlich und siel auf seinen Statthalter. Dann ließ der König den Statthalter fallen und der alte Kampf begann auf's neue.

Und so geschah, daß keiner von diesen Vicekönigen seine Lauf= bahn mit Ehren beschloß 1). Juan be Lanuza opferte vergeblich seinen eigenen Sohn ber Gerechtigkeit; Ferdinand der Katholische sagte, sein Birey thue die Thaten eines Römers, aber aus Dummheit, und setzte ihn ab. Don Ugo de Moncada ward von den Sicilianern im Aufruhr verjagt. Obwohl der Herzog von Monteleone alt und schwach war, mußte er boch, um sich zu rechtfertigen, sich nach Spanien entfernen. Don Ferrante Gonzaga ward schlechter Berwaltung der Einkünfte vom Getreide angeklagt und erlitt eine heftige Sindication. Juan de Bega, der durch seinen Schwiegervater in die inneren Sändel der Sicilianer verwickelt ward, erfuhr keine milbere. Der Herzog von Medina mußte jene Vertrauten, welche sein Haus in Verwirrung gebracht, bestrafen sehen und bann selber weichen. Don Garcia de Toledo ward durch seine Feinbe am Hofe gestürzt. Vergebens zeigte sich ber Marchese von Bescara von jedem Interesse fern; sein vertrautester Minister erlaubte sich die Eingriffe, die er selber vermied; auf starke Berweise wurde un= fehlbar seine Absetzung erfolgt sein, wäre er ihr nicht durch den Tod entzogen worden. Obwohl Marc Antonio Colonna, dem alle diefe Fälle eindringlich vorgestellt worden, sich nach dieser Warnung besonders zusammennahm und sich im Ganzen sehr wohl hielt, so fand boch auch wider ihn Verdacht bei dem Könige Raum. Auf ben Grund einiger, in bem Inventar eines getauften Juben zu Messina gefundenen Briefe ward Marc Antonio zurückberufen und sein Ankläger zum Präsidenten des Königreichs erhoben 2).

So stand es in Sicilien. In diesem Streit der beiden Gewalten kam es nie zu völliger Entscheidung. Die spanischen Kö-

<sup>1)</sup> Cabrera: Sicilia fatal a sus Virreyes.

<sup>2)</sup> Buonfiglio Costanzo, Historia di Sicilia p. 658.

nige mußten sich selbst bequemen, die Privilegien der Inquisition zu beschränken, und als sie dieselben wiederhergestellt, den Inquisitoren eine gemäßigte Amtsführung zur Pflicht machen 1).

### 4. Neapel.

Waren Städte und Barone von Sicilien auch badurch selb= ständiger geworden, daß sie sich Berdienste um das königliche Haus erworben hatten, so konnte man sich hierin in Neapel mit ihnen Dreimal hatte daselbst die aragonesische Faction der Barone den Sieg für ihre Könige bavongetragen und dafür eine ausgezeichnete Stellung empfangen. Erstlich bei ber Ankunft Alfonso's V. und in den mit ihr zusammenhangenden Kämpfen Ferrante des Alten wider seine Rebellen. Zweitens bei der Er= oberung des Reiches durch Ferdinand den Katholischen: da theilte Gonfalvo de Cordova nicht wenig Besitzthümer der besiegten Geg= ner an die Hauptleute seines Heeres aus. Drittens bei ber Bertheibigung von Neapel, die Carl V. wider Franz I. gelang: wenn damals von den vornehmsten Herren eilf an ihrem Besitze und andere sechs zugleich an ihrem Besitz und ihrem Leben gestraft wurden, wenn viele Geringere in dies Mißgeschick verflochten waren, so wurden alle ihre Güter an die Sieger übertragen. Der Prinz von Dranien war mit denselben fast allzu freigebig. An allen diesen Kämpfen nun hatten die Bürger von Neapel in dem nämlichen Sinne lebhast Theil genommen. In den größten Gefahren Ferrante des Alten und Ferrantino's waren sie die Hauptstütze derselben. Sie eröffneten Gonsalvo de Cordova, mit dem fie lange in Verständniß gewesen, bei seinem ersten Em= porkommen ihre Stadt. In der Belagerung von 1528 zeigten sie eine ausharrende und für den Krieg entscheidende Treue. Deffenungeachtet war hier an keine Selbständigkeit, weder des Abels noch ber Städte, zu denken: hier war der Vicekönig frei von jenen sici= lianischen Gefahren; ber Zustand von Neapel erregte die Verwunberung der Politiker noch mehr, als der von Castilien; man sah die Re-

<sup>1)</sup> Elerente II, 125, beschränkt burch Scipio di Castro's Worte, p. 371: Li padri inquisitori, i quali hanno potuto conoscere che alla maestà del re catolico è stato più grato colui il quale nel suo procedere ha usato maggior modestia, doveranno guardarsi da rottura.

gierung gebieterisch, die Regierten stolz; jene verhaßt, diese zur Empörung geneigt; und bennoch jene fest und diese gehorsam 1).

#### Abel und Bürger.

Das wirksamste Moment dafür lag, wie in Castilien, in unnachsichtiger Ausübung der Gerechtigkeit gegen die Vornehmsten nicht minder, als gegen die Geringsten.

Als Pietro de Toledo von dem Hofe des Kaisers zu Regens: burg weggeritten, um die Verwaltung von Neapel zu übernehmen, als er sich nun auf dem Wege den Zustand, die Unordnungen die= ses Königreiches überlegte, so entschloß er sich zu einer rücksichtsloß strengen Ausübung der Gerechtigkeit: dieser Mann, der ber Stadt eine neue Gestalt gegeben, gab sie auch dem Staat. damit, ein paar Große Schuldige, die durch ihre persönlichen Verbindungen der Züchtigung entgangen waren, wie sie verdienten, mit dem Tode zu bestrafen. Bisher waren die Wachen, die Beamten ber Gerechtigkeit, insultirt, die Schuldigen ihren Händen entrissen worden: die großen Herren hatten in den Vorhöfen ihrer Paläste Verbrechen gehegt; Gewaltsamkeiten und Mordthaten waren an der Tagesordnung. Pietro de Toledo stellte das in Kürze ab. Er gab den Tribunalen ein Bewußtsein ihrer Pflicht und die Möglichkeit, dieselbe auszuüben, zurück. Er sagte, die Gerechtigkeit musse immer die Wage in der linken Hand, das Schwert in der Rechten tragen. Unter ihm sah man Marchesen, Herzöge, Fürsten um ihrer Schulden willen ins Gefängniß führen; vor Beamten bürgerlicher Herkunft standen sie zu Gericht; sie wurden in Criminaluntersuchungen nicht mit der Corda verschont; man bestrafte fie selbst am Leben 2).

- 1) Al Sr. Landi: In vero, consideratosi il governatore et il governato, quello imperioso et altiero, questo superbo et indomito, quello odiato per la repentina grandezza et per la natura insopportabile da molti, questo inclinato alle rivolte et perciò atto a poter essere sollevato et favorito da diversi interessati, essendosi quello talmente stabilito nel possesso et nel reggimento che questo non possa così facilmente nè scuotersi nè ricalcitrare, si deve ammirare et stupire di così fatto successo.
- 2) Lippomano: In Napoli, massime nelle cause che si trattano innanzi al vicerè, veramente si fa giustitia, et non si permette che huomo per grande che sia opprima le persone basse, perche si procede contra di loro, benche siano marchesi, duchi et principi.

Neapel. 219

Der Abel beklagte sich, und nicht allein der neapolitanische. Auch die venetianischen Nobili, von denen unsere Relationen stammen, sind hiemit unzufrieden. Habe nicht Natur und Glück zwischen beiden Ständen eine unvertilgbare Verschiedenheit gegründet 1)? Müsse man thun, wie die Türken, denen Alles gleich Sclave sei? Ueberdies verzweisle der Abel, wenn er sich erniedrigt sehe, und der Bürger werde übermüthig, wenn man ihn behandle wie den Abel.

Aber weber auf Carl V. noch auf Philipp II. machten biese Borstellungen Eindruck. Die größere Strenge der Richter erward bei ihnen nur um so größere Ansprüche auf Beförderung und Titel. Sollte es Jemand wagen — so heißt es in der Instruction an den Bicekönig Alcala, — der Gerechtigkeit zu widerstreben, so verordnen wir und befehlen Euch, wie mächtig und reich auch immer Der sein möge, der sich dergestalt vergeht, eine strenge und eremplarische Züchtigung über ihn zu verhängen; denn nur dadurch wird der Gehorsam erhalten, der das Fundament der Regierung ist. Noch kamen mancherlei Eigenmächtigkeiten der Herren in ihren Herrschaften und Besitzungen vor: noch zwangen sie ihre Basallen wohl, ihnen Donative zu zahlen. Der Vicekönig wird angewiesen, das unter keinen Umständen länger zu dulden. — So geschah es, daß die mächtige Aristokratie eine Gewalt über sich empfand, welche die Iven des Rechtes, wie des Staates geltend machte.

Auch noch einige andere Momente, durch welche der Abel in Gehorsam und Abhängigkeit gehalten worden sei, geben die Relationen an.

Es war kein Baron so klein, daß ihn nicht nach dem Namen eines Grafen, eines Herzogs verlangt hätte; auch den Titel eines Fürsten, den man früher immer zurückgehalten, gewährten die Rösnige von Spanien. Nun knüpfte dies die Begnadigten nicht allein an den Begnadiger: die klugen Politiker jener Zeit bemerkten davon noch ganz andere Erfolge. Die Vornehmen des Landes kamen alle nach Neapel; hier, wo das nahe Beisammensein den natürslichen Wetteiser steigerte, suchte Einer den Anderen an Glanz zu überdieten und ein Jeder wenigstens seinem Range gemäß zu leben. Da aber nur die Titel, nicht die Einkünfte gestiegen, so war dies

<sup>1)</sup> Tiepolo: "Una diversità che non si può mutare chi non muta la natura et li costumi di tutt'il mondo."

nicht immer möglich, und die Meisten richteten sich dabei zu Grunde<sup>1</sup>). Aus dem Wohlstande, der dazu gehört hätte, um sie in Ansehen und Bedeutung zu erhalten, geriethen sie in Schulden, Armuth und in jene bedrängte Lage, welche sie innerlich, wie man sich ausgedrückt hat, mortisicirte. Gingen sie alsdann etwa nach Hause zurück, um ihre Sachen herzustellen, so bedurften sie aufs Neue der Nachsicht des Königs. Er ließ ihnen in ihren Besitzungen freie Hand; er trat ihren Anmaßungen gegen die Geistlichen nicht, wie er gekonnt hätte, in den Weg; wie oft setzte dieser Adel armselige Priester ein, die sich mit einem geringen Antheile an der Pfründe begnügen mußten, damit das Uebrige dem Patrone zu Gute käme! Oft genug sahen hierin die königlichen Tribunale durch die Finger.

Noch herrschten ferner die alten Parteiungen in dem Abel. Wie oft auch die aragonesische Faction Herr geworden, so hatte doch die angioinische nie unterdrückt werden können; eine gemeinsschaftliche Unternehmung gegen die Regierung ward ihm hiedurch sast unmöglich. In den Seggi zu Neapel kam der Adel zusammen, und er übte hier einige, auch auf das Allgemeine bezügliche Rechte auß; ruhig konnte man sie ihm überlassen; die durch die ergebene Partei bewirkte Majorität war so stark und so zuverlässig, daß Thomas Campanella dem Könige räth, eine ähnliche Sinrichtung, als ein sicheres Werkzeug zum Sehorsam, auch in seinen übrigen Staaten einzusühren. Ohne ausdrückliche Erlaubniß des Königs konnte Niemand diesen Sizen beigesellt werden. Damit hier niemals Eintracht Statt sinden könnte, so verlieh derselbe die erledigten Lehen an Bürgerliche oder Fremde, etwa an genuesische Kaussleute, die nun auch alle Ansprüche der Uebrigen machten, aber nas

<sup>1)</sup> Alla Santità di Paolo V c. 2. Come quelli che si pascono assai di fumo et belle apparenze, cominciarono a pretendere diversi titoli, intanto che ogni minimo barone si procurò titolo di duca, principe, marchese et conte: il che facilmente essendoli stato conceduto dal re, che sempre hebbe mira di tenerseli grati — —, et per mantenimento di essi titoli essendoli stato necessario spendere largamente, mentre hanno voluto far residentia in Napoli, et conseguentemente essendosi indebitati, sono stati forzati a ritirarsi nelli loro stati, dove si cominciarono a dare in preda tutto.

<sup>2)</sup> Campanella, Monarchia Hispanica c. XIV.

<sup>3)</sup> Beaumont: Statistik von Neapel und Sicilien cap. VI "von ben sechs Sitzen ber Stadt Reapel."

türlich die Kränkung erfuhren, daß diese sie nicht als ihres Gleichen anerkannten.

Und kein Zweisel ist daran, daß die strenge Gerechtigkeitspflege auch hier, wie in Castilien, den dritten Stand an die Regierung knüpfte. Auch die Bürger wurden jetzt gegen persönliche Beleidisgungen geschützt; die Forderungen der Handwerker dursten nicht mehr, wie es wohl geschehen war, mit Thätlichkeiten und Beschimpfungen zurückgewiesen werden. Auch in Neapel herrschte zwischen Abel und Bürger das Verhältniß der Eisersucht, des stänsdischen Hall und Bürger das Verhältniß der Eisersucht, des stänsdischen Halionen, wie sonst nie in der Welt, wirksam gezeigt hat. Es war schon etwas, daß Abel und Bürger vor dem Gesetzt gleich gemacht wurden; aber noch eine besondere Befriedigung lag für die Bürgerlichen darin, daß sie Richter über fürstliche Verbrecher waren. Zuweilen will man in ihrem Verfahren eine Spur von Rachsucht bemerkt haben.

Auch in Neapel machte die Regierung den Versuch, die Inqui= fition einzuführen. So weit ging die Eifersucht der beiben Stände nicht, daß sich der eine ober der andere diesem Vorhaben ange= schlossen hätte. Sie waren beide gleich sehr dagegen. Ruf der Sturmglode vereinigten sich Edelleute und Bürgerliche, in ihren Waffen: paarweise, ein Abelicher und ein Bürgerlicher, immer einander die Hände reichend, unter dem Geschrei: "Union", zogen sie nach der Kirche. Hierauf hörte die Rechtspflege auf; die Ver= urtheilten und Verbannten kehrten in die Stadt zurück; auf ben Straßen kam es zu blutigen Raufereien zwischen ben Neapolitanern und ben anwesenden Spaniern; manche Spanier sind auch in den Häusern erschlagen worden; selbst das Castell wurde bedroht: schon wurden die auswärtigen Feinde aufmerksam und faßten Angriffs= Es geschah auf den Rath und den bringenden Wunsch bes Vicekönigs Tolebo, daß Kaiser Carl von dem Entwurfe der Ein= führung der Inquisition abstand. Der Vicekönig trug dann nur Sorge, die Union, in der er eine Gefahr sur die spanische Herr= schaft sah, nicht Wurzel schlagen zu lassen. Er berief den alten Eletto bes Volks, Domenico Terracina, die Consultoren, die Haupt= leute der Plätze zu sich nach Puzzuolo. Hier stellte er ihnen vor, daß er es sei, der die Bürger und den Abel gleich gemacht: jett wolle er ihnen etwas gewähren, was er dem Adel sowohl früher, so lange er allein, als auch zulett, ba er mit ihnen vereinigt ge= wesen, nicht zugestanden; den Bürgern aber wolle er's gewähren, und zwar ihnen allein. Er gab ihnen eine schriftliche Versicherung, baß weder von der Juquisition, noch von irgend einem Processe, der wegen dieser Dinge. angefangen worden, künftig jemals die Rede sein solle. So dringend schien es dem größten Vicekönige, welchen Neapel gehabt hat, jene Zwietracht zu erhalten.

## Beiftlichkeit.

Noch ist aber ein dritter Stand übrig, der geistliche, und dieser ist durch die eigenthümliche Stellung des Königreichs in Neapel wichtiger, als irgendwo sonst.

Man weiß, daß die Päpste nie auf ein anderes Land so ernsthaste Ansprüche, so glückliche Versuche vollkommener Oberherrlichkeit gemacht haben; die Besetzung der meisten Pfründen blieb hier un= mittelbar in ihrer Hand; und waren nicht alle Geistlichen an sich bes Papstes natürliche Verbündete? In der That setzte der neas politanische Clerus von den tridentinischen Beschlüssen auch diejenigen, die der König verwarf, die sich etwa auf die Jurisdiction der Kirche über die Laien bezogen, augenblicklich in Wirksamkeit. Jene berufene Bulle "In coona Domini", eine Bulle, welche bas Recht ber Fürsten, ihren Unterthanen Abgaben aufzulegen, zu beschränken unternimmt, fand ben ganzen Beifall desselben. der Vicekönig ihre Verbreitung stark verponte, trugen doch sechs Bischöfe und ein Erzbischof von Neapel kein Bedenken, diejenigen mit dem Banne zu bedrohen, welche Auflagen eintreiben würden ). Auf jeben Fall war die enge Verbindung der Geistlichen mit Rom für ben gesammten Staat von großer Gefahr.

Indessen kam den Vicekönigen zu Gute, daß der höhere Clerus der katholischen Kirche ein doppeltes Interesse hat: Eins für die vollkommene geistliche Gewalt und, insofern dieselbe wider die Laien gerichtet ist, allerdings wider den Vortheil des Staates; in diesem war's, daß der neapolitanische jene Decrete, jene Bulle zur Vollziehung zu bringen eilte. Ein zweites jedoch hat er wider die

<sup>1)</sup> Scriture, in den Inf. Pol. und der "Eccettione presentata per la città", ibid. Pietro de Toledo versichert den Blirgern, "che l'haveva egualati con li signori principi di questa città et regno"; serner: "che voleva più tosto sare detta gratia al popolo solo che a tutta la città insieme."

<sup>2)</sup> Giannone, Istoria civile di Napoli, lib. XXXIII, c. IV.

absolute Hoheit des Papstes, die ihm selbst nur allzu beschwerlich wird; in diesem sind die großen Concilien gehalten worden; in diesem sucht der Clerus bei der königlichen Macht Hülfe wider die geistliche, wider den obersten Bischof. Auch in Neapel trat dieses letzte sehr hervor.

Es mag sein, daß die römische Curie oftmals unbillige An= sprüche erhoben hat: boch zuweilen hatte sie in der That sehr recht= mäßige Klagen. Wenn die neapolitanischen Bischöfe sich für jeden Act eines Amtes, das sie ohnehin so gut nährte, außerordentliche Gebühren, wenn sie sich selbst für die weitere Ausfertigung papst= licher Chedispensationen Entschädigungen zahlen ließen, so mochte man dies entschuldigen; aber war es zu ertragen, daß sie bei Ertheilung geringerer Pfründen die halben Einkünfte des ersten Jah= res und überdies höhere Sporteln forderten, als päpstliche Dataria und Kanzlei? daß sie, um diese Vortheile zu ziehen, sich nicht da= rum bekümmerten, ob die Pfründe für den Papst reservirt sei ober nicht, sondern sogar Prätendenten des Patronatrechts aufsuchten und mit diesen in Verein alsobald zur Besetzung der Stellen schritten 1)? Noch über vieles Andere beklagten sich päpstliche Nuntien. Bischöfe hatten die apostolische Rammer vermocht, den Zehnten, der ihr aus dem Königreiche zukam, auf eine gewisse Taxe zu fixiren und ihnen die Einforderung derfelben zu überlassen; aber darauf erhöhten sie nicht allein die Taxe willkürlich, sie schufen auch Ein= nehmerstellen, die den Zahlungspflichtigen zur Last fielen, und ver= fauften dieselben; der Kammer dagegen zahlten sie dennoch schlecht. Auch wegen des Spolienrechtes war die Kammer mit den Capiteln über eine feste Summe übereingekommen; auch diese zogen die Bi= schöfe ein; aber sie erhöhten die Summe nicht minder, sie setzten nicht minder ungebührliche Einnehmer, und ber päpstlichen Kammer zahl= ten sie eben so wenig getreu. So unterdrückten sie zugleich bie Unteren und betrogen ihren Oberherrn. Das tridentinische Conci= lium hatte die Anlegung von Seminarien zur Förderung unver= mögender junger Leute verordnet, und dieselben zuerst durch Bei= träge ber Geistlichen, dann durch Vereinigung kleinerer Beneficien

<sup>1)</sup> Relatione alla Santità di Nro. Signore Papa Paolo V: Per avidità di guadagnare l'emolumenti delle espeditioni bolle hanno conferito detti beneficii indifferentemente, non havendo riguardo se sono affetti o riservati alla sede apostolica. Et in caso che sono riservati, — pongono in campo che siano de juspatronato, et operano che li figurati pretendenti del juspatronato riccorrono in Napoli.

auszustatten befohlen. Nun trieben die neapolitanischen Bischöfe anfangs Beiträge ein; dann vereinten sie die Pfründen; aber wie viel sie deren auch zusammenschlugen, so ließen sie die Beiträge darum doch nicht aushören 1); wie viel sie auch aus beiden gewannen, so nahmen sie in die Seminarien doch nur Leute auf, welche bezahlen konnten. Ueber diese und andere Dinge waren sie mit der päpstlichen Kammer, mit den Nuntien und Visitatoren der Curie in einer steten Spannung. Was war für sie mehr zu fürchten, als eine strenge Oberaufsicht, wie sie Kom beabsichtigte?

War nun auch die erste Intention der Geistlickeit, die wir bemerkten, ihre Jurisdiction im Berein mit dem Papste über die Laien auszudehnen, der Regierung unbequem, ja gefährlich— eine Gefahr, welche diese durch ihre politischen Verhältnisse zu Rom und neue Verträge immer abzuwenden wußte, — so ward ihr daz gegen diese zweite Richtung der Geistlichkeit wider die Oberherrlichteit des apostolischen Stuhles außerordentlich nützlich. Denn an wen konnte sich der Clerus wenden? Er mußte immer zur Rezgierung seine Zuflucht nehmen; er mußte deren Interesse, der geistlichen Jurisdiction Schranken zu setzen, das er sonst selber bekämpste, nunmehr zu Hülfe rusen.

So übergab der neapolitanische Clerus unter andern die Berwaltung seiner Seminarien an Laien, und wenn der Papst diese untersuchen wollte, machte er bei der Regierung geltend, daß einem päpstlichen Commissar keinerlei Gewalt über die Laien zu gestatten sei; er bewirkte, daß den päpstlichen Instructionen das Exequatur versagt ward. Wie leicht ward es ferner, die Ansprüche jener Prätendenten eines Patronats bei der königlichen Kammer durchzufechten! Es war deutlich, daß ein Patronat, so lange es in Laienhänden blieb, vermöge der besonderen Ordnungen des Königreichs

- 1) Alla Santità di Paolo V: Molti vicarii hanno uniti beneficii semplici più di quello che saria bisognato al vitto et sostentamento di detti seminarii, et molti altri n'hanno uniti in buona parte, et non-dimeno seguitano d'esigere tutta detta tassa, quale incorporano con l'entrata degli ordinarii.
- 2) Alla Santità di Paolo V: Il commissario, Carlo Belhuomo, ancorche molto tempo facesse instanza per havere l'Exequatur regio, mai potè ottenerlo, poiche li vicarii secretamente fecero intendere a li regii officiali che non lo dovessero concedere, asserendo che saria stato interesse alla giurisdittione di Sua Maestà, essendo che l'administratori di detti seminarii erano tutti laici et non dovevano essere astretti a render conto a giudici ecclesiastici.

in einiger Zeit wohl auch an den König zurückfallen konnte, dagegen niemals, sobald es als geistlich anerkannt worden. Das wieder= holte sich in gar manchem anderen Falle. Zwischen der Regierung und dem geistlichen Stande ward ein Bund geschlossen; ein Bund, zunächst gegen die Eingriffe von Rom, durch den aber die weltliche Macht des Clerus nothwendiger Weise beschränkt, die Autorität der königlichen Gewalt über denselben höchlich gesördert werden mußte.

Man bekämpft einander hier, wie in Sicilien, mit Künsten, die nicht eben zu billigen sind; in Sicilien erfolgt, daß der Vice-tönig ohnmächtig und sein Ansehen schwankend, — hier erfolgt, daß die Regierung stark, ja unumschränkt wird. Sie bedient sich des Chrgeizes der Barone, des Abelhasses der Bürgerlichen, der Besgierde der Geistlichen nach Reichthum und Genuß, um sie alle ause einander und in Abhängigkeit zu erhalten.

# Berhältniß zu bem Papfte.

Bleiben wir noch bei bem so eben berührten Punkte stehen, ber Sicherung des Landes gegen die Einwirkungen des Papstes, der hier als Lehensherr doppelten Anspruch auf einen gesetzlichen Einfluß machte. Das Hauptkleinod des Reiches, der wahre Damm gegen alle päpstlichen Eingriffe war das königliche Erequatur. Die katholischen Könige von Spanien waren nicht so katholisch, sich dies entreißen zu lassen. Ferdinand befahl mit Heftigkeit, einen Courier des Papstes, der mit einem Breve ohne das Erequatur ins Reich gekommen, zu ergreisen und auszuhängen.). Carl V. schärfte ein, seine Absicht und sein Wille gehe dahin, daß keine Berordnung ohne seine Erlaubniß im Reiche bekannt werde.); Nie=

<sup>1)</sup> Ferdinand au Viceroi de Naples, Burgos 22. Mai 1508. Spanisch und französisch, in den Lettres du roi Louys XII, I, p. 109, darauf von van Espen, Lünig, Llorente zum Druck befördert.

<sup>2)</sup> Besehl Carls V. vom 30. April 1540, wie es scient, Giannone uns besannt, in der Relation "alla Santità etc.": Perche sono le regie pragmatiche nel regno, che qualsivoglia provisione che venghi suori del regno non si può esseguire senza nostra scienza e licenza, le quali sono in viridi observantia, — per questo ordiniamo che così le debbiate esseguire et sare esseguire: e se si sacesse il contrario, con li notarii et altri laici vi assecurarete delle persone loro, et se sossero clerici, gli ordinarete che ne venghino a dare informatione, perche si possa da noi procedere come si conviene.

b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.-Ausg.

mand solle hiegegen fehlen, wem seine Gnade und sein Dienst lieb sei. Philipp II. gebot, Jeden zu züchtigen, wer die Dreiftigkeit habe, irgend ein Decret ohne seine Billigung im Reiche bekannt zu machen 1); Hieran hielten diese Könige fest, wie lebhaft auch die Päpste behaupteten, es laufe wider die Clauseln ihrer Investi= tur. Rur um zu entscheiben, ob ein Decret rein geistlichen Inhalts sei, ober ob es sich auf das Weltliche beziehe, in welchem Falle es einer neuen Prüfung unterlag, hatte man einen Cappellano Mag= giore angestellt, von dem indeß die Päpstlichen klagten, seine an= gebliche Unabhängigkeit sei nur scheinbar, und die Entscheidung, die er erlasse, werde jedes Mal von den königlichen Räthen beschlossen. Diese Stellung der Könige konnte aber um so leichter behauptet werben, da alle brei Stände, nicht bloß ber geistliche, von dem wir sprachen, sondern auch die beiden anderen, an der Entfernung des päpstlichen Einflusses großes Interesse hatten. Die Ebelleute, welche während der Unruhen, die dieses Königreich ununterbrochen erlitten, von den Erzbischöfen und Bischöfen gar manches kirchliche Eigenthum vielleicht anfangs in Pacht, ober als Pfand, ober zum Schutz erhalten und hernach als ein Eigenthum behauptet hatten, mußten vor Allem den Papst fürchten, der stets die Herbeibringung ber entfremdeten Kirchengüter im Munde führte. Es war ihr Glück, daß in den Unruhen auch die Papiere verloren gegangen waren, durch welche der frühere Besitz der Kirche hätte bewiesen werden können; aber immer schwebten eine Menge Processe über biese Sachen, und unaufhörlich bedurfte ber Abel bes Schutzes ber kö= niglichen Gewalt wider die geiftliche. Nicht minder mußten die Bürgerschaften, welche bie Exemtion ber geistlichen Güter von ben öffentlichen Lasten in ihren Städten niemals dulben wollten, eine Macht entfernt zu halten wünschen, beren Einfluß die Exemtionen festgehalten oder hergestellt haben würde. Und so vereinigten sich bie brei Stände mit dem entschiedenen Willen der Könige, die Wirkungen der römischen Oberherrlichkeit dahin zu beschränken, daß sie bem Papste wenig mehr einbrachte, als alle Peter= und Paulstage den weißen Zelter. Die päpstlich Gefinnten fürchteten hier die Entstehung einer zweiten Monarchia Sicula.

<sup>1)</sup> Besehl Philipps vom 30sten August 1561. Ebendaselbst. Schon bekannt.

### Beamte, Beer, Einkommen.

Auch in Neapel bestanden noch die alten feudalen Würden; noch sah man zuweilen den Oberrichter mit der Fahne der Gerech= tigkeit, den Großprotonotar mit seinem Chrenzeichen, dem Buche, den Großkanzler mit seinem Doctorlorbeer; aber alle wesentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten und Räthe der könig= lichen Gerichtshöfe übergegangen. An der Spite des eigentlichen Gerichtswesens stand ber heilige Rath von Santa Chiara. die Eingeborenen waren damit zufrieden, daß neben zehn italieni= schen auch fünf spanische Räthe barin saßen: es schien ihnen, als würden nun Beide, die Einen frei von den im Inlande herrschenden Parteiungen, die Anderen mit genugsamer Kenntniß der Verhältnisse ausgerüftet, zu vollkommener Rechtspflege desto besser zusammen= Alle Höfe des Reiches, zunächft der Hof der Vicaria und die sieben anderen Höfe der Stadt, waren mit ihren Appella= tionen an denselben gewiesen. Er hatte ein um so größeres Un= sehen, da die Räthe, was bei keinem anderen der Fall war, ent= weber gar nicht oder nur mit außerordentlicher Schwierigkeit abge= sett werden konnten. Man wußte wohl, daß der Präsident seinen Freunden nütlicher sein könne, als mancher Prinz; man merkte an, daß auch der König, der ihn doch setzte, ihm den Titel Erlaucht Dieser Hof ist mit dem großen Rathe von Castilien wohl zu vergleichen 2).

Rur diejenigen Sachen aber gehörten vor denselben, die sich

- 1) Lettera scritta al Cardl. Borgia. Gli uni, spogliati come stranieri dell'affetto del sangue et dell'amore et dell'odio che nell'istessa patria sogliono alterare li animi nostri, vengono a far contrapeso alli altri colleghi talvolta ingannati da queste passioni; gli altri, come pratichi nel paese delle inclinationi, fini et interessi della gente, dan molto lume alla discussione delle cause. Er hatte nach Lippomano schon 1575 15 Mitglieber: eine Sache, die bei Tapia Jus regni Neapolitani ex constitutt. etc., Neapel 605, p. 146 undeutlich bleibt. Im Jahre 1600 warb die Zahl vermehrt.
- 2) L'inficio del consiglio detto, nel quale si riducono quasi tutte cause d'importanza concernenti la roba et la vita degli huomini, è di grande autorità. Gl'ordini stabiliti et le leggi di quel regno in questi officii sono mirabili, causati forse dalli disordini delli ufficiali et della malitia delle genti.

nicht auf das königliche Patrimonium bezogen; alle, die dieses betrafen, wurden vor der Sommaria della Camera verhandelt. Noch besaßen die Davalos das Amt der Großkämmerer, doch mußten sie sich begnügen, bei seierlichen Aufzügen die Krone vorzutragen; auch der Schein ihres Zusammenhanges mit der Kammer ward aufgeshoben, als diese aus ihrem Palaste verlegt ward. Da ihr Steuerswesen und Lehenssachen untergeordnet waren, so läßt sie sich etwa mit dem Finanzrathe von Castilien zusammenstellen.

Ueber beiden bestand ein Rath zur Seite des Vicekönigs, genannt Conseglio collaterale, seine eigentliche Consulta, aus zwei spanischen und einem neapolitanischen Reggenten zusammengesett, der sich alle Tage im Palaste des Vicekönigs versammelte, über alle noch zweiselhaften Fälle die endlichen Entscheidungen saste, dem auch der Capellano Maggiore referirte; Lippomano nennt ihn das Papstthum der Doctoren: er war der Mittelpunkt aller Geschäfte.

Von diesen Behörden ging nun die ganze Hierarchie der Beamten aus. Die Form der Ernennungen war, daß jedes Collegium brei oder vier Wähler vorschlug und der Vicekönig Einen von diesen ernannte. Nie erlaubte sich der Madrider Hof, Jemand gegen ben Willen des Vicekönigs zu befördern: er ließ ihm hier völlig freie Hand. Nur darüber hielt er, daß die den Spaniern zugefallenen Stellen, welches die wichtigsten und besten waren, diesen vorbehalten blieben; benn mächtig trage bas zur Erhaltung ber Herrschaft in bem Lande bei 1). Den nächsten Anspruch nach den Spaniern hatten diejenigen, welche aus der Vermischung spanischen und neapolitanischen Blutes hervorgegangen und welche von ihren Die beiden Classen Mißgönnern Janitscharen genannt wurden. bilbeten gleichsam eine zur Herrschaft ausgesandte Colonie; sie hielten auf das engste zusammen; sie waren meist gleich stolz, heftig, hart und unzugänglich; vor allem Anderen widmeten sie sich der Erweiterung der königlichen und statthalterlichen Macht 2).

Dieser Schaar der Beamten zur Seite — ihre Befehle zu vollsstrecken, jeden Widerstand im Entstehen zu ersticken, bereit und bestimmt — war ein stehendes Heer, meist aus Spaniern, vorhanden. Den Vicekönig begleiteten in Krieg und in Frieden 100 Ebelleute,

<sup>1)</sup> Aus der Instruction von Alcala.

<sup>2)</sup> Lippomano: al Signor Landi; al Cardinale Borgia; an mehreren Stellen.

Neapel. 229

mit vorzüglich schönen Pferben und Waffen versehen, die Fortwäh= renden genannt, eine auserlesene Schaar, halb Spanier, halb Ita-Außer ihnen gab es 16 Compagnien Huomini d'armi, 5 spanische, 11 italienische, immer unter Anführern von ihrer Na= tion; und 450 leichte Reiter. Der Lebensbienst ber Barone war, obwohl noch immer gesetlich, wenig mehr in Uebung 1). Die Haupt= stärke des Heeres bilbeten 4000 Spanier zu Fuß, die mitten im Königreiche lagen, und 1600 andere, welche alle die Schlösser und Thürme, die man von Pescara bis Reggio, von Reggio bis Gaeta in einer zusammenhangenden Reihe aufgeführt hatte, zu bewachen bestimmt waren. Diese Truppen standen sämmtlich unter bem Vice= könige, bessen politische Dacht burch ben Beisat ber militärischen, nicht wenig vermehrt wurde. Einst war der Connetable die erste Person im Reiche und er saß bem Könige zur Rechten; jett hatte er nichts mehr zu bedeuten: ein Maestro bel Campo führte unter dem Vicekönige den Oberbefehl. Auch für eine allgemeine Be= waffnung hatte man hier, wie in Castilien, und noch früher als dort, Sorge getragen: von je 100 Heerden wurden 5 Mann gestellt, dienstpflichtig auf 5 Jahre, und man rechnete 24,078 Mann solcher Truppen. Von Zeit zu Zeit wurden sie gemustert, und die Capitaine durften die Untauglichen zurückweisen 2).

Alles dies nun, die Beamten, das Heer, die Festungen, die Zinsen der alten Schulden, die Bedürfnisse der Monarchie, machten bedeutende Auflagen nöthig.

Vielleicht hat kein anderes Land jemals mehr von finanziellen Maßregeln gelitten als Neapel. Man kennt die harte Staats= weisheit Kaiser Friedrichs II.. So sehr ihn die Anjous haßten, so folgten sie doch hierin seinen Spuren: so sehr sie hinwiederum von den Aragonesen gehaßt wurden, so wurden sie doch in Hinsicht auf ihre Erpressungen von ebendenselben nachgeahmt. Es ist

- 1) Sippomano: Nè altra cavalleria si trova nel regno. E ben vero che li baroni sono obligati a servire in tempo di guerra a difesa con le proprie persone. Questi, per quanto che ho inteso per nota cavata della summaria, erano l'anno 1564 da 600, et hora il numero è poco alterato.
- 2) Al Signor Landi: Questi sono nominati dagli eletti di ciascuna terra, però se non piacciono a i capitani, bisogna trovare degli altri: questi sono armati sufficientemente et atti più al patire che al guerreggiare, et è chiamata questa gente la fanteria del battaglione. Et questi se ben non sono pagati se non servono, i capitani però et gli altri ufficiali hanno le provisioni loro ordinarie.

nicht allein Ausfuhr und Einfuhr, es ist nicht allein der innere Verkehr und Verbrauch besteuert, so sehr, daß auch die von den Bergen im Winter zur Cbene von Apulien treibenden Hirten der Mauth von Foggia zu einer starken Abgabe verpflichtet sind; das eigentlich Unterscheibende der neapolitanischen Verwaltung liegt da= rin, daß seit den Collecten der Normannen und Friedrichs II. eine birecte Steuer auf die Feuerherbe gelegt war, die den Armen be= sonders beschwerlich fiel. Aus dem Einen und dem Anderen zog Ferrante der Alte 800,000 Duc.: eine für die Zeit ungeheure Summe, die er nur dadurch zusammenbrachte, daß es fast schien. als wollte er der einzige Handelsmann in seinem Reiche sein. berechnete, daß ihm gegen eine halbe Million Ducaten zu freiem Gebrauch in den Händen geblieben sei. Unter Carl V. hat sich das regelmäßige Einkommen nicht um Vieles vergrößert; es wird im Jahre 1546 auf ungefähr bieselbe Summe angegeben 1); aber der Unterschied war, daß nichts davon in den Händen der Regie= rung blieb.

Doch sind dem Kaiser zu seinen Kriegen nicht unbedeutende Donative bewilligt worden. Die Vicekönige waren allezeit angesehen genug, ihre Forderungen durchzusetzen. Unter Philipp II. stieg das neapolitanische Einkommen von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1558 schlägt es Soriano auf 1,770,000 Ducaten an. Tie= polo bemerkt, daß es sich im Jahre 1567 auf 2 Millionen be= laufen. Es ist nur sieben Jahre später, daß Lippomano 2,335,000 Ducaten nachweist; und im Jahre 1579 rechnet man brittehalb In diesem Maße geben die Erhöhungen fort. Millionen. Vicekönige wünschten als Verbesserer ber königlichen Ginkünfte zu gelten; sie vermehrten die fiscalischen Auflagen und die Handels= abgaben; die allgemeinen Parlamente, die übrigens nur ein bunkles Dasein fristeten, bewilligten die Donative, welche verlangt wurden. Im Jahre 1620 finden wir die Einkunfte von Neapel auf 5 Milli= onen Ducaten angewachsen 2). Ohne daß der Wohlstand zugenommen, ohne daß ein Fußbreit Landes zu dem Reiche zugekommen wäre, finden wir das Einkommen binnen 60 und 70 Jahren auf das Sechs= bis Siebenfache erhöht.

<sup>1)</sup> Relatione di Mocenigo berechnet es auf 400,000 Sc.

<sup>2)</sup> Relationen Cavallo's über Carl V.; von Soriano und Tiepolo über Spanien; von Lippomano al Sigr. Landi und al Cardl. Borgia über Neapel.

Einen augenscheinlicheren Beweis von der völligen Unterwer= fung des Landes wird es schwerlich geben.

Demgemäß beobachtete der spanische Hof in hinsicht seiner Stellvertreter hier eine andere als die sicilianische Politik. Sicilien konnte die Entruftung gegen ben Vicekönig, wenn man ihn nicht entfernte, in eine Empörung gegen den Fürsten umschla= gen. Hier aber war bas nicht leicht zu fürchten. Hier hörte man nur langsam auf Klagen: hier erhielt man ben Statthalter so lange als möglich bei seiner Gewalt. Wenn ihn der König aus Spanien entließ, erklärte er: "Er nehme ihn von seiner rechten Seite und schicke ihn als sein anderes Ich in sein Reich vom diesseitigen Si= cilien; er gebe ihm hohe und niebere Gerichtsbarkeit, reine und ver= mischte Herrschaft, die Gewalt des Schwertes; er rüste ihn mit der Macht aus, Strafen zu erlassen, natürliche Söhne zu legitimiren, Ritter zu schlagen, Leben und Bisthümer zu verleihen, und selbst das zu thun, wozu von Rechts wegen des Königs eigene Gegen= wart erfordert werde 1)." Bei dieser Gewalt erhielt man ihn, wenn er sie auch wider das Land mißbrauchte. Wofern er dies nur nicht wider den König that!

#### 5. Mailand.

Die Lombardei ist für die gesammte Geschichte auch dadurch wichtig, weil in ihren Sbenen so mancher Kamps von allgemein europäischer Bedeutung ausgesochten worden ist. Man darf beshaupten, daß Carl der Große sein Supremat über die germanischen Nationen hier erworden. Hier haben die deutschen Kaiser, so viel von demselben an sie kommen sollte, gewonnen, und was Otto I. auf diesem Boden erobert, hat Friedrich II. eben da verloren. Der alte Streit der Häuser Burgund und Balois, in den ganz Europa verslochten war, ist hier entschieden worden. Selbst die französische Revolution hat ein vollkommenes Uebergewicht über Europa zuerst in diesem Lande ersochten. So wichtig ist der Besitz dieser Sbenen und des Gebirges, an dessen Fuß sie sich ausbreiten, zur Grünzbung und Behauptung eines vorwaltenden Ansehens in Suropa.

Vielleicht hat man aber nie hartnäckiger um die Lombardei ge=

<sup>1)</sup> Diplom für den Vicekönig von Carls II. Zeit bei Parrino Teatro de'Vicerè tom. I.

kämpft, als in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts. Wie oft trasen sich hier italienische und fremde, schweizerische und deutsche, französische und spanische Wassen! Wie oft ist das Land genommen, verloren, wieder genommen worden! Wie manche Verträge hat man darum geschlossen und gebrochen! Wie manche blutige Feldschlacht darüber gewagt!

Als die Spanier nun endlich Mailand inne hatten, sahen sie wohl ein, wie wichtig es ihnen war; wie Italien, von ihrer Macht nunmehr erst in die Mitte genommen, vorzüglich von hier aus im Zaum gehalten wurde; wie ihr Verhältniß zu Deutschland und der Schweiz sich erst durch diesen Besitz besestigte: wie vortheilhaft dersselbe für eine Verbindung der übrigen Monarchie mit den Niederslanden war; wie hemmend für den Ehrgeiz ihrer Nebenbuhler, der Franzosen.).

Indessen durften sie sich nicht sogleich ganz sicher fühlen. Bon den französischen Königen war nie eine ernste Verzichtleistung zu erwarten. Nie war den Nachbarn ganz zu trauen 2). Was fürchtete man allein von den Anschlägen Pierluigi's Farnese! Noch in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts wollte man die Schweizer im Sinne ihrer Altvordern haben sagen hören, es sei unbillig, daß es Dem an Brot sehle, Der das Sisen habe; sie müßten nach Landschaften trachten, worin sich Getreide zu mähen sinde 3). Es gab mailändische Ausgewanderte, deren Haß gegen die Spanier man mit der Wuth gereizter Stiere verglich 4). In dem Inneren waren die alten Parteien noch keineswegs vernichtet.

Um so nothwendiger fand man es, das Land durch eine bewaffnete Macht, durch ein stehendes Heer und feste Plätze zugleich zu sichern und in Unterwerfung zu halten.

Vor Allem befestigte man die Hauptstadt. Man hatte hier jenes Castell, von dem auch die Franzosen bekannten, es sei das vollkommenste in der Welt und es mangele ihm nichts, als eine

<sup>1)</sup> Soriano entwickelt bies bereits.

<sup>2)</sup> Juan de Belasco, al Rey nuestro Señor, neunt Mailand "provincia de tantos confines y en que tan de ordinario suele bullir la guerra."

<sup>3)</sup> Avvertimenti et ricordi di Scipio di Casto al duca di Terranuova: "sperando che una morte (di Filippo II) possa aprir loro qualche grande occasione."

<sup>4)</sup> Mémoires du Sieur de Villars. Coll. univ. 38, p. 23.

französische Besatzung 1). Aber überdies strengte Ferrante Gonzaga ben ganzen Staat an, um den vollen Umfreis der Stadt mit tuch= tigen Mauern und Basteien zu beschirmen 2). Pavia hatte ein Schloß, bas mehr einem Palaste, als einer Festung ähnlich sah; doch die Vertheidigung von 1525 gab ihm Ruf und Ansehen. Cremona konnte sich nicht auf seine Mauern verlassen, die ziemlich in Berfall gerathen; aber es hatte ein um so festeres Castell; in der Stadt selbst zwei Compagnien Hommes d'Armes. Como nicht wegen innerer Gefahr, benn keine Stadt war getreuer, sonbern zum Widerstand gegen einen etwanigen Angriff ber Schweizer, — Lobi, Tortona, Novara, Alessandria, sechs kleinere Plätze auf den gefährbetsten Stellen der Gränzen waren nicht minder befestigt und besetzt. Die Fußvölker, die hier lagen, bilbeten das Terzo di Lom= bardia: es waren lauter Spanier. Nur unter die Reiter, die eilf Compagnien Hommes d'Armes, die acht leichten Compagnien, halb mit Lanzen, halb mit Hakenbüchsen versehen, die man hielt, nahm man Italiener auf. Selbst jene Miliz zu Fuß, welche in dem ganzen übrigen Italien, auch in Neapel, bestand, aus den Bauern auf dem Lande, hatte man Bedenken getragen hier einzuführen. Bu Fuß, wie gesagt, hielt man lauter Spanier. Sie hatten ben Ruf, den Dienst sehr gut zu lernen, und in gefährlichen Fällen sandte man die Versuchtesten in den flandrischen Krieg<sup>3</sup>).

Ist bemnach Mailand vorzüglich als ein militairischer Posten zu betrachten, gleich wohl gelegen, zu vertheidigen und zu bedrohen, so ward es auch vorzüglich in dem Sinne verwaltet, um so viel zu leisten, als der fortwährende Kriegsstand erforderte.

- 1) Voyage du duc de Rohan fait en Italie etc. en l'an 1600; in ben Memoires besselben, Paris 1665, tome II.
- 2) Reoni, Relatione di Milano e suo stato fatto nel 1589, macht einige für bamalige Festungsbautunst nicht unwichtige Bemertungen über bie Mauer: Ha molti e spessi bastioni o piatteforme, le quali se si fossero andate convertendo in alcuni più rari baloardi, saria forse maggior fortezza et minore spesa. Resta la muraglia impersetta per li parapetti et per qualche altra cosa che le manca. Non ha di fuora quelle spianate che haver sogliono le buone fortezze al meno d'un miglio intorno. Ma ha ben provisto per dentro alla sua sicurità con larghe e spatiose piazze, nelle quali, quando anco la muraglia venisse a perdersi, haverebbono li defensori grande agio a bastionarsi.
- 3) Leoni: Sogliono anco a tempi convenienti farsi le scelte de più veterani di tutti li soldati de presidii per mandare in migliori occasioni o in Fiandra o altrove.

In diesem Sinne war der Ansührer der Truppen an die Spise auch der bürgerlichen Berwaltung gestellt. Denn allerdings muß man sagen, daß die Macht des Governator in diesem Herzogethume von militairischer Gewalt ausgegangen, daß er vor allen Dingen Generalcapitain der daselbst liegenden Kriegsmacht war. Seine Würde ist keine andere, als die Würde eines Feldhauptmanns, welche Carl V. bereits der Berwaltung des letzten Sforza an die Seite gesetzt hatte. Als darauf die Sforzen ausgestorben, als beide Gewalten, die bürgerliche und militärische, an den König von Spanien gekommen, ward wohl der Versuch gemacht, dieselben zu trennen und eine von dem Besehlshaber der Truppen unabhängige Landesverwaltung zu gründen; zweimal ward er gemacht: aber das schlechte Verständniß beider Oberhäupter zeigte bald, wie unaussührbar er sei. Genug, an den Feldhauptmann kam auch die bürgerliche Regierung 1).

Ihm nun stellte sich keine Geistlichkeit entgegen, die einen Stand ausgemacht hätte; es gab hier keinen oder so gut wie keinen Adel: er hatte mit keinen Cortes zu kämpfen. Sollte es nicht scheinen, als würde der General, an der Spize einer stattlichen Truppenmenge, durch keine Stände eingeschränkt, ein vollkommen willkürliches Regiment aufrichten können?

Es gab keine Magnaten, jedoch war ein Senat mit ausgezeich= neten Rechten vorhanden; einen vereinigten Stand ber Geiftlichen kannte man nicht, aber um so bringender wurden die Ansprüche bes Erzbischofs, der die ganze geistliche Gewalt in seiner Person darstellte und geltend machte; wenn schon die Städte nicht zu eigentlichen Landtagen zusammentraten, so nahmen sie doch jede für sich und alle insgemein ihre Rechte wahr. Es fand ein anderen Staaten analoges, boch nach ber geschichtlichen Entwickelung bieses Landes eigenthümlich gebildetes Berhältniß Statt. Anfangs hatten die Erzbischöfe große Gewalt gehabt: darauf hatten sich die Städte zu unabhängigen Gemeinwesen gestaltet; endlich war eine fürstliche Verwaltung eingerichtet worden. Was von diesen brei Entwicke= lungen Selbständiges zurückgeblieben war, stellte fich nunmehr der militärischen Verwaltung der Spanier entgegen. Der Governator fam zu jeder in ein besonderes Berhältniß.

<sup>1)</sup> Ripamonte, Historia urbis Mediolani lib. X.

#### Senat.

Als Ludwig. XII. Mailand eroberte, wurde die höchste Gewalt durch zwei herzogliche Räthe, einen geheimen und einen Justigrath, Dieser Fürst, der sich bei seinen Unterthanen italienischer und französischer Zunge ein gleich gutes Gedächtniß erworben, der dies Herzogthum nicht mit Willfür, sondern nach Gesetzen verwalten wollte, vereinigte beibe Räthe zu einem Senat, nach dem Muster bes französischen Parlamentes, mit dem Rechte, die königlichen Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen 1). Seitdem erschien der Senat als der Schutz und Schirm des Landes. Daß Franz I. ihn hintansette und seine Privilegien vernachlässigte, bag ber Stellver= treter besselben in den Gang des Gerichts eingriff und nach eigenem Gutbünken unbestätigte Edicte bekannt machte, trug zum Fall ber französischen Macht in diesem Lande nicht wenig bei. Deshalb hütete sich Carl V. vor ähnlichen Beeinträchtigungen. Bereits im Jahre 1527 ließ er durch den Connetable Bourbon die Rechte des Senats erneuern 2). Allerdings hatte er sich burch die Ernennung der Mitglieder desselben, durch die Besetzung von drei Stellen mit Spaniern einen gewissen Einfluß vorbehalten 3); doch saßen bie Mitglieder auf Lebenszeit, so daß dies nicht entscheidend war; sie hatten die ausdrückliche Verpflichtung, nichts zu beachten, als Gesetze und Vernunft. Die Artikel von Worms, ein Grundgesetz bieses Staates, welches Carl V. gab, schärfen dem Senat ein, kei= nerlei Rücksicht zu nehmen, sich durch kein königliches Edict, selbst nicht, wenn es den Fiscus betreffe, viel weniger aber burch einen Befehl des Governator, in der Beobachtung der Gesetze stören, zu lassen 4).

Dem Senat stand ein doppelter Magistrat, ein ordentlicher und ein außerordentlicher, zur Seite, dem die Verwaltung der Ein= fünfte oblag, die Aufsicht über die unteren Beamten, die Entschei= dung aller auf den königlichen Fiscus bezüglichen Händel; es war

- 1) Es ist bas Jus decreta ducalia confirmandi et infirmandi. Berri, Storia di Milano II, 104.
- 2) Rovelli, Storia di Como III, 1, aus einem Diploma nell' archivio di stato, vom 1. Januar 1527.
- 3) Reoni: Il senato di Milano consiste solamente nel presidente et dodici senatori dottori, tra quali ne sogliono essere tre Spagnuoli.
- 4) Ordini di Vormatia, in bem Werte: Ordines Senatus Mediolanensis, p. 26.

ein Ueberrest Visconti-Sforzischer Verwaltung, sogar mit einem gewissen Anspruch auf Unabhängigkeit 1). Da indeß in der Regel ein Senator den Mitgliedern der Magistrate dergestalt beigesellt wurde, daß er allein so viel bedeutete, wie diese zusammen, so ist deutlich, wie sehr das Uebergewicht bei dem Senat blieb. Auf diesen und sein Verhältniß zum Governator kommt es an.

Hatte nun der Governator das Recht, alle Aemter zu besetzen, die auf zwei Jahre vergeben wurden, alle Stellen der Podesta, Vicare, Capitani, alle unteren Richterstellen, alle Commissariate, Referenbarien und Fiscalate: so hatte bagegen der Senat das Recht, nicht allein die Erwählten nöthigenfalls zu verwerfen, sondern vor= züglich, nach geendigter Amtsführung die strengste Untersuchung durch ein Sindicat über sie zu verhängen. Zwar durfte der Gover= nator die Beschlüsse des Senats ermäßigen und selbst Verurtheilte begnadigen: aber es stand bei dem Senat, diese Begnadigungen anzunehmen ober zu verwerfen. Der Governator stellte die höchste Macht vor, der Senat das Recht und das Gesetz. Da der Gover= nator nur eine fehr vorübergebenbe, bie Senatoren aber eine Stellung auf immer hatten, so ward hiedurch um so mehr erreicht, was man wollte; es war immer ein lebendiges Interesse da, der Willfür ber oberften Gewalt entgegenzutreten: und dabei führte doch wieder der Sovernator eine heilsame Aufsicht über ben Senat.

Zwischen beiden Behörden war aber eben hiedurch ein ursprünglicher Gegensatz gegeben, der oft in Zwist und Hader überging. Als Ferrante Gonzaga Mailand regierte, ließ er sich von seinem Geheimschreiber Mahona verleiten, zu begnadigen, ohne den Senatzu fragen, Stellen zu besetzen, ohne sich um dessen Gutachten zu bekümmern. Hiegegen brauchte der Senat auch sein Recht; er widersetzte sich den Begnadigungen; er schickte über die Beamten Sinzdicatoren, die, so zu sagen, selbst im Ei ein Haar fanden. Gonzaga aber ließ sich dadurch nicht schrecken. Durch Einverständnisse mit einzelnen Senatoren, durch Bedrängungen und Nöthigungen versichtster er sich einen unrechtmäßigen Einsluß auf das Gericht; selbst seine Gemahlin Hippolita seste ihre Launen durch. Dann blieb nichts übrig, als Klagen bei Hof und offener Kamps?).

<sup>1)</sup> Leoni: Il magistrato ordinario consiste in sei persone, tre togati et altrettanti cappe corte, che hanno cura dell'entrate ordinarie della camera et delle spese ancora.

<sup>1)</sup> Scipio de Castro, Avvertimenti. Es ist merkwürdig, daß Wilhelm

In solchem Kampfe war Carl V. für den Senat. Vielleicht ist er wenigen Menschen persönlich so zugethan gewesen, wie Guasto und Gonzaga. Dennoch entschloß er sich, auf die Bitten ber Mailänder und den Antrag des Senats, Sindicatoren über sie zu schiden, die ben Ersten so scharf behandelten, daß er aus Gram gestorben sein soll, und ben Zweiten von allen öffentlichen Ge= schäften entfernten. Nicht so bachte Philipp II. Vielleicht mag auch der Senat, tropig über die erhaltenen Vortheile, sich seiner Rechte überhoben haben, Wenigstens ist von Philipp ein Schrei= ben voll heftiger Vorwürfe wider ihn übrig. Er ziehe Sachen vor sein Forum, über die zu richten, ihm nicht zukomme; er verletze Berordnungen und Constitutionen; er erkenne kein Geset, als seine Willfür; er bestrafe kleine Verbrechen mit Härte und verzeihe die großen; allzu langsam sei seine Justiz. Philipp entschloß sich, die Rechte des Senats zu beschränken. Er verbot ihm jenen offenen Einspruch gegen Begnadigungen des Governator: benn badurch werbe die Autorität königlicher Minister allzu sehr herabgebracht. Er machte die Magistrate vom Senat unabhängiger; jede Beschwerde gegen jene follte unmittelbar an ben Governator gehen. Er verbot ben Senatoren, bei Verheirathung reicher Erbinnen einzugreifen: verdiene ein solcher Fall Berücksichtigung, so komme dieselbe nur dem Governator zu. "Dies", schließt er, "solle sein ein unver= brüchliches Geset, Gebot und Decret; dafür gebe er's, dafür solle es genommen, gehalten und ausgeführt werben 1)."

Und so entschied Philipp in jenem Kampfe für den Governator, obwohl nicht dergestalt, daß die Macht desselben unumschränkt ge= worden wäre. Willkürliche Decrete, unmittelbare Einwirkungen auf das Gericht, wurden ihm nicht gestattet; die Mailänder fuhren fort, unter dem Schutze der Gesetze und ihres Senats ruhig zu wohnen.

# Erzbischof.

Es geschah aber, daß sich neben diesen beiden Gewalten eine dritte erhob, die Beiden in den Weg trat, wider welche sie gemeinsschaftliche Sache machten, der Erzbischof.

von Oranien das Mißgeschick Gonzaga's in seiner "Berantwoording" dem Reide Granvella's zuschreibt.

1) Ordini dati nuovamente di Sua Maestà Catolica al Senato Eccellentissimo di Milano, vom 17. April 1581. Ursprünglich spanisch. Stalienisch: Ordines, p. 109.

Man kennt die Erzbischöfe von Mailand, welche in den allgemeinen Concilien auf ben ersten Platz zur Rechten bes Papstes Anspruch machten 1), welche in ihrer Stadt von Anfang so einfluß= reich gewesen, daß manche die ganze Bildung der Herrschaft und bes Gebietes von ihnen herleiten 2); welche, wenn sie Männer waren wie Heribert, wie jene beiben Visconti, von denen alle Größe dieses Hauses gegründet worden, Otho und Johann, leicht bis zu wahrhaft fürstlichem Ansehen gelangen konnten. Sollten die Spanier die Erneuerung einer so einflußreichen Macht in den Mauern von Mailand wünschenswerth finden? Ihnen mochte es ganz wohl gefallen, daß Erzbischof Sippolito d'Este niemals daselbst Residenz Auch bessen Nachfolger, Archinto, wußten sie bis an seinen nahm. Tob aus Mailand entfernt zu halten. Bei weitem mehr aber war von Archinto's Nachfolger, von Carl Borromeo, zu fürchten. dann, wenn dieser Mann, von dem Ruhme eines bis zur Heiligkeit untadelhaften Lebens unterstütt, das persönliche Ansehen, das er genoß, geltend machte, um seine Würde aus ihrem Berfalle zu erheben 3)? Wenn er das allgemeine Bestreben seiner Zeit, die Bugel ber Kirchenzucht anzuziehen, das allerdings von den Protestanten ausgegangen und zuerst in Genf vollkommen burchgesetzt worden war, das sich aber jett auch über die Katholiken verbreitet hatte, ein Bestreben, das seine Seele durchdrungen, wenn er dies dahin ausbehnte, auch die Laien der Kirche und seiner Gerichtsbarkeit unterwürfig zu machen?

Betrachten wir, daß einem solchen Einflusse nichts so gut entzgegentreten konnte, als die spanische Inquisition, eben darum, weil sie demselben gleichartig war und dabei doch so ganz von dem Köznige abhing; daß aber Philipp gerade in diesen Zeiten, im Jahre 1563, den Versuch machte, sie einzuführen, so dürfen wir wohl fragen, ob er sich derselben zugleich wider die erzbischösliche Autorität bedienen wollte.

- 1) Antonius Sazius, Archiepiscoporum Mediolanensium series, p. 423.
- 2) Reoni: Si può dire che dalli arcivescovi cominciasse la grandezza del dominio.
- 3) Leoni von ihm: Paragonando la pietà Christiana alla grandezza temporale, si può dire che non minor riputatione habbia conseguito questa sede archiepiscopale dalla volontaria povertà, di questa devota memoria del Cardinale di S. Prassede, che da quanti la resero mai con li maggiori titoli di potenza et d'autorità secolare.

Der Versuch mißlang jedoch. Die Mailander sahen barin nicht sowohl eine politische Gefahr, als einen kirchlichen Schimpf. Denn ein so strenges Tribunal werde nicht eingeführt, ohne wenigstens einen Verdacht des Verbrechens, gegen das es gerichtet sei; aber Mailand sei fast die älteste christliche Stadt, die reichste an Märthern, wo seit Jahrhunderten auch nicht einmal eine Anklage wegen Retzerei vorgekommen: ein gesunder Körper bedürfe keine Medicin.). Wie der Herzog von Sessa, damals Governator, die Namen der ersten Inquisitoren bekannt machte, brach ein Tumult aus, beinahe wie in Neapel. Das Volk schrie: "Es lebe der König! es sterbe die Inquisition!" Es hatte seinen Senat und seine Bischöse, es hatte auch die Bäter des tridentinischen Conciliums, die Cardinäle, den Papst auf seiner Seite. Herzog und König sahen sich gezwungen, ihr Institut zurückzunehmen.

Zwei Jahre barauf kam Carl Borromeo nach Mailand, und anfangs schien er mit dem Governator, der ihn feierlich empfangen, im besten Vernehmen zu stehen 3). Als er aber, nicht zufrieden, Kirchen und Geistliche, Mönche und Nonnen zu reformiren, daran ging, die öffentlichen Lustbarkeiten zu beschränken, auf eine genauere Beobachtung der Fasten zu dringen, über die Heiligkeit der Ehen zu wachen, genug, auch das Leben der Laien zu beaussichtigen; als er auf das Strengste über seine Gerichtsbarkeit hielt, neue Gesetze bestannt machte, und sich mit einer bewassneten Mannschaft versah, um sie zu handhaben: so erhob sich ein starker Gegensat; die königlichen Beamten klagten, man bringe ihre Besehle in Verachtung; sie ließen wohl Diener des Erzbischoss ergreisen und mit der Corde bestrasen, den erzbischösslichen Palast mit Soldaten umzingeln; Borromeo dagegen schritt mit Bann und Fluch zu Werke 4).

In diesem Streite trug Borromeo den Sieg davon. Es gehört eine eigenthümliche Stärke der Seele dazu, in dem Kampse geistlicher und weltlicher Ansprüche so sicheren Schrittes zu gehen,

<sup>1)</sup> Instruttione a Sforza Morone bei Salomoni, Memorie storiche 161.

<sup>2)</sup> Livrente, Histoire de l'Iinquisition II, 193. Thuanus, lib. 36 p. 719. Bei Natalis Comes, Historiarum lib. 14, p. 312 das Schreiben des Senates. Am besten und urkundlich Pallavicini, Histor. Conc. Trident. lib. 22, cap. 8.

<sup>3)</sup> Ex literis Borromei Berri, II, 376.

<sup>4)</sup> Laderchii Annales ecclesiastici ab anno 1566 p. 103. Natalis Comes lib. 24, p. 531. Am besten Ripamonte, Ilistoriae urbis Mediolani p. 815. Oberstäcklich Saxius 1047.

daß man nicht auf die Letzt in seinem Gewissen geheime Bedenken fühle. Der damalige Governator, Herzog von Albuquerque, hatte eine solche Kraft nicht: er ward so weit gebracht, Papst Pius V. um Absolution bitten zu müssen. Er erhielt dieselbe nur, indem er eine Erklärung ausstellte, über die er weder seinen geheimen Rath, noch den Senat befragen, die er nicht in dem öffentlichen Archiv niederlegen mochte, eine Erklärung, die den geistlichen Beamten gesnugthat und den königlichen die Hände band 1).

Nun war freilich hiemit noch nicht Alles becnbigt. Die neuen Governatoren begannen ben Streit auf's neue; zuweilen ward er von Spanien aus angeregt: Papft und König wechselten unfreund= Aber in einer Gesinnung, welche wahrhaft in der liche Briefe. Seele gegründet ist, liegt eine Gewalt, die die Feinde nicht allein besiegt, sondern sogar beruhigt. Man fand doch, daß sich Borromeo als ein wahrer Bischof ganz seiner geistlichen Pflicht widmete; man sah ihn während der Pest Tag und Nacht auf der Straße, in den Baufern ben Dürftigen jugleich mit leiblicher und geiftiger Bulfe beifteben, sein Haus ausleeren, sein Bett hingeben 2); man fühlte, daß er auch übrigens keine weltlichen Absichten hatte, sondern nur feine Kirche herstellen, seine zerstreute Heerbe sammeln wollte. Seinen Gegnern bewies er stets ein väterliches Wohlmeinen; mitten im Streite ersüllte er sie mit Ehrfurcht. Hiedurch kamen die Sachen schon unter ihm in ein gewisses Gleichgewicht, und unter seinem Nachsolger, Gaspar Visconti, schien aller Streit beseitigt.

Friedrich Borromeo aber, nach Visconti Erzbischof, der sich zu Carl verhalten zu haben scheint wie ein Nachahmer zu seinem Drisginal, mehr auf das Aeußere gerichtet, hartnäckiger, beschränkter,

1) Diesen wichtigsten Moment, welchen die Anderen, auch Catena, Vitz di Pio V p. 144, dem er sonst gedient haben würde, nicht kennen, hebt Don Juan Belasco: al Rey nuesto señor, allein heraus. Er erzählt, wie das Bolk auf den Herzog, dessen Borname Gabriel, und zwei seiner Räthe, denen es die Schuld beigemessen, Gabriel Casato und Herrera, den Spottwers gesungen habe:

Du'garbui ed un error Faran perd el stad al nost signor.

2) Der eigentliche Grund seiner Heiligsprechung. Das Votum Smi D. N. D. Pauli V in dem Ms.: Vota seu suffragia Illmorum et Revmorum DD. S. R. E. Cardinalium Patriarcharum Archiepiscoporum super canonisatione Beati Caroli Cardinalis Borromei olim Archiepiscopi Mediolanensis celebrata Romae in Basilica S. Petri prima Nov. 1610 weist vor Allem darauf hin.

als dieser, und ohne die versöhnende Milde des Genius, weckte ihn wieber auf. Er fand Juan Belasco als Governator, einen Spanier, stolz auf ben Namen eines driftlichen Cavaliers, auf seine Herkunft von den ersten Granden von Castilien, auf seines Königs Dienst; wie er dies benn selbst auf sehr bezeichnende Weise ausgedrückt hat: "Durch Gottes Gnade", sagt er, "stamme ich, von wem ich stamme, und bin erzogen, wo ich erzogen bin, und biene, wem ich biene. In wie viel Werken der Gottesfurcht, wie viel Begabungen von Spitalen und Klöstern hat die Freigebigkeit meiner Vorfahren her= vorgeleuchtet! Es ist kein Hügel und kein Thal in Castilien, wo nicht meine Ahnen ihr Blut für ben katholischen Glauben vergoffen." Sollte ein Mann von so eigenthümlichem spanisch=religiösen Ahnen= stolz und Selbstgefühl sich vor dem Erzbischof beugen? Sollte er so hinnehmen, daß ihm dieser den gewohnten Ehrenplat in der Rirche versagte, ober ihm bei feierlichem Gebet geringere Kissen zu den Füßen ausbreiten ließ? Bald waren sie in lebhaftem Streite. Der Erzbischof wollte bes Sonntags auf dem Lande keinen Tanz. in der Stadt kein Schauspiel dulben. Der Governator entgegnete, daß weder der arme Bauer, der sich die Woche über müde gegraben und gepflügt, ben einen, noch der Bürger, der sonst an den Arbeitstagen seinen Beruf versäumen werbe, das andere entbehren könne 1), Jener wollte die Bächter kirchlicher Güter von den Diensten anderer Landleute befreien: dieser ließ den Magistrat mit ganzer Strenge gegen die Widerspenstigen verfahren. Wenn dann Friedrich Borromeo alle Händel, in denen entweder ein Geistlicher betheiligt war ober ein geistliches Geset übertreten zu sein schien, vor sein Gericht zog und seine Gefängnisse mit Laien anfüllte, so erließ Belasco Befehle, durch welche die Verleter der weltlichen Gerichtsbarkeit mit willfürlichen Strafen bebroht wurden, Befehle, so streng und nach= brudlich, daß die Unterthanen von selbst fast unterließen, vor geist= lichen Höfen zu erscheinen. Da schritten die Priester zu persönlichen Angriffen. Der Vicar, Antonio Seneca, ber an diesen Unternehmungen den größten Antheil hatte, that den Präsidenten Mano= quio, selbst einen unbescholtenen Greis, in Bann. Borromeo selbst richtete sich wider den Governator. Er verordnete ein Gebet, wie

<sup>1)</sup> Don Juan de Velasco al Rey nuestro Segnor. Besonders über das Schauspiel ist er aussührlich. Por bandos particulares han dado a los farsantes los Governadores convenientes ordenes respecto de los vestidos, subjectos, palabras y movimientos, mandando que en las quaresmas, viernes y pasquas del año no si represente.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.-Ausg.

es während der Berfolgungen Diocletians gehalten worden: und der Pfarrer einer Kirche, in welcher Belasco erschien, begab sich in dessen Rähe und sang es mit besonders vernehmlicher Stimme. Borromeo berief ferner seine Spnode und ließ sie Beschlüsse wider den Governator fassen; er ließ ihm drohende Borstellungen machen, Doch dei Diesem war Alles vergeblich. Vergebens gingen Tag und Nacht Mönche zwischen den Palästen der beiden Oberhäupter hin und her, um sie zu versöhnen. Endlich eines Morgens erschiesnen an den Straßenecken und in den Kirchen die Monitorien des Erzbischoss, welche den Governator mit nahem Bann bedrohten.

Hiäten, in Versammlungen, in öffentlichen Rachrichten war von nichts Anderem die Rede. Velasco rühmt, welche Treue Mailand, "eine Stadt, dem Könige so ergeben wie die, welche am meisten in der ganzen Monarchie", auch hier bewiesen); wo es für royalistisch galt, das Carneval glänzend zu begehen, war hiebei in der That keine große Versuchung zu überwinden. Aber so bedeutend war die Aufregung, daß einige alte Gegner der spanischen Herrschaft schon auf eine Veränderung des öffentlichen Zustandes hofften und in Frankreich Verbindungen anknüpften. Sollte es auch nicht bedenkelich scheinen, daß die Geistlichen die Vilder des Principe und der Insantin von einigen Orten wegschafften, weil sie zu profan seien?

Alle dem machte der Governator plößlich ein Ende. Auch er wandte sich, wie Albuquerque, an den Papst; doch war dies kein Pius V., und Er war weit entfernt, um Absolution zu bitten. Schon hatte sich sein König für ihn verwandt. Belasco sagt, bei dem gnädigen Gehör, das Clemens VIII. und dessen Resse Aldosbrandino seinen Abgeordneten gewährt, bei der Unterstützung des Herzogs von Sessa, damals zu Rom, hauptsächlich aber in Krast der Wahrheit, welche dieselben vertheidigt, sei es ihnen gelungen, die Nebel zu zerstreuen und die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchten zu machen. In zwei Tagen sollte jene Excommunication Statt haben, als einhaltende Briese von Rom kamen. Nun sei, rühmt Belasco ein halbes Jahr darauf, Seiner Heiligkeit genug gethan, Seiner Majestät ein Dienst geleistet und Stadt wie Staat von Mailand wohl erbaut: die Gerechtigkeit habe ihren Fortgang.

<sup>1)</sup> Velasco al Rey. La ciudad estava muy escandalizada y offendida: la nobleza, ciudadanos y todo el pueblo. Juntaron su consejo general, y en voz comun se resintieron con el cardenal con palabras vivas. Das Uebrige aus bemselben Bericht.

Solchergestalt stritten in diesem Staate geistliche und weltliche Macht. Im Jahre 1615 schloß man endlich einen Vertrag zwischen beiderlei Forum; doch selbst von diesem kann ich nicht sinden, daß er durchgreisend gewesen wäre 1). Auf jeden Fall mußte die Selbständigkeit des erzbischöflichen Stuhls, diese fortgesetzte Entzweiung der Entwickelung einer unumschränkten Gewalt in den Weg treten und sie verhindern.

#### Communen.

In der That eine sonderbare Form der Verfassung, in welcher die öffentliche Freiheit nicht durch geordnete Einrichtungen, sondern durch den Widerstreit der oberen Gewalten beschirmt wird. Indessen hatten auch die Communen, welche den eigentlichen Körper dieses Staates bildeten, noch einen Rest der Freiheiten, um die sie einst so viel Blut vergossen.

Noch bis auf ben Anfang der spanischen Regierung waren die Communen so unabhängig von einander, daß in keinem Gebiete liegende Gründe von dem Bürger einer anderen erworben werden konnten. In diesem Gebiete, in ihrem Innern hatten sie noch einen großen Antheil an Gericht und Verwaltung. Aus den beiden Collegien eingeborener Doctoren und Causidici, von welchen zu Como um das Jahr 1550 das erste zwölf, das andere vierzehn Mitglieder zählte, wurden alle Halbjahre vier Consuln der Gerechtigkeit durch das Loos bestimmt, welche in ihrer Toga alle Tage nach dem Tribunal im Palaste gingen, um daselbst zu Gericht zu sitzen. Auf das Geheiß seiner Commune reist alle Jahr im Mai ein Richter von den Straßen durch das Gebiet, um die Dörsfer und Ortschaften, denen das zusommt, zur Besserung der Wege, Brücken und Dämme anzuhalten. Es ist den Städten überlassen, das Mensuale auf die Weise aufzubringen, die ihnen die anges

<sup>1)</sup> Concordia jurisdictionalis inter forum ecclesiasticum et forum seculare c. X. Ordines Sen. Med. 214.

<sup>2)</sup> Rovelli, Storia di Como III c. II 15, aus einer Verordnung von 1539.

<sup>3)</sup> Derselbe ebendas. III c. II 66. 227, aus den Ordinazioni seiner Stadt. Von den Consuln der Gerechtigkeit zu Mailand, zweien aus dem Collegium der Doctoren, vieren aus dem Collegium der Notare Statuta Mediolani cap. 55.. Hier schlugen die Collegien vor: der Fürst ernannte.

messenste scheint. Dem Ganzen gegenüber halten sie an der Einheit einer geschlossenen Gemeine fest. Sie sind nicht zufrieden, so oft es ihre Angelegenheiten fordern, Jemand aus ihrer Mitte nach Mailand zu senden; sie haben daselbst ihre bestimmten Bertreter, Oratori, welchen für ein Gehalt, das sie beziehen, die Pflicht obliegt. Abvocaten, Procuratoren und Sollicitatoren ihrer Stadt zu sein, und welche, wenn etwas Allgemeines zu berathen ift, unter bem Vorsitze ihres mailändischen Collegen zu einer Congegration zusammentreten. Allerdings hat diese Congegration nur eine untergeordnete Stellung, doch wohnt ihr immer ein gewisses Ansehen bei: z. B. ward im Jahre 1548 das Mensuale nicht eher ausgeschrieben, als bis sie von der Nothwendigkeif desselben überzeugt worden war. Nicht selten aber setzten auch einzelne Städte dem Governator hartnäckigen Widerstand entgegen: besonders Cremona. Die Cremonesen sahen nie auf bas Beispiel einer anderen Stadt; sie bestanden immer auf ihren Kopf; von dem Governator, von den eingelagerten Spaniern ließen sie sich nichts gefallen. Im Jahre 1585 war der Herzog von Terranuova mit den übrigen Städten über ein neues Donativ ziemlich einig geworben, aber die Cremonesen konnte er nicht gewinnen. "Sie seien die getreuesten Vasallen ihres Fürsten; sie seien zu bessen Dienste mit Gut und Blut bereit; doch der Meinung seien sie nicht, daß der Governator mit ihrem Verluft und ohne daß man es ihnen anrechne, sich des Königs Inade erwerben solle." Sie wußten das Donativ ruckgängig zu machen, sie verschafften sich ein solches Unsehen, daß die übrigen Städte bei jeder Gelegenheit darauf sahen, was Cremona thun würde 1).

Ist nun hier, wie nicht zu läugnen, ein Rest municipaler Selbständigkeit wahrzunehmen, so fragt sich, wer eigentlich diejenigen waren, benen sie beiwohnte. Noch oft hören wir jenen demokratischen Namen: Conseglio generale; ist dieser allgemeine Rath auch noch der alte?

Wir müssen gestehen: er ist es nicht; an dem Beispiele von Mailand zeigt es sich. Wir sehen hier in einem außerordentlich

<sup>1)</sup> Sconi: Il popolo di Cremona di bravura tra ogni altro dello stato Milanese pare che tenga il primo vanto. E constantissimo nelle sue risoluzioni le quali pretende et si sforza di fare maturamente, et però è quello che nell'occasioni, o particolari della città o publiche dello stato, fa sempre testa nè si lascia tirare dall'autorità nè di Milano nè d'altro luogo.

raschen Fortschritte bas noch immer etwas bemokratische Element einer völlig aristokratischen Einrichtung Platz machen. Als sich im Jahre 1512 auf einem grünen Plate zwischen bem Kaufmarkte und dem neuen Thore der allgemeine Rath versammelte, bestand er zwar allerdings nicht aus einer großen Volksmenge, aber er zählte noch 900 Mitglieder. Schon ba freilich zeigte sich, daß ber Be= schluß, ben man faßte, mehr nach bem Gutdünken Weniger, als nach der allgemeinen Meinung aussiel 1). Aber wer sollte erwarten, diesen Rath schon vier Jahre banach bis auf ben sechsten Theil geschmolzen zu sehen? Im Jahre 1516 wählte man die Mitglieder des allgemeinen Rathes; man wählte für jedes von den sechs Thoren 25, im Ganzen 150 Mitglieder. Und bennoch schien auch dieser Rath den Franzosen allzu zahlreich. Am 1sten Juli 1518 ernannte Lautrec, Gouverneur Franz I. zu Mailand, sechzig Abeliche, die das allgemeine Conseglio ausmachen sollten 2). Auf diese ging alle Macht über, welche ber Commune angehörte.

Etwas Aehnliches geschah nun auch in anderen Städten. Auch in Como finden wir einen allgemeinen Rath. Er versammelt sich wenigstens alle Montag und Freitag unter bem Vorsitze eines Podesta: jedes Mitglied, der Reihe nach, kann seine Meinung und zwar zwei Mal sagen; die Stimmen werden mit verschiedenfarbigen Rugeln gesammelt: die Mehrheit entscheibet 3). Auch in Como aber erfolgte, daß der allgemeine Rath auf eine immer geringere Unzahl zurückgebracht ward. Im Anfange des sechszehnten Jahrhun= derts bestanden hundert ordentliche, funfzig überzählige Decurionen. Diese Hundertfunfzig verminderte man im Jahre 1534 bis auf fünf und siebzig, im Jahre 1583 bis auf sechzig, im Jahre 1614 bis auf funfzig, im Jahre 1638 endlich bis auf vierzig 4). Die wichtigeren Geschäfte besorgte ein Ausschuß von Zwölf unter dem Vorsitz eines adeligen Doctors. Ueberdies bemerkte man, daß das Decurionat ganz in die Hände der Geschlechter kam. In den Beugnissen, die man nicht felten wegen des Abels ausfertigte, ward

<sup>1)</sup> Arluni, de bello Veneto V 204. In den Statutis Mediolanensibus P. II cap. III unter der Ausschrift: de consilio noningentorum virorum communis Mediolani, bekannt gemacht im Jahre 1502, sindet sich, daß die Neunhundert vom Fürsten "de melioribus et utilioribus" gewählt worden.

<sup>2)</sup> Berri, Storia di Milano aus Mss. II 170. 171.

<sup>3)</sup> Rovelli aus den Ordinazioni von 1567 III c. II 75. 76.

<sup>4)</sup> Derseibe III c. I 472. II 109. 153. 181.

die Mitgliedschaft in dem allgemeinen Rathe als ein Beweis für denselben angeführt 1). Es war das um so unvermeidlicher, da dieser Rath sich selbst ergänzte.

Was nun in Mailand, was in Como, geschah auch in den übrigen Städten. Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß in der Regel jede Stadt des Herzogthums zur Besorgung der öffent-lichen Angelegenheiten einen Kath von sechzig Mitgliedern habe — gerade damals bestand auch der comaschische aus dieser Anzahl, — daß aber vornehmlich von zwölf aus ihnen, die er insonderheit De=

curionen nennt, die innere Regierung besorgt werbe.

Und dieser Rest städtischer Selbständigkeit war keineswegs ohne Bedeutung für den ganzen Staat. Die Städte hatten nicht blos eine abwehrende, sie haben auch eine auf die Leitung der Regierung thätig einwirkenbe Macht. Es ist nämlich ben Hauptorten gelungen, die Stellen des Senats mit ihren Mitbürgern zu besetzen. Schon im Jahre 1547 beruft sich Como, indem es eine feste Stelle auch für sich in bem Senat forberte, auf das Beispiel anderer Communen, die bereits im Genusse dieses Vorrechtes seien. der That finden wir darauf anderthalb Jahrhunderte lang immer einen Comaschen in bem Senat. Im Jahre 1560 besetzte biese Stadt auch die Stelle eines Quäftors im Magistrat mit einem ihrer Mitbürger 2). Leoni berichtet, daß zwar nicht kraft eines Gesetzes, selbst nicht traft eines sehr alten Herkommens, aber vermöge einer gewissen Convenienz jeder Hauptstadt im Herzogthume ein Plat in dem Senat gewährt werde. Wie viel aber mußte dies ben Städten austragen, da in den Händen des Senats ein so ansehnlicher Theil der gesammten Regierung war!

Stehen nun in diesem Staate Governator und Senat, Compagnien und Communen, Soldaten und Einwohner einander gegenzüber, so giebt es auch eine Behörde, in der sich beide Elemente vereinen; eine Consulta, die dem Governator beigegeben ist. Dieser geheime Rath, aus den obersten Anführern der Truppen und den Präsidenten der Tribunale zusammengesetzt, hat im Grunde beiderlei Interessen wahrzunehmen. Die Soldaten müssen ernährt und besoldet sein, die Bürger wollen ihren gesetzlichen Zustand beshaupten. In der That wird Beides erreicht. Wie sehr auch die

<sup>1)</sup> Rovelli aus den Ordinazioni von 1577, 1588 und 1591 III c. II 117.

<sup>2)</sup> Rovelli III c. II 28 und an anderen Stellen.

Bürger über die Taxen klagen, einfache und doppelte der leichten und der schweren Cavalerie, die man einfordert, so zahlen sie bies selben doch. So weit erstreckt sich ihre Selbständigkeit nicht, dies verweigern zu dürsen. So viel aber vermögen sie, daß ihre Rechte und Gesetz, wenn nicht durchaus ungekränkt, besonders nicht, wenn es die Angelegenheiten geringerer Leute galt, doch im Ganzen aufrecht und in Uebung erhalten werden 1).

Unter Philipp II. wenigstens war es so. Wie aber bann, als in dem siedzehnten Jahrhundert die Wassen unmittelbar an diesen Gränzen erhoben wurden, als man bald wider Savopen, bald wider Baltellin, bald wegen Montserrats rüstete, und endlich in die Berwickelungen gerieth, die der dreißigjährige Krieg über ganz Europa ausdreitete? Da ward das militairische Element zum Herrn über das friedliche; am königlichen Hose unterließ man, die Provinzialberwaltung zu beaufsichtigen; dann hatten auch hier die Spanier ein drückendes Uebergewicht; zu Theuerung und Krankteiten gesellten sich die unerträglichen Lasten der Contribution und der Einquartierung. Da wünschte Mancher, Don Philipp II. heis ligen Gedächtnisses möge auserweckt werden, um zu leben, so lange die Welt stehe 2)!

#### 6. Niederlaude.

Alles wohl überlegt, kann man nicht sagen', daß die Nieder= lande unter dem Hause Burgund, unter Carl V. besonders frei ge= wesen seien.

# Fürstliche Gewalt.

Es kommt auch hier auf die drei Stände an. Die Geistlichen nun wurden in den oberen Stellen beinahe sämmtlich, in den un-

- 1) Stoni: Patiscono come possono al meglio la signoria de Spagnuoli, all'humor de quali per la lunga assuefattione hanno di maniera accommodato l'animo, che da quel desiderio impoi ch'è naturale in ogni popolo, di veder mutatione, si può dire che vivono non in tutto mal contenti sotto il governo del re di Spagno. Sono governati con qualche dolcezza maggiore che li Napolitani, conoscendo che la natura Lombarda più mansueta che la Napolitana ha anco bisogno di minor asprezza.
- 2) Li vasalli della Maestà del re catolico nello stato di Milano alla santissima et gloriosissima vergine Maria, ein Aussat, der nicht so ausschweisend ist, als sein Titel.

teren meistentheils vom Fürsten ernannt; ohne bessen Erlaubniß durften sie weber einen Befehl von Rom annehmen, noch irgendwo ein neues Eigenthum erwerben 1). Der Abel hatte über seine Un= terfassen nur beschränkte Rechte, beschränktere als ber Fürst unmittels bar 2); diesem diente er im Heere und im Staate, wie hatte er uns abhängig sein sollen? Endlich muß man gestehen, daß der Fürst auch auf die innere Verwaltung ber Städte Einfluß ausübte. Antwerpen, welches sehr frei zu sein behauptete, durfte bennoch seine Schöppen nicht selbst ernennen; ein vorzüglich aus den Altschöppen bestehender Rath schlug bei der jährlichen Erneuerung zu jeder Stelle zwei vor; aber Wahl und Ernennung ließ man dem Für= sten; auch die Bürgermeister ernannte man nach des Fürsten Mei= nung. Ueberlegen wir nun, daß von biesen Bürgermeistern und Schöppen die Wahl der Vorsteher der Wike vollkommen, die Wahl ber 54 Vorsteher der Gilden wenigstens bergestalt abhing, daß sie aus brei Vorgeschlagenen Einen bestimmten, so sehen wir, wie tief hinab die Wirkung der Regierung geben konnte 3). In Bruffel er= nannte der Hof jährlich die sieben Schöppen aus sieben Geschlech= tern; in den meisten Städten bestanden alte Rathscollegien, breede Raabe, Broetschappen genannt, welche zu jeder Stelle eines ver= waltenden Schöppen zwei ihrer Mitglieder in Vorschlag brachten: bem Hofe kam die Ernennung zu. In Rotterbam hatte berfelbe auch auf die Rathscollegien Einfluß; er ließ sich zu jeder erledigten Stelle brei vorschlagen, um Einen aus ihnen zu wählen 4). In Gent kam es durch den Aufruhr von 1539 dahin, daß der Hof alle Jahre am 10ten Mai in die Stellen der 26 Schöppen berordnete, wen er wollte 5). So viel ich sehe, hatte nur noch ein einziger Ort, Valenciennes, eine allgemeine Versammlung, doch ich finde nicht, daß sie viel zu bebeuten gehabt habe. — Aus diesen nun wurden die Stände gebildet: aus Geistlichen, die von dem Fürsten ernannt, aus Abeligen, die in seinem Dienst, aus Bürger= meistern, die beinahe nie ohne seinen Ginfluß gewählt waren.

<sup>1)</sup> Guicciarbini, Descriptio Belgii generalis, Amsterbam 1660, p. 85, und Compendio degli stati et governi di Fiandra, Informatt. I p. 95.

<sup>2)</sup> Derselbe: Descriptio Belgii particularis p. 256.

<sup>3)</sup> Derselbe: Descriptio Belgii particularis p. 171.

<sup>4)</sup> De lact, Belgii confoederati Respublica Hollandia cap. VI p. 83. 88. Zu vergleichen mit Philipp a Zesen, Leo Belgicus p. 148.

<sup>5)</sup> Additamentum ad Guicciard. descriptionem p. 343.

Hierüber hatten sich — es konnte nicht anders sein — die Einrichtungen des neuen Staates in diesem Lande Bahn gebrochen. Die höchste Gewalt hatte so gut in den unteren wie in den oberen Stellen nicht wenig Einfluß auf bas Gerichtswesen. Die Schöppen ber Stäbte, die daselbst richteten, ernannte sie; ben Schultheißen oder Baillif neben denselben, welcher die fürstlichen Rechte und Ge= sețe wahrnahm, die Anklage der Schuldigen, die Ausführung der Urtel besorgte, setzte sie nach eigenem Ermessen ein und ab 1). Die Provincialhöfe, wie ber Rath von Flandern, die Kanglei von Bra= bant, der Hof von Holland, nicht allein Appellationsgerichte, sondern zugleich mit einem Theile der Verwaltung beauftragt, empfingen von ihr ihre Beisitzer und ihren Gehalt. Hie und da war es ihr sogar erlaubt, Fremde in dieselben zu berufen, zu dem brabantischen Gerichtshofe wenigstens zwei, zu bem friesländischen, außer vier ein= geborenen, alle anderen Mitglieder 2). Ueber diese alle eine höchste Instanz hatte Carl der Rühne in dem großen Hofe zu Mecheln erschaffen, welchen er ein Parlament nannte; vor demselben stellten sich die Ritter des golbenen Bließes zu Gericht; auch er hing ganz von dem Fürsten ab. Welche heftige Streitigkeiten erhebt man anderswo, ob die höchsten Gerichte von den Ständen oder von dem Fürsten zu besetzen seien. Hier übte ber Fürst bieses Recht ohne Widerspruch aus. Auch hatte er hier ein stehendes Heer. Einiges einheimische Fußvolk pflegte man immer zu halten; Carl V. wandte überdies 180,000 Ducaten des Jahres auf 600 Lanzen, jede zu fünf Pferben 3). Indem durch diesen Heerhaufen der Abel zu be= schäftigen und in einem gewissen vom Fürsten abhängigen Chrgeiz zu erhalten war, traf Carl die Einrichtung, daß er ihn in ungleiche Compagnien, von dreißig, vierzig, funfzig, theilte; wodurch er bei jeder Erledigung einer Stelle Gelegenheit zu Beförderungen und Gnaden fand, die ihm nichts kosteten, eine Einrichtung, welche Marino Cavallo besonders nachahmungswürdig findet 4). Endlich empfing Carl bedeutende Abgaben. Soriano berechnet die Einfünfte

- 1) Ein Excurs hierüber in bem Addit. ad Guice. Descr. p. 429.
- 2) Ubbo Emmius bei De Laet, Belgii confoederati Respublica Frisia c. 8.
- 3) Cavallo, Relatione. Computati li suoi condottieri et officiali a ducati 140 per huomo d'arme et 120 per leggierie.
- 4) Cavallo: Con la vacanza senza accrescimento alcuno di nuova spesa s'accresce dignità o utile a tre o a quattro condottieri: il che saria benissimo fare la Serenità Vostra.

weniger Jahre auf 24 Millionen, Wilhelm von Dranien die Beisträge zu einem einzigen Kriege auf 40 Millionen Ducaten 1).

## Provinzialrecte.

Wenn nun die Stände in des Fürsten Pflicht sind, wenn sie die Justiz in seinen Händen lassen, ihm Auflagen zahlen und Truppen ernähren, worin besteht die Freiheit, deren sie sich rühmen?

Zwar hat die höchste Staatsgewalt allenthalben Einfluß; doch allenthalben setzt sich ihr bas locale Interesse entgegen. der Fürst die Schöppen der Städte, so schreibt jede Stadt, etwa Gent nach bem Aufruhr ausgenommen, ihm bennoch vor, aus wem er sie wählen soll; auf bem oben bezeichneten Rathscollegium, ob= wohl dasselbe nicht viel mehr zu thun hat, als bei den Wahlen thätig zu sein, haftet boch in der Regel die eigentliche Regierung; aus diesem muffen die Gewählten fein; Rathsmannen mit dem Auftrage, die örtlichen Rechte zu behaupten, stellen sich überdies an vielen Orten den Schöppen zur Seite 2). In Zieriksee gibt es zwei Bürgermeister, einen für die herrschaftlichen, den anderen für die städtischen Gerechtsame; jener ist aus ben Schöppen, biefer aus bem übrigen Rath gewählt 3). Wenn ferner ber Fürst an bem Gerichte Antheil hat, so kann er doch die Gesetze nicht ändern; und jede Provinz hält eifersüchtig an den ihren fest; die Nordholländer an ihrem Afingischen Erbrecht; die Gröninger an ihren eigenthümlichen Schulbengesetzen; die Gelberer an ihren besonderen Lehensgewohnheiten. Vermag er endlich auf die innere Berwaltung der Provinzen zu wirken, so stellt sich ihm doch allenthalben das Privilegium entgegen. Flandern rühmt sich, die freieste Herr= schaft der Welt zu sein. Brabant hat sieben unschätzbare Privilegien von benen das lette ift, wenn der Fürst die Rechte des Landes breche und auf bessen Vorstellungen nicht höre, daß es alsbann bes Eides, den es ihm geleistet, erledigt sein solle 1). Mecheln ist von

<sup>1)</sup> Soriano: L'imperatore ha potuto cavare in 24 millioni d'oro in pochi anni. — Verantwoording des Princen van Oranje bei Bot.

<sup>2)</sup> Decretum ordinum Hollandiae et Westfrisiae de antiquo jure reipublicae Batavicac in bem Suche: Respublica Hollandiae et urbes, Lugd. 1630, p. 148.

<sup>3)</sup> Additam. ad Guiccard. Tom. III p. 171.

<sup>4)</sup> Unter Anderen bei Meteren: Rieberl. Hiftorie, Tom. I p. 68.

jeber Subsidien-Anlage auf liegende Gründe seiner Bürger frei. Holland und Seeland troțen auf den großen Freidrief, den ihnen Carls des Rühnen Tochter gewährt hat. Gerade gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nehmen die Prodinzen ihrer Privilezgien mit frischem Eiser wahr; sie bringen die ächten Urkunden aus ihrer Zerstreuung in Registraturen, Kanzleien und Klöstern verschiezdener Orte nunmehr besser zusammen; sie nehmen Anstand, in streitigen Fällen die Originalien dem Hose mitzutheilen. Sie streben nicht nach einer unbedingten Gewalt: sie wollen keine unbeschränkte Freiheit; aber ihr Privilegium scheint ihnen ein Besit, ein so guter Besit, wie irgend ein Gemeindegut: das wollen sie sich nicht nehmen lassen.

Wenn nun diese Stände sich auf die Einladung des Fürsten versammeln, so hören sie zwar ben Vortrag gemeinschaftlich an; darauf aber berathschlagen sie, nach den Provinzen gesondert, und jeber Abgeordnete bes Privilegiums ber seinen eingebenk. Da hat manche dieser Abtheilungen den Auftrag, nur zu hören und nach Hause zu berichten; eine andere verlangt, für ihre Bewilligungen durch Gewährungen belohnt zu werden, und es ist irgend ein neues Recht, was sie in Anspruch nimmt; eine britte ist entschieden, sich gerabehin zu wibersetzen. Nur barin find sie einig, daß ohne ben Erfolg einer allgemeinen Uebereinstimmung auch die schon geleistete Bewilligung nicht verpflichte. Sie wollen einzeln abschlagen, aber nur im Ganzen gewähren bürfen. Oft muß ber Statthalter mit ben einzelnen Provinzen, mit ben einzelnen Stäbten unterhanbeln; und gewöhnlich übt dann das Beispiel der geneigten Mehrzahl auf die Weigernden eine gewiffe Einwirkung aus; zuweilen aber muß er boch eine neue Freiheit gewähren; zuweilen muß er fogar seine Entwürfe fahren lassen 2).

# Gleichgewicht.

Auf diesem Widerstreit der centralen und der localen Behör= den, der sich dergestalt ausgebildet hat, daß nicht allein die höchsten Stellen mit den Provinzialhöfen, sondern auch diese mit den Schöp= pen der Städte, diese, zumal der fürstliche Schultheiß, mit den

<sup>1)</sup> Wagenaar: Allg. Geschichte ber Bereinigten Nieberlande, Tom. Ip. 548.

<sup>2)</sup> Aus den Beispielen der Ständeverhandlungen bei Wagenaar. Guicciardini, Descr. gener. Hugo Grotius, de antiquitate reipublicae Batavae p. 62. Soriano: Si tratta prima con li principali delle città et degli

größeren Räthen, und die Räthe endlich mit den Gilden und den Gemeinen, wenn nicht immer in Streit, doch in einer Art wechfelfeitiger Eifersucht begriffen sind — vorzüglich auf dem natürlichen Gegensatz ber Staatsgewalt und der Provinzialrechte beruht das Gleichgewicht ber Verfassung. Der Fürst bekommt in der Regel die Gelber, die er forbert, doch hat er Mühe barum; er kann sich nicht verhehlen, daß man sie ihm auch verweigern könnte. Carl V. sagte wohl, er wolle seinen Landschaften Freiheiten gewähren, boch handeln solle man nicht mit ihm. Dann entgegnete die Landschaft etwa: sie wolle ihn reichlich unterstützen, aber mit gutem Willen; nur willfürliche Lasten solle er ihr nicht aufbürden. Sie baben Beide Rechte, der Fürst die seinen, das Land auch die seinen; Die hulbigung ift, daß sie dieselben einander beschwören. Der Fürft schwört, "alle Statuten, Privilegien, Briefe, Exemtionen und Immuni= täten, alle Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten, Stadtrechte, Landrechte, Deichrechte, alle Gewohnheiten der Proving, alte und neue, treulich und im Guten zu beobachten"; die Einwohner schwören, "ihm da= für gute und gesetzliche Unterthanen zu sein, seinem Schaben zu wehren, für seinen Bortheil zu forgen, und seine Herrschaft zu be= wahren 1)." Sie schwören Einer des Anderen Recht und Anspruch; boch wenn man bem Fürsten zwei Titel 'gibt: souverainer Prinz und natürlicher Herr, so gefällt jener mehr dem Fürsten, weil er eine absolutere Macht, dieser mehr bem Bolke, weil er eine Beschränkung auf Gewohnheit und herkömmliche Rechte einzuschließen Celbst die kleineren holländischen Städte schließen eine Bittschrift mit ben Worten: "Dieses thuend wird Eure Kais. Maj. wohl thun 2)."

# Migverhältnisse unter Philipp.

In einem solchen Gleichgewicht erhielt sich die Verwaltung der Niederlande zu Carls V. Zeiten. Es begegnete, daß sich Philipp II. entschloß, der fürstlichen Macht das Uebergewicht zu geben.

stati, et poiche questi sono persuasi, chi con parole, chi con promesse et altri con premii, son seguitati. Così sono stati aggravati da'sussidii li paesi bassi.

- 1) Eidesformeln bei der Hulbigung Philipps zu Antwerpen, zu Balenciennes, bei Guicciardini. Eed gedaen en Gröningen, im Byvoegsel van autentyke Stukken, am Bor: Nederlandsche Oorlogen, Ausg. von 1679.
  - 2) Bei Wagenaar II, 537.

Wenn Philipp II. um sich her sah, so kand er seine Gewalt in seinen übrigen Landen hauptsächlich auf einen starken Zusatz spanischer oder vielmehr castilianischer Kräfte zu der herkömmlichen Staatsverwaltung gegründet. Er hatte daselbst spanische Vicekönige, mit eigenen, von dem Lande unabhängigen geheimen Räthen: er hatte zur Seite derselben spanische Truppen und spanische Beamte; er hatte da die Inquisition, welche ein Oberhaupt in Castilien an= erkannte. Zwar waren diese Mittel und Wertzeuge der Herrschaft in keinem Lande vollständig eingeführt worden. Sicilien erwehrte sich der spanischen Beamten; Mailand und Neapel hielten die In= quisition glücklich von sich ab; jedoch war Eins oder das Andere schon allein fähig, ein Land völliger in Pflicht zu halten.

Wie nun, wenn man ähnliche Maßregeln auch in den Nieder- landen durchzusetzen suchte?

Es kann kein Zweifel sein, daß Philipp dies beabsichtigt hat. Wider alle Landesgesetze bachte er die spanischen Truppen, deren Anwesenheit während des Krieges nothwendig und erträglich gewesen, auch für ben Frieden zurückzulassen 1). Indem er seiner Schwester Margaretha die Verwaltung übergab, setzte er ihr zwar einen Staatsrath, größtentheils aus eingeborenen Herren, zur Seite; aber er beschränkte benselben nicht allein baburch, daß er einen geheimen Rath unter einem völlig ergebenen Präfidenten, Biglius van Zuichem, unabhängig neben ihm bestehen ließ, sondern er gab Margaretha auch die Weisung, daß sie in schwierigen Fällen nur die ergebensten Mitglieder, vorzüglich aber ben Granvella, Bischof von Arras, in einer geheimen Consulta, wie sie an dem Hofe des Königs und bei den übrigen Vicekönigen gewöhnlich war, befragen und hören solle. Wenn er endlich den Namen der spanischen In= quisition noch vermieb, so machte er boch in geistlichen Sachen so viel Neuerungen, so schärfte er boch die alten Befehle gegen die Ketzer so nachbrücklich, daß Jebermann sich überzeugt hielt, er wolle sie einführen, daß man einem Gerüchte, er habe dafür schon eine Bulle Pius' IV. ausgewirft, ohne Zögern vollen Glauben bei= maß 3).

<sup>1)</sup> Titpolo, Relatione di Spagna. Il re fece gagliardissimo sforzo, perche si contentassero i Fiamenghi, che restasse nelle fortezze più principali per guardia di esse 3000 Spagnuoli.

<sup>2)</sup> Strada, de bello Belgico, Wien 1754, I p. 25. Das Nämliche hat Burgundus.

<sup>3)</sup> Tiepolo: Oltre che havevano per cosa sicurissima che Sua Ca-

Indem sich dergestalt der König entschloß, die Riederlande zu dem Gehorsam seiner übrigen Provinzen zu bringen, sollte auch das Land geneigt sein, denselben auf sich zu nehmen? Die vornehmsten Häupter, emporgekommen in Carls V. Staat und Krieg, setzten sich hiegegen.

Es sind vornehmlich drei Dinge, von denen sie, wie es scheint, bestimmt wurden. Während in Carls V. Anfang niederländische Herren ben ganzen Staat regiert und späterhin allen Einfluß, ben der Fürst gestattete, wenigstens mit Castilianern getheilt hatten, so ereignete sich nun, was Jedermann von Philipp hatte erwarten müffen, baß er die Niederländer von jeglichem Antheil an der Regierung des Reiches ausschloß. Gegen die belgische Regierung unter Carl hatten sich die Castilianer empört. Sollten die Belgier gleichgültig bleiben, da die Gewalt jett an die Castilianer überging? Egmont konnte seine Verdienste im Felde und in der Unterhandlung wohl mit dem vergleichen, was Alba geleistet. Graf Hoorn hatte ehedem an Philipps Hofe so viel zu bedeuten, wie Feria: sie befehligten Beibe seine Leibwache, jener die Schützen', dieser die Spanier 1). Nun aber saßen Alba und Feria in des Königs Staatsrath; Hoorn und Egmont bedeuteten wenig. In Carls Diensten waren Spanier und Niederländer einander gleich und auf einander eifersüchtig; jett gewährte man den Spaniern ein überwiegendes Ansehen 2).

Doch nicht dies allein war es; sie sahen sich nicht allein von den allgemeinen Geschäften ausgeschlossen; sie sahen ihr eigenes Baterland von einer ausländischen Regierung bedroht. Als Montigny später nach Spanien gesendet ward, hat er nicht verhehlt, was der niederländische Adel am meisten befürchtete. Indem derfelbe gewahr ward, daß die Barone in den italienischen Provinzen so viel wie nichts mehr zu sagen hatten, fürchtete er, die Spanier möchten auch ihn unter den Fuß bringen; und dazu sah er alle Anstalten von dem Könige gemacht: daher, bekennt Montigny, sei

tolica Maestà haveva ottenuto da Pio IV. un breve col quale voleva mettere la inquisitione in quei stati per ridurli in quella stretta obedienza che le sono Spagnuoli. Da che venivano essi a perdere totalmente l'autorità et la libertà solita et gli antiquissimi privilegii suoi

<sup>1)</sup> Sandoval, Carlos V lib. XXX p. 657.

<sup>2)</sup> Soriano: I popoli mal contenti per assidue gravezze et perche il governo d'ogni cosa che soleva essere in mano sua è tutto in mano de Spagnuoli.

bas ganze Mißvergnügen des Abels gekommen 1). Hier erhob sich jene auf locale Abgeschlössenheit dringende Gesinnung der Nieder= länder. So wie jede einzelne Provinz immer den Anspruch machte, nur von ihren Eingeborenen regiert zu werden, einen Anspruch, den man zwar zuweilen vernachlässigte, aber nur zuweilen, so wollte man auch bei der allgemeinen Regierung der gesammten Provinzen keinen Ausländer, keinen Spanier dulden. Man drang hierauf so heftig, daß der König, wie man fagt, ausrief: "Ich din auch ein Spanier: wollen sie auch mich verjagen?"

Und allerdings war ihr Sinn, auch ihm selber gegenüber, auf eine Erweiterung ihrer Selbständigkeit gerichtet. Die Niederlande waren in dem letzten Kriege gegen Frankreich erst zu vollem Be= wußtsein ihrer Kraft gekommen. Ohne, wie in früheren Kriegen, von England oder von Deutschland her unterstützt zu sein, hatten sie benselben allein ausgehalten. Bon allen Landschaften des Rö= nigs zahlten sie an sich die meisten Steuern (schon waren Verbrauchs= steuern bei ihnen eingeführt), aber überdies hatten sie Jahr für Jahr sehr ansehnliche Bewilligungen gemacht, burch welche es benn hauptsächlich möglich wurde, daß man den Franzosen die Spite bot. Das Berbienst, das sie sich baburch um die Monarchie überhaupt erwarben, verdoppelte ihr Selbstgefühl: sie wollten keinen fremden Einfluß bei sich bulden. Als man ihnen anmuthete, die Unterhaltung einer Anzahl von Garnisonen zu übernehmen, entgegneten sie, die geforderte Summe sei ihnen recht; aber nur sur einheimische Truppen bürfe sie verwendet werden. Nach der Abreise des Königs trafen sie Vorkehrungen, daß nicht das von ihnen gezahlte Geld zu anderen, als zu den bestimmten Zwecken angewendet würde; sie wollten es nicht mehr der Verwaltung der königlichen Minister überlassen 2).

Zu der wachsenden Entzweiung wirkten unfehlbar auch persönliche Verhältnisse mit, besonders die des Prinzen von Oranien.

<sup>1)</sup> Hopper, Recueil et Mémorial des troubles des Pays bas du Roy, chap. III, 8, bemerkt bies gleich im Anfange der Unruhen. Montignt, bei Hopper III, chap. 3 § 100, nennt es la vraye ou au moins la principale cause de ces maux et altérations.

<sup>2)</sup> Paolo Tiepolo 1562: dopo la partita del re per rimediar che li danari da loro sborsati non si dispensino più in altro che nelle spese necessarie non hanno voluto consentir che vadino come inanzi solevano in man de ministri del re, ma essi med<sup>mi</sup> li amministrano. Granvella flagt einmal eben barüber.

Als man zuerst überlegte, wem bie Verwaltung ber Riederlande ans zuvertrauen sei, wünschte sie ber Prinz an Christina, Herzogin von Lothringen, Nichte des verstorbenen Kaisers, eine Nachbarin, die an verwandte Landessitten gewöhnt war', übertragen zu sehen. hoffte, ihre Tochter zu seiner Gemahlin zu machen: dann wäre ihm ber größte Einfluß auf die Regierung gewiß gewesen. Aber eben dies mochten Andere fürchten. Granvella und Alba waren für die natürliche Tochter des Kaisers, Margaretha, die über 20 Jahre in Italien gelebt hatte, die man für besser spanisch gefinnt hielt. Diese Partei sette ihre Meinung durch; sie bewirkte, daß Margaretha Statthalterin, daß dem Prinzen selbst jene Bermählung ver= fagt ward, um die er warb 1). Schon dies brachte Granvella und Dranien in ein offenes Migverhältniß. Hierauf führte aber ber Prinz eine protestantische Prinzessin aus demselben Hause Sachsen heim, das des Kaisers Glück zerstört hatte, und man hörte seitdem am Brüffeler Hofe eine Gloce zu lutherischem Gottesbienste läuten 2). Nicht allein baburch stieg nun bas schlechte Berständniß, daß Granvella, als ein Bischof, alle streng katholischen Maßregeln gut hieß, fondern auch daburch, daß die Prinzessin die Enkelin des Landgrafen war, dessen Familie alle Unbill, die ihr Haupt erfahren, den Granvella's zuschrieb und sie dafür von Herzen haßte. Da mußte es freilich boses Blut machen, wenn Granvella fallen ließ, die ausge= zeichnete Stellung des Prinzen in Brabant vertrage sich nicht mit dem königlichen Ansehen 3). Sollte es nun der Pring so hinnehmen, daß alle Gewalt, auf die er als ein eingeborener Fürst Anspruch zu haben glaubte, an den Frembling, seinen Feind, überging? daß er neben bemselben mit einem Titel ohne wirkliche Gewalt abge= funden war? Anders hatte Carl V. geurtheilt, der dem Prinzen ein zärtlicheres Vertrauen bewiesen, als dem Bischofe.

Perez behauptet, er wisse von den flandrischen Unruhen die eigentlichen Ursachen so genau aufzuzeigen, wie man nur die unzweiselhaften Quellen eines Flusses angeben könne 4). Mir ist nicht unwahrscheinlich, daß er diese und ähnliche persönliche Verhältnisse meint.

<sup>1)</sup> Bentivoglio, Relatione delle provincie unite di Fiandra lib. IL. Relationi del cardinale Bentivoglio, Venetia 1667, p. 21.

<sup>2)</sup> Cabrera, Don Felipe segundo, p. 284.

<sup>3)</sup> Vita Viglii ab Aytta Zuichemi, in Hopnit van Papendreckt, Analect. Belg. I n. LXX.

<sup>4)</sup> Perez a un cavallero amigo. Segundas cartas n. 115, p. 143.

Fassen wir dies zusammen, so finden wir zuvörderst, daß bie Absichten des Königs ihn mit seinem Lande in einen offenen Gegensatz brachten. Er wollte es so unterthänig, wie seine übrigen Provinzen: das Land wollte die Freiheit behaupten, deren es jene beraubt fah. Er wollte geiftliche und weltliche Regierung durch Behörden, die ihm allein ergeben wären, durch neue Bischöfe in das Geleis eines vollkommeneren Gehorsams leiten: das Land wollte Männer, die ein einheimisches Interesse hätten, an der Spige der Geschäfte sehen, und fand die alte Kirchenverfassung bequemer. Der König wollte frembe Solbaten in ben Stäbten zurücklassen: das Volk war empört, noch im Frieden ihre Waffen zu erblicken. Sodann zeigt sich, daß die oberften Staatsbeamten, eben diejenigen, von welchen der Gehorsam hätte ausgehen und befördert werden sollen, durch die Lage der Monarchie und des Hofes veranlaßt wurden, statt der Sache des Königs die Sache des Volkes zu er= greifen. Das Glück des Landes war, daß diese die centrale und fürstliche Macht, welche sie darstellen sollten, nur schlecht hand= habten und vielmehr den Vortheil der Provinz im Auge behiel= ten. Gerade sie widersetzten sich dem Könige am meisten. trachten wir, auf welcher Linie sich ihr Widerstand bewegte.

## Unruhen.

Buerst erhoben sie sich gegen das, was allerdings das Gefährlichste war, gegen das Zurücklassen der spanischen Truppen. Ausdrücklich in der Absicht, dies zu hintertreiben, eilte Oranien aus
Frankreich nach Hause; auch gelang es in der That, den König
zu einem Versprechen zu bringen. Wie wollte man ihn aber zur
Aussührung desselben bewegen? Lange nachdem der Termin vorüber war, den er selber bestimmt hatte, nahm er die Klugheit der
Statthalterin noch einmal in Anspruch, die Verzögerung zu beschönigen 1). Man war entschlossen, ihn zu nöthigen. Die Seeländer
broheten, eher die Dämme verfallen, eher das Meer in das Land
zu lassen, als die Spanier darin zu leiden. Die Landschaften weigerten sich, Subsidien zu leisten; sie versagten, das Geld zurückzuzahlen,
das in ihrem Namen ausgenommen war; ja sie wollten den Sold
ihrer eigenen Truppen nicht ausbringen, ehe die Spanier hinweg

<sup>1)</sup> Strada, de bello Belgico III, p. 49, aus dem Briefe des Königs.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

seien 1). Wie nun der Ruin der Finanzen, der offene Widerstand der Städte und ein Aufruhr der einheimischen Truppen zu besorgen war, so gab der König nach; ungern, spät, gezwungen rief er die Truppen ab.

In biesem Augenblicke aber (1561) zeigten sich andere dringende Damals sah man alle Borftellungen, die man beim Rönige, alle Kunstgriffe, die man beim Papste versuchte, um die Ginführung neuer Bisthümer, welche sie beabsichtigten, zu verhindern, ohne Erfolg bleiben. Schon an sich war dies für die Landesfrei-. heit, für die alte Verfaffung gefährlich: — einer der drei Stände, der geistliche, ward in seinen Besitthümern verlett: denn aus diesen wollte man die neuen Bischöfe botiren; alle drei aber wurden bedroht, da sich der neue Clerus, zahlreicher wie er war, und dem Hofe ganz ergeben, in künftigen Landesversammlungen leicht ein entscheidendes Ansehen anmaßen konnte 2). Unerträglich erschien ihnen die disciplinarische Gewalt, welche den neuen Bischöfen übertragen und durch einige ihnen zur Seite stehende geistliche Räthe ausgeübt werden sollte 3). In Gegenwart der Regentin rief einer der angesehensten Herrn des Staatsraths aus, man habe sich der Inquisition zu den Zeiten des Kaisers widersetzt und werde sie sich jetzt nicht auflegen lassen. Und dazu kam noch, daß die neuen niederländischen Rirchen zu einer Hierarchie ausgebildet werden sollten, an deren Spite eben jener verhaßte Fremdling stünde, den man zugleich mit dem Primat der Bisthümer und dem Purpur der Er war schon der eigentliche Inhaber der Cardinäle bekleidete. Gewalt des Staatsrathes; Biglius, sein Freund, ja Anhänger, leitete den geheimen Rath in seinem Sinne; nun ward er das Haupt einer Geiftlichkeit, die in alten Religionsgesetzen eine starke Wasse wider Jeden hatte, der ihr mißfiel; alle Macht der Verwaltung, des Gerichts, ber Kirche kam ihm zu Gute und war in seinen Händen; ber ausgezeichnete Rang eines Cardinals schien ihn über jeden Ungriff erheben zu muffen 4).

- 1) Arcana gubernatricis epistola, bei Strada III, 51.
- 2) Wie man diese Besürchtung aussprach, Hopper, Recueil chap. 3, §. 8. Biglius nennt dieselbe "nubecula in serenitate." Vita n. 77.
- 3) Disp. di Paolo Tiepolo, 6. Mär; 1562. Si disegnava d'aggiunger a ciascun vescovo tre dottori, col consiglio di'quali havesse a provedere tutte quelle cose che appartengono alla religione.
- 4) Tiepolo: Si accrebbe il sospetto che il Re non havesse intentione di soggiogarli a fatto, vedendo esser del tutto escluso il consiglio loro nelle cose di stato et non esser messo in alcuna consideratione di Madama, la quale si adheriva a quello del cardinale Granvella

Je größer das Glück war, das man Granvella bestimmt hatte, besto größer mußte ber Widerstand sein, zu dem es seine Gegner aufrief. Dranien und Egmont, die früher nicht sehr eng zusammen= gehalten, eilten, sich hiewieder zu verbinden; Hoorn schloß sich ihnen Und zuerst versuchten sie, was ihr vereinigtes Ansehen bei dem Könige vermögen würde. Sie erklärten ihm, die Geschäfte könnten nicht nach Wunsch gehen, so lange Granvella die Summe derselben in seinen Händen habe; er sei allzu verhaßt, sein Leben nicht zur Erbauung des Volkes; das Land werde unter ihm ver= Doch diese Remonstranzen, ihre Vorstellungen bei der Statt= halterin waren nur vergebens 1). Sie entschlossen sich, weiter zu Was schon Andere angedeutet, bestätigt Tiepolo ausbrücklich und mit genauerer Kunde. Zunächst Dranien, Egmont, Montignt, Hoorn, Bergen und Megen vereinigten sich, fast auf die Weise beutscher Häupter, in einen engen Bund zu gemeinschaftlicher Ver= theibigung gegen Jedweden, der einen von ihnen angreifen würde, in einen Bund, zu dem sie auch Andere nahmen, den sie feierlich beschworen 2). Da erfüllte sich das Land mit unruhigem Geräusch. Man wollte wissen, Granvella habe behauptet, es sei keine Ruhe in den Provinzen zu hoffen, wenn nicht erst einige Röpfe gefallen: - der König möge kommen, aber mit einem starken Heere und im Voraus entschlossen, dem Volke mit Gewalt den Nacken zu beugen 3). Man erzählte sich, Granvella stehe dem Prinzen ernstlich nach

et voleva anco che fosse con molta severità esseguito, con che si conveniva distruggere la autorità sua.

- 1) Dieser Brief, lettre par diverses fois réformée, et corrigée, wie er endlich ausgesertigt worden, bei Hopper, chap. IV n. 10. Der Auszug bei Ben-tivoglio, Historia della guerra di Fiandra I c. 1, p. 48 ist nur mißlich.
- 2) Tiepolo: Si strinsero insieme il principe d'Oranges, li conti d'Egmont et Horn, il marchese di Berges morto, Monsignor di Montigni et il conte di Mega, conseguiti da molti altri grandi per l'autorità et dipendentie grandissime che havevano quelli signori, et conclusero una lega contra'l cardinal predetto a difesa commune contra chi volessero offendere alcun di loro, la qual confermarono con solennissimo giuramento: nè si curarono che se non li particolari fossero secreti per allhora, ma publicarono questa loro unione et questa unione fatta contra il cardinale. Auch Sopper, chap. VII n. 19, erwähnt die confederation avecq serment tres estroict. Wagenaar sagt, der Inhalt dieses Bundes werde nirgends gemeldet: III, 40.
- 3) Ganz richtig ist diese Boraussetzung nicht gewesen. Granvella hat vielmehr gemäßigte Rathschläge gegeben. In der folgenden Abhandlung habe ich alle diese Berhältnisse noch näher erörtert.

bem Leben. Was gaben die Narrenkappen, die Pfeilbündel auf den Livreen zu reden! Wie viel Satiren las, wie viel Caricaturen sah man! Als nun nicht allein jene Drei den Staatsrath meiden zu müssen erklärten, so lange Granvella darin site; als auch die Stände sich weigerten, ihre Verhandlungen zu beginnen, wenn Granvella den Vortrag habe 1); als dergestalt sich eine förmliche Widerssehlichkeit gegen den obersten Minister organisirt hatte, so bedachte sich auch Margaretha, und gab dem Mißgesühl Raum, gleichsam unter einem Anderen stehen zu müssen; so ließ sich denn zuletzt auch der König gefallen, daß der Cardinal unter anderem Vorwand, — denn Niemand sollte erfahren, daß er darum wisse — sich wegbebegab.

So war den niederländischen Herrn ihre erste und ihre zweite Absicht gelungen. Sie hatten die Truppen, die ihrer Freiheit gestährlich waren, glücklich entfernt; sie waren den Fremdling los, der sie zugleich beherrscht und bedroht, den sie gehaßt und gefürchtet hatten. Was ist das Mittel, wodurch es ihnen gelungen? Man bemerke wohl. Sie bitten darum, sie machen Vorstellungen deshalb: da geschieht es nicht. Wenn sie sich aber zu widersetzen ansangen, wenn der König den Aufruhr fürchten muß, dann geschieht es.

Als sich Granvella entfernt hatte, kamen die Herren in den Staatsrath zurück. Sie nahmen sich der Geschäfte auf das Eifrigste an; sie arbeiteten von früh die Abend; indem sie Margaretha zu unterrichten suchten, gelang es ihnen auch, sie zu gewinnen; mit den Ständen, mit dem Volke im besten Vernehmen, hofften sie, die Landesregierung des spanischen Einflusses völlig zu entledigen und sie nach eigenem Ermessen verwalten zu können?).

Indessen sanden sie sofort neue Schwierigkeiten. Während sie mit Granvella gestritten, waren an nicht wenigen Orten die neuen Bischöfe eingeführt und mit der geistlichen Gewalt, so bedeutend in diesen Zeiten, von der sie selbst leicht bedroht werden konnten, bekleidet worden. Blieb nicht Granvella auch in der Ferne Erzbischof und Primas dieser Kirche? Sodann ward das Gericht von dem geheimen Rathe ferner in dem Sinne verwaltet, den sich derselbe unter Granvella's Einfluß angeeignet. Die Regierung ihres Feindes hatte stärkere Wurzeln geschlagen, als daß sogleich mit der Entsernung des Oberhauptes auch der Einfluß desselben vernichtet gewesen

<sup>1)</sup> Vita Viglii n. 82.

<sup>2)</sup> Sopper, Partie seconde, ch. 1 n. 20.

wäre. Wollten die Herren sich des Sieges bedienen, den sie er= fochten, so mußten sie diese Einwirkungen beseitigen.

Sie suchten dies bald geradezu, bald auf mancherlei Umwegen durchzuseten. Sie bewirkten, daß der Präsident des geheimen Raths nicht mehr unmittelbaren Vortrag bei der Regentin hatte, sondern nur im Staatsrathe vortrug, ein Runstgriff, durch welchen nothzwendig eine ganz neue Theilnahme an den Geschäften des ersten in ihre Hand kam. Man behauptet, daß sie die Einsührung der neuen Bischöse gehindert, wo sie noch nicht geschehen war; daß sie jede Widersetzlichkeit gegen das Forum der Geistlichen und des gezheimen Raths begünstigt; die Aemter nach Gutdünken, ja um Geld besetz; das Ansehen der Regentin mit Willen dem ihren untergezordnet.).

Welcher Mittel sie sich aber auch bedienen mochten, so konnten dieselben sie niemals völlig zum Ziel fördern. Sie enischlossen sich, den König selber anzugehen. Wenn die Religionsedicte gemildert, die Strafbesehle inhibirt wurden, so war ihnen keine geistliche Macht weder surchtbar noch auch hinderlich. Zuerst um diese Milderung beschlossen sie zu bitten: die Zahl der Neugläubigen sei so groß, daß es unmöglich werde, die Strasen zu vollziehen, ohne einen Ausstand zu erregen. Zum Zweiten klagten sie, die Spaltung der Geschäfte in unabhängige Räthe hemme nur den Fortgang derselben. Es werde gut sein, die übrigen Räthe dem Staatsrath förmlich unterzuordnen?). Mit diesen Bitten sandten sie den Grasen Egmont unverweilt zum König. Oft hatte Egmont allein bei demselben Audienz: Philipp erwies ihm besondere Ehrenbezeugungen: in der Antwort, die er ihm mitgab, ließ er ihn Beides hossen?).

Dies ist jedoch eine doppelzüngige Regierung und ihr Wahl= spruch ist: "Aus der Ferne." An dem nämlichen Tage, an welchem die Instruction für Egmont ausgefertigt ward 4), schrieb der

<sup>1)</sup> Von diesen Absichten und Unternehmungen hauptsächlich Biglius selbst, in Vita n. 87. Auch Hopper und Cabrera, Don Felipe segundo lib. VI c. 17, p. 335.

<sup>2)</sup> Vornchmlich Hopper, P. II ch. 3 n. 126. Das Letzte ward bem Egmont als ein besonderes Verbrechen vorgeworfen. Tenor sententiae capitalis in Egmondanum. Bei Schardius Rer. Germ. Tom. IV, p. 83. 85.

<sup>3)</sup> Instructio earum rerum quas tu princeps Gaurae etc. exponere meo nomine debes sorori meae; im Auszug bei Strada, lib. IV. 88.

<sup>4)</sup> Aus bem Briefe bes Königs vom 8. April 1565. Strada ebendaf.

König an Margaretha, ihm bünke nicht gut, die Macht des Staats=
raths zu vermehren. Als sich darauf einige Bischöfe und Theologen
benen man ein Gutachten abforderte, wie man erachten konnte, nicht
eben für eine Milberung der Strasbesehle ausgesprochen hatten, erklärte Philipp ihre Meinung für so wahr, als die Bahrheit selbst;
die Reperei wachse durch Nachsicht; wer wolle eine Strase vermindern, während das Verbrechen wachse 1)? So gewährte er weder
die eine, noch die andere jener Bitten. Der geheime Rath sand
seine Beschlüsse weise und heilig. Man kündigte allenthalben die
Decrete des Tridentiner Conciliums ab: man sandte die neuen Besehle des Königs in alle Provinzen: man forderte die Magistrate
auf, den Inquisitoren Hülfe zu leisten.

In welche Flammen, sagt Hopper, brach hierauf das Feuer aus, das bisher unter der Asche geglimmt! — Die Großen glaubten sich besonders gefährdet. Unter dem Schein der Placate könne sie Granvella an ihren Gütern, ja an ihrem Leben verletzen?). Der Haß gegen ihn ist mit ihren allgemeinen Intentionen auf das Engste verknüpft.

Was thaten sie aber, um sich zu sichern? Wir finden, daß hierauf der Abel zweiten Ranges zu dem berühmten Compromis zusammentrat. Es ist zwar an dem, daß die vornehmsten Häupter nicht mit in dem Bunde waren; aber ihre Brüder, ihre nächsten Freunde, die Anhänger ihrer Häuser gehörten dazu; wer wollte im Ernst leugnen, daß sie selber darum gewußt 3)? Wie nun hiedurch das Land in offenbare Gährung gekommen, wie man den Bürgertrieg schon entstanden zu sehen meinte, wie alle streitenden Elemente sich regten; da schickten sie nochmals an den König um Sewährung jener beiden Bitten. Sollte er nicht, im Anblick so großer Gesahr auch zum dritten Male nachgeben, wie zum ersten und zweiten Male. Sie erklärten: werde er die Jnquisition ausheben, die Pla-

<sup>1)</sup> L'apostille mise en marge de l'Ecrit des Evesques, bei Hopper, n. 64.

<sup>2)</sup> Sopper, Partie III, ch. 1 n. 88.

<sup>3)</sup> Tiepolo: Se bene li più principali cercavano di dissimular, però avenne che quattro nobili, non però di molta consideratione, ma della lega, si scoprirono per capi a popoli, che altro non aspettarono che questo. Er meint unfehlbar Breberode und die Grafen Nassau, Berghe und Eulenburg, von denen Hopper n. 92 sagt: "Tous amis et de la ligue des dicts seigneurs." Mich diinit, es wird auch bei Hopper heißen müssen: et de la ligue d. d. s.

cate mäßigen und ihnen allgemeine Verzeihung sichern, da solle das Land in Ruhe kommen; wo nicht, so werde er sie nicht zu Pferde sehen, um seine Rebellen zu besiegen. Sie hatten sich nicht verzechnet; sie kannten ihren Fürsten wohl; er versprach ihnen jetzt wirklich Aushebung der außerordentlichen Inquisition, Mäßigung der Placate und Verzeihung.

Als er dies that, war dadurch schon nichts mehr zu erreichen. Der ungeduldige verbündete Adel hielt bewaffnete Versammlungen; der Bildersturm durchzog diese Lande von Ende zu Ende; der offene Aufruhr war da. Die Herren hatten, wie Tiepolo sagt, nur eine Furcht vor dem Aufruhr gewollt und nicht diesen selbst. Aber es ging ihnen wie einem Manne, der von einem Flusse einen Canal ableitet, um sein Land zu bewässern; jedoch dem Zuge des Canals solgt der Hauptstrom nach und überschwemmt ihm das ganze Gefilde.

Der Bildersturm spaltete die Verbündeten selbst in zwei Parteien; er gab der Statthalterin und der katholisch gesinnten Partei die Wassen in die Hände; er entriß den bisherigen Häuptern die Zügel dieser Dinge. Da geschah zuerst, daß der König die vollskommene Gewalt in der That erlangte. Er sandte ein spanisch= italienisches Heer, und Niemand war, der ihm zu widerstehen gewagt hätte; er setzte einen Statthalter, den General seines Heeres mit einer beinahe unumschränkten Macht; er ließ einen Rath einrichten, der jede Jnquisition weit übertraf; und damit dies Alles unveränderlich bliebe, ließ er in den Hauptstädten Schlösser erbauen, von denen dieselben beherrscht wurden.

Glücklicher Weise hatte es jedoch hiebei nicht sein Bewenden. Als die Sachen auf dem höchsten Punkte waren, schlugen sie um. Noch einmal machte sich das locale Interesse gegen alle Eingriffe oberherrlicher Gewalt geltend. Die Revolution der Niederlande besteht darin, daß dies den Sieg davon trägt. Thrannei hatte einmal Freiheit zur Folge.

<sup>1)</sup> Alles aus Hopper, besonders n. 113.

#### Fiertes Gapitel.

# Von den Auflagen und den Finanzen.

#### 1. Unter Carl V.

Man erzählt von einem sonderbaren Gespräch Carls V. mit einem tolebanischen Bauer. Im Holze auf der Jagd verirrt, traf er ihn, kam mit ihm in Zwiesprache, und wie der Bauer fallen ließ, er habe schon fünf Könige erlebt, fragte Carl, immer unerkannt, wer denn von diesen der beste und welcher der schlechteste gewesen. Da mußte er freilich hören, was er nicht wünschen mochte. "Der beste", versetzte der Bauer, "das war Don Fernando, der mit Recht der Katholische hieß; der schlimmste aber — nun ich denke, der ist "Warum?" fiel Carl ein. schlimm genug, den wir jego haben." Der Bauer tadelte, daß der König Weib und Kind verlasse, daß er bald nach Deutschland, bald nach Italien, bald nach Flandern gehe; daß er Alles, was er von seinen Renten bekomme, die Schätze, die er aus Indien empfange, mit denen er Welten erobern könnte, mit sich fortnehme, daß er, sogar auch hiemit noch nicht zufrieden, den armen Landmann mit Steuern zu Grunde richte 1).

Die Gesinnung dieses Bauern war in der That die Gesinnung der meisten Castilianer, ja der meisten Unterthanen Carls überhaupt. Sie tadelten gerade das an ihm, wozu ihn die Lage der Monarchie, seine Stellung in der Welt am meisten nöthigte. Jedes von seinen Reichen wollte nur für sich und nicht für das Ganze sorgen; das Gefühl des Ganzen, durch dessen Vereinigung erst die Kriege, die Kosten verursacht wurden, war allein in ihm. Von Ansang an befand sich daher Carl in Geldbedrängnissen, welche auf sein

<sup>1)</sup> Sanboval, Historia del Emperador Carlos V, lib. XXIV p. 369.

öffentliches Leben und auf den Zustand seiner Staaten den größe ten Einfluß gehabt haben: um beider willen ist es nothwendig, die finanzielle Lage dieses Fürsten ins Auge zu fassen.

Seine Staaten hatten alle das gemein, daß in ihnen die königlichen Besithümer bereits sehr herabgekommen waren. Von den großen Vergabungen früherer castilischer Könige hatte Jsabella bei weitem nicht so viel zurückerworben, als sie gewünscht hatte, und auch dies war durch Philipp I. und Ferdinand den Katholischen, die aufs neue in den Fall kamen, um die Gunst der Großen buhlen zu müssen, wieder verringert worden. Auch in Neapel mußte Ferbinand der Katholische die französisch zessinnte Partei, die ausgewanderten Angioinen, aus den königlichen Gütern befriedigen. In Mailand rechnete man 19 Veräußerungen des letzten Visconti, 60 des ersten Sforza, 74 Ludwigs des Mohren, alle von herzoglichen Besithümern: wie viel konnte bleiben 1)? Von den Niederlanden behauptet man, daß die alten Güter der Herzöge und Grasen sich zu Carls Zeit größtentheils veräußert gefunden.

Freilich hatte auch der Fürst noch ganz andere Einkünfte, als von unmittelbarem Besithum. Es waren Auflagen auf inneren und äußeren Verkehr, es waren Zölle vorhanden, und man hatte Regalien geltend gemacht.

In Castilien bestand jenes Abgabenspstem, das sich daselbst bis in neuere Zeiten erhalten hat, wenigstens in seinen Grundzügen. Zuerst war das Land ringsum von Zolllinien eingeschlossen. capa, Afturien, Galicien waren nicht in denselben begriffen 2). Was in Biscapa und Guipuscoa, was in den vier Bergstädten am Meere, Laredo, Santander, Castro Urdiales, San Vincente, gelandet ward und von da den Weg nach Castilien nahm, mußte in Vittoria, Ordusta und Valmoseda den Zehnten des Meeres zahlen. Was aus Aslurien kam, zahlte ihn in Oviedo, was aus Galicien, in Sanabria und Villafranca. Von hier aus erstreckten sich im Westen und Osten, dort an den portugiesischen, hier an den Gränzen von Aragon, Navarra und Valencia entlang', die so= genannten trocenen Häfen, welche jene Reiche eben so gut von Caftilien schieden, nachdem sie mit demselben vereinigt worden, als Nur im Süden ging Castilien in Hinsicht auf den Zoll bis an die See; hier hatte man keine neuen Absonderungen gemacht,

<sup>1)</sup> Berri, Storia di Milano II 121.

<sup>2)</sup> Galicien wenigstens nicht seit 1558. Cortes v. 1558, Pet. 47.

sondern die Almozarifazgen der Mauren in den Häfen beibehalten. In Sevilla befand sich neben dem allgemeinen Zollamte (Almozarifazgo mahor) noch ein besonderes für den amerikanischen Verziehr 1).

Nicht minder als der auswärtige Handel war der innere der Regierung zinspflichtig. Hier bestand die Alcavala. Die Steuer, welche jeden Verkäufer verpflichtete, von zehn Maravedis des Kauf= preises dem Könige einen zu zahlen und sich auf den Tausch erftrecte, von welcher nach dem Gesetz keine Stadt noch Villa, kein königlicher oder geiftlicher oder herrschaftlicher Ort, kein Ritter noch Shildknapp, kein Richter noch Beamter frei war 2), und von ber in der That nur wenig Exemtionen Statt fanden, lieferte unter allen Abgaben den bedeutendsten Ertrag, zumal seitdem die Tercias, ein der Regierung zugestandener Antheil an dem Zehnten der Geift= lichkeit, dazu geschlagen worden. Ihres hemmenden, ja zerstörenden Einflusses erwehrte man sich einigermaßen baburch, bag Merin= baben, Städte und Billas sich mit der Regierung über einen bestimmten Anschlag, genannt Encabezamiento, vereinigt hatten und diesen unter sich aufbrachten 3). Auch das neue Encabezamiento, bas unter ber Verwaltung bes Timenes zu Stande gekommen, belief sich statt auf den Zehnten, noch nicht auf den Zwanzigsten 4). Es ward von Zeit zu Zeit prorogirt. Waren die bestimmten Jahre um, so ging die erste Bitte der Cortes, die sie am dringendsten vorlegten, auf eine neue Prorogation 5). Doch war die Alcavala nicht die einzige Belastung der inneren Betriebsamkeit. Von der granadinischen Seide wurden zu Granada, Malaga und Almeria

<sup>1)</sup> Gebruckte Berzeichnisse ber spanischen Auslagen bieser Zeit in Laet, Hispania, Lugd. Bat. 1629, p. 387. Rehsues Spanien, Bb. IV, p. 1246, und Les estats, empires et royaumes du monde, 1616, p. 322. Zwei alphabetisch geordnete Verzeichnisse der alten und neuen Steuern enthält Liorente: Provincias vascongadas, Bb. II.

<sup>2)</sup> Drei Gesetze über die Alcavala in der Recopilacion von 1545, Bb. II, p. 617 n. 623; alle drei von Ferdinand und Jabella, Jahr 1491.

<sup>3)</sup> Erwogen in Ulloa Restablecimiento de las fabricas y commercio Español, p. 20.

<sup>4)</sup> Origen, progresos y estado de las rentas de la corona de España oor Don Francisco Gallardo Fernandez, Madrid 1805. Tom. I lib. II. artic. II, p. 164.

<sup>5)</sup> Cortes von 1558, Petic. V: De dar el dicho encabezamiento perpetuamente en el precio en que estava, a lo menos prorogacion por otros veynte años.

eigenthümliche Abgaben eingezogen. Wenn die Heerben nach Estremadura wanderten, saßen die Pächter des königlichen Servicio p Montazgo in den Pässen des Landes, zählten Trupp bei Trupp, und forderten von jedem Hundert oder Tausend, was ihnen an Geld oder Vieh zukam 1).

Wir berührten schon, daß auch die Confiscationen der Inquisition unter den Gefällen des Königs erscheinen. Charakteristisch für Spanien sind die geistlichen Auflagen überhaupt.

Der Papst bewilligte dem König den Ertrag von Indulgenzen, welche alle drei Jahre unter dem Namen Cruzada verkündigt wurben. Ganz ein Ablaß, wie er seit den Zeiten der Kreuzzüge für den Kampf mit den Ungläubigen ertheilt wurde; noch ward er unter derselben Boraussetzung ertheilt. Für jedes der drei Jahre waren besondere Ablaßzettel, mit besonderen Bestimmungen und Bergünstigungen, gedruckt. Unter Trompetenschall mit geistlicher Prozesssion ward die Cruzada in den Pfarrkirchen angekündigt; die Prezeiger empfahlen sie, und Jedermann erkauste sie für die festgesetzte Summe, schon darum, um nicht dei seinen Nachbarn als ein schlecheter Christ zu gelten, was nicht allein unangenehm, sondern gesfährlich war.

Die Summe dieser Einkünfte finde ich zu Carls V. Zeiten auf 920,000 Ducaten berechnet 2); doch mögen sie, nach wenig späteren Angaben zu urtheilen, wohl auf eine Million gestiegen sein.

Mit alle dem, was in Sicilien, wo die Aussuhr des Getreides, in Mailand, wo das Salzmonopol die beste Hülfsquelle bildete, in Neapel und den Niederlanden in die königlichen Kassen floß, mag das regelmäßige Einkommen Carls V. sich auf 4 Millionen belaufen haben.

Der eigentliche Anspruch seiner Unterthanen ging dahin, er solle damit auskommen. Die Städte von Castilien versicherten im Jahre 1520<sup>3</sup>), von jenen regelmäßigen Einnahmen komme eine so große Menge und Summe Maravedis zusammen, daß damit, selbst ohne neue Beisteuer, ohne, wie sie sagen, eine Belastung des könig= lichen Gewissens, die Reiche der Krone trefflich erhalten und ver= mehrt werden könnten.

- 1) Nueva Recopilacion lib. IX tit. 27 ley VI.
- 2) Marino Cavallo: De datii et altre entrate ordinarie di Spagna 800,000: dalli gran mastri, che tutti sono nella persona dell'imperatore, 120,000 ducati.
  - 3) Capitulos del reyno, Tordesillas, 20. Oct. 1520, bei Sanboval I 316.

Sie meinen unfehlbar: alsbann wenn der Fürst sich nach seinem Einkommen einrichte. Sie beklagen sich über die Einführung des burgundischen Hofhaltes; sie berechnen, daß Carl, obwohl unverheirathet, für seinen Hof zwölf Mal mehr brauche, als seine Groß= eltern mit dem Prinzen und so vielen erwachsenen Töchtern aufgewendet, diese 12,000, er 150,000 Maravedis den Tag 1): sie for= dern Ersparnisse. Da aber an die Ausführung dieses Rathes nicht gedacht wurde, sondern die regelmäßigen Ausgaben Jahr für Jahr anwuchsen, so zeigen sich ordentliche und außerordentliche Beisteuern der Provinzen unentbehrlich. Auch ist keine, in der wir dieselbe Castilien gewährte alle drei Jahre ein Servicio von nicht fänden. 300 Cuentos (hundert Cuentos für jedes Jahr machen 267,300 Duc.), ungefähr so viel, als der Ausfall an der Einnahme betrug, und fügte später noch 50 Cuentos hinzu. Sicilien gewährte ein Donativ von 75,000 Scubi 2). Neapel, obwohl schon an sich mit einer directen Auflage belastet, ward doch keineswegs des Donativs überhoben: wenn man berechnet, daß es in den siebzehn Jahren von 1535 bis 1552 5,185,000 Ducaten gezahlt 3), so ist dieses Donativ jährlich auf etwas mehr als 300,000 Duc. gestiegen. Etwa eben so viel brachte auch Mailand auf. Die Städte zahlten alle Monat 25,000 Ducaten. Sie nannten ihr Geschenk bas Mensuale. Es ist das Nämliche, was man in den Niederlanden das Schild= zahlen hieß; hier trug diese Steuer 500,000 Duc. ein. bringende Bedürfniß brachte auch die aragonischen Königreiche zu einer Beihülfe; sie verstanden sich zu jährlich 200,000 Duc., obwohl sie die Mittel wußten, dennoch so viel wie nichts zu zahlen.

Diese Besteuerung ist für die Versassung in einer doppelten Hinsicht bedeutend. Erstlich erhält sie die Ständeversammlungen in Castilien, Sicilien, den Niederlanden; sie erhält selbst in Neapel eine denselben wenn gleich nur von fern ähnliche Einrichtung; und dies gewähren oder versagen Können bewirkt, daß auch die mai-ländischen Städte ihrer alten Selbständigkeit nicht vergessen. Zweitens schließt sich der Abel meistens von der Abgabe aus. In der Regel wird dieselbe auf die Gemeinen vertheilt, und diese müssen die bewilligte Summe aus ihrem Einkommen, aus ihren Gütern ober

<sup>1)</sup> Borstellungen der Cortes bei Marina, Teoria II 426.

<sup>2)</sup> Ragazoni: Angaria antica et ordinaria, di 75,000 scudi, instituita per la spesa della persona del re, et si chiama donativo ordinario.

<sup>3)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè I 156.

aus Beiträgen der Einzelnen aufbringen. Nur indem etwa auch die Vasallen der Großen angestrengt werden 1), haben auch sie ein Wort bei der Bewilligung zu sagen.

Die Lanbschaften erscheinen hiebei eine jede in ihrem eigenen Charafter. Die drei aragonischen Reiche halten sich ganz abgesons dert und beinahe ohne Theilnahme. Sicilien widerstrebt; doch geswährt es, so viel unumgänglich nothwendig. Mehr allerdings gibt Mailand; doch weiß es übertriebenen Forderungen zu widerstehen. Nur in Castilien vermag der König, in Neapel der Vicekönig vielleicht mehr, als dem Lande gut ist; hier gewöhnt man sich allmählich, mehr das Bedürfniß des Fürsten als die Kräfte der Landschaften zu berücksichtigen. Die Niederlande haben unter Carl V. die würdigste Stellung. Sie zahlen alle Mal die größten Summen, doch zahlen sie dieselben freiwillig. Sie sind so reich, daß sie das von doch nicht herabgebracht, sie genießen eine so wohl gegründete Freiheit, daß sie darum doch nicht unterzocht werden.

Trot so vielfältiger Hülfsquellen jedoch, der Reste der alten Besitzthümer, der Auflagen auf den Verkehr, der beiden Beisteuern, endlich der geistlichen Zuschüsse; trot der Mühe, die man hatte, um sie zusammenzubringen — wie viel Versammlungen mußte man halten, um etwa brittehalb Millionen Ducaten jener Hülfsgelder zu erlangen! — war Carl weit entfernt, mit bem Betrag berselben In außerordentlichen Fällen mußte er immer zu außerorbentlichen Mitteln greifen. Wollte er im Jahre 1526 ben Angriffen Franz I., der den Madrider Vertrag gebrochen, ernstlicher widerstehen, so bedurfte er dazu der reichen Mitgift seiner portu= giesischen Gemahlin. Dennoch, wie wenig reichte sie aus! Sein Heer war im Jahre 1527 unbesoldet, und brach auf, um die Bezahlung, die ihm der Kaiser nicht zu geben im Stande war, bei bessen Feinde, dem Papst, zu holen. Im Jahre 1529 konnte Carl seine Reise nach Italien nur unternehmen, indem er die castilianischen Ansprüche auf die Molukken den Portugiesen um eine bedeutende Summe überließ?). Indeß er hatte nicht immer eine Mitgift zu genießen; er hatte nicht immer zweifelhafte Rechte an entfernte Weltgegenden zu veräußern. Die Reisen dagegen, die Kriege und ihre unberechenbaren Aufwendungen hielten immer an. Im Anblick

<sup>1)</sup> Rebe bes Conbestable Belasco von 1538 bei Sandoval für Castilien, Avvertimenti Castro's für Sicilien, Leoni für Mailand beweisen bies.

<sup>2)</sup> Sandoval. Gomara. Soriano.

dieser Verlegenheiten erinnert man sich gleich als einer erwünschten Aushülfe ber indischen Reichthümer, ber Schätze ber Incas, jener weitläufigsten, tiefsten, reichsten Schachte ber Welt zu Potosi und Guanaguato, die damals im Besitz ber Spanier und ihres Fürsten Lange hat man nicht genug zu sagen gewußt, wie große Einkünfte schon Carl V. von da zugeströmt seien. Es gibt Autoren des siebzehnten Jahrhunderts, welche die Summe des zwischen 1519 und 1617 zur Einfuhr nach Spanien registrirten Gelbes auf 1536, Andere, welche den Betrag von Allem, was in den ersten 103 Jahren nach der Entdeckung herübergekommen, auf 2000 Millionen Besos berechnen 1): so daß der dem König gehörige Quinto, bei allem Unterschleife, gewiß im Durchschnitt 3 Millionen bes Jahres ausgemacht haben würde; und Spätere haben diese Berechnung noch fehr mäßig gefunden. Wie glücklich wäre dies für Carl gewesen! Es ist aber, wie zuerst ein Deutscher, der erste wissenschaftliche Renner von Sübamerika 2), nachgewiesen hat, um Vieles übertrieben. Unsere Relationen wissen nur von einem sehr mäßigen Einkommen bes Kaisers aus Amerika.

Im Jahr 1525 berechnet es Gaspar Contarini auf nicht mehr als 100,000 Scudi. Die Angaben eines wißbegierigen Reisenden welcher kurz nachher in Sevilla über die Dinge der neuen Welt Erkundigung einzog<sup>3</sup>), enthalten dieselbe Summe. Noch im Jahr 1533 bemerkt Nicolo Tiepolo, das amerikanische Einkommen hat in Einem Jahr 150,000, in einem anderen aber nur 50,000 Duc. betragen. Als bald darauf die erste peruvianische Beute, unermeßlich, wie man sagte, alle Erwartung übersteigend, nach Spanien kam, betrug der königliche Quinto, nach genauen Berichten, nicht mehr als 155,300 Pesos Gold, 5400 Mark Silber, und demnach (denn der Peso hat 13½ Realen, der Scudo 12, der Ducaten 11, die Mark Silber 67 Realen) noch kaum dritthalbhunderttausend Ducaten.

1) Ustariz, Teorica y practica de comercio, c. III.

2) Sumbolbt, Essai politique sur le royaume de Nouvelle Espagne IV.

<sup>3)</sup> Lettere di Navagero a. M. G. Rannusio. Opera Navagerii 315: "Ci è qui in Seviglia la casa della contrattazione delle Indie, dove convengono venire tutte le cose che vengono da quelle parti: nel tempo che arrivano le navi si porta a detta casa molto oro (bis 1525 tam beinahe nichts als Golb aus Amerita: Sumbolbt IV, 260) del quale si battono molti doppioni ogn'anno, ed il quinto è del re, che suol essere quasi sempre intorno a cento mila ducati."

Seitdem sind in Peru ansehnliche Summen in die Hände ber königlichen Beamten gelangt. Nach einer Durchschnittsrechnung aus ben ersten funfzehn Jahren mögen sie jährlich 400,000 Duc. betragen haben. Allein wie vieles hievon ward von den Vicekönigen verbraucht, wie viel verschlangen die inneren Kriege! Im Jahr 1548 gibt Mocenigo die Einfünfte, die zu Zeiten höher gestiegen waren, auf etwa viertehalbhunderttausend Duc. an. Fünf Jahre nach der Entdeckung der Bergwerke von Potosi, in dem Jahre 1550, berechnete man die gesammten amerikanischen Ginkünfte noch auf nicht mehr als 400,000 Ducaten. Acht Jahre hierauf waren sie vielleicht gewachsen, jedoch nicht viel. Soriano, der seine Relation im Jahre 1558 verfaßte, erinnert, daß man zwar von Millionen Pesos rede, in der That aber bekomme der König nicht mehr als zwischen 400,000 und 500,000 Scudi. Noch im Jahre 1561 berechnet Andrea Badvero die amerikanischen Einkünfte auf ungefähr eine halbe Million.

Der Betrag der aus Amerika nach Europa übergeführten edlen Metalle war nach den Zeugnissen der Gleichzeitigen, so sehr sie auch über dieselben erstaunten, doch nur mäßig. Im Jahre 1552 schrieb Gamara: "In 60 Jahren haben die Spanier dies Land entdeckt, erobert, durchwandert; das Gold und Silber, das sie dabei gewonnen, ist nicht zu berechnen; es übersteigt 60 Millionen."

Wohl sah Philipp II. späterhin ganz andere Summen aus Indien anlangen. Carl V. indeß hat sich mit jenen begnügen müssen. Er war mit seiner Staatsverwaltung bei weitem mehr auf die Niederlande angewiesen. Wenn diese ihm manches Jahr 5 Millionen Gulden, d. i. dritthalb Millionen Duc. steuerten, wie sehr traten dagegen die 400,000 aus Amerika zurück! Dort, sagt Soriano, in den Niederlanden sind jene Schäße, Bergwerke, Inseien, die dem Kaiser seine Kriege möglich gemacht, die ihm Staat, Würde, Ansehen aufrecht erhalten haben. Aber wie gesagt, alle regelmäßigen und außerordentlichen Steuern, die ihm gezahlt wurden, genügten seinem in dem fortdauernden Kriege gesteigerten Bestürfniß nicht. Er mußte immer auß neue zu Anleihen greifen.

Anleihen zu machen, hatte aber in jenen Zeiten eine doppelte Schwierigkeit: eine in der Verpfändung, welche noch in der Regel gefordert ward, die andere in den wucherischen und übermäßigen Zinsen, welche der Gläubiger nahm. Da nun Carl nicht eben viele Güter mehr zu verpfänden hatte, so mußte er geradezu den Ertrag der Abgaben des Landes — und dies sind die Juros, deren so=

fort gedacht wird, — seine unmittelbaren Einkünfte den Gläubigern überlassen. Das Recht, die Abgaben zu erheben, ward wie ein Gut betrachtet, dessen Berwaltung man dis zur Bezahlung der dargeliehenen Summe veräußerte. Dies konnte um so leichter Statt haben, da der Ertrag der Auflage durch die Encadezamientos der Gemeinden sest bestimmt war. Schlug der Raiser diesen Weg ein, so kam er in der Regel mit  $7^2/_7$  Procent weg 1). Oft aber mußte er zu Anleihen ohne Verpfändung greisen. Dann zeigte sich, obgleich er seine Verpflichtungen zu halten pflegte, der öffentliche Credit so unsicher, der Mangel an Geld so groß, das Bedürfniß so dringend, daß er nicht allein 10-20, sondern 20-30 Procent Zinsen gezahlt hat 2):

Diese Anleihen nun hatten eine sehr brückende Wirkung. Die ersten verzehrten sofort die Einnahmen, welche zu den laufenden Bedürfnissen unentbehrlich waren, und nahmen so den Grund weg, auf dem die ganze Staatswirthschaft errichtet war. Die zweiten nöthigten in Kurzem zu neuen außerordentlichen Anstrengungen. Jene zehrten die Abgaben auf, ehe sie noch eingelausen; diese nahmen das Einkommen der künftigen Jahre in Anspruch. Wenn man mit diesem Spstem nicht mit größter Mäßigung verfuhr, so war deutlich, daß es den ganzen Staat zu Grunde richten mußte.

Carl fühlte dies wohl. Wie oft erhebt er hierüber laute Klagen! "Um den Krieg von seinen Reichen entfernt zu halten, um den Türken zu widerstehen, um das Bedürfniß der Christenheit wahrzunehmen, habe er Ausgaben machen müssen, zu denen weder die königlichen Renten, noch die Servicios, die nur geringfügig, noch was der Papst aus geistlichen Einkünften gewährt, hinzureichen vermocht, sondern er habe von seinen Renten, von seinem Patrimonium große Summen verkaufen müssen, so daß durch diese sein königliches Haus und sein Hoshalt bei weitem nicht erhalten werden könne; er habe überdies so viel auf Zinsen ausgenommen, daß es

<sup>1)</sup> Dies ist der Zinsfuß, den die Cortes billigen: 1552, Peticion CXI.

<sup>2)</sup> Cavallo: E gran cosa, nelle guerre passate hanno pigliato da X fino a XX et XXX per cento l'anno, nè mai ha voluto l'imperatore mancare alli mercanti della parola sua, di modo che se bene ha sentito qualche incommodo, ha però conservato talmente il credito che per guerra grande che potesse havere li mercanti non mancheriano mai a lui.

unmöglich sei, mit dem Rest der königlichen Einkünfte auch nur diese zu decken, geschweige die Capitalien zurückzuzahlen 1)."

Wenn er nun seine Anleihen hauptsächlich um der Ariege willen machte, welche er führen mußte, so hatten diese den denkwürdigen Erfolg, daß sie, mochten sie nun glücklich gehen oder nicht, eine Verminderung der königlichen Einkünste, einen Verlust an den disherigen Renten nothwendig hervordrachten. Kein Krieg Carls hatte einen so überraschenden, so vollständig günstigen Ausgang als der schmalkaldische. Dennoch überlegten die Feinde des Hauses Oesterreich, um wie viel er die Umstände desselben versschlechtert habe <sup>2</sup>).

Man darf hier wohl die morgenländische und die abendläns dische Kriegführung dieser Zeit vergleichen. Um ein Heer zu haben, übergab Soliman seine Güter und Einkünste Anderen, übergab auch Carl sie Anderen. Jener übergab sie Soldaten, die nun forts an ihr Leben lang unter ihm stritten und tapfere Lehensleute waren. Dieser übergab sie Raufleuten, welche ihm Geld dafür zahlten; jedoch nur einmal, so daß er zwar Truppen werben konnte, aber nur auf eine sehr beschränkte Zeit. Die Verpflichtung der Einen ist persönlich, immerwährend, unbedingt; die der Anderen muß in jedem Moment durch Bezahlung vermittelt, von Monat zu Monat erneuert werden, und gewährt dem Herrn nie eine volle Sicherheit.

Die Folgen bes ergriffenen Spstems lagen Jebermann vor Augen. Cavallo berechnet, daß im Jahre 1550 von den 920,000 Ducaten regelmäßiger Einkünfte in Castilien 800,000, von 800,000 neapolitanische sicilianischen 700,000, die mailändischen 400,000 ganz, und von den flandrischen ein großer Theil verpfändet gewesen. Wenn man im Jahre 1567 die Summe, für welche so viele Besitzthümer Philipps II. verpfändet waren, auf 35 Millionen Ducaten berechnet, so fällt davon bei weitem der größte Theil auf Carl's Rechnung's). Erinnert man sich aber derjenigen Anleihen, welche nicht auf Verpfändungen fundirt waren, so ist deutlich, daß das regelmäßige Einkommen kaum hinreichte, die Zinsen der Staats.

- 1) Proposicion de las cortes generales de Toledo de 1538 bei Sanboval II, 355. Carta von 1542 bei Marina.
  - 2) Relatione della casa d'Austria.
- 3) Tiepolo von Philipp II: E solecito quanto ogn'altro al accrescimento del denaro: et certo ha grandissima ragione di farlo, essendo impegnate le entrade sue per 35 millioni d'oro.
  - b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

schuld zu beden 1). Dann mußten auch die außerordentlichen Servicios, die für außerordentliche Fälle bestimmt waren, zu den lausfenden Ausgaben verwendet werden: dann erforderten die Kriege, es erforderte jede Unternehmung stets neue Anleihen. Wie schnell es mit der Auszehrung des öffentlichen Gutes ging, beweist eine Rechnung, die König Philipp II. den niederländischen Ständen vorlegen ließ. Ihr zufolge belief sich der Rest der regelmäßigen Einstünste Carls aus den Niederlanden im Jahre 1551 auf 327,960 Gulden; doch war auch dieser im Jahre 1557 dergestalt veräußert, daß sich ein Weniger von 18,000 Gulden fand.

Wenn demnach Ruy Gomez de Silva gesagt haben soll, der Grund, weshalb der Kaiser sein Reich niederlege, sei sehr einfach; er wisse es nicht länger zu verwalten, so ist dies zwar eine Uebertreibung, jedoch liegt derselben eine gewisse Wahrheit zu Grunde. Carls Mittel waren erschöpft. Es ist leicht möglich, daß diese Ersschöpfung zu seinem Entschlusse beigetragen hat.

### 2. Unter Philipp II.

Nicht leicht wird ein Fürst seinen Thron unter mißlicheren Verhältnissen bestiegen haben, als Philipp. Indem sich zu seinen übrigen Feinden ein neuer gesellt, den er am meisten wünscht nicht zu haben, ein Papst, welcher sich geboren glaubt, die spanische Macht zu vernichten; indem ihm zugleich an den niederländischen, mai-ländischen und neapolitanischen Gränzen gefährliche Kriege droben,— sindet er alle Hülfsmittel erschöpst, die Quellen der regelmäßigen Einfünste aufgezehrt, die Lande mit Schulden beladen, die Zinsen drückend, den Credit schwach 2).

Wenn jemals, so sind bei einem Regierungsantritte durchgreisfende Maßregeln zu entschuldigen. Um sich aus so peinlichen Geldsbedrängnissen zu retten, kann man ohne Zweifel nur zu einem von diesen drei Mitteln greifen. Entweder man sucht seine eigene

2) Ruy Gomez sagte zu Soriano: ber König sei "senza prattica, senza soldati, senza danari."

<sup>1)</sup> Cavallo: Di sette millioni di ducati (so hoch rechnet Cavallo die Einfünste im Ganzen; die einzelnen Angaben machen nur 6½ Mill. Ducaten; auch rechnet Soriano im Jahre 1558 nur "6 millioni e più" regelmäßige Ausgabe und Einnahme) l'imperatore non avanza, quando siano pagate tutte le obligationi d'assignamento, 500 o 600 mila ducati l'anno.

Zahlungsfähigkeit auf eine entscheidende Weise zu vermehren, wie dies denn mancher Staat durch den Verkauf der öffentlichen Güter gethan; oder man bemüht sich, die Ansprüche der Gläubiger zu beseitigen, was nur durch einen offenen Bankerutt, durch eine erklärte Zahlungsunfähigkeit möglich ist; oder man muß das Zahlungsmittel, die Bedeutung des Geldes auf irgend eine Weise verändern.

· Wir bemerken, daß die Räthe des Königs Philipp von diesen Mitteln eins nach dem andern in Vorschlag brachten.

Zuerst den Berkaus von Repartimientos in Amerika. Um die Indianer vor den grausamen Bedrückungen der eingewanderten Spanier zu sichern, zugleich um die letzteren in einer fteten Ab= hängigkeit von der Krone zu halten, hatte man ihnen ihre unermeglichen Lehen meist nur auf Lebenszeit zugestanden; königliche Commissarien sorgten, daß sie nur einen bestimmten Tribut, nur bestimmte Arbeiten von den Eingeborenen fordern durften. ein Vortheil für diese Spanier, wenn man ihre Lehen für Eigen= thum erklärte! Ein großer Theil bes amerikanischen Goldes war in ihren Händen: schon Carl hatten fie 8 Millionen Ducaten an= getragen; fie erboten sich, ein solches Zugeständniß mit überaus an= sehnlichen Zahlungen zu erwiedern. Indessen Menschlichkeit und Rlugheit sprachen gleich stark bagegen; jene, benn was wollte aus den Indianern werden, wenn man sie als Leibeigene ansehen durfte? Aber auch diese: denn Selbständigkeit und Entfernung hätten all= zusehr zum Abfall gereizt. Der alte Kaiser wandte allen Einfluß an, der ihm nach seiner Abdankung geblieben, um einen solchen Entschluß zu hintertreiben 1). Das vereinigte Interesse der Krone und der Indianer verhinderte, daß man ihn ergriff.

Hierauf hatten einige Räthe den Muth, ihrem Herrn geradezu einen Bankerutt vorznschlagen. Sie stellten ihm zweierlei vor: erst= lich, er sei nicht verpflichtet, seines Baters Schulden anzuerkennen; zweitens, die Gläubiger seien durch die übermäßigen Zinsen sattsam bezahlt. Sie wollten, Philipp sollte weder die Capitalien zurück= geben, noch fernere Zinsen erlegen. Bei reiflicher Ueberlegung aber

<sup>1)</sup> Soriano: Benche molti delli principali per il bisogno grande che si havea de danari per la guerra, lodassero questo partito, S. M. Cesarea non ha mai voluto accettarlo, per non far torto all'Indiani di sottometterli a tanti tiranni et per non mettersi in pericolo d'una rebellione universale. Questa è una delle cose (forse sola) che sia stata regolata secondo il parere d'imperatore dappoi che questo re è al governo.

widerrieth die Vorsicht auch dies. Was sollte aus dem öffentlichen Credit werden? Waren die Schulden etwa persönlich? Waren sie nicht Schulden des Staats? Und wie wollte man in der Verswirrung, die ein solcher Beschluß hervorbringen mußte, die Bedürf= nisse des Augenblicks decken? Auch dies unterlieb 1).

Man erzählt, auch noch ein drittes Mittel sei versucht worden, der Besitzer der Bergwerke von Potosi habe daran gedacht, falsches Silber zu machen; ein Deutscher, des Namens Sternberg, sei zu Mecheln erschienen, der ein scheinbares Silber zu Stande gedracht habe, das auf dem Prodirstein und unter dem Hammer, doch nicht im Feuer aushalte. Es sei im ganzen Ernst die Rede davon gewesen, die Truppen mit solchem Silber zu bezahlen; und nur indem die Stände es ersahren und sich dagegen gesetzt, "denn leicht möchte man über dem schlechten Gelde das gute und ächte verlieren", habe man es aufgegeben, jedoch nicht ohne den Ersinder reichlich zu belohnen.

Von diesen Maßregeln, die entweder so gefährlich oder so abenteuerlich waren, kam man zurück. Indem Philipp sich entschloß, eben wie sein Vater, die Last, mit der er sich beladen fand, ferner zu tragen, dachte er nur darauf, das Bedürfniß des Augenblickes zu decken, die zunächst nothwendige Vertheidigung ins Werk zu stellen. Nach Castilien schickte er Don Ruy Gomez de Silva mit voller Gewalt, nicht allein zu verpfänden, sondern auch zu verkaufen, was sich verkaufen lasse; mit dem Auftrag, durch

1) Cabrera, Don Felipe II, p. 41.

<sup>2)</sup> Soriano: Oltre queste vie n'è un'altra straordinaria, la quale, perche è poco honorevole, è tenuta secreta. Questa è un'industria che è principiata gia 2 anni et più con titolo della zecca, ben conosciuta d'alcuni in questa citta, ma non fu continuata, essendo occorsi certi dispareri fra lui et il confessore, per la cui mano passava tutta questa pratica. Si trovò poi un Tedesco a Malines, che la mise in opera et con un oncia di certo suo polvere et 16 d'argento vivo fa 16 oncie d'argento, che sta al tocco et al martello, ma non al foco. Et fu qualche opinione di valersi di quella sorte d'argento in pagar l'esercito, ma li stati non hanno voluto acconsentir. Der Nachfolger Soriano's, Mula, versichert, ein Secretair von Ruy Gomez habe die Sache vermittelt. Der König habe persönlich davon Notiz genommen. M. S. ha veduta la prova del polvere con argento vivo e fattone buon argento. Wenn ein neuerer Schriftsteller ben Urheber Malen nennt, so ist bas ein wahrscheinlich aus bem Namen bes Ortes entsprungenes Migverständnig.

jedes Mittel, welches es auch sein möge, Geld zusammenzubringen 1). Die Prinzessen Juana mußte sich bequemen, die zehn Cuentos Sinstünfte, welche ihr als eine jährliche Rente auf die Alcavala angewiesen waren, zu verlaufen; man nöthigte wohlhabende Privatsleute, auf Treu und Glauben zu leihen; man bat den König von Portugal um indische Waaren, die man dann in Flandern zu Gelde machen wollte; man nahm endlich 300,000 Ducaten auf der Messe zu Villalon zu wucherischen Zinsen auf. Auch die übsrigen Länder wurden herbeigezogen; das Meiste, wie bemerkt, leisteten noch immer die Riederlande. Durch diese Anstrengungen aller Kräfte geschah, daß man jene Heere werben konnte, die bei St. Quentin und Gravelingen gesiegt, die nach so harten Bedrängenissen der spanischen Monarchie den ganz vortheilhaften Frieden von Chateau Cambresis verschafft haben.

Nach dem Frieden aber war nichts nothwendiger, als dieser verworrenen und entkräftenden Staatswirthschaft, die sich vom Kaiser her vererbt, wenn irgend möglich, ein Ende zu machen. Man hat eine Aufzeichnung von Philipps eigener Hand, worin er sich die ungeheure Differenz seiner Einahmen und Ausgaben mit schwerem Herzen vergegenwärtigt. Aber vielleicht ließ sich hoffen, in ruhigen Jahren, bei besserer Sparsamkeit, durch ausreichende Benuzung der Hülfsquellen, die so viele reiche und blühende Provinzen besaßen, das Uebel zu heilen. Man muß gestehen, daß Philipp diesem Zweige seines Amtes eine besondere Aufmerksamkeit widmete. Sie trug indeß sehr die Farbe seiner Zeit.

Noch gab es eigentlich keine Wissenschaft der Staatswirthschaft; es sehlten selbst die Kenntnisse, die Fertigkeiten, welche eine umsfassende Verwaltung der Finanzen erfordert: es thaten sich mehr Einzelne hervor, welche die Ergebnisse ihres Nachdenkens als ein Geheimniß betrachteten und nur für besondere Belohnung mittheilen wollten; gleichsam Abenteurer und Verlorene, die sich den zahlereichen Schaaren cameralistischer Meister und Jünger auf gut Glück vorauswagten. Es waren hauptsächlich Florentiner. Ein gewisser

<sup>1)</sup> Micheli, Relatione d'Inghilterra f. 79: Havendo detto Ruigomez commissione amplissima, non solo ad impegnare, ma a vender et alienare officii et entrate et di concluder ogni sorte de partiti, per metter insieme quella maggior somma di danari che potrà. Man rechnete auf "il partito dell'Indie, i danari dell'ultime flotte intertenuti in Seviglia, l'imprestito del clero, gli ajuti particolari." Sierzu Soriano; Cabrera.

Benevento, ber sich schon ber Signoria von Venedig angeboten, "ohne bas Bolk zu beschweren, ohne eine Neuerung von Bedeutung wolle er ihre Einkunfte beträchtlich in die Höhe bringen; er forbere nichts als 5 Procent von den Vortheilen, die er verschaffe", war vorzüglich angesehen; Raiser Ferdinand berief ihn an seinen Hof; er erschien auch bei Philipp. Diesem gab er wirklich einen vortheil= haften Anschlag. Auf seinen Rath kaufte Philipp in Seeland bas Privilegium der Salzbereitung von den Inhabern deffelben zurück: hierauf, ohne ben Salzpreis zu erhöhen, ohne Jemand zu nahe zu treten, verpachtete er ben Vertrieb beffelben an bas genuesische Haus Regro de Regri. Die 200,000 Ducaten, die dasselbe zahlte, schie= nen kein geringer Vortheil 1). Und auch anderwärts bersucht man hierauf etwas Aehnliches. Der Charafter bieser ersten Anfänge einer neuen Staatswirthschaft war, daß man die Einkünfte bes Fürsten durch irgend einen Bersuch an einem einzelnen Zweige auf künstliche Weise emporzubringen suchte; boch wie weit konnte bas führen, wie trügerisch erwies sich das Versprechen, daß das Volk baburch nicht stärker belastet werden solle!

Dazu waren weber die Zeiten, noch die Menschen und ihre Wissenschaft, ober ihr guter Wille angethan, um ein neues Spstem auf rationeller Grundlage auszubilden. Philipp II. mußte seine Staatsverwaltung nach der Lage seiner Reiche einrichten. Bon der Krone Aragon aber konnte er vor dem Kriege von 1592 durchaus nichts erlangen. Sicilien war so eng gegen den König zusammengesschlossen, daß es sich sein Servicio etwa auf 200,000 oder 250,000 Ducaten erhöhen, aber sonst nichts abzwingen ließ. Die mailänsbischen Städte waren allerdings weit minder frei. Sie ließen ihr Mensuale einmal vom Cardinal von Trient und ein andermal vom Herzoge von Sessa erhöhen?); und wenn wir gleich gesehen, wie ernstlich sie sich dem Versuche des Herzogs von Terranuova, neue

<sup>1)</sup> Soriano: E novamente comparso nella corte un Giovanni Leonardo di Benevento, il quale ha raccordato al re una provisione nova sopra il sale, che non è d'alcuno danno alli popoli. — -- Questo è quel Benevento che s'offerì gia d'accrescer l'entrata di Vostra Serenità. Er erschien auch bei Pius V., ber indeß seinen Künsten nicht traute. Catena, Vita di Pio V.

<sup>2)</sup> Im Abgabenverzeichnisse hinter dem Soriano wird erwähnt: 1) il mensuale, che è il sussidio imposto a quel stato: 2) augmento imposto dal cardinale di Trento: 3) l'augmento imposto dal duca di Sessa.

Donative einzuführen, entgegensetzten, so finden wir doch, daß ihre Abgaben im Jahre 1584 auf 1,183,000 Scubi gestiegen waren. Indessen so viel sie auch leisten mochten, so ward doch so gut wie Alles von den Truppen aufgezehrt, die man bei ihnen eingelagert. Auch die Ausgaben wurden eben damals auf 1,166,696 Scubi berechnet 1). Die nämlichen Gründe, welche ihre Freiheiten zu beobach= ten bewogen, nöthigten alsbann, die schon allzu Belasteten mit neuen Auflagen zu verschonen 2). Von Neapel saben wir, in wel= dem Verhältniß die bortigen Einfünfte seit bem Anfang bieser Regierung stiegen. Oft aber waren die Aufschläge, welche die Vicefönige anordneten, zu bringenden und nahe liegenden Zwecken be= stimmt: jur Bewachung ber Grenzen und bes inneren Landes, jum Bau einer Straße, und zur Einquartierung ber Truppen. drückend die Eintreibungen wurden, so sehr man darüber klagte, so blieb bavon doch nicht mehr übrig, als was zur Vertheidigung der Küsten gegen die türkische Flotte nothwendig war.

Und da nun auch die Niederlande anfangs sich abzusondern trachteten, dann mit Unruhen erfüllt wurden, und endlich absielen, so mußte sich die ganze sinanzielle Aufmerksamkeit Philipps II. auf Castilien concentriren.

Wenn früherhin die Castilianer klagten, so war es vorzüglich darüber, daß sie der Gegenwart ihres Fürsten beraubt seien. "Darum führe man so viel Geld außer Landes: schon spüre man einen Mangel an Gold, schon mache das Silber sich seltener." Wie oft hatten sie Carl ersucht, zu ihnen zurüczukehren oder bei ihnen zu bleiben! Jest aber war Philipp König. Dieser leistete ihrer Bitte Genüge: er kam nach Spanien; er nahm Wohnung zu Madrid; er erklärte Castilien sür das Haupt seiner Provinzen. Hing nun diese Neuerung auf manche andere Weise, wie wir sahen, mit der Lage dieses Fürsten zusammen, so glaubte man doch auch, er sei das

<sup>1)</sup> Rovelli, Storia di Como III c. II 111, sehr authentisch, boch ohne genanere Auseinandersetzung.

<sup>2)</sup> Paolo Tiepolo 1562: Quello che si estrazze in Milano non basta, nel reame di Napoli non avanza, in Sicilia manca, in Spagna non abonda.

<sup>3)</sup> Representacion al Emperador Carlos, para que no dejasse salir de España al principe D. Felipe. Bei Marina, Teoria de las cortes III 183. Die Cortes von 1558 bitten Philipp, in seine spanischen Reiche zurückzuschren: "Pues esta entendido, que residiendo en ellos puede V. M. conquistar y ganar los agenos y desender y conservar los suyos."

rum in Caftilien verblieben, um aus ben Reichthümern besselben bessere Nutung zu ziehen, als sein Bater 1).

In der That war sein Bemühen zunächft, sein Ginkommen zu verbeffern. Hiezu hatte ihm Ruy Gomez einen Finanzrath eingerichtet, in bem unter anderen ausgezeichneten Räthen vorzüglich Franz Eraso arbeitete. Hiezu umgaben den König, wie Cabrera sagt, jene Männer von Klugheit und Willfür, jene geschickten Ränkeschmiebe, die immer neue Auflagen ersannen.

Es ist Schade, daß Tiepolo fürchtete, eine strengere Ausein= andersetzung der einzelnen Maßregeln Philipps werde seine Zuhörer langweilen; daß er es vorzog, Diejenigen in sein Haus einzulaben, welche sich genauer unterrichten wollten. Er glaubte nicht, daß auch so spät Rachlebenbe einmal aus seinen Berichten etwas zu lernen suchen würden. Hiedurch nöthigt er uns, zerstreuten Notizen nachzugehen.

Unter Anderem sinden wir, daß der Rath, den Benevento für die Niederlande gegeben hatte, in Castilien in Ausführung geset wurde. Die Regierung brachte die Salinen, die im Privatbesitz befindlich waren, an sich; die bisherigen Eigenthümer wurden bes Einkommens, das sie bisher daraus gezogen hatten, versichert; bie Regierung verkaufte das Salz noch einmal so theuer als sie 2).

Man weiß, daß in jener Zeit die Wolle einen Hauptztveig bes castilianischen Handels bilbete. Unter dem Vorwande, daß zur Erhaltung der Flotten, durch die das Meer von Corsaren gereinigt werbe, sich billig ein Beitrag von den Rausleuten einziehen lasse, forberte Philipp von den Eingeborenen, wenn sie spanische Wolle nach Flanbern ausführten, einen, wenn nach Frankreich ober Ita= lien, zwei, von Fremden aber im ersten Falle zwei, im anderen vier Ducaten für die Saca 3). Die Cortes festen fich, so lebhaft sie konnten, hiegegen. Sie erinnerten, wie sie mit Alcavala und Almorarifazgen, mit so mancherlei Gefällen für Land und Meer, mit den Servicios beschwert genug seien: sie brachten vor, daß nicht ber Raufmann die Steuer trage, sondern der Besitzer ber Heerbe, bem jener nun weniger zahle; sie beriefen sich auf Gesetze im Ro=

<sup>1)</sup> Tiepolo.

<sup>2)</sup> Sigismondo Cavalli

<sup>3)</sup> La princesa governad. en Valladolid 30 Abril 1558. Recopilacion libro IX tit. 32 ley I. Pragmatica I.

nigreiche, die hiewider, Gesetze, welche der König beobachten musse 1). Philipp antwortete ihnen: ihn zwinge seine Noth bennoch hiezu. — Er hatte den Muth zu einem noch gewaltsameren Gingriff gegen Herkommen, Geset und Recht. Als die verhatteste Magregel hat man in Castilien immer die Veräußerungen unmittelbarer Ortschaf= ten zur Mittelbarkeit angesehen. Philipp war Spanier genug, um das zu wissen, er ließ sich bessenungeachtet dazu bestimmen. Schon im Jahre 1558 klagen die Cortes, er habe Flecken und Dorf= schaften, Basallen und Jurisdictionen, auch mancherlei Gemeingüter veräußert und von den Städten getrennt, zu denen sie bis jest gehört. Sie nehmen nicht Anstand, ihn an die Zusagen, an die schriftlichen Versprechungen, selbst an die Gidschwüre zu erinnern, die ihm entgegen seien; aber wie sehr sie auch in ihn bringen, wie angelegentlich sie an den trostlosen Zustand berer erinnern, die nun unter die Hand von Privatpersonen gerathen seien, so erlangen sie doch nichts als Versicherungen für die Zukunft. Indeß war Phi= lipp schon weiter gegangen. Cabrera klagt, der König habe Com= menben und Abelsrechte, Stellen von Regidoren, Alcalden und Schreibern, alles eigentlich Belohnungen der Tugend, nunmehr ver= Wir finden, daß er Commenden von 18,000 Ducaten Einkommen weggab, um seine Gläubiger zu befriedigen 2); daß er bald darauf den Papst um Erlaubniß bat, auch solche Güter zu verkaufen, auf welche geistliche Einkünfte angewiesen seien; er werbe den Clerus aus seinen Juros entschädigen 3). — Unfehlbar aber das Härteste, ein wahrer Eingriff in das Privateigenthum war es, daß der König das Geld, welches Kaufleute und Reisende von In= dien mitbrachten, für sich in Beschlag nehmen ließ, und denselben Zinsanweisungen auf seine Renten bafür gab. Nicht allein bie, benen das Geld genommen wurde, empfanden den Verluft: fast

- 1) Cortes de Valladolid del año de 1558, Petic. IX: Lo qual es novedad y cosa no acostumbrada y en gran daño y perjuyzio de estos reynos y de los subditos y naturales dellos y del estado de los cavalleros hijosdalgo dellos y otras personas esentas y contra sus libertades. Dann erwähnen ste bie impusiciones prohibidas por leyes y pragmaticas, las quales de justicia y honestidad deven guardar los Reyes et mas V. M. que todos.
- 2) Cortes von 1558, Petic. VI. Soriano: L'anno passato consegnò al centurione una commenda in Spagna di 18,000 sc. d'entrata l'anno a conto de suoi crediti, et questo anno ha venduto il secretariato di Napoli per ducati 12,000.
  - 3) Lettera di Mula amb. Venet. Roma alli 28 di Giugno 1560.

noch mehr, wie natürlich, diejenigen, welche davon hatten bezahlt werden sollen: Viele machten Bankerutt; es kam ein Stocken in den ganzen Handel. Mit Erstaunen nehmen wir wahr, daß sich dies von 1555 bis 1560 fast regelmäßig wiederholt. Erst 1560 gibt der König Befehl, es solle nicht mehr geschehen.

Wenn er nun außerdem die Douanen zwischen Castilien und Portugal schärfte; wenn er die Geistlichen zu stärkeren Subsidien nöthigte; wenn er eine Menge kleiner Neuerungen machte: so ist es nicht nöthig, aller zu gedenken; sie vollständig aufzuzählen, ist mir überdies nicht möglich: wir halten uns nur an die wichtigsten Momente.

Als ein solcher erscheinen die Zollerhöhungen des Jahres 1566. Philipp leitet sie ein, indem er klagt, daß ihn die Pflicht, die Christenheit und die Religion zu vertheidigen, seine Reiche und Staaten in Ruhe und Sicherheit zu erhalten, auf neue Mittel zu benken zwinge, wie er seine Renten erhöhen könne. Er fügt hinzu, nachdem er mit seinen Ministern Rath gepflogen, habe er gefunden, daß dies durch eine Vergrößerung der Bölle auf Einfuhr und Ausfuhr am unbedenklichsten geschehen werbe. So gab er benn an Einem Tage, den 29sten Mai 1566, drei hierauf bezügliche Decrete. Mit jenen ersten Anordnungen über die Aussuhr der Wolle nicht zufrieden, forderte er zuerst von nun an für jede Saca, die nach Italien ober Frankreich ober nach einem anderen Lande ber Halb= insel gehe, gleich viel, ob sie von Eingeborenen oder Fremden aus= geführt werbe, schlechtweg vier Ducaten. Diese Neuerung erscheint indeß gering, wenn wir den Aufschlag der Zollsäte dagegen hals ten, den er auf das Almogarifazgo mapor von Sevilla legte. Wenn man früher Seibe, oder trocene Früchte, ober Zucker, ober Wein und Del ausführte, hatte man brittehalb Procent gegeben: ex for= berte nunmehr 71. Mit Ebelsteinen und Perlen, Cochenille und Leder glaubte er noch weiter geben zu können: ftatt der bisherigen drittehalb forderte er zehn Procent. Am auffallendsten aber find bie Steigerungen im Almogarisazgo von Indien. Die ursprüngliche Freiheit des Handels zwischem dem Mutterlande und den Colonien, welche Ferdinand und Isabella angeordnet, war schon von Carl

<sup>1)</sup> Cortes von 1555, Pet. CX. Cortes von 1558, Pet. XXXIII: Por haversi tomado para las necessidades de V. M. el oro y plata que ha venido y viene de las Indias, estan perdidos los mercadores, tratos y tratantes destos reynos, y ha cessado la contratación en ellos, de que se han seguido y siguen grandes daños e inconvenientes.

gebrochen worden. Eine vollkommene Beschränkung richtete Philipp erst damals ein. Von allen Waaren, die nach Indien gingen, ge= bot er, in den spanischen Häfen fünf, in den amerikanischen zehn Procent, von dem Weine aber zusammen sogar zwanzig Procent einzuziehen <sup>1</sup>).

Es ist ohne Zweisel der flandrische Krieg, den Philipp vorzus bereiten gedenkt: darum erwähnt er seine Sorge für Religion und Ruhe, indem er diese Auflagen auf den Handel legt, doch dazu ge= nügten sie ihm nicht.

Tiepolo behauptet, daß Philipp in dieser Zeit von dem für Privatleute angekommenen indischen Gelde jährlich 800,000 Scudi zurückehalten und ihnen mit fünf Procent verzinst habe <sup>2</sup>). Er kam zu der ungerechtesten seiner früheren Maßregeln zurück.

Allmählich fühlten die Castilianer, was die Erfüllung ihrer Bitte, daß der König bei ihnen bleiben möge, ihnen für Früchte trug. Alle Lasten, welche die allgemeine Regierung der Königreiche Philipps, welche neu hervortretende Fälle nöthig machten, alle die Bedürfnisse, denen früher die Niederlande abzuhelsen gepflegt, alle Kosten, die der Krieg mit diesen erforderte, sielen nun auf sie. Sie hatten den Trost, daß sie dafür auch das Haupt seiner Reiche und, wie sie dünkte, aller Königreiche der Welt wären. So lange nur die Last erträglich blieb!

In den Jahren 1575 bis 1578 — dies ist ein weiteres Hauptmoment, das wir unterscheiben — ward sie schon überaus drückend. Was auch immer den König in Bedrängniß gesetzt haben mag; vielleicht die Wirkung seiner Anstrengungen im chprischen Kriege, — denn daß der Auswand desselben sehr groß gewesen, kann man aus einer Rechnung der Sicilianer sehen, welche hauptsächlich für Lebensmittel, wie Zwieback, Wein, Käse, die sie vom Mai 1571 bis zum November 1573 auf die Flotte geliefert, 1,300,000 Ducaten ausgegeben hatten 3); — ober die Kosten der

- 1) Nueva Recopilacion IX, 32, pragmatica III. IX tit. 22 lei I. IX tit. 26 lei II.
- 2) Ticpolo: E ben vero che ne riceve commodità (da India), perche si serve ogn'anno di 800,000 scudi de particolari con pagarli cinque per cento.
- 3) Ragazoni, Relatione della Sicilia, fügt hinzu: Di maniera che non havendo supplite l'entrate ordinarie, hanno convenuto quelli ministri vendere a diversi quello che hanno da scuodere da qui a un anno et più con interesse di 14 o 16 'per cento l'anno: onde il re in quel regno si trova molt'esausto de' danari.

flandrischen Unternehmungen; oder die unerträgliche Beschwerbe ber wucherischen Zinsen; oder was sonst — genug, wir sehen ihn in so dringenden Verlegenheiten, daß er zu jeder Aushülfe zu greifen bereit ist; daß er jetzt selbst jenen entscheidenden Maßregeln näher tritt, denen er Anfangs ausgewichen.

Im Jahr 1564 war man erschrocken, als die Schulden bes Königs auf 23 Millionen berechnet wurden; im Jahre 1574 waren sie aufs neue um 12 Millionen gestiegen. Es lag am Tage, daß die dafür angewiesenen hohen Zinsen die Mittel des Staatshaushalts bei weitem übersteigen und immer neue Verwirrungen veran= lassen mußten. Unter diesen Umständen tauchte der Borschlag auf, daß die Cortes die Schulden des Königs selbst übernehmen sollten, ber ihnen bafür zusagen würde, in einer bestimmten Reihe von Jahren keine weitere Gelbforberung an sie zu stellen. Staatshaushalt würde baburch wieder eine größere Sicherheit gekommen sein, die ständische Berwaltung der Schuld vielleicht sehr heilsame Rückwirkungen ausgeübt haben. Indessen ist man boch nicht zu dieser Auskunft geschritten. Da in den Cortes nur die Städte repräsentirt waren, diese aber zur Erfüllung der zu übernehmenden Verpflichtung kein anderes Mittel besaßen, als die Erhöhung der Gefälle auf den Verkauf der Lebensmittel, also ber Alcavala, welche ohnehin als dem König zugehörig betrachtet wurde, so war nicht sowohl von einer Bewilligung, als von einer Vereinigung über das Zweckmäßigste die Rede: man vereinigte sich da= hin, daß die Steuer, ohne an der Weise ihrer Einziehung zu an= bern, so weit erhöht werben sollte, um die Decung ber Schulben möglich zu machen. Die Erhöhung ward ursprünglich auf ben Betrag von drittehalb Millionen berechnet. Es zeigte sich bald, daß sie so nicht durchzuführen war: eine allgemeine Lähmung bes Verkehrs würde eingetreten sein; ich finde, daß man auf eine Million zurücktam, und schon in diesem Maße war die Steigung ben Städten sehr beschwerlich. Die Ausländer bezeigen ihre Verwunderung über die Hingebung der Castilianer für ihren König: keine Nation der Welt trage eine solche Auflage 1).

Nun aber drangen die Städte auch auf entgegenkommende anderweite Erleichterungen der Staatscasse. Sie brachten aufs neue

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 16. Jan. 1575. Grandissima certo è stata questa dimostratione amorevole di questi popoli. Diese Dispacci sind hiersir unsere vornehmste Quelle.

die Beräußerung so vieler Renten und Besitzthümer des Staates an die Granden zur Sprache, deren Zurücknahme sie von jeher gesfordert hatten. Philipp II. schien sehr geneigt, ihnen Gehör zu gesben. Indem er alle Granden aufforderte, die Rechte anzugeben, durch welche sie zu ihrem ersten Besitz gekommen, griff der Fiscus sofort Häupter derselben, wie die Velascos, Herzöge von Frias, an, und entrif ihnen ihre Zehnten des Meeres, die sie so lange besessen. Allgemeine Furcht bemächtigte sich der Granden 1).

Mit dem größten Eifer gingen ferner die Städte gegen die Staatsgläubiger an, deren Vortheile übermäßig und unerlaubt, deren Bedingungen für den Staat verderblich und unerträglich seien. Der König ward zu einer Maßregel durchgreifendster und rücksichts-losester Art bewogen.

Im December 1575 erließ er ein Edict, durch welches alle seit fünfzehn Jahren abgeschlossenen Staatsanleihen vorläufig für ungültig erklärt und der Revision von sechs Commissarien unterworsen wurden. Als Princip ward festgesetzt, daß niemals ein höherer Zinssuß als von 12 Pc. angenommen und noch weniger Zins vom Zins berechnet werden dürfe. Was im Widerspruch mit diesem Grundsatz den Staatsgläubigern bewilligt oder angewiesen worden war, sollte ihnen wieder entzogen werden und dem Könige zu Gute kommen.

Im Süben und Westen von Europa gab es vielleicht keinen bebeutenden Plat, wo nicht irgend ein großes Haus diesen König in seinem Buche gehabt hätte. Das Edict, welches den Anspruch einer einseitigen Verfügung über contractmäßige Verpslichtung sansctionirte, der Verlust, den es in Aussicht stellte, der Einhalt der Zinszahlungen, der mit der Publication verbunden war, mußten eine allgemeine Erschütterung hervordringen. In Sevilla fallirten ein paar große Kausseute. In Rom, Venedig und Mailand, in Lyon und Rouen, in Antwerpen und Augsburg war fast kein Haus, das nicht hart an den Bankerutt gekommen wäre. Hauptsächlich

<sup>1)</sup> Cabrera, Don Felipe II 955.

<sup>2)</sup> S. M. da per nulli tutti li contratti et assenti fatti con lei delli 14 Nov. 1560 in qua, perche sono contra le leggi et usurarii. Comanda, che si rifacimo li conti de tutti i contratti partiti et assienti e si paghino alli trattanti a razion di 12 pc. senza contar, interesse sopra interesse che quello più che haveranno riscosso si vadino fachedo carico nelli assienti che di poi si son fatti. (Dci. v. 19. Dec. 1575.)

litten die Genuesen, die einen großen Theil ihres Bermögens in die Hände des Königs von Spanien gegeben; die überdies damals in dem Aufruhre der minderen Geschlechter wider die größeren ihre eigenen Kräfte auszehrten: von ihnen erst ging die Gesahr der übrigen aus. Und doch betrasen die ersten Berfügungen nur den Einhalt der Zinsen; was sollte geschehen, wenn auch die Capitalien geschmälert, wenn jenes Recht, welches von dem Edicte ausgesprochen wurde, daß jedes Haus mit den Geldern, die es selber schuldig sei, eben so versahren möge, wie der König mit seinen Schulden, wenn dies geltend gemacht ward?!

Nicht ungegründet ist, was die Staatsgläubiger dem König einwandten. Sie bemerkten, daß das Geld, das sie ihm geliehen, von ihnen selbst gegen starke Zinsen ausgenommen, und mit großen Kosten unter schweren Gefahren an den von ihm bestimmten Ort geliesert worden sei. Seien nicht in der That die Gelder ein paar Mal unterwegs geraubt worden? Er möge sich nur erkundigen, was ein Wechsel von Madrid nach Genua, von Genua nach Flandern koste. Man habe ihm gesagt, ihr Gewinn betrage 30, zuweilen 36 Pc.; in der That aber sei ihnen aus dem Geschäft zuweilen Verlust erwachsen, ihr Vortheil übersteige nicht drei Procent 1).

Sanz so weit, wie ursprünglich beabsichtigt war, ist es auch in der That nicht gekommen. Der König bequemte sich, die Capitalien scheinbar unangetastet zu lassen; die Kausleute mußten sich dagegen eine sehr bedeutende Ermäßigung der Zinsen gefallen lassen: Thusanus sagt, von  $7\frac{1}{3}$  auf  $4\frac{1}{3}$ . Dürste man hier einen kleinen Frethum vermuthen und  $7\frac{1}{7}$ ,  $4\frac{1}{3}$  annehmen, so würde sich das Berphältniß dahin herausstellen, daß, wenn man früher für 1000 Ducaten jährlicher Renten 14,000 Ducaten Capital zahlte, welches in der That das Sewöhnliche war, man nun 24,000 dafür zahlen mußte  $^2$ ).

Die Erhöhung der Alcavala, welche die Mittel der Staatscasse vermehrte, und die Herabsetzung der Zinsen, welche ihre Pflichten verringerten, wirkten zusammen, um einen einigermaßen geordneten Staatshaushalt hervorzubringen.

Den Granden wurde trot jener Demonstrationen kein beson=

<sup>1)</sup> Memoriale al re catolico.

<sup>2)</sup> Außer Cabrerg die aussichrliche Darstellung des Thuanus, auch bei Laet, De principidus Italiae p. 139.

berer Nachtheil zugefügt. Philipp begnügte sich, wegen einiger absgekommener Basallen, die der Krone unmittelbar anzugehören wünschen, den Processen ihren Lauf zu lassen.

Dagegen waren die geistlichen Einfünfte im Steigen begriffen. Pius IV. hatte dem König nicht allein einmal von den Früchten der Kirchengüter die Hälfte 1), er hatte ihm darauf auch für die Galeeren, die er gegen die Türken halten sollte, fortwährende Zu= schüsse bewilligt. Nach langem Wiberstreben hatte ihm Pius V. doch Escusabo — einen Zehnten von den Gütern des Clerus und Cruzada erneuert 2). Im Jahre 1578 ward das geistliche Einkommen von päpstlichen Nuntien auf anderthalb Millionen berech= net 3). Doch auch damit war Philipp nicht zufrieden. Er forberte Klöstern die ihnen von seinen Vorfahren überwiesenen Vasallen ab, um anderweit über sie zu verfügen. Er wollte, daß ihm das Escusabo, das bis jest 250,000 Scudi trug, bis auf die Summe, welche die Galeerengelder ausmachten, bis 420,000 Scubi vermehrt Wie große Schwierigkeiten auch jede fernere Erhöhung würde. hatte, so fand sich Gregor XIII. doch bewogen, ihm eine neue geist= liche Auflage von 170,000 Scudi auf drei Jahr als eine Subsidie für den flandrischen Krieg zu gewähren 4).

Einer unserer Benezianer meint, der König sei in diesen sis nanziellen Beziehungen nicht als Herr, sondern mehr als ein mit Einnahme und Ausgabe betrauter Beamter zu betrachten ). Durch eine Berbindung oberherrlicher Autorität und fleißiger finanzieller Geschäftsverwaltung gelang es dem König, nicht allein das Gleichsgewicht herzustellen, sondern sich einigermaßen freie Hand zu versichaffen. Lorenzo Priuli berechnet, daß das angewiesene Einkommen von Spanien sich auf drittehalb Millionen, das nicht angewiesene auf sechstehalb Millionen belause; von diesen seien die laufenden Ausgaben zu bestreiten, doch bleibe eine gute Summe dem König zur Versügung.

Für das Land und ihn selbst wäre es heilsam gewesen, wenn sich gegen weitere Eingriffe eine unübersteigliche Schranke gebildet

<sup>1)</sup> Mula in bem oben bezeichneten Briefe.

<sup>2)</sup> Catena, Vita di Pio V p. 184.

<sup>3)</sup> Lippomano, Relatione di Napoli, schätzt es 1575 auf 1,200,000 Scubi.

<sup>4)</sup> Negotiatione di Monsr. Sega.

<sup>5)</sup> Paolo Tiepolo: Puo parer che il re sia più tosto ministro ricevedor e dispensator d'altri, che vero ed assoluto padrone.

hätte. Die Cortes erkennen an, daß sie Alles zu leisten verpflichtet seien, was die Vertheidigung der Krone nothwendig mache; aber dagegen müsse man ihrer Beurtheilung überlassen, wie dies am besten geschehen könne. Doch jeto sühre man nicht allein wider alle Versprechungen täglich neue Auslagen ein, obwohl vielmehr die alten abzuschafsen wären, man ergreise auch die dem Besitzer schädlichsten Mittel, sie einzutreiben 1). Unerträglich sei das Elend und die Mühsal, die man durch die neuen Tribute leide.

Ihre Bitten, ihre Klagen waren vergeblich. Philipp hatte nicht allein den niederländischen Krieg auszusechten, sondern er entschloß sich, die Ligue von Frankreich zu unterstützen. Ueberdies hatte er die Unternehmung gegen England vor.

Diese Unternehmung bezeichnet ein neues Moment in Philipps Staatsverwaltung. Sie ist für die inneren Verhältnisse Spaniens so bedeutend, wie für die äußeren. Zuerst erschöpfte sie das Land durch die Anstrengung, mit der man sie betrieb. Man brachte nicht allein große Gelbsummen, sondern auch starke Lieferungen auf 2). Andalusien bot außer vielen anderen Bedürfnissen allein 12,000 Centner Zwiedack dar; Sevilla gab außer vielem Anderen allein 6000 Faß Wein; Galicien 6000 Centner Pökelsleisch: jede Prodinz that, was sie nur vermochte. Bei weitem eingreisender aber ward jene Unternehmung durch die neuen Anstrengungen, welche ihr vollsständiges Mißlingen, ihre unglücklichen Rückwirkungen nöthig machten. Wenn sich der König zu trösten wußte, so hatte das Reich Ursache, untröstlich zu sein.

Sogleich nämlich in dem hierauf folgenden Jahre, im Jahre 1589, sah sich Philipp genöthigt, die schwerste von allen seinen Aussagen, die Millionen zu fordern, eine Abgabe, die, insosern sie auf den bestimmten Ertrag von acht Millionen Ducaten in 6 Jahren lautete, dem Servicio gleich, in sosern sie aber auf die unentbehrzlichsten Bedürfnisse, Wein, Del, Fleisch und ähnliche Dinge gelegt ward, eine vollkommene Accise war. Lange standen die Cortes an; man mußte, um sie zu überreden, selbst den kaiserlichen Botzschafter, Grafen Khevenhiller, in Bewegung setzen; endlich gewährz

" Mar.

<sup>1)</sup> Vorstellungen der Cortes bei Marina, Teoria; I 304, II 394.

<sup>2)</sup> Berzeichniß ber Lieferungen in der Schrift: Dell'apparato della guerra quest'anno 1588, abgedruckt im Tesoro politico I, 67.

<sup>3)</sup> Gallarbo Fernandez, Origen de la Comision de los servicios de millones in Origin etc. de las rentas 47.

ten sie 1). Indeß es war, als wäre nichts geschehen. Im Jahre 1590 sinden wir den König mit drei neuen außerordentlichen Mitteln beschäftigt. Er fordert ein Donativ ein; er eröffnet eine Anleihe; er will die Millionen bereits anticipiren. Das Donativ gewähren ihm die Granden: von den meisten Unglücksfällen wenig berührt, wie sie sind, können sie bei viertehalb Millionen Ducaten aufbringen. Die Anleihe mögen meist die fremden Handelshäuser geleistet haben; dieselbe gewährte bei neuntehalbhunderttausend Ducaten. Doch die Städte, obwohl so sehr bereit, zu dienen, obwohl die Summe, die sie nicht sogleich zahlen, dennoch sehr bald einzuliesern verpflichtet, diese können nicht viel über drittehalbhunderttausend Ducaten antiscipirter Auslage einbringen 2).

Da war es ein Glück, daß aus Amerika reichere Flotten anslangten. Potosi allein lieferte seit 1575 immer ansehnlichere Ersträge, seit 1585, zwanzig Jahre lang, einen Quinto von mehr als Einer und einer halben Million Pesos 3). Man hatte daselbst nicht lange vorher die Berquickung des Erzes mit Quecksilber einsgesührt 4), und dieser Verbesserung unsehlbar war der höhere Ertrag des Bergwerks zu danken. Im Ansange des siedzehnten Jahrhunsderts brachte die Flotte außerordentliche Reichthümer; 1613 und 1615 über zehn, 1608, 1612, 1614, 1616 über eilf, 1620 und 1624 sogar über vierzehn Millionen Ducaten; hiebei für den König immer über anderthalb, meist zwischen zwei und drei, einmal vier Millionen 5). Gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts kann die Ausbeute nicht viel geringer gewesen sein. Contarini berechnet 1593 das amerikanische Einkommen Philipps II. auf zwei Millisonen Scudi. Nur war die Geldwirthschaft des Königs, ja selbst

- 1) Rhevenhiller, Annales Ferdin. Tom. III, p. 772.
- 2) Rhevenhiller, Tom. III, p. 870.
- 3) Nach einer officiellen Rechnung über den Ertrag der Bergwerke von Potosi, die sich in der Coleccion de doc. ined. Vol. V. sindet, hatte der königl. Duinto 1556 etwas über 450,000 Pesos betragen. Auf dieser Höhe erhielt er sich ziemlich dis zum Jahre 1575, doch sant er z. B. 1572 auf noch nicht 217,000 Pesos. Hierauf aber begann er sich zu heben. Im Jahre 1578 stieg er über 800,000, 1579 über 1 Million, 1585 auf mehr als 1½ Mill. Pesos. So ungesähr blieb er dis 1607. Er sant dann dis unter 1 Mill. 1629, dis auf weniger als 700,000, 1660; auf weniger als ½ Mill. 1697.
- 4) Ulloa, Entretenimientos. Deutsch II, 40, mit Schneiders Anmerstungen 226.
  - 5) Berzeichnet in Laet, Hispania, p. 400.
  - b. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.-Ausg.

die des Landes so beschaffen, daß es verbraucht war, ehe es anstam. Castilien schien das Geld nur zu empfangen, um es sosort wieder wegzugeben. Es lautet unglaublich, doch versichert es ein glaubwürdiger Mann, Gonzalez Davilla, daß im Jahre 1595, welches dann den Ertrag von etwa drei Jahren geliefert haben muß, 35 Millionen Scudi in Gold und Silber über die Barre von San Lucar gekommen, und daß hievon im Jahre 1596 kein Real mehr in Castilien gewesen ').

Aus den Actenstücken dieses Jahres ergibt sich zugleich, in welchem Zustande man war, und auf welche Weise man die Geld. geschäfte trieb. Der König, ber aufs neue seine Räthe beauftragt, ben Ursachen seiner übeln Umstände nachzuspüren, fängt an zu klagen: wenn ihm aus seinen reichen und mächtigen Königreichen, aus den Indulten bes Papstes nichts übrig bleibe, wenn seine Schatkammer ganz entblößt sei, so komme bas nur von den übermäßigen Zinsen, mit benen er belaben. Er greift aufs neue zu den Mitteln von 1575. Er bestimmt, daß die verpfändeten Renten, Rechte und Besithumer, jene den Staatsgläubigern übergebenen Anweisungen, ihnen entzogen und in königliche Verwaltung genommen, daß aus ihrem Ertrage billigere Zinsen gezahlt werben sollen. Hiemit erneut sich ber alte Schrecken in Spanien und Italien, in Deutschland und den Niederlanden: und schon brechen die Bankerutte aus. Die florentinischen Häuser verloren allein mehrere Millionen. Es war kein Handelsmann in Pisa und Florenz, der nicht Verlust gehabt hätte 2). Lange wenden die Staatsgläubiger bei den Ministern des Königs, bei den Geiftlichen, auf deren Wort er hört, bei ihm selbst vergebens Alles an, was sie vermögen: endlich bewirken sie eine Ermäßigung, aber wodurch? Nur, indem sie sich zu neuen Anleihen verstehen. Sie versprechen eine Anleihe von 8 Millionen Ducaten, dergestalt jedoch, daß sie nur 7,200,000 und zwar binnen 18 Monaten zahlen, dagegen aber die ganze Summe der 8 Millionen binnen 4 Jahren aus den außerordentlichen Servicios bis zum Jahre 1600, aus den indischen Einfünften von 1598 und 1599, aus dem Ertrage der Cruzada von 1599 und 1600, endlich auch eine ganze Million aus dem Verkaufe von Aemtern und "anderen noch zu erdenkenden" Ein-

<sup>1)</sup> Davila: Vida y hechos del Rey Felipe III, p. 35.

<sup>2)</sup> Galuzzi, Istoria del Granducato di Toscana Tom. III, p. 285. Lettres du cardinal d'Ossat n. 82.

künften zurückerhalten sollen. Sie haben dann im Ganzen auf vier Jahre den mäßigen Vortheil von zehn Procent; aber man sieht doch, wie die Haupteinnahmen der späteren Jahre durch diese Anleihe zum Voraus hinweggenommen und verzehrt werden 1).

In der That richtet jedes vorausgehende Jahr das folgende zu Grunde. Im Jahre 1598 mußte der König ein neues Dona= tiv, welches Davila geradezu ein Almosen nennt, von Thüre zu Thüre einfordern lassen. Dieser Schrissteller setzt hinzu, was man an Reputation verloren, habe mehr bedeutet, als was man an Geld zusammengebracht.

Und so sehen wir hier den merkwürdigen Fall, daß ein König sein Land auf das Aeußerste erschöpft und doch immer leere Casse hat; daß alles Gold und Silber, welches die vorhandene Masse in Europa vermehrt, in seine Hände kommt und keinen Augenblick sein Eigenthum bleibt; daß er ungeheure Summen aufbraucht und doch keinen Real verschwendet. Neben dem Aufwande seiner Kriege ist es hauptsächlich die von seinem Bater ererbte Geldwirthschaft, die er so fortgehen lassen, gegen die er kein gründliches Heilmittel gebrauchen wollen, was ihn zu Grunde richtet, so wie es Jenen zu Grunde gerichtet.

Indessen zahlt Castilien mühevoll seine Auflagen fort. Contarini behauptet, daß dies Land in den vier Jahren, daß er sich daselbst aushielt, 30 Millionen Scudi ausgebracht habe 2). Klagend bringt es dies auf. Diejenigen, sagen die Cortes von 1594, welche in das neue Encabezamiento — denn die Millionen wurden wie das Servicio und mit ihm erhoben — eingetreten, seien nicht fähig, die auf sie gefallene Summe zu erlegen. Aus den Papieren, die

<sup>1)</sup> Decrete des Königs und aussührliche Nachrichten bei Khevenhiller b. d. Jahren 1596 u. 1598. Thuanus, Historiae lib. CXVII, Tom. III, p. 777.

<sup>2)</sup> Tomaso Contarini, Relatione di Spagna. Nei 4 anni che io sono stato a quella corte, gli su fatta una impositione straordinaria di 6 millioni da pagarsi in 4 anni et un altro donativo di 2 millioni in due anni, di modo che in 4 anni S. M. ha cavato di quel regno 30 millioni d'oro, la qual somma è altro tanto vera quanto pare incredibile: onde per queste insopportabili gravezze si sono grandemente afsitti et estenuati quelli popoli. Er berechnet die jährlichen Einfünste der ganzen Monarchie auf 14,560,000 Scudi. Gewiß zu niedrig. Mailand, das bei 1,200,000 Scudi trug, ist hier mit 900,000, — Neapel, welches über drittehalb Millionen brachte, mit 1,200,000 angesett. Das Schwerste ist immer, allgemeine Beträge mit Sicherheit anzugeben.

man der Rechenkammer Sr. Maj. eingereicht, ergebe sich, daß Biele ihre Renten verpachtet, und daß die Pachtsumme derjenigen, die man von ihnen fordere, noch nicht gleich sei. Ueber zweihundert Ciudaden, Billas und Ortschaften seien nicht in das Encabezamiento eingetreten: alle Bedrückungen der Einnehmer seien ihnen lieber. Es habe zwar seine Se. Maj. eine Million erlassen, doch es sei so unmöglich, die ermäßigte Summe aufzubringen, als die gesammte 1).

Hierauf war die Antwort, das offenkundige Bedürfniß St. Maj. gestatte nicht, auf diese Vorstellungen Rücksicht zu nehmen. In der That, wenn Contarini anmerkt, die Abgaben, die das Volkzahle, seien so übertrieben, daß es durch dieselben zu Grunde gerichtet worden und ferner zu Grunde gerichtet werde, daß es dielleicht beim besten Willen nicht lange mehr im Stande sei, sie zu zahlen, so ist er doch auch genöthigt, zu bekennen, diesem Uebel abzuhelsen sei ganz unmöglich, da selbst so große Auflagen noch nicht hinreichend.

So verwaltete Philipp II. das öffentliche Vermögen in Castilien, und in seinem Reiche. Castilien läßt sich mit einem See vergleichen, aus dem man zu mancherlei Werken mehr Wasser emporzöge und ableitete, als die inneren Quellen zu ersetzen vermöchten: dann würde allmählich sein Grund sichtbar: man wollte ihm einen neuen Zufluß zuführen; jedoch ehe derselbe noch angekommen, verbrauchte man auch ihn.

## Unter Philipp III.

Castilien erschöpft sich an Menschen, um die Niederlande spanisch, Italien in Zaum und Sehorsam, den katholischen Slauben in Aufnahme zu erhalten. Sehen darum erschöpft es sich an Seld: die Zinsen nöthigen den lausenden Jahren den Auswand der früheren auf; man gibt Pensionen, um eine Partei zu behaupten; die Kriegstosten dauern fort. Es ist hier keine Verschwendung im Innern,

- 1) Memorial del reyno en principio de las cortes ao 1594. Marina, Apendice 189.
- 2) Le gravezze sono così esorbitanti che hanno consumato e tutta via vanno consumando quei popoli et specialmente quei di Spagna, onde in breve tempo non corrisponderanno quella eccessiva somma de danari che al presente contribuiscono. In tutto che l'impositioni siano eccessive, di gran lunga non suppliscono alla grandezza del bisogno.

von persönlichen Eigenschaften abhängend, wie unter Heinrich III. in Frankreich; die auswärtigen Verhältnisse, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, zehren die Kräfte des Landes auf.

So hatte Lerma eine fast noch schwerere Aufgabe, als Sully. Konnte er die Zinsen einhalten? Man sah an dem Beispiele bes alten Königs, was dies fruchtete. Ober die Jahrgelber abstellen? Sie waren in der That sehr beträchtlich; um z. B. den Herzog von Urbino zu gewinnen, der doch nicht gerade viel bedeutete, hatte ihm Philipp II. 12,000 Scudi für seinen Tisch, und Besoldungen für 4 Obersten, 20 Hauptleute, 100 schwere, 200 leichte Reiter und 2 Compagnien zu Fuß bewilligt 1). Da sich aber die Spanier allent= halben Haß und Gegner erweckt hatten, da Frankreich eben mächtig genug ward, diese sämmtlich um sich zu vereinigen, so wäre es allzu viel gewagt gewesen, auch die Freunde durch die Entziehung der gewohnten Hülfsgelder zu entfremden. Im Jahre 1600 unterhielt Spanien im Kirchenstaate nicht allein den Herzog von Urbino, son= bern so viel Barone als irgend möglich 2), Orsinen, Cesarinen, Gaetanen, und überdies nicht wenig Cardinäle. Sarpi behauptet 1609, es sei keine Stadt in Italien, wo nicht Spanien Anhänger besolde 3). In der Schweiz, in Deutschland, in England erhielt es sich eine Faction durch dieselben Mittel. Eins aber that Lerma, was allerdings von Nöthen war: er gab der Monarchie nach und nach den Frieden. Jedoch indem er dies that, begann er an dem Hofe zu verschwenden, was Philipp II. auf den Krieg gewandt; er führte eine innere Verschleuberung ein.

Wie reich ward er selbst von öffentlichem Gut! Er hat bei der Vermählung des Königs 300,000, bei der Auswechselung der Madame royale von Frankreich und der Infantin von Spanien 400,000 Ducaten; er hat, nach den Rechnungen seines Hauses, allein für fromme Stiftungen 1,152,283 Ducaten aufzuwenden vermocht. In dieser prächtigen Manier lebten seine Verwandten, seine Anhänger: Miranda sammelte einen Schatz von Edelsteinen: Calderon ward unglaublich reich. Die Gehalte der Hosbeamten beliefen sich in Kurzem auf ein Drittheil höher, als unter Philipp II.

<sup>1)</sup> Lettre du cardinal Bellay bei Ribier, Mémoires et lettres d'estat II, 760.

<sup>2)</sup> Desfino, Relatione di Roma: Quanti più possono, non solo valendosi di colonelli dependenti, ma di molti altri.

<sup>3)</sup> Litterae Sarpii ad Leschasserium. Le Bret. Magaz. I, 501.

Aber wie viel erforderten überdies die häufigen Feste, das hohe Spiel, die Verlegung der Residenz, die Reisen, die Gnadenbezeuzungen für die an den Hof zurückgekommenen Granden. Dem Könige kostete seine Vermählung 950,000 Ducaten, etwa so viel, wie Ferdinand dem Katholischen die Eroberung von Neapel 1).

Also kam man trot des Friedens nur in schwerere Bedrängniß: man griff zu noch außerordentlicheren Mitteln, als Philipp II. Im Jahre 1600 erließ der König ein Edict: "obenan unter den Ursachen der öffentlichen Noth finde er die Berarbeitung des Silbers zu täglichem Gebrauch. Wie viel beffer, wenn es im Umlauf wäre! Um einem so großen Uebel zu steuern, wünsche er die Masse zu kennen, welche vorhanden sei, sowohl weiß als vergoldet. Daher gebiete er eine Aufzeichnung bes gesammten Silbergeräths, binnen zehn Tagen, er, der König." — Was konnte man hiermit beabsichtigen? Wollte man Privatleuten ihr Silber rauben? Ober hatte der Papst, wie behauptet ward, die Hälfte des in den Kirchen vorhandenen dem Könige verliehen? Die Geistlichen widersetzten sich: die Mönche predigten dawider; auch der Beichtvater des Königs war dagegen; und so mußte man sich am Ende begnügen, als nach bem Vortritt der Bischöfe von Valladolid und Zamora einige Bischöfe, Kathedralen und Metropolen freiwillige Beiträge leisteten ?). Aber die neue Regierung hatte gezeigt, wie gewaltsamer Maßregeln sie fähig sei; sogleich zeigte sie das noch mehr.

Im Jahre 1603 schlugen zwei königliche Räthe, von dem Rathe der Finanzen und dem Rathe von Castilien, eine Veränderung des Münzwerthes vor. Man war in so großer Bedrängniß, daß man dies unerhörte Mittel "als eine Sache vom Himmel" ergriff. Gleich als sei Castilien ein geschlossener Handelsstaat, erhöhte man den Werth des Rupfers von zwei auf vier: indem man für 6,320,440 Ducaten Rupfermünze hiernach umprägte, glaubte man, — es läßt sich denken, — welch' einen Vortheil gemacht zu haben.

Doch nicht minder läßt sich erachten, was der wahre Erfolg

<sup>1)</sup> Davila. Hans Khevenhiller in den Annal. Ferdin. VI, 3035. Relatione della vita etc.

<sup>2)</sup> Edict vom 29sten October 1600. Relatione della vita etc. Se bene alcuni s'acquietarono, altri però nol fecero nè volsero obedire a questo comandamento. — Die Relation gedenkt eines Breve, accioche potesse pigliar l'argento lavorato per servitio degl'arcivescovi, vescovi, prelati e cavalieri degl'ordini militari, mit Bedingung der Rückgabe in 8 Jahren, das indeh nicht zur Aussihrung gekommen sei.

sein mußte. Die Raufleute der halben Welt eilten ihr Rupfer nach Castilien zu führen, wo dies Metall so hoch stand. Auch die castilianischen hatten bei diesem Tausche einen Bortheil: in Cadiz, San Lucar, Puerto de Santa Maria, Malaga, San Sebastian, Laredo betrieb man ihn mit reißender Eile. In Rurzem war das Silber so selten geworden, daß man am Hofe bis 40 Procent Aufgeld das für bezahlte, daß die gemeinen Leute selbst die zwei Realen, welche die Cruzadabulle kostete, nicht mehr in Silber aufbringen konnten. Rupfer dagegen wollte man für 128 Millionen Ducaten in Casstilien rechnen. Welch' ein Zustand! Alle Jahre bringt die Flotte zehn, elf, zwölf Millionen Silber und im ganzen Lande bekommt man keinen Silberreal zu sehen 1).

Ein Hauptgrund des Mangels lag in den Geldgeschäften mit den Genuesen. Der König war ihnen damals aufs neue 12 Millionen Goldes schuldig geworden, wovon sie 16 Pc. zogen, welche auf das mit den Flotten vom Orient und Occident eingehende Gold und Silber angewiesen waren. Ein so großer Ausfall, daß damit Alles in Verwirrung gerieth. Man entschloß sich endlich kurz und gut, die Zinsen von 16 auf 5 Pc. heradzuseten, die man nicht von der Einsuhr der Flotten, sondern von anderen durch Herabsetzung anderer Zinsen gewonnenen Ueberschüssen nehmen wollte. Die Genuesen klagten und schwuren, niemals wieder mit der Krone in Geldverhältnisse zu treten. Aber sie hatten einen so großen Zusluß von Kenten und Einkünsten, die sie anderweit nicht zu verwerthen wußten, daß sie dennoch bei der ersten Forderung der Krone ihr wieder zu Diensten standen. Bald darauf wurden abermals die neuen Anleihen abgeschlossen.

Da nun solche Maßregeln auf einen Augenblick halfen, aber auf immer schabeten; da Handelsauflagen, wie wun man beim auswärtigen Verkehr dreißig vom Hundert forderte, indem sie diesen selber fast zu Grunde richteten oder den Schleichhandel mit Gewalt hervorriesen, die Einkünste eher verringerten als vermehrten; da auch die Raufleute keine Anleihe mehr eingehen wollten: wozu sollte

<sup>1)</sup> Anssührliche Darstellung bei Davila s. a. 1603. Weitere Erläuterung bei Cespedes, Primera parte de la historia de Don Felipe IV, p. 583. Man nimmt alles Gold und Silber, das ein in Castilien verstorbener hilessischer Bischof hinterlassen, in Beschlag, und verspricht der päpstlichen Kammer, die auf das Spolium Ansprüche macht, Kupser dafür. Cagioni che condussero S. Santità a levare la nuntiatura al Monsignor di Sangro.

man greifen? Man mußte immer wieder zu den Bewilligungen der Cortes zurückkehren.

Um das Gleichgewicht herzustellen, hat man vorgeschlagen, auch den Silberwerth zu erhöhen. Allein das fand Schwierigkeiten in den Verhältnissen zu den genuesischen Wechslern und man machte auch noch eine andere Einwendung dagegen. Es schien den Spaniern zum Glanz ihrer Monarchie zu gehören, daß ihre Münze durch die ganze Welt gehe, was nicht mehr der Fall sein werde, wenn sie nicht mehr vollwichtig bleibe 1). Der Werth des Scubi d'oro ward jedoch erhöht. — Dem Einbringen des Kupfers suchte man dadurch abzuhelsen, daß man den Verkehr mit diesem Metall 30 Liguas weit von der Grenze verbot.

Wenn die Abgeordneten kamen, erwies ihnen der Herzog von Lerma so viel Ehre, und jedem einzelnen von ihnen so viel gute Dienste, er gewährte ihnen Alles, was sie wünschen konnten; persönlich gefesselt, hatten sie dann nicht mehr den Muth zu ernstlichem Widerstreben, nachdrücklichem Versagen.

Als man im Jahre 1600, nachdem frühere Bewilligungen abgelaufen, die Auflage der Millionen forderte, auf 6 Jahre, vom 1sten Januar 1601 an, jährlich 3 Millionen, wagten allerdings acht Städte eine Zeitlang einen gewissen Widerstand: nur allzubald aber mußten sie sich fügen 2). Konnte aber die Accise, welche zehn Jahre früher nicht auf anderthalb Millionen zu bringen gewesen war, nunmehr noch einmal so viel abwerfen? Man sah sich in Kurzem genöthigt, die Säte der auf Wein und Del gelegten Geställe noch weiter zu erhöhen; um den Unterschleif zu hintertreiben, errichtete man dreierlei Gerichtshöse, einen ersten in jeder Stadt, einen zweiten in jedem Hauptorte eines Bezirks, einen dritten aus einer Junta der stimmführenden Städte, von denen der obere immer den unteren zu beaufsichtigen hatte. Erreichte man nun hierdurch seinen Zweit? Von der Auflage, die am 1sten Januar 1607 völlig

<sup>1)</sup> Seranzo 1610: Stimorono, che cio potesse apportar poco riputatione a S. M., abbassando in tempo suo il valor (ben inneren Werth), della moneta, ch'oggidi corre et è ricevuta per tutto il mondo, il che da quella elatissima e gonfiattissima natione è tenuto in gran crido.

<sup>2)</sup> Relatione della vita etc., hiefür das Beste: Avenga che molti et gravi inconvenienti se presentassero, il papa Clemente concedè un breve, acciocche per questo tributo contribuisse tanto il stato ecclesiastico quanto il secolare. Hieraus erläutert sich eine etwas unbeutliche Stelle in n. 274 ber Briese des Card. Ossat.

hätte bezahlt sein sollen, mußte man noch im Jahre 1608 einen guten Theil niederschlagen 1).

Man hätte glauben dürfen, hiedurch belehrt, würde die Resgierung in ihren Forderungen, die Versammlung der Cortes in ihren Bewilligungen eingehalten haben. Jedoch mit nichten. Am 22sten November 1608 gewährten die Cortes neue achtzehntehalb Millionen, in sieben Jahren zu zahlen. Und wenn sie hiemit alelerdings die Anforderungen an die Accise um eine halbe Million des Jahres verminderten, so sagten sie dafür in demselben Jahre zu, eine Anleihe von 12 Millionen auf die Einkünste der Communen aufnehmen zu wollen, um des Königs Schulden durch ihre eigenen tilgen zu helsen. So thaten sie damals und ferner. Im Jahre 1619 gewährten sie aufs neue achtzehn Millionen. Ihr guter Wille ist mit dem Zustande des Volkes in schneidendem Widerspruch. So unfähig dies ist, zu zahlen, so bereit sind sie, zu bewilligen.

Was sollen sie auch thun? Es verbirgt sich Niemand, wie es steht. Der Rath von Castilien überschlug 1619 mit Erstaunen und Schrecken, daß diesem Könige seit 1598 an der neuen Auflage allein 531/2 Millionen gewährt worden; daß er andere 100 Millionen aus seinem Reiche gezogen hatte, und daß doch Alles verpfändet war, alle Zehnten des Meeres, alle Almogarifazgen, Alcavala und Tercias, die Regalien, so erhöht, so erweitert sie sein mochten, alle; und daß nichts übrig war, als jene unmittelbaren Zahlungen, die man kaum mehr leisten konnte. Auch der König beklagte mit Schmerzen, daß das Haupt seiner Königreiche, die Mutter so vieler erlauchten Söhne, die in Krieg und Frieden geleuchtet, neue Welten erobert und barbarische Nationen bezwungen, daß Castilien so ganz herabgekommen 3). Indeß man konnte sich von dem gewohnten Verfahren, von der Sinnesweise, die ihm zu Grunde lag, nicht losreißen. Der König entschloß sich doch, in eben diesem Augen= blick neue Steuern zu fordern, die das Elend, welches er beklagte, nur vermehren mußten; auch in diesem Augenblick ber Bedrängniß ließ der Rath von Castilien von dem Gedanken einer Oberherrschaft über die Welt nicht ab. Indem er dem Könige sagte, mit dem Gelbe, das er eingenommen, hätte er Herr der Welt werden kön=

<sup>1)</sup> Gallarbo Fernandez, Origen etc., I 49.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdin. VII, 117.

<sup>3)</sup> Schriften des Königs und des Gran consejo de Castilla, bei Da= vila, Felipe III, p. 218.

nen, fügte er hinzu, noch sei bazu nicht alle Hoffnung verloren: er bekannte, daß er es noch wünsche. Und in der That nahm die spanische Politik eben die alten kriegerischen Richtungen wieder lebendiger auf. — Nicht Blindheit ist es, nicht Unwissenheit, was die Menschen und die Staaten verdirbt. Nicht lange bleibt ihnen verborgen, wohin die eingeschlagene Bahn sie führen wird. Aber es ist in ihnen ein Trieb, von ihrer Natur begünstigt, von der Geswohnheit verstärkt, dem sie nicht widerstehen, der sie weiter vorwärts reißt, so lange sie noch einen Rest von Kraft haben. Göttlich ist der, welcher sich selber bezwingt. Die Meisten sehen ihren Ruin vor Augen, aber sie gehen hinein.

#### Junftes Gapitel.

# Von dem öffentlichen Zustande.

### 1. Castilien.

Roch kennen wir erst Eine Seite der castilianischen Dinge: es ist erst von dem Einflusse der Regierung die Rede gewesen.

Hängt aber die öffentliche Wohlfahrt allein von der Verwaltung ab? In der spanischen Monarchie ist diese nur eine einzige, sie hegt überall dieselben Absichten, sie nimmt überall verwandte Maßregeln: und doch hat sie in den verschiedenen Landschaften einen sehr verschiedenen Erfolg. Ein Fürst kann nur befördern: er kann nicht hervorbringen; — er kann wohl hemmen: doch er allein wird nimmermehr zerstören.

In Castilien zeigt sich eine eigenthümliche Wechselwirkung zwischen dem Charakter der Regierung und der Nation.

Man hat sich zuweilen überrebet, dieses Land sei im Anfange des 16ten Jahrhunderts sehr blühend, bevölkert und gewerbthätig gewesen. Doch läßt sich dies nicht beweisen. Im Jahre 1526, wo Beru noch nicht nach Amerika lockte, wo noch nicht die angeblich so verderblichen Wirkungen der Herrschaft der burgundisch=österreichi=schen Könige um sich gegriffen haben konnten, schildert uns die Reisebeschreibung des Venetianers Navagero dasselbe völlig dem Zustande gemäß, in dem wir es späterhin antressen. Selbst Catalonien von Menschen entblößt und arm an Acerdau; Aragon, so weit es nicht etwa von Flüssen belebt wird, öde und wenig bebaut; auch um bevölkerte Städte her, wie bei Toledo, die alten Wasserzleitungen, ohne die sich nicht gut leben ließ, in Verfall; in dem

übrigen Castilien mehr als einmal lange Strecken einer Wüste, in der man nichts antraf, als zuweilen eine Benta, gewöhnlich under wohnt und mehr einem Caravanserai als einem Gasthose ähnlich. Nur zu Valladolid, zu Sevilla, zu Granada blühete einiges Gewerbe<sup>1</sup>). Auch in den Handelsbüchern des Mittelalters sucht man castilianische Plätze fast vergebens; wenn in den Decreten der Könige von Aussuhr die Rede ist, so sind es nur Stoffe, Korn und Seide, Felle und Wolle, Eisen und Stahl, deren gedacht wird: wenn aber von Einsuhr, so werden fremde Arbeiten erwähnt<sup>2</sup>).

Dies ist nicht ein Verfall der Nation; es ist vielmehr ihr natürlicher Zustand; es hängt mit ihren eigensten Instituten zusammen.

In der That ist sehr bemerkenswerth, daß jener Unterschied. der sich bei der Wiedereinnahme des Landes zwischen den Befreiern und den Befreiten bildete, zwischen denen, welche mit den Waffen in der Hand von den Bergen kamen, und denen, welche das Land bauend gefunden wurden, sich so lange fort erhalten hat; es ist der Unterschied zwischen Hijosdalgo und Pecheros. Die Hijvsdalgo verdanken ihre Rechte den Waffen, die sie zu führen berufen sind: "Man muß sie begünstigen", sagen Ferdinand und Isabella, "denn mit ihnen machen wir unsere Eroberungen"3). Der Hidalgo hatte das Recht, daß ihm um seiner Schulden willen weder sein Haus, noch sein Pferd, noch sein Maulthier, noch seine Bewaffnung genommen, noch viel weniger seine Freiheit beschränkt werden konnte; er war frei von der Tortur 4). Vorzüglich aber hatte er das Recht, und dies ward für ihn unterscheidend, daß er keine Abgaben zu zahlen brauchte. Die Pecheros bagegen zahlten ihre Abgaben: wie den Hijosdalgo die Waffen, so fielen ihnen Gewerbe und Ackerbau anheim. Allerdings hatten sie auch ihre Shre und der König nannte sie gute Männer; auch behaupteten sie ihr Recht, die Abgabe, die sie allein zahlten, ohne den Zutritt eines Hidalgo unter sich zu

<sup>1)</sup> Navagero, Viaggio 346, 349, 350, 370.

<sup>2)</sup> Capmant, Memorias sobre la marina, comercio y artes III, I. III, capitulo 2: Si la industria y las artes de España han igualado en alcun tempo a las estrangeras.

<sup>3)</sup> Don Fernando y Donna Isabella in Toledo anno 1480. Nueva Recopilacion Tom. II, p. 10.

<sup>4)</sup> Geset Don Alonso's von 1386, wörtlich bestätigt von Philipp II. 1593. Ibid. ley 13, p. 12.

theilen 1), und in den Pueblos hatten sie oft die meisten öffentlichen Stellen ). In der That aber — und wie hätte dies anders sein können! — wurden die Hijosdalgo als der eigentliche Kern der Nation angesehen: bie Staatsämter wurden ihnen übertragen; bie Städte empfanden es übel, wenn irgend ein Gewerbtreibender bei ihnen Corregidor geworben 3); die Cortes von Aragon hätten Nie= mand unter sich geduldet, der sich je mit Verkauf befaßt hatte; genug, die Gunft der öffentlichen Meinung war dem Stande der Hijosbalgo zugewendet. Jedermann wünschte, wie sie, sein Leben in höherer Ehre und ohne mühselige Arbeit zu führen. Unzählige machten wahre oder erdichtete Ansprücke auf die Vorrechte der Hi= balguia; es schwebten barüber so viele Händel, daß in jedem Ge= richtshofe immer der Sonnabend für dieselben ausgesetzt war, an= gewandt wurde und doch häufig nicht zureichte 1). Natürlich bilbete sich denn im Allgemeinen eine gewisse Abneigung gegen Handwerk und Raufmannschaft, gegen Gewerbe und Emsigkeit aus. Ift es denn auch etwas so unbedingt Treffliches und Lobenswerthes, seine Tage Beschäftigungen zu widmen, die, an sich unbedeutend, doch das ganze Leben dahin nehmen, damit man Geld von Anderen erwerbe? Wenn man sich nur sonst ebel und wohl beschäftigt! Wenn nur jene Neigung und Abneigung nicht in das Ungereimte und Ausschweifende verfallen! Bor Allem muffen fie fich fo verhalten, daß der Wohlstand der Nation nicht gefährdet werde.

Noch unter Carl scheint sich ein Gleichgewicht erhalten zu ha= ben. Allerdings gewährte er der kriegerischen Richtung der Nation die reichlichste Nahrung. Europa ihren Feldzügen eröffnet; Asien gerade mit ihr im feindseligsten Gegensat; die afrikanischen Küsten oft mit ihren Wassen erfüllt; überdies eine neue Welt zu erobern, zu bevölkern. Fand man nun das Volk kriegerisch gesinnt, so fand man es auch nüchtern und mäßig. Die Söhne gehorchten lange ihren Bätern: lange saßen die Töchter bei ihren Müttern und ar= beiteten für ihre Aussteuer. Man heirathete spät, die Männer nicht

<sup>1)</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LXXXVIII, sind hiewieder: auch ein Seset; bennoch geschieht es.

<sup>2)</sup> Cortes von 1552, Petic. LXXXVI: Como son mas los pecheros que los hidalgos, quedan (los hidalgos) excluidos de officios. Sie sind damit unzufrieden. Sie sordern, wo sechs Hijosdalgo wohnen, sollen diese Hälfte der Aemter haben.

<sup>3)</sup> Klagen in den Cortes bei Marina, Teoria II, 417.

<sup>4)</sup> Cortes von 1555, Petic. CXVI.

vor dem dreißigsten, die Frauen nicht vor dem fünfundzwanzigsten Jahre. Der Lugus war noch in Schranken. Einige folgten dem Ruhme der Waffen: Andere lebten von Landbesitz und Heerden: Andere genoffen die Zinsen der Reichthümer, welche ihnen Indien mitgetheilt 1). Die falschen Richtungen waren vielleicht vorhanden, boch wurden sie von dem altväterischen Wefen noch in Zaum ge-Auch das Gewerbe hatte durch die neuen Ereignisse einen Schwung bekommen; die neuen Weltverbindungen, in die Spanien unter Carl V. trat, hatten auch der Thätigkeit der Pecheros den aröften Spielraum eröffnet. Dem Reize der Waffen und abeliger Vorzüge kommt der Reiz des Reichthums und des Erwerbes ohne Zweifel bei. Vor Allem blühete ber indische Handel zu Sevilla. "Gott sei Dank!" sagt Carl im Jahre 1543, "er ist immer ge= wachsen und wächst noch täglich. Der Waaren allerlei Urt, der Lebensmittel, die man dahin führt, die man von da nach unseren Reichen bringt, ist eine so große Menge, daß die Kaufleute den größten Vortheil davon haben"2). In Granada war jener Verfall des Seidenbaues, den Navagero von der völligen Einführung der Inquisition prophezeite, bennoch nicht eingetreten.

Im Jahre 1546 erklärt die Regierung, daß der Verkehr mit der Seide immer gewachsen und noch täglich wachse: man webe, arbeite und verkaufe Seidenzeuche, die man früher nicht gewebt, noch verkauft, noch aus dem Lande geführt <sup>3</sup>). Man trug dort Sorge, daß der einheimische Maulbeerbaum nicht aus dem Lande, selbst nicht nach Valencia verpflanzt würde. Aber auch in Valencia und Toledo blühte dies Gewerbe. Es wird schwerlich einen Verfall der Tuchmachereien anzeigen, wenn man bemerkt, daß zu viel feines Tuch gemacht werde <sup>4</sup>). Noch unter Philipp II. genügten diese Manufacturen für Spanien und großentheils für Indien <sup>5</sup>). Genug, wenn man gleich nicht sagen kann, daß hier eine außerordentliche Industrie geherrscht, so muß man doch bekennen, daß einiges Gewerbe bestand und blühete.

- 1) Cabrera, Don Felipe segundo I c. IX, p. 43.
- 2) Pragmatica etc. Nueva Recop. II, 678.
- 3) Nueva Arancel etc. Nueva Recop. II, 702.
- 4) El Emperador Don Carlos en Bruselas. Ibid. 283.
- 5) Sianfigliazi: In Castilla si fa quantità grandissima di lane et oltre al lavorarvisene tanti panni che bastano a tutta Spagna et all' Indie in gran parte, se ne navigano ancora in Italia.

Bu eigentlichem Aufschwung aber gedieh es niemals. Bornehmlich machten sich unter den Pecheros zwei falsche Neigungen Platz: die eine, für adelig zu gelten, die andere, im Kloster zu leben; beide darin übereinstimmend, daß sie von der Thätigkeit, die das bürgerliche Leben fordert, entfernten und auf den Genuß guter Tage im Nichtsthun zielten: beide wurden von der Regierung, wiewohl ohne eine solche Absicht, auf eine eigenthümliche Weise unterstützt.

Einen nicht geringen Ginfluß nämlich hatte es, daß die könig= lichen Renten, die unter Carl V. hauptsächlich an ausländische Staatsgläubiger veräußert worden, allmählich an die Eingeborenen Wenn wir die große Gefahr berücksichtigen, welche beson= ders 1575 und 1596 alle Capitalisten bedrohte, so dürfen wir uns nicht verwundern, daß sie sich jener Renten und Rechte gern entledigten. Daraus erfolgte nun erstens, daß der Ertrag der königlichen Einkünfte sehr von Hand in Hand ging. Aus einem kaufmännischen Cassenbuche 1) von 1590 ersieht man mit einer gewissen Verwunderung, wie Antonio de Mendoza, Handelsmann zu Sevilla, unter anderen Artikeln bald von dem Einen, bald von dem Anderen seiner Mitbürger Renten an sich bringt, die diese vom königlichen Almogarifazgo zu Sevilla beziehen. Er zahlt den Preis, den auch Donna Juana im Jahre 1555 empfing, 14 für 1, 14,000 Ducaten Capital für 1000 Rente, so daß er im Grunde sein Geld für 7½, Procent ausleiht. Es ergab sich aber noch ein zweiter Erfolg von größerer Wichtigkeit. Begierig griffen die Spa= nier nach der Gelegenheit, sich feste Renten auf königliche Einkunfte zu sichern. Oft genug geschah bann, daß ein Kaufmann, ein Hand= werker, sobald er es nur bis zu einer Rente von 500 Ducaten gebracht hatte, wozu er etwa 7000 bedurft haben wird, dieselbe für seinen Sohn als ein Majorat unablöslich fest machte. Hiedurch glaubte sich dieser unmittelbar in Abelstand erhoben zu sehen. Auch seine Brüber, als Brüber von einem Majorat, fingen an, sich ber niedrigen Beschäftigungen, von denen ihr kleines Bermögen stammte, zu schämen: sie wollten alle Don heißen: sie verschmähten die Ar= Vielleicht hatte das plötliche Glück spanischer Soldaten in beit 2).

<sup>1)</sup> Manual del libro de caxa de mi, Antonio Mendoça, commençado en esta ciudad de Sevilla en primero de Setiembre de 1589 años, que sea para servicio de Dios y de sú bendita madre Amen. Mabrib 1590.

<sup>2)</sup> Navarrete, Conservacion de monarquias bei Capmany 363.

Italien, die, wie Papst Paul IV. sagte, aus Knechten im Stalle Herren des Landes geworden, oder das noch raschere Emporkommen indianischer Abenteurer auf diese Entwickelung Einfluß. Genug, die Zahl derjenigen, welche sich von ihren Renten ein ruhiges Leben einrichteten, die Zahl jener Ritter, wie sie im Lazarillo erscheinen, die mehr von ihren Phantasien, als von ihren Reichthümern lebten, wuchs über die Maßen an; und man darf wohl sagen, daß Berfahren und Eigenthümlichkeit der Regierung hierin den nationalen Reigungen zu Hülfe kam.

Noch auf eine andere Weise geschah das. Wie seltsame Gestalten nimmt boch ber menschliche Ehrgeiz an! Weil König Philipp mit so großer Pracht das Escurial gründete, daß man ihn den zweiten Salomo nannte, hielten auch die Granden, die ja auch Staaten und Vasallen, Hof und Unterthanen hatten, wie der König, für angemessen, nicht minder Klöster zu gründen 1). Auch hierauf warf sich ihr Ehrgeiz, ihr Wetteifer. Sie hielten es für einen Vorzug ihrer Besitzthümer, Klöster barin zu haben. Aller Orten sah man neue entstehen und nirgend fehlte es ihnen an Mönchen. Welch' ein ruhiges Leben, ohne alle Sorge und doch keinesweges ohne Bedeutung, boten die Klöster dar! Wie sehr reizten hierzu die grammatischen Schulen, die man in den kleinsten Ortschaften angelegt, und die denn die fähigeren Köpfe mit der Neigung, wenn nicht zu höheren Dingen, boch zum geistlichen Stande erfüllten! Die Familien hielten es für eine Art Reichthum, aus ihrer Mitte auch ein Mitglied in dem Kloster zu haben, und in der That brachte ihnen ein solches einige Exemtionen zu Wege. So stifteten ber König und seine Granden Schulen ber Unthätigkeit — Philipp III. und seine Gemahlin noch viel mehrere, als Philipp II., — und das Volk, vorzüglich basjenige, welches auf keinerlei Abel hoffen konnte, wetteiferte, einzutreten; erst in dieser Ausdehnung ward das Klosterleben verberblich 2).

Mit den materiellen Interessen verhält es sich, wie mit anderen menschlichen Dingen. Was nicht in dem Geist einer Nation lebendig Wurzel schlägt, kann nicht zu wahrer Blüthe emporkommen. Die Spanier lebten und webten in den Ideen des katholischen Cultus, und der hierarchischen Weltanschauung; diese so weit wie möglich auszubeuten, hielten sie für ihren Beruf; ihr Stolz war,

<sup>1)</sup> Gute Auseinandersetzung bei Davisa, Felipe III, c. 85.

<sup>2)</sup> Diego be Arellano, Consejo.

bie Stellung festzuhalten, die sie dazu fähig machte; übrigens suchten sie das Leben in heiteren Tagen, ohne Mühe, zu genießen. Für die Emsigkeit fleißigen Erwerbes hatten sie keinen Sinn.

Un dem zunehmenden Verfall beffelben hatte die Regierung vielleicht mehr durch das Uebermaß, als durch den Mangel von Sorgfalt einen Antheil. Indem sie dem Verkehre durch Berord= nungen und Gesetze zu Hülfe zu kommen suchte, bald die Einfuhr, bald die Ausfuhr beschränkte, geschah, daß sie ihm schadete. Sie hatte ein Gesetz wider die Einführung der Waaren der Berberei gegeben: da man indeß die Häute, den Corduan, die Droguerien bon da nicht entbehren mochte, so erfolgte, daß fremde Schiffe dies daselbst luden, nach Spanien führten und auf das theuerste ver= kauften 1). Im Jahre 1552 verbot man die Ausfuhr alles Tuches, so bes groben als des feinen, so der Frisas als der Sayales, auch aller Wolle, gesponnener und gekämmter: ber Erfolg war, daß viele Tuchmacher ihr Gewerbe verließen, ihre Werkstätten schlossen: man war bereits im Jahre 1558 genöthigt, dies Verbot wenigstens für die Landstriche an der portugiesischen Grenze wieder aufzuheben 2). Vorzüglich sind es diese Ausfuhrverbote, durch welche sich die spanische Handelsgesetzgebung auszeichnet. Die Hauptrücksicht dabei ist, die Waa= ren im Lande wohlfeil zu erhalten. Die Könige verordnen, daß bei Verluft aller Güter Niemand wagen solle, Getreide und Vieh, weder großes noch kleines, aus dem Lande zu führen, denn damit werde ihnen übel gedient und erfolge Theuerung für ihre Unter= thanen und Eingesessenen 3). Längst ist die Ausfuhr von Leder verboten: die Cortes dringen darauf , daß dazu auch nie eine besondere Erlaubniß ertheilt werde, denn schon jest sei Schuhwerk so theuer und theurer, als sonst die Kleidung. Sie klagen, daß Maulthiere und Esel, so viel das Land auch hervorbringe, im Preise doppelt so hoch gestiegen, als früher, und fordern eine Schärfung der Aus= fuhrverbote. Ja sie geben so weit, auf die Erlaubniß der Einfüh-

<sup>1)</sup> Cortes von 1552, Petic. CXIV.

<sup>2)</sup> Suspension de la pragmatica sobre el passar paños en Portugal, auf einem besonderen Bogen mit anderen Suspensionen gebruck, 1559, erwähnt die "Carta firmada y sellada, que no se saquen destos reynos paños ni frisas ni sayales ni xerguas ni cosa hilada de lana ni cardada ni peynada ni teñida para labrarlos"; doch auch ihren Erfolg: "Han dexado muchas personas, que hazian los dichos paños, de los hazer."

<sup>3)</sup> Nueva Recop. VI tit. 18 lei 27. Von Heinrich IV. und Kaiser Carl.

v. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt.=Ausg.

rung frember und zugleich auf das Verbot der Ausfuhr der ein= heimischen Seide anzutragen, denn dann werde sie wohlfeil werden und der Vortheil groß sein 1).

In dieser eigenthümlichen Sorgfalt, wohlseile Waare zu haben, entwickelt die Regierung ein besonderes Bestreben, auch im Innern des Landes den Handel mit rohen Producten zu beschränken. Es ist ein Geset, daß Niemand Korn kaufen solle, um es wieder zu verkausen. Ein anderes verbietet den Handel mit lebendigen Thieren, ein anderes den Ankauf von unzubereiteten Fellen, wenn man sie wieder unzubereitet veräußern wolle. Alles dies sinden die Cortes wohl vorgesehen und vortheilhaft. Sie dringen darauf, wenn Jemand Wolle einhandle, um sie wieder zu verkausen, so solle der Wollarbeiter im Orte berechtigt sein, sich die Hälfte derselben um den Kauspreis zuzueignen: — es solle Niemand Waid oder Krapp kausen, als der Tuchmacher selbst, der desselben bedürse: eine Menge anderer Anträge in ähnlichem Sinne lassen sie folgen.

Nun ist wohl kein Zweisel, daß dies strenge Bevormunden des Gewerbes dis in das allerkleinste den guten Willen lähmen mußte, daß das stete Geben und Zurücknehmen unzureichender Gesetze dem Handel nicht eben förderlich sein konnte; und oft wäre vielleicht zu wünschen gewesen, daß die Regierung den Cortes weniger Gehör gegeben hätte. Ein allzu häufiges Eingreifen regulizrender Behörden wird den Handel allemal stören.

Wenigstens geschieht hier, daß der Verkehr des Landes größtenztheils in die Hand der Fremden geräth. Als jene Deutschen und Italiener, bei denen Carl seine Anleihen machte, nach Spanien kamen, um daselbst die ihnen angewiesenen Ortschaften in Verwaltung zu nehmen, sah man sie bald zu anderen Geschäften übergehen. Die Fugger trieben das Quecksilber in Spanien so in die Höhe,

- 1) Cortes von 1560, Petic. XXVIII; von 1552, Petic. LXXXII und LXXXIV: Vuestra Magestad sea servido mandar que libremente se puedan meter en estos reynos seda en madeja y de qualquier manera que sea, para que aya mas abundancia, y que la seda destos reynos no salga fuera dellos, pues con esto abaratará y será grande el provecho.
  - 2) Cortes von 1558, Petic. XXIV, und an anderen Stellen.
- 3) Cortes von 1560, Pet. XXXIV; von 1552, Pet. CXLVII. Ninguna persona compre pastel ni ruvia ni rassùras ni los otros materiales necessarios para el obrage de panos sino las mismas personas que la labran.

daß es drei Mal so theuer ward, als es früher gewesen 1). ich nicht, so war die enge Verbindung auswärtiger Großhändler mit dem Fürsten auch badurch nachtheilig, daß sie ihnen außer= ordentliche Erlaubniß zu aller der Aussuhr verschaffte, welche den Eingeborenen durch die Gesetze verboten war. Allerdings zogen sie die Ausfuhr der spanischen Wolle und Seide, des spanischen Gisens an sich. Jene Rücksicht, die man daselbst auf Wohlfeilheit aller Waaren im Lande nahm, machte ihnen ferner die Einsuhr leicht. Wir finden, daß eine Zeitlang ein Jeder, der zwölf Sacas Wolle aus bem Lande nahm, verbindlich gemacht ward, dafür zwei Stück Tuch und ein Fardo Leinwand einzubringen 2). Freilich ward man bald genug den Nachtheil inne, in den man gerieth. Schon im Jahre 1560 erhob sich die Klage, daß man seidene und wollene Zeuche, Brokat und Tapezereien, daß man Waffen aus dem Auslande beziehe. Man habe zu allen die Stoffe zu Hause, ja aus spanischen Stoffen mache sie ber Fremde und setze bann unver= antwortliche Preise 3). Man machte Vorschläge, dem abzuhelfen, Vorschläge, welche unzählige Male wiederholt worden und immer vergebens gewesen sind. Vielmehr stieg das Uebel durch den Luzus, der nur an fremden Hervorbringungen Vergnügent fand, immer höher. Man trug englische kurze Röcke, lombardische Kappen, deutsche Schuhe, Pelze von Saona. Obwohl das Gespinnst der Würmer vom schwarzen Maulbeerbaume, den man in Granada und Murcia pflegte, jedes andere weit übertraf, so zog man ihm dennoch italie= nische und dinesische Seide vor. Man kleidete sich in holländische Leinwand, und selbst die Stickerei der Halskragen ward zu einem Luxusartikel, auf den der Rath von Castilien Rücksicht nahm; man aß auf einfachen ober geblümten, häufig damastenen Tischtüchern von Antwerpen; man schmuckte die Zimmer mit Brusseler Tapeten; man arbeitete an Schreibtischen, die von Flandern gekommen. Wollte man sich gut kleiden, so hatte man florentinischen Brokat; wollte man beten, so nahm man zierliche Rosenkränze von Frankreich. Man schlief hinter ausländischen Bettgehängen 4).

<sup>1)</sup> Cortes von 1552, Petic. CXXIX.

<sup>2)</sup> Pragmatica, beren die Cortes von 1555, Petic. LXXXIII, gebenken; die man abschaffte, weil es unmöglich sei, sie auszusühren.

<sup>3)</sup> Cortes von 1560, Petic. LXXXIII.

<sup>4)</sup> Luis Perraza: bei Capmany. Guicciardini, Descriptio Belgii. Consejo, von Arellano.

Da berechnete man in den Niederlanden mit Freuden, wie viel man von diesem Verkehr Vortheil habe; man zählte die Schiffe, die man mit solchen Waaren nach Spanien gehen sah; man überschlug die Menschen, die hievon ihre Nahrung hatten 1). Verständige Spanier sahen es mit Unwillen. Vorzüglich waren sie über die Franzosen entrüstet, die ihr Nichts von Spielzeug, ihre Ketten, Puppen und Messer in allen Buden an der Straße feil boten und Hausirern herumzutragen gaben; die ihre Schnuren von falschen Steinen und gefärbten Gläsern sich ansangs der Neuheit wegen theuer bezahlen, und dann durch ihren Nachlaß erkennen ließen, wie wenig Werth ihre Waare hatte. "Seien sie denn Indianer, daß man ihnen solche Sächelchen bringe? Müsse man in so unnützen Dingen das Gold vergeuden, das man mit so viel Gesahr und Mühe aus Indien geholt habe 2)?"

Nicht allein bas eigentliche Gewerbe, nicht allein der Handel, besonders mit den entbehrlichen Bedürfnissen des Luxus, war in den Händen der Fremden: sie hatten auch Großmeisterthümer und Commenden, sie hatten Bisthümer und Herrschaften der Granden gepachtet; ihre Industrie erstreckte sich auf Getreide und Lebensmittel<sup>3</sup>). Selbst für den Krieg war man von ihnen abhängig. "Wollt ihr wissen", sagt Villalobos, "was man nur zum Geschüß braucht? Eine Flotte muß von Flandern kommen, um Holz und Pulver, eine andere von Italien, um Netall und Arbeiter, so zum Suß als für die Lafetten, mitzubringen<sup>4</sup>)." Erst nach dem Verluste der italienischen Landschaften hat Spanien eigene Kanonengießereien angelegt.

Indem dies nun so stand, indem die Spanier sich gebehrdeten wie Besitzer eines Gutes, welche die Verwaltung desselben Anderen überlassen, zufrieden, eine kleine Rente zu ziehen und ihren übrigen Bestrebungen nachzugehen; indem die Fremden fünf Sechstheil des inneren und neun Zehntheil des indischen Verkehrs in ihre Hände

- 1) Houder, Declamatio panegyrica in laudem Hispanae nationis bei Capmany.
  - 2) Peticion XVII de las cortes de 1593. Bei Capmany.
- 3) Cortes von 1552, Petic. CXXV. Estrangeros arriendan y tratan en todo genero de mantenimientos y hasta el salvado ha havido estrangero tratante en ello, y buscan generos y maneras nuevas de tratos.

. <u>. ند .</u>

4) Villalobos, Problemas naturales, 1534. Bei Capmany.

nahmen: ereignete sich, daß die Regierung so zu sagen alle dispo= niblen Kräfte an sich zog und verbrauchte.

Dies geschah zuerst durch die übermäßigen Auflagen, von denen wir geredet. Hierüber klagten die Cortes vom Jahre 1594 1). "Wie solle man Handel treiben, wenn man von tausend Ducaten Capital 300 Ducaten Abgabe zahlen musse? In drei Jahren sei das Ca= pital aufgezehrt. Wolle Jemand noch Kaufmann sein, so müsse er alle Preise bergestalt steigern, daß er seinem Privatverluste mit öffent= lichem Schaden beikomme; er richte sich und seine Räufer zu Grunde. Doch wenige seien dazu geneigt. Man ziehe sich lieber zurück, um mit dem, was man noch habe, wenngleich auf die eingeschränkteste Weise, so lange Haus zu halten, als es noch gehen wolle. niedrig auch die Pacht stehe, so könne sich boch kein Pächter halten: er verlasse entweder Haus und Hof und fliehe aus diesem König= reich, oder er nehme seinen steten Aufenthalt im Gefängniß. man sonst 30,000 Arroben Wolle verarbeitet, verbrauche man deren jett kaum 6000. Hiedurch und durch die Auflage auf die Wolle geschehe, daß auch die Zahl der Heerden abnehme. Go liege Acter= bau und Viehzucht, es liege Arbeit und Verkehr banieder; schon sei kein Ort im Königreiche, dem es nicht an Einwohnern mangele; man sehe viele Häuser verschlossen und unbewohnt; das Reich gehe zu Grunde."

Es geschah zweitens durch die Willfürlichkeit der Beamten. Contarini versichert, Philipp II. werde auf das treuloseste bedient; Niemand fürchte sich, weil der König solche Vergehen doch nicht am Leben strafe; und würde er's thun, so würde sich kein Mensch zur Verwaltung seiner Einkünfte hergeben wollen. Die Cortes klagten, die Hebungskosten seien zuweilen dem ganzen Betrage der Auflage gleich. Der Despotismus, der von oben ausging, ward in seinen unteren Handlungen nur immer starrer und strenger. Wie plagte man den armen Bauer, dem man eine Taxe machte, wie er das Korn seiner Ernte verkausen solle, den man oft, während das Gestreibe auf der Tenne lag, um seiner unverschuldeten Leiden willen

<sup>1)</sup> Memorial de las cortes de 1594 bei Marina Apendice.

<sup>2)</sup> Contarini: Tutte queste entrate sono maneggiate da persone macchiate d'infedeltà et che hanno mira più all'interesse proprio che al beneficio comune, et se S. M. volesse venire al castigo universale di tutti, non troveria poi chi volesse prenderne l'assunto sopra di se, et se alcuna volta ne castiga qualch'uno, la pena non si estende mai alla vita, ma si ferma nel bando et confiscatione de beni.

mit Execution qualte, ben man vom Ertrage seiner Arbeiten hin= weg in's Gefängniß abführte 1)! Da zeigte sich bas Uebel des Aemterverkaufs. Zwar rühmte Philipp III., in seinen glücklichen Beiten blühe die Gerechtigkeit 2), wie sie nur jemals geblühet; aber Khevenhiller versichert, sie sei in der That feil gewesen, und Jedermann habe seine Sache mit Gelb burchsetzen mussen 3). sich etwas Anderes erwarten, da man am Hofe an Franchezza und Calberone das schlechteste Beispiel sah, und da die Stellen, bis auf die Vierundzwanziger und Regidoren, welche die Städte verwalteten, gekauft wurden 4)? Man schuf zuweilen neue Stellen, um sie zu verkaufen. Statt jüngerer Leute, wie man sie früher von den Ge= richtshöfen gesendet, die sich durch gesetzliches Verhalten zu empfeh-Ien suchten, schickte man seit 1613 hundert um Geld ernannte Receptoren aus: Menschen ohne Aussicht auf Beförderung, ohne einen anderen Chrgeiz, als zu den Renten ihres Kaufpreises zu gelangen: welche nun durch gehäufte Processe und ungebührliche Sporteln bem Volke zur Last fielen 5). Dieses Uebel burchdrang den ganzen Staat.

Es geschah endlich durch den Hospalt Philipps III., der alle Granden nach Madrid versammelte. Diese Großen hatten während der letzten Regierung ihre Reichthümer in den Landstrichen verzehrt, von denen dieselben kamen; dadurch hatte sich dort wenigstens eine gewisse Bewegung des inneren Verkehrs erhalten, der sich an ihren kleinen Hospalt anschloß; nunmehr aber blieb den Provinzen nichts übrig, als ihr Einkommen nach Madrid zu schicken, wo es in einem für das Land unnützen Luzus vergeudet ward. Wie viele Andere entsagten dem Besitz von Ländereien, auf welchen die Auflagen lasteten, und zogen es vor, von ihren Renten in der Hauptstadt zu leben! Nicht lange, so sühlten dies die vornehmsten Orte in jeder Provinz 6).

- 1) Consejo. Antonio Perez: para cobrar un real de tributo, se pierden y gastan ciento en los cobradores.
  - 2) Proposicion que S. M. hizo 1611, bei Marina.
  - 3) Bericht VI, 3035.
- 4) Relatione della vita. I ministri sono così interessati et ingordi che non se ne ha mai espeditione se non se li ongono molto bene le mani: et questo è caso di molta importanza, perche chi compra, vende; et di qui nascono molti inconvenienti contra il servicio di dio et del regno.
  - · 5) Consejo bei Davila, und Davila selbst bei 1619.
    - 6) Davila bei 1601, p. 81. Bgl. Conservacion de monarquias y

Dergestalt zog der Hof, bald durch den natürlichen Erfolg seiner Zusammensetzung, bald durch die räuberischen Beamten, die er aussandte, bald durch die Abgaben, die er erzwang, die Kräfte des Landes an sich; da er nun seine Bedürfnisse vom Auslande erhielt, da er seine Kriege im Auslande führte, da seine Hauptsgläubiger Ausländer waren, so kehrten sie zu dem Lande nicht wieder zurück, sondern dies ward Jahr für Jahr mehr erschöpft. Man sieht nicht ein, wie es ohne die indischen Zuschüsse hätte gehen wollen.

Unter Philipp III. war die Lage der Dinge Niemand verbor= Man sah Spanien überfüllt mit Geistlichen. Man zählte 988 Nonnenklöster, alle wohlbesetzt; Davila rechnet allein 32,000 Dominicaner und Franziscaner; die Kleriker nur in den beiden Bisthümern Pamplona und Calahorra gibt er zu 20,000 an 1). Jebermann sah es; man klagte, gehe dies so fort, so werde die Geiftlichkeit durch Schenkungen und Kauf noch das ganze König= reich an sich bringen 2); Niemand wußte ein Mittel. Die meisten übrigen Spanier sah man mußig gehen: die Einen unter dem Na= men von Abeligen, die Anderen unter der Kappe von Bettlern. Vorzüglich Madrid, aber auch Valladolid, Sevilla, Granada waren mit Bettlern erfüllt: man sah, wie man sich ausbrückt, Vasallen mit Haus und Familie aufbrechen und sich der Bettelei ergeben. Alle Arbeit kam an die Fremden. Man zählte im Jahre 1610 allein in den Ländern der castilianischen Krone 10,000 Genuesen und überhaupt 160,000 Fremde, die sich des Handels, die sich auch der kleinen Arbeiten, welche von den Spaniern verachtet wurden, bemächtigt hatten. "Diese", sagt Moncada im Jahre 1619, "haben die Spanier ganz vom Gewerbe verbrängt, indem ihre Arbeit ents weder dem Geschmack angemessener oder wohlfeiler ist, als die der Eingeborenen; wir können uns ohne sie nicht kleiben, benn wir haben weder Leinwand noch Tuch; wir können ohne sie nicht schrei=

discursos, Disc. XIV. Los lugares particulares se van despoblando de los vecines ricos y poderosos.

<sup>1)</sup> Davila, Felipe III, aussührlich c. 85.

<sup>2)</sup> Borstellungen der Cortes bei Cespedes, Felipe IV, 583. Diese Klagen sind sehr alt. Schon die Cortes von 1552 stellen den Uebelstand vor. "Por experiencia se vee que las haziendas estan todas en poder de yglesias, colegios, monasterios y hospitales." Sie machten Borschläge dagegen. Doch man antwortete ihnen mit der leidigen Formel: No conviene que sodre esto se haga novedad. Petic. LV.

ben, denn wir haben kein Papier ohne sie." "Sie gewinnen", setzt er hinzu, "jährlich 25 Millionen 1)."

Indem die Castilianer Colonien nicht allein nach Indien, sondern nach Sicilien, Mailand, Neapel aussenden, zu Kriegführung und Regierung, so empfangen sie selbst in ihrem eigenen Lande Colonien, die das ganze Gewerbe, den ganzen Reichthum an sich ziehen. Durch beides aber geht Castilien zu Grunde. Jene versliert es, diese vereinigen sich nicht mit ihm: ihre Heimath ist wo anders.

Besonders nimmt die Bevölkerung ab. Bereits im Jahre 1588 versicherte man in England, die Anzahl aller Männer belaufe sich in ganz Spanien nach einem genauen Verzeichnisse auf 1,125,390 und nicht höher 2). Nach anderen Verzeichnissen zu urtheilen, in welchen die Männer vom 15ten bis 60sten Jahre gezählt werden, nach welchen sie alsbann etwas über ein Fünftheil ber gesammten Bevölkerung ausmachen, möchte dies eine Einwohnerzahl von 6 Millionen geben. Sichtbar aber verminderte sich die Bevölkerung unter Philipp III. Medina del Campo hatte früher 5000 Einwohner und Nachbarn; im Jahre 1607 hatte es deren noch 600 3). Davila berichtet, daß man im Jahre 1600 die Bauern im Bisthum Salamanca gezählt und beren 8384 mit 11,745 Gespann Ochsen gefunden; als man sie aber im Jahre 1619 wiedergezählt, habe man nicht mehr angetroffen, als 4135 Bauern mit 4822 Gespann Ochs sen, so daß die ganze Hälfte dieser Bauerschaften sich verloren haben würde 4). Aehnlich ist es fast überall. Die Einzelnen klagen: man reise durch fruchtbare Gefilde, und sehe sie mit Dornen und Nesseln überbeckt, weil Niemand sei, der sie baue. Es trauert der Rath von Castilien: "bie Häuser fallen", sagt er, "und Niemand baut sie auf, die Einwohner fliehen, die Ortschaften sind öbe, die Felder wüste, die Kirchen sind leer." Da fürchten die Cortes einen völligen Ruin. "Gehe bas so fort, so werde es balb gar keine Nachbarn für die Ortschaften, keine Bauern für die Felder, keine

<sup>1)</sup> Damian de Olivarez, Sancho de Moncada, Restauracion politica de España, bei Capmany.

<sup>2)</sup> Nachricht Pepps', Secretairs der Admiralität, bei Anderson Geschichte des Handels IV, 235. Aus den Lettres du cardinal d'Ossat, n. LXX, ergiebt sich, welche Hoffnungen die Feinde Philipps auf den Mangel an Menschen in Spanien gründeten.

<sup>3)</sup> Capmany, Memorias III, c. III, 357.

<sup>4)</sup> Davila aus den Registern, aussührlich s. a. 1619.

Piloten für das Meer geben. Man werde sich nicht mehr verhei= rathen. Es könne kein Jahrhundert mehr dauern 1)".

Und was that nun die Regierung in dieser Lage der Dinge? Philipp IV. fragte Jedermann um Rath. Manchem bünkten die italienischen Monti di Pieta, Manchem neue Verordnungen wegen bes Gelbes, Anderen andere Dinge wünschenswerth, und gar man= ches Decret ward gegeben. Beschränkte aber indeß der Hof seinen Auswand? Ließ er ab von seinen Plänen? Eben damals, im Anfange des dreißigjährigen Krieges, machte die Politik des Oli= varez, machten die Kriege, die Philipp IV. in Italien, Deutschland und den Niederlanden anfing, die spanische Monarchie nach Außen hin furchtbarer als je, in sich selbst schwächer als je. "Da dachten die Cor= tes", sagt Cespedes, "nicht allein an menschliche, sondern an größere und göttliche Mittel." Was sind dies für Mittel? fragt man. Man betrachte die harmlose Einfalt des katholischen Glaubens, in der die Spanier leben. Sie ernennen, "um der besonderen Begünstigungen willen, die sie durch eine solche Fürbitte von Gott zu erlangen hoffen, die glorreiche und erlauchte Jungfrau, Sancta Terefa de Jesus, zur Patronin ihrer Reiche." Nicht Allen indeß ist es recht. Einige fürchten, "sie möchten ihrem glorreichsten bisherigen Patron im Himmel, S. Jago, unter bessen Schutz sie die Welt zu ihren Füßen und das Land mit Wissenschaften und Tugend erleuchtet gesehen, bem möchten sie Gelegenheit geben, ihrer zu vergessen 2)."

#### 2. Catalonien.

Von den drei Hauptländern der aragonischen Krone war jedes durch einen besonderen Vorzug ausgezeichnet. Das eigentliche Arasgon durch seine Verfassung; Valencia durch einen Landesandau, welcher die Felder daselbst vor allen anderen europäischen zu einem Garten machte; Catalonien durch eine so lebhafte Thätigkeit zur See, daß von einer Stadt, wie Varcelona, die weder einen Hafen, noch einen ganz sicheren Ankerplatz hat, das Seerecht aller Nationen ausgehen können. Diese Vorzüge beruheten sämmtlich auf dem Kriege, den man einst mit den Mauren geführt hatte. Damals

<sup>1)</sup> Cortes primeras de Felipe IV, bei Cespedes, p. 105.

<sup>2)</sup> Berhandlungen ber Cortes bei Cespedes 290. 584.

ward oft ein aragonischer König von seinen Soldaten angegangen: "er möge ihnen erlauben, sich Feinden zum Trotz gerade unter ihren Augen eine Stadt zu bauen"; doch mußte er ihnen, um sie bei gutem Muth zu erhalten, dazu die Privilegien einer beinahe vollkommenen Freiheit gestatten. Das valencianische Land ward noch im Anfange des 17ten Jahrhunderts von 22,000 maurischen Familien angebaut. Alle Schiffsahrt der Catalonier ging von den Kämpsen aus, welche einst die Grafen von Ampurias wider sarzenische Seeräuber unternahmen: und über die Ungläubigen erwarben sie Kriegsruhm und Reichthümer. So führt diese Krone das sonterbare Zeichen von vier abgeschlagenen Maurenköpsen mit einigem Rechte in ihrem Wappen. Aus diesem Blute erwuchs ihr Glück.

Wir betrachten nicht, wie es erwuchs. In den Zeiten, von denen wir handeln, verlor Aragon seine Freiheiten, Balencia seine Andauer. Wie sehr diese Reiche auch Sorge getragen, sich in Absonderung von Castilien zu erhalten, so konnten sie doch, als ein Glied der Monarchie, nicht vermeiden, das Schicksal derselben im Allgemeinen auch an sich zu erfahren. Auch Catalonien verlor das mals seine Schifffahrt.

Einst war eine Zeit, wo der Ruhm der catalanischen Seemacht, wie Don Pedro von Portugal sich ausdrückt, in allen Landen erscholl und in allen Geschichten wiederholt ward 1); jene Zeit, in welcher die catalanischen Seeverordnungen von allen Fällen sprachen, die einem Schiffe begegnen konnten, doch nie von Rückzug, Capituslation oder Uebergabe; in welcher fünf ihrer Schiffe immer sieden seindliche anzugreisen, die Generale zu den Füßen der königlichen Orislamma zu sterben verpflichtet waren 2); welch' ein Fest, wenn die Flotte ausgerüstet war, König und Volk sich an der Rhede versammelten, die drei geweiheten Fahnen des Königs, des Admirals und S. Georgs, aufgestellt wurden, die Lebehochs erschollen und man des Sieges, der Beute im Voraus gewiß dahinfuhr! Diese Zeit war vorüber 3).

Doch noch im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts war der Handel von Barcelona in ziemlicher Aufnahme. Es scheint nicht, als habe ihm die Veränderung, wie des indischen, so des all-

<sup>1)</sup> Auszug aus s. Briefen bei Capmany, Memorias T. II. Apendice de algunas notas, p. 19.

<sup>2)</sup> Ordinaciones sobre lo feyt de la mar, per lo molt noble Bernat de Cabrera, moraus Capmany, Mem. III c. I, p. 54.

<sup>3)</sup> Capmany aus ben Ordenanzas navales. Ibid. 57.

gemeinen Handels durch die Entdeckungen der Portugiesen viel ge= schabet. Wir finden noch Jahr für Jahr Caravellen und Baloneren der Catalanen aus Alexandria in Barcelona einlaufen; wir finden noch 1522, daß sich die Stadt und die Generalbeputation des Landes für alle diejenigen, welche in den ägyptischen Landen Geschäfte treiben, Absolution beim Papste auszuwirken bemüht 1), — eine Sache, wie man sich ausdrückt, die bas Wohl vieler Bürger betreffe; wir finden endlich noch im Jahre 1525 die catalanischen Kaufleute sich im Raufhause zu Kairo versammeln und einen Consul wählen 2). Bis ungefähr in dieselbe Zeit begleitet man den Handel der Barcelo= nesen mit Rhodus, mit Ragusa, mit den Küsten von Afrika, welche von den Eroberungen der Castilianer neu eröffnet wurden; wenig= stens bis gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts findet man catalonische Consuln in Constantinopel, und noch 1499 stoßen ihre Raubschiffe im Hafen von Modon zu den Venezianern, um den Osmanen einen gemeinschaftlichen Widerstand zu leisten. Catalonien rühmte sich, noch Carl V. habe gesagt, ihm sei es wichtiger, Graf von Barcelona zu sein, als römischer Kaiser 3).

Von dieser Zeit an aber sehen wir diese Regsamkeit, dieses Leben abnehmen. Die letzte Flotte aus den Resten der catalonischen Seemacht errichtete Carl V. im J. 1529; im Jahre 1534 sinden wir den letzten Consul in Tunis, im Jahre 1539 den letzten in Alexandrien; an Constantinopel und die entsernteren Plätze im Mittelmeere ist bald nicht mehr zu denken; wenn je der Consul in Brügge einige Bedeutung hatte, so hörte das nunmehr auf. Zwar kann die alte Neigung zu Schiffsahrt und Seeverkehr nicht ganz unterdrückt werden; doch hält sie sich in engen Grenzen, und sie hat über wenig Kräfte zu gebieten. Um vier Galeeren gegen die Seeräuber auszurüften, muß die Generaldeputation gegen das Ende des Jahrhunderts eine Auslage ausschreiben.

Wenn nun, wie wir sahen, die allgemeine Wendung des Hanbels, obgleich vielleicht auf eine gewisse Weise, doch nicht unmittel= bar, nicht entscheidend eingewirkt hat, so fragt es sich, woher denn sonst diese Veränderung gekommen.

Von allen Ursachen, die man hievon angeführt hat, finde ich

- 1) Representacion hecha por la ciudad de Barcellona, bei Capmany T. II. Coll. Diplom., p. 344.
  - 2) Carta al Baxa de Egypto. Ibid 346.
- 3) Zerstreute Notizen in Capmany's Memorias, z. B. I c. I, 167. I c. II, 67, 69 und an anderen Stellen.

boch nur zwei eigentlich wirksam. Und zwar zuerst die Vereinigung des Landes mit Castilien, durch welche geschah, daß aller Verkehr auf bem atlantischen Meere, welchen die Halbinsel überhaupt mit Flandern und dem Nordosten hatte, völlig an die näher gelegenen Provinzen, besonders an Biscapa kam; durch welche herbeigeführt ward, daß der eigenthümliche Seeraub, den die Catalonier getrieben, nunmehr, da sie an das Interesse einer großen Monarchie gebunden waren, aufhören mußte; welche endlich den Namen dieser Seeleute unter dem allgemeinen der Spanier verschwinden machte. many rühmt 1), daß sich seine Landsleute in der Schlacht von Le= panto sehr hervorgethan; daß Pedro Roig die Wimpel des türkischen Hauptschiffes als Siegeszeichen mit nach Hause genommen; wer wußte es aber, als seine Baterstadt, die Villa San Felio de Guixoles, wo er jene Zeichen aufgestellt? Nun war aber der Fall, daß diese Vereinigung doch lange nicht vollständig war und den Catalanen bei weitem nicht die Rechte der Castilianer verschaffte. In manchen castilianischen Häfen wollte man die Unterthanen der aragonischen Krone wegen ihrer großen Freiheiten nicht für voll= kommene Basallen des Königs gelten lassen 2). Bon allen amerikanischen Unternehmungen aber waren sie durch das Gesetz ausge= schlossen, obschon ihre natürliche Betriebsamkeit hier die größten Dienste hätte leisten können.

Fügen wir hinzu, daß manches ungünstige Verhältniß unmittelbar von Castilien herüberwirkte; daß der König etwa die Aussuhr des Eisenst verbot und der Vicekönig dennoch die Erlaubniß zu derselben gab, nur aber um Geld, nur an seine Freunde und Diener, wodurch der Vortheil des Einzelnen der allgemeine Schaden ward; daß jene Unternehmungen im Geldverkehr, welche die Zeit Philipps III. auszeichneten, ihre unglücklichen Wirkungen sofort auf den Markt von Barcelona äußern mußten; daß die Genuesen, alte Nebenbuhler der Catalanen, nunmehr im Interesse der Monarchie sehr begünstigt wurden: so müssen wir gestehen, daß die Vereinigung der aragonischen und castilischen Krone, die Gründung der spanischen Monarchie für Catalonien mehr nachtheilig als vorstheilhaft gewesen ist.

<sup>1)</sup> Memorias I. c. I, 182. Pedro Roig y Jalpi im Resumen historical de Gerona bei ibm.

<sup>2)</sup> In Castilien selbst Magen die Cortes von 1552, Petic. LXXX, barüber: Los alcaldes de sacas proceden contra los que compran mercaderias de Aragoneses y Valencianos.

Eigentlich entscheidend war indeß für den Verfall des catala= nischen Handels erft das Uebergewicht der türkischen Seemacht auf bem Mittelmeere. Durch die Vortheile, welche Barbarossa und seine Türken über die spanisch : venezianische Flotte in den ionischen Ge= wässern 1538 davontrugen, durch ben Bund Franz I. mit Suleiman, welcher die türkischen Seeräuber in die entferntesten Buchten bes Mittelmeeres führte, endlich burch die Befestigung der Barbares= ken auf der afrikanischen Küste ward dies Uebergewicht begründet. Da konnte kein einzelnes Schiff von dieser Macht, die mit den Türken in stetem Kriege lag, seinem Berkehr im Often bes Meeres nachgehen. Seit 1537 nahmen alle Labungen auffallend ab. Vielmehr mußte man seine ganze Sorgfalt nur darauf richten, bie eigenen Küsten zu vertheidigen. Schon im Jahre 1527 zeigten sich die Türken an der Rhede von Barcelona, aber seit 1538 erschienen sie häufiger, oft bis zu 20, manchmal zu 100 Segek stark. Da bauete man Thürme an den Vorgebirgen, Thürme an den Aus= flüssen des Ebro und des Llobregat; eine Stadt gab der anderen Nachricht, wofern sie in der Ferne türkische Flaggen gewahr ward 1). In der That hatten sie zu fürchten. Ciudadella auf Minorca ward im Jahre 1558 genommen, erobert und verbrannt.

Dergestalt von der großen Monarchie beschränkt, von den Türken auf sich selber zurückgetrieben: durch jene von dem Westen, durch diese von dem Osten ausgeschlossen, mußte Catalonien sich an seinem Verkehr mit Sicilien und Neapel begnügen; den übrigen Handel herzustellen, machte es dann und wann nur fruchtlose Versuche.

So wie aber Siege über die Araber, über Muhamedaner die catalanische Seemacht gegründet, so müssen wir bemerken, daß hin-wiederum andere Muhamedaner, daß die Fortschritte der osmanischen Türken den Verfall derselben herbeigeführt haben.

#### 3. Mailand.

Eine neue Entfaltung des nationalen Geistes zeigte dagegen Mailand. In der Entwickelung des städtischen Lebens sind die Lombarden immer allen anderen unserer Völkerschaften voranges gangen, den Lombarden aber die Mailänder. Ist nun gleich das

<sup>1)</sup> Die Notizen und Urkunden sämmtlich zerstreut bei Capmany, I c. II 239. III 250. IV 327. III c. II 226.

Neue, was sie jetzt hervorbringen, in innerem Gehalt und groß= artigen Erfolgen mit dem, was sie früher gethan und geleistet, nicht zu vergleichen, so bleibt es noch immer der Betrachtung werth.

Wir fassen erst ben Abel, bann bie Bürger in's Auge.

Der Mailänder Abel aber machte sich durch seinen Reichthum Nicht daß es gerade viele Familien von einem außer= ordentlichen Einkommen gegeben hätte. Man zählte nur etwa fünf, welche zwischen zehn und treißig tausend Ducaten Einkünfte hatten. Man rechnete um das Jahr 1600 die Medici von Marignano, die Sforzen von Caravaggio auf 12,000, die Borromeen auf 15,000, die Trivulzen auf 20,000, die Serbelloni auf 30,000 Ducaten Solcher Häuser dagegen, die zwischen zwei und vier tausend Ducaten Einkünfte hatten, gab es eine ungemeine Menge 1). Dieser Abel nun, der sich von allem Gewerbe entfernt hielt, der in keinem öffentlichen Leben Beschäftigung fand, suchte seines Wohlstandes bei guter Tafel, in heiterem Leben zu genießen. Er hatte nicht den titelsüchtigen Ehrgeiz der Neapolitaner: er liebte es, sich in Mailand wohl sein zu lassen. Da sah man alle Tage biese Ebelleute in großen Trupps auf dem Streitroß, oder dem flüchtigen Ginnetto, ober dem Maulthier, bas man mit Sammet geschmückt, auf ben Straßen. Die Wagen, mit Gold verziert und reich bedeckt, Nichts war prächtiger, als das Mailänblieben für die Damen. Aber auch sonst, wie schöne reiche Kleider, wie der Carneval. glänzende Waffen, wie treffliche Pferde, wie häufige Feste! thümlichen Reiz und innere Bewegung empfing die Gesellschaft, wie es denn nicht anders ist, von dem Verhältniß der beiden Geschlechter 2).

Hieran knüpft sich nun, daß jene Künste, die auf ritterliche Leibesübung, die auf Geselligkeit Bezug haben, in Mailand mit vor-

- 1) Diese Details sind aus einer Relatione di tutti li stati, signori et principi d'Italia. Bei einer kleinen Abweichung stimmt Leoni im Ganzen mit ihr überein. "E ripiena (la città)", sagt er, "di molta nobiltà, conservata tutta via da quei cavalieri con splendore et magnificenza. E ricchissima, ma di ricchezze più tosto communicate in molti che raccolte in pochi, perche non sono sopra tre o quattro quelle samiglie che giungono alli 25 o 30,000 scudi d'entrate et pochissime quelle da X mila. Nondimeno di due, di tre et quattro mila scudi di rendita ve ne sono infinite."
- 2) Classisch hierüber ist eine Novelle Banbello's: il secondo volume novella quarta. Bestätigt von der Reisebeschreibung des Duc de Rohan, 229.

züglicher Fertigkeit getrieben wurden. Die Fechtkunst war bereits in allen ihren modernen Handgriffen, in ihrer ganzen Taktik ausge= Nirgends blühete die Tanzkunst mehr. Nicht allein erwar= ben sich Einzelne, wie jener Pompeo Diobono, der überdies den Namen eines vollkommen schönen Mannes hatte, unter den Tän= zern eine Art Ruhm: es werden uns über hundert Cavaliere und über hundert Damen namhaft gemacht, welche dieser Kunst voll= kommen mächtig gewesen. Aus beiden entwickelten die Mailander den künstlichen Waffentanz. In dieser auf Vergnügen und Genuß gerichteten Gesinnung war denn auch ein günstiger Boden für die Schauspiele. Bereits 1590 machte sich in den Intermezzos die Oper geltend, wie unnatürlich man es auch anfangs finden wollte, daß ein Pluto sang. Wie viel da der gute Borromeo ausgerichtet, ist schwer zu sagen. Schon aber, wenn man die damals gebräuch= lichen Namen ansieht, unter so vielen Ersilien, Aurelien, Biolanten, die nach der Fabel oder dem Alterthum benannt waren, nur Wenige, deren Namen an Heilige und driftliche Tugenden erinnerten, follte man nicht glauben, daß es sehr viel gewesen 1).

Mailand nun gewann hiedurch einen gewissen Einfluß auf die Welt. An den Höfen von Frankreich und Spanien, von Lothringen und Savopen, selbst an dem kaiserlichen sinden wir Mailänder als Meister jener Uebungen, welche die Cavaliere trieben.
Mailand wird als ein Mittelpunkt für die äußere Bildung des europäischen Adels anzusehen sein.

Noch einen anderen Einfluß hatte es durch die Erfindungen und gewerblichen Künste, die von hier aus in alle Welt gingen. Dieser ist den Bürgern zuzuschreiben 2). Die mechanischen Künste wurden zu Mailand mit einer außerordentlichen Meisterschaft getrieben. Wer schöne Harnische und Waffen, wer künstliche Stickerei suchte, ging nicht weiter, wenn er's nicht in Mailand fand. Der Senat suchte das Gewerbe sorgfältig an die Stadt zu knüpfen.

<sup>1)</sup> Notizen burch Bilder verbeutlicht, vorzüglich aus dem Buche eines Mailänder Tanzlehrers, Negri: "le grazie d'amore", bei Verri, Storia di Milano II, 336.

<sup>2)</sup> Leoni: Le ricchezze delli cittadini non nobili nascono per li traffichi, di che quella città è copiosa. Ha infinifa copia di artefici, sì che nominar si può seminario delle arti manuali. Et si può dire inventrice delle pompe et dell'uso del vestire, il che fa con tanta et ricchezza et bellezza et attillatura che tutte queste cose pare che l'altre città l'apprendano solamente da lei.

Es sindet sich ein Decret, daß Niemand, der in Wolle arbeite, besonders Niemand, der mit Scharlach zu färben verstehe, weber Meister, noch Gesell, noch auch Bursche, die Stadt ohne ausdrücksliche Erlaubniß verlassen, daß Niemand sie dazu verführen dürse, bei Strase des Verlustes seiner Güter. Auch in Como blühete das Gewerbe. Im Jahre 1580 führte man daselbst zwei tausend Ballen Wolle ein, zwei Drittel spanische, ein Drittel deutsche; man machte daraus so viel Tuch, daß man 250,000 Scudi mit demselben erward. Im Jahre 1554 versuchte Pagano Marino Seidenarbeiten daselbst, die darauf einen schönen Fortgang nahmen. Und doch war Como lange nicht die blühendste dieser Städte. Noch im Jahre 1555 sinden wir sie bitten, daß man ihr in Hinsicht aus Arbeit und Verkehr auch die Freiheit gestatten möge, deren Mailand sammt anderen Orten bereits genieße.

Da war eine allgemeine Regsamkeit in bem Lande. Durch den Fortgang des Gewerbes kamen die Zölle empor: durch die anwachsende Menge des baaren Geldes sielen die Zinsen. Man baute Canäle und Straßen; man kaufte veräußerte Aemter zurück; man sorgte für die Armen. Die Comaschen bauten Hallen um ihren Getreidemarkt und richteten Aedilen ein. Sie gaben Geld zum Druck eines Buches über ihren einheimischen Adel; man ging damit um, alle Wochen drei Mal Vorlesungen über die Institutionen halten zu lassen. Como war um das Jahr 1600 bevölkerter, als es jemals wieder geworden ist  $^{8}$ ).

Hauptsächlich aber blühete die Stadt Mailand. Wenn man den Umfang ihrer Mauern, die Menge ihrer Häuser betrachtet, sagt Leoni, sollte man nicht glauben, daß sich dafür Einwohner genug sinden würden. Hat man aber Gelegenheit, die unzählige Menge Volks einmal zu übersehen, so sollte man nicht meinen, daß sie alle Wohnungen haben könnten. Man hielt die Stadt nächst Neapel für die volkreichste von Italien 4).

- 1) Crida, che gli artefici di lana et tintoria con grana et cremosino non escano dallo stato, 6 Maggio 1554. Ordines Senatus Mediolan., p. 49.
- 2) Rovelli, Storia di Como III, c. 2, 109; 43. Bittschrift ber Ermaschen 47 n. 6.
  - 3) Avvertimenti Scipio's di Castro und Rovelli.
- 4) Die Zahl der Einwohner ist bei Leoni unleserlich. Aus 350,000 hat man 250,000 corrigirt. Ueber den Zustand der Stadt bestätigend Leander Alberti's Descriptio Italiae 681. Er gedenkt eines Sprüchwortes damaliger

## 4. Neapel.

Ish nun kein Zweifel, daß die Entwickelung eines eigenthümslichen Lebens in Mailand, wie die Erhaltung des gewohnten Zustandes in Sicilien, deren wir oben gedachten, mit der Selbständigsteit zusammenhing, in der sich die Landschaften behaupteten, so war schon diese Bedingung in Neapel nicht vorhanden. Da war die Summe der gesammten Staatsverwaltung die absolute Macht des Vicekönigs; sie durchdrang den ganzen Staat von oben bis hinab. Um die Lage der Dinge wahrzunehmen, wird es gut sein, wenn man sich einen Augenblick von der Betrachtung allgemeiner Zustände losmacht und einigen dieser Vicekönige schärfer, in's Auge sieht.

Mit einer gewissen Ausführlichkeit gedenken unsere Relationen nur zweier, Mondejar's (1575 bis 1579) und Offuna's (1616 bis 1620). Jener, der bereits an siebzig Jahre zählte, hielt es für seine vornehmste Pflicht, seine Familie zu versorgen. Ginem ersten seiner Söhne gab er eine Compagnie zu Pferd, einem zweiten eine andere zu Fuß, einem britten stattliche Abteien; eine reiche Erbin ließ er mit gewaffneter Hand aus dem Kloster nehmen, um sie in sein Haus zu verheirathen; nuch seiner Gemahlin wußte er ein regelmäßiges Einkommen von 7000 Ducaten zu verschaffen. Uebri= gens hatte er so sehr das spanische Sosiego, daß man statt eines Vicekönigs den König in ihm zu erblicken meinte, daß er die nea= politanischen Fürsten unbedeckt vor sich stehen ließ 1). Das Volt hielt er in einer völligen Unterwerfung. Gewaltthaten, die es sonst zur Rebellion gebracht haben würden, wenn er etwa in die Rechte der Seggi zu Neapel eingriff, wenn er bei dem Verkauf der Lebens= mittel Neuerungen vornahm, brachten nur Berwirrung und Schmerz hervor. Man zahlte nach seinem Gutbünken neue Auflagen; indem man Donative gewährte, konnte man nicht einmal burchsetzen, sie durch eigene Abgeordnete an den König schicken zu dürfen.

Beit: "Qui Italiam reficere totam velit, eum destruere Mediolanum debere."

<sup>1)</sup> Lippomano, Relatione di Napoli hat dies Alles. Doch fügt er hinzu: E desideroso d'honore con tutto che viva più da privato marchese che da vicerè, conoscendo benissimo lui et la viceregina ogni suo avantaggio familiare. E ben vero che ha causa di sparmiare.

v. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gefammt=Ausg.

glaubten, dieser könne, wenn er wolle, selbst die Inquisition eins führen 1).

Wenn das Alter Mondejar in seinen Gewaltthätigkeiten unbiegsam, starr und langsam machte, so trieb Offuna eine fräftige Jugend zu Trot, Uebermuth und ausschweifenden Plänen an. Gine solche Natur war geeignet, sich Freunde und Feinde zu machen. Die Freunde können ihn nicht genug loben: "er habe die Ver= waltung der königlichen Minister geprüft; er habe die schädlichen Clientelen der Doctoren aufgehoben; er selbst habe die Gefängnisse besucht, die Schuldigen verhört; durch seine Strenge sei den täg= lichen Mordthaten Einhalt geschehen und ber Saame der Räuber vernichtet 2)." Seine Feinde wissen ihn nicht genug zu tadeln. "Er habe falsche Zeugnisse aufgebracht, um diejenigen in Schrecken zu setzen, von denen er Geld haben wollen: die Donationen in Er= pressungen umgestaltet; die größten Verbrechen um Geld verziehen; alles mit hülfe ber Marchesana von Campilatar, seiner öffentlichen Buhle; seine Wollust habe kein Kloster, keine Kirche verschont 3)." Man könnte versucht sein, Lob und Tabel für gleich wahr zu hal= Von Uebermuth und Eigenmacht ist er nimmermehr frei zu sprechen.

Auch die meisten übrigen sind es nicht. Welch' ein sonders barer Ehrgeiz ist der, welcher vielen von ihnen eigen ist, die Werke ihrer Vorgänger zu vernichten; sie scheuen sich nicht, Festungen, welche diese zu bauen angefangen, liegen zu lassen, um anderswo eigene zu beginnen. Einige wollen reich werden, andere einen Anshang, andere die Gunst des Hoses erwerben. Doch sind das nicht die Interessen, in denen Königreiche regiert werden sollen.

Von den Vicekönigen ging Beispiel und Veranlassung zu der Art und Weise der gesammten Landesverwaltung aus. Da sie die Ernennungen zu den Stellen hatten, und den Collegien nur der

<sup>1)</sup> Al Sr. Landi: E opinione di molti, che se adesso il re volesse mettervi l'inquisitione, tanto aborrita da costoro, che non haveria molto contrasto.

<sup>2)</sup> Relatione dell' armata di mare uscita da Napoli per il golfo adriatico et del seguito di essa. Inform. IX: Con ingegnose et rigorose pragmatiche togliendo via le risse, costioni (questioni) et assassinamenti che giornalmente abondavano per tutto questo regno.

<sup>3)</sup> Memorial y capitulos que diò a su Magestad el reyno de Napoles contra el duque de Ossuna. Abgebruct in Daru's Histoire de Venise VIII, 178.

Borschlag von drei oder vier zu jeder überlassen blieb, so benutzten sie dies nicht, um aus den Vorgeschlagenen die Würdigsten auszusuchen, sondern sie erlaubten ihnen, einander mit Geschenken zu überdieten. War nun Jemand mit großem Auswand zu der Stelle eines Rathes, eines Reggente gelangt, so erfolgte, daß er auf alle Weise auf seine Rosten zu kommen suchte; er nahm seinerseits auch Geschenke. Die Käthe hatten 600 Ducaten Gehalt; dabei sah man sie Reichthümer aufhäusen. Und von ihnen ging dann dies System auf die unteren Stellen über: die Schreiber der Vicarie nahmen Geld von den Verdrechern, welche sie bestrafen sollten. Es verdreitete sich dis auf die letzte Classe der Diener: Gehör bei einem Rathe mußte man von dessen Thürsteher mit klingender Münze erkausen. Diese durchgehende Schlechtigkeit war in allen Classen mit Stolz, Härte, Heftigkeit vergesellschaftet.

Die Beamten betrachteten ihre Würde als einen ihnen belegir= ten Theil der höchsten Gewalt, den unter den Namen des Rechtes und des Gesetzes, doch in der That zu eigenem Vortheil zu benuten ihnen überlassen bleibe. So sah man sie gleichsam Friedensschlüsse mit denen eingehen, welche zu bestrafen, zu beaufsichtigen sie bestimmt Man beschuldigt die Governatoren in den Provinzen grobe Verbrechen, selbst Mordthaten um Geld gestattet zu haben 2). Die Hauptleute in den Städten sollten den Anmagungen der Eletten, diese wiederum den Eingriffen der Governatoren widerstehen: wie häufig verstanden sich Beide und richteten vereint die Städte zu Grunde! Die Aufseher in den Messen follten Maß und Gewicht prüfen: fie nahmen Geld von den Verkäufern und ließ fie thun, wie sie wollten. Der Protomedico schickte Commissare aus: wenn sie nur Geld sahen, sagt man, so kümmerte es sie nicht mehr, ob die Heilmittel, welche verkauft wurden, ächt ober verfälscht seien. Man versprach wohl den Städten, sie der Einquartierung zu ent= ledigen, wenn sie Geld zahlen würden, und dies war in der That ungesetzlich genug; bach wie ist das zu nennen, daß man, nachdem man die Summen empfangen, nachdem man die Soldaten wegge= nommen, in vierzehn Tagen eine andere Compagnie schickte?

Man betrachtete die Aemter als Güter, die man nicht allein

<sup>1)</sup> Lettera al Cardinal Borgia: E cosa grande il considerare le smisurate ricchezze che molti di essi sono stati soliti di accumulare in brevissimo tempo.

<sup>2)</sup> Lettera: I governatori accordati con chi si sia, — — si uccide poi l'inimico impune, facendosi apparire colpevole il morto.

mit dem größten Vortheil, sondern auch mit dem mindesten Aussand bewirthschaften müsse. Die Besehlshaber in den Festungen hielten zwei Drittel Soldaten weniger, als man ihnen besoldete. Die Huomini d'Armi, deren ganzer Dienst zu Roß, mietheten Pserde zur Musterung; übrigens hielten sie keine. Die Hauptleute, deren Galeeren gegen einen plötlichen Ueberfall dienen sollten, vermietheten ihre Galeerensclaven zu Diensten nach der Stadt 1). Die Münzmeister beschnitten das Silber dergestalt, daß man einen Gran für einen halben Real nehmen mußte. Procuratoren und Notare wußten die Händel unsterdlich zu erhalten. Gerechtigkeit war ein Handelszweig, Schrgeiz, Geldbegier, Eisersucht und die diesem Volke eigenthümliche Wuth, sich zu rächen, brachten entsetzliche und unerhörte Dinge 3) zum Vorschein.

Was sollten bei dieser allgemeinen Sinnesweise diejenigen thun, beren Macht wirklich von dem Schwert stammte und persönlich war? Wenn die Barone aus der Hauptstadt verschuldet nach Haus kamen, machten sie jedes kleinste ihrer Rechte die zur Barbarei geltend. Sie verkauften Aemter um hohe Preise an Leute, die, wie Lippomano sagt, ihren Basallen lebendig die Haut abzogen. Sie inachten ihr Gebiet zu geschlossenen Staaten und nöthigten die Handelsleute, die etwa mit ihrem Vieh von Markt zu Markte zogen, sür jedes Stück um übermäßige Summen ein sicheres Geleit zu erstausen. Sie litten keine anderen Gasthöse an den Straßen, als welche sie um allzuhohe Sätze verpachteten, so daß die Wirthe, den Eigenthümern ähnlich, sich auf grausame Weise an den armen Reisenden erholen mußten. Und damit ja Niemand wohlhabend würde, kauften sie die Seide und was das Land hervordrachte, auf, und verschlossen ihren Unterthanen den Weg des Handels.

Wir wissen bereits, daß die Geistlichen die nämlichen Grundsätze befolgten, daß sie die Seminarien den Unbegüterten unzugängslich machten, daß sie die Hospitäler und Leihhäuser, die den Dürftigen zu Gute kommen sollten, auf treulose Weise verwal=

<sup>1)</sup> Al Signor Landi: La ciurma vien noleggiata da capitani a mercanti nobili per scaricare navi, per altri servitii domestici.

<sup>2)</sup> A Landi: cose monstruosamente scandalose. Alle Berichte stimmen überein.

<sup>3)</sup> Lettera: prendere un passaporto sotto colore di assicurarsi da i furti con la nota del nome et cognome di quelli che gli hanno venduti o comprati, e ne esigono cosa esorbitante per ogni capo di bestiame.

teten, daß sie für jeden Act, für jedes Decret unerlaubte Sporteln nahmen.

Ist es nicht, als wären alle diese Beamten, dieser Adel, diese Geistlichkeit Feinde, die das Land erobert, mit dem Recht, es fort- während auszusaugen?

Ihre Gewaltsamkeit und Härte ließen sie zwar einer den ansberen fühlen, doch hauptsächlich mußte das arme Bolk davon leiden, das überdies mit jenen übermäßigen Auflagen beschwert war. Mit welcher Schärse verfolgte man die Zahlungspflichtigen! Wie oft, wenn ein armer Mensch mit seiner Hade den Tag über anderthalb Realen verdient hatte und sie des Abends mit Weib und Kind zu genießen dachte, kam ihm dann ein Soldat ins Haus, den er nur mit dem wenigen Silber befriedigen konnte. Hatte er auch das nicht, so verkaufte man ihm den Krug aus dem Hause. Die arme Wittwe, die nichts hatte, als das Bett, ward dieses Bettes beraubt. Und fand man denn gar nichts mehr, so deckte man das Dach ab, um die Materialien zu verkausen.).

Da verzweiselte der Mensch und verließ seine armselige Hütte. Biele zogen aus ihren Ortschaften und begaben sich in die Berge. Hier in Empörung gegen eine Versassung der menschlichen Gesellschaft, welche jedem Zweck derselben Hohn sprach, singen sie einen Krieg mit ihr zu führen an, der das Land mit Raub und Mordsthaten erfüllte. Zuweilen thaten sie sich zusammen, und man kennt jenen Warco Berardi von Cosenza<sup>2</sup>), der die einzelnen Banden zu einer Schaar von 1500 Mann vereinigte, sich König Marcone nannte, die ersten Spanier, die man wider ihn schiekte, aus dem Felde jagte und nur durch eine Art Kriegszug besiegt werden konnte. Meist waren sie einzeln. Der Rame eines Ausgetretenen, eines Verjagten, Bandito, ward mit dem Namen eines Meuchelmörders gleich. Obwohl man in Neapel mehr solche Leute auf die Galeeren schieste, als in dem übrigen Italien und Spanien zusammengenom± men, so blieb doch das Land von ihnen erfüllt. Die Städte ver=

<sup>1)</sup> Tiepolo. A Landi. Lippomano: Fanno scoprire i tetti delle case et vendere coppi per pagarsi delle impositioni regie, cosa veramente crudele et che induce gli huomini disperatamente mettersi alla campagna a rubare, dove ne nasce che sia tutto il paese pieno di ladri et d'assassini.

<sup>2)</sup> Parrino, Teatro de'Vicerè II, 255. Thuanus, Hist. XXXVI, p. 719. Hauptstelle bei Abriani: Storia de suoi tempi, 709.

fielen: blühende Derter, wie Giovenazzo, sah man fast unbewohnt<sup>1</sup>): Calabrien konnte man nur in Caravanen durchreisen.

Wenn nun die Gegenwirkung gegen absolute Gewalt in Si= cilien vielleicht die öffentliche Moralität gefährdete, aber das Land in seinem herkömmlichen Zustande erhielt, in Mailand wohl nicht alle Willkür verhinderte, aber eine gewisse städtische Blüthe möglich machte, so geschah in Neapel, daß die Herrschaft derselben absoluten Gewalt, in der Eigenmacht ihrer Handhaber hervortretend, zugleich die öffentliche Moralität zerstörte und das Land zu Grunde richtete.

Im Interesse des Königs schien diese Gewalt ausgeübt zu wer= ben: wie hätte aber das Interesse des Königs auf diese Weise be= fördert werden können!

Der König wollte das Land einträglich: diese räuberische Verschung aber zehrte mit dem Heißhunger des Verschwenders ihren eigenen Raub auf. Der König wollte das Land sicher vor dem Feinde: aber da standen seine Festen, unvollendet, halb besetzt, geschickter, den Feind einzuladen, als ihn abzuwehren; — am Molo lagen seine Galeeren, jedoch ohne Ruderer und Ruder, ohne Soldaten und Geschütz: Corsaren schwärmten um alle Küsten. Der König wollte endlich sein Land gehorsam und unterwürfig. Doch ein Theil seiner Unterthanen suchte, wie gesagt, den Naturzustand auf; die Bürger von Neapel zeigten sich bei jedem leichten Brotzmangel aufrührerisch; die Angivinen unter diesem Abel behaupteten noch immer die Lilien in ihren Wappen, erinnerten sich der Berzluste, die sie erlitten, der Beleidigungen, die sie ersahren. Sie erwarteten alle nur einen Aufruhr zur Empörung.

So zerstört der Despotismus durch seine Mittel seine Absichten. Ein schlechter Trost für die Menschheit! Die Wirkung des Despotismus, die Zerstörung der Tugend und der Wohlfahrt, diese bleibt.

<sup>1)</sup> Lippomano: — — perche le terre non dishabitino, come ne sono alcune et tra l'altre Giovenazzo in Puglia.

<sup>2)</sup> Relatione di tutti li stati d'Italia: Tutti odiano mortalmente gli Spagnoli e perche desiderano novità e perche hanno de strapazzi e sono fatti molto soggetti a huomini di robba lunga e li loro sudditi contra i signori favoriti.

## 5. Niederlande.

So lange die Niederlande den Auswand der spanischen Mo= narchie zum größten Theile trugen, war Castilien einer solchen Last überhoben: jene blüheten dennoch, dies erhielt sich in leidlichem Wohlstand. Seit aber die Niederlande sich empört hatten, siel die ganze Last der Monarchie auf Castilien; jene wurden erschüttert, von den Kriegszügen erschöpft, doch bald erhoben sie sich zu neuer Blüthe: dies dagegen ward zu Grunde gerichtet.

Diese beiden Länder, beiden Nationen, die eine Zeit lang so enge verbunden waren, standen aber auch an und für sich noch in manchem anderen tieferen Gegensatz.

Bei den Spaniern wie bei den Neapolitanern finden wir eine entschiedene Richtung zu öffentlichem Hervortreten, zu glänzender Erscheinung. Sie wollen Ritter sein: sie wollen Würden beklei= den: sie scheuen nicht, eine gewisse Pracht auf der Straße mit Ar= muth und Entbehrung zu Hause zu erkaufen. So wie sie eine Beleidigung zu unauslöschlichen Haß antreibt, so verbindet sie eine Wohlthat zu parteiischer Ergebenheit. Die Niederländer sind da= gegen ganz einem behaglichen Privatleben zugewendet. Zuerst muß das Haus, das sie bewohnen, wohl gefüllt, es muß mit reinlichem Haushalt jeder Art ausgestattet sein. Dann bekleiden sie wohl ein öffentliches Amt, doch ist dies einmal geschehen, so sind sie zu= frieden und treten auch wieder zurück. In Bezug auf den Staat wünschen sie hauptsächlich durch keine Unordnung und Gewaltsam= keit in ihren Besitzthümern gestört zu werden: zu persönlichen Par= teiungen sind sie weniger aufgelegt 1). Jene sind kriegerischer, diese friedlicher; jene kühne Angreifer, diese herzhafte Vertheidiger; jene mehr auf Gewinn, diese mehr auf Erwerh bedacht.

Welch' ein Unterschied ist zwischen dem Vergnügen des Volks an dem Stier, den der Ritter mit der Lanze entgegenreitend erlegt,

<sup>1)</sup> Beschreibung in der Relatione de costumi, ricchezze etc. Gli huomini et donne di corpo grande, di carnagione bianca, di fatezze delicate, di membri den proportionati et composti. Sono grandissimi mercanti, laboriosi, diligenti, ingegnosi, moderati nell' una et nell' altra fortuna, temperati nello sdegno, nell'amore di donne et nel desiderio d'haver piacere, finalmente humani nel conversare. Der Autor tadelt nur ihre Leichtgläubigseit und Hartnädigseit. Bergs. Guicciardini p. 57.

ober den man von steilem Berg einen engen Weg nach dem Fluß herabjagt, wo er ersäuft<sup>4</sup>), und jenen Festlichkeiten, wolche sich etwa die rhetvrischen Gilden niederländischer Städte gaben, wenn sie, irgend einen Spruch ober eine verständliche Wahrheit mit sinns bildlicher Pracht darstellend, in Sammet und Seide verkleidet, auf altfränkischen, reichgeschmückten Spielwagen zu einander einzogen! Die Lust der Niederländer war, wenn der ganz gebratene Ochse auf dem Markt zu sehen war, wenn der Wein durch die Röhre sprang, wenn die Männer hoch an den Mastdäumen Kleinode erskletterten, wenn die Frauen nach fern aufgestecken Preisen um die Wette liesen, wenn dann Nachts am hohen Thurm zu Antwerpen viel hundert Laternen Freude brannten<sup>2</sup>).

Wenn nun die Spanier Amerika fanden, eroberten und sein Silber erbeuteten, so kam doch der wahre Vortheil, der in Leben und Regsamkeit, Gewerbe und Reichthum bestand, den Niederlanden zu Gute: im Beginn des sechszehnten Jahrhunderts vorzüglich der Stadt Antwerpen.

Unsere Relationen merken an, daß kein Land zu allgemeinem Verkehr gunstiger gelegen sei. Bur Gee konne man in einem Tag von England, in dreien von Schottland, in fünfen von Danemark, in zehen von Spanien und Portugal dahin gelangen; Frankreich und Deutschland grenze unmittelbar an. Alle biefe Bortheile kamen Antwerpen zu gut. Es waren daselbst um das Jahr 1566 bei tausend fremde Handelshäuser; eine Menge Spanier, die hier besseren Gewinn hatten, als in ihrem Baterland; eine Menge Deutsche. Man sagte, zu Antwerpen mache man in einem Monat mehr Ge= schäfte, als zu Venedig, das doch immer einer der ersten Plätze blieb, in zwei Jahren. Ich ward traurig, spricht Marino Cavallo, als ich Antwerpen sah: benn ich sah Benedig übertroffen 3). geringe Boll, obwohl man zugleich einen brabantischen und feelan= dischen erhob, unterstützte. - Die neuen Befestigungen, welche ber Rath vorgenommen, sicherten ben Berkehr. Cavallo nennt die Stadt die Quelle des Handels.

<sup>1)</sup> Indeß ist anzumerken, daß schon die Cortes von 1555 (Petic. 75) die Stiergefechte mißbilligen.

<sup>2)</sup> Meteren: Rieberlänbische Historien, Anfang.

<sup>3)</sup> Cavallo: Anversa sa tante saccende di cambi reali et socchi, che loro chiamano finanzi — ist dies der Ursprung dieses Wortes? — et d'ogn'altra sorte di mercantie, che in vero mi sono attristato vedendole, pensando certissimo che superi questa città.

Es ist nicht dieses Ortes, in das Einzelne hierüber einzugehen. Die unterrichtende und für die Verhältnisse des gesammten Europa wichtige Darstellung, die Luigi Guicciardini hievon hinterlassen, ist in manches andere sattsam zugängliche Buch aufgenommen worsden 1). Aus der Vergleichung jenes Autors mit unseren Handschriften erglbt sich indeß eine Bemerkung, welche vielleicht Berücksichtigung verdient.

Obgleich nämlich Cavallo, ber ben Benezianern Rathschläge, die sich auf seine Beobachtungen bes niederländischen Handels grünsten, annehmlich zu machen sucht 2), diesen ohne Zweisel so genau als möglich untersucht hatte, obgleich Guicciardini, der anfangs allein. über Antwerpen schreiben wollte, durch das Detail seiner Darstellung zeigt, wie gut er die Verhältnisse dieser Stadt kannte— dem Rathe derselben hatte er sein Buch gewidmet—, so daß gegen das Zeugniß weder des Einen noch des Anderen an sich etwas einzuwenden ist, so sind doch ihre Angaben sehr verschieden. Dies ist nur daher zu erklären, daß jener 1550, dieser 1566 schried. Gerade zwischen diese Jahre fällt die größte Blüthe, die der Antwerpner Handel überhaupt erlebt hat. Sollte selbst eine oder die andere Angabe unserer Autoren nicht ganz genau sein, so ist doch leicht zu ermessen, wie wichtig eine Vergleichung zwischen beiden ist, um den Fortgang des Verkehrs einigermaßen zu fassen.

Dann erscheint der Fortschritt in der That bewundernswürdig. Von Portugal kamen im Jahre 1550 für 300,000 Ducaten Sdelzsteine, Gewürze, Zuder; der Verbrauch der Colonialwaaren nahm so zu, daß man im Jahre 1566 Zuder und Sewürz allein für 1,600,000 Ducaten von Lissadon einführte. Bon Italien brachte man 1550 für eine Million, sechszehn Jahre später für drei Millionen Ducaten rohe und verarbeitete Seide, Camelot und Goldstoff. Die gesammte osterländische Einsuhr, die sich auf Korn, Lein, Holz erstreckte, betrug 1550 drittehalhunderttausend Ducaten; 1566 an Korn allein über anderthalb Millionen. Wenn man im Jahre 1550 den Werth zugleich der französischen und der deutschen Sinsuhr auf 800,000 Ducaten anschlug, so berechnete man 1566 die

2) Cavallo: "crederei che il medesimo potesse fare la Serenità Vostra con grand utile suo et de suoi sudditi."

<sup>1)</sup> Guicciardini: Descriptio Belgii: 128—245. Anderson, Geschichte des Handels, Bd. IV, S. 61. Auch Bor, Nederl. Oorlogen, hat seine "Beschryvinge der Stad van Antwerpen", wie er sagt, "uit de Beschryvinge van Ludewijk Guicciardin Edelmann van Florencen", p. 67.

französischen Weine allein auf eine Rillion Ecus, die Rheinweine allein auf anberthalb Millionen Ducaten. Nach Brügge kam 1550 für 350,000 Ducaten, 1566 für 600,000 Ducaten spanische Wolle. Am meisten war aber ohne Zweifel der englische Handel in Schwung gekommen 1). Cavallo rechnete zu seiner Zeit die gesammte englische Einfuhr, Zinn, Wolle und Tuch, auf 300,000 Ducaten; Guicciardini schlug bagegen die Wolle auf einen Werth von drittehalbhundert= tausend, Tuch und Zeuche aber wer sollte es glauben, da man sich überredet hat, die Kunst, Tuch zu bereiten, sei erst mit nieder= ländischen Flüchtlingen nach England übergewandert 2)! als fünf Millionen Ducaten an. Hienach muß sich ber spanische Verkehr mit den Niederlanden in dieser Zeit beinahe verdoppelt, der portugiesische, französische, deutsche gewiß verdreifacht haben; der englische wird, was kaum glaublich scheinen sollte, auf das Zwanzigfache gestiegen sein. Freilich hatten sich auch binnen vierzig Jahren die niederländischen Handelsleute zu London von ihren Bu= den mit Töpfen und Bürsten zu den prächtigsten Waarenlagern mit allen Schätzen der Welt erhoben 3). Wenn Cavallo die seidenen Zeuche, die Spezereien und was man sonst 1550 nach England führte, auf eine halbe Million ansett, so berechnet Guicciardini 1566 den Gesammtverkehr beider Länder auf zwölf Millionen. Hier zeigt sich, warum Elisabeth vor dem Aufruhr mit Philipp, nach dem Aufruhr mit den Provinzen gute Freundschaft zu halten genöthigt war.

Doch nicht allein Antwerpen blühete. Cavallo rühmt am meisten, daß das Gewerbe über das ganze Land verbreitet sei: in

- 1) In den Niederlanden beklagte man sich nur, daß der größte Borstheil den Engländern zusalle. Il y a longtemps que ces Pais-Bas sont les Indes d'Angleterre, et, tant qu'ilz les auront, ilz n'en ont besoin d'autres. Les Français tachent souvent usurper et surprendre nos villes et forteresses du pais; mais les Anglois font la guerre aux bourses et richesses du peuple, et entre eulx il n'y a d'auttre différenze. Ussonville an Granvella, Brüssel, den 20. November 1565, bei Gachard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas I 382.
- 2) Bereits in Voraussicht der Inquisition begann die Auswanderung der Handwerker. Schon im Jahre 1566 kann man 30,000 Ausgewanderte zählen, deren vornehmster Sitz Norwich war. Waaren, die bisher nach England gestihrt, wurden jetzt von England gebracht. Assonville an Granvella, 15. Januar 1566. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas I S. 395.
  - 3) Wheeler bei Anderson IV, 68.

Courtrap, Tournap, Lille mache man hauptsächlich Tuch; Camelot zu Valenciennes; in Douay Tischtücher 1); in Brüssel wirke man die schönen Tapeten. Holland liesere nicht allein den Ertrag seiner Viehzucht, sondern auch die Leinwand: Seeland gebe wenigstens gessalzene Fische. Von alle dem steige der reine Sewinn jährlich auf eine Million Ducaten. Daher komme es, daß das ganze Land mit Verkehr und Geld erfüllt, daß Niemand so niedrig, so unfähig sei, der sich nicht nach seinem Stand doch wohlbesinde 2).

Wenn nun der Handel das Gewerbe, das Handwerk förderte, so berührte dies in seiner Ausbildung unmittelbar die eigentliche Kunstübung. Nichts bewundert Soriano mehr, als jene Tapeten. Hier zeigt sich, sagt er, was die Geschicklichkeit vermag: wie die Meister, die in Mosaik arbeiten, mit kleinen Steinchen Abbilder der Dinge hervorbringen, so versteht man hier mit wollenen und seiz denen Fäden der Arbeit nicht allein Farben, sondern sogar Licht und Schatten zu geben, und die Figuren so gut heraustreten zu lassen, wie nur die besten Maler vermögen 3). Man berührte jedoch die Kunst nicht allein: man besaß sie in der That; ein Jeder weiß es.

Wie flüchtig ist indeß das menschliche Glück! Es erfolgten die bürgerlichen Kriege, welche das Land verwüsteten und Plünderung über die Städte brachten. Auch über Antwerpen. Wie Guicciardini im Jahre 1580 sein Buch zum zweiten Mal herausgab, fügt er hinzu: die gegenwärtige Zeit verhalte sich zu der früheren, die er beschrieben, wie die Nacht zum Tag. Hierauf, nach der Eroberung durch den Prinzen von Parma, hat dieser Ort nie wieder zu der alten Blüthe gelangen können. Im Anfange des siedzehnten Jahrshunderts war er von gewiß anderthalbhunderttausend Einwohnern die auf etwa die Hälfte herabgekommen d.

Waren dies die Erfolge eines Krieges, welchen das Land so

<sup>1)</sup> Cavallo: "li mantili et tovaglie a Benoani",: in einem anderen Exemplar Duoas, ohne Zweisel Douay.

<sup>2)</sup> Cavallo: In ogni luogo corrono tanto i danari et tanto il spacciamento d'ogni cosa, che non vi è huomo, per basso et inerte che sia, che per il suo grado non sia ricco. Soriano: Traffichi et industria porta continuamente in quelli paesi le ricchezze dell'altre parti del mondo.

<sup>3)</sup> Soriano: mostrando i rilevi delle figure con quella misura insieme che sanno fare i più eccelenti pittori.

<sup>4)</sup> Contarini nimmt an 170,000 und 86,000.

viel Recht, so viel bringende Gründe gehabt hatte zu unternehmen?

Es ist wahr: nicht alle Erfolge besselben sind glücklich gewesen. Jene Entzweiung zwischen so nah verbundenen Landschaften, die noch in diesem Augenblick in Religion, Sitte, Sprache sichtbar ist, ward ohne Zweisel durch denselben herbeigeführt. Indeß Handel, Fleiß, Gewerbe und regsames Leben gingen nicht durch ihn unter: sie fanden eine Zuslucht in Holland. Amsterdam trat an die Stelle von Antwerpen.

Fragen wir, wie dies geschah, so müssen wir uns erinnern, daß der Prinz von Parma zwar Grund und Boden, aber nicht die Menschen eroberte. Diese, entweder für ihre Religion oder für den Rest ihrer Besitzthümer besorgt, oder von Mangel bedroht, slohen vor ihm her 1). Es war hauptsächlich die Uebersiedelung der thätigen Classen, welche den Verkehr verpslanzte, welche dem schon an sich in Anwachs begriffenen Handel von Amsterdam einen so gewaltigen raschen Schwung gab, daß er der erste von Europa ward.

Nunmehr machte Holland die Producte der Welt sich zinsbar. Es vermittelte zuerst die Bedürfnisse der östlichen und der westlichen Rüstenländer an den benachbarten Meeren. Das Holz und das Rorn, welches jene, das Salz und den Wein, welches diese gaben, tauschte es gegen einander aus?). Es sendete seine Schiffe zum Fang des Herings nach den nördlichen Gewässern: von da führte es denselben an alle Mündungen der aus den südlicheren Landen kommenden Flüsse, von der Weichsel dis zur Seine. Rhein, Maas und Schelde hinauf brachte es ihn selber?). Man schiffte dis nach Copern, um Wolle, dis nach Neapel, um Seide zu holen !); da

<sup>1)</sup> Hugo Grotius, Historia, p. 85. Diese Wirkung von Jean de Wit in den Maximen von Holland bezeugt.

<sup>2)</sup> Aussührlicher Aufsatz Walter Raleigh's über ben Handel Englands mit Holland bei Anderson, p. 361. Discorso intorno la guerra di Fiandra in Tesoro politico III, p. 323 zählt die östlichen Handelsartikl auf: formento, cenere, mele, cera, tele, funi, pece, legno, ferro; und die spanischen: sali, lane, zuccari et le drogherie dell'Indie (vor der holländischen Schiffsahrt nach Indien).

<sup>3)</sup> Contarini merit an: De danari cavati da questo pesce (aringa si servono a lor bisogni et a mantener le guerre.

<sup>4)</sup> Contarini: A Cipro et Soria fecero bene et sono andati molti per lane et cottoni sperando trarne grand utile.

mußten die Küsten der alten Phönicier einem so weit entfernten deutschen Volk, zu dessen Wohnsigen sie selber schwerlich gedrungen sind, zinsdar werden. Von den verschiedenen Gegenständen des Handels sammelten sich nun bei den Holländern die größten Vorräthe an. In ihren Speichern fand Contarini im Jahre 1610 100,000 Säde guten Weizen und eben so viel Korn; und Raleigh versichert, daß sie immer mit 700,000 Quarter Korn versehen gewesen seinen, so daß sie auch ihren Nachbarn in Fällen eines dringenden Bedürfnisses zu Hülfe kommen konnten: natürlich nicht ohne großen Bortheil; ein Jahr des Mißwachses galt ihnen sür sieben gute. Und keineswegs begnügten sie sich, das rohe Product wieder zu vertreiben: selbst der fremden Arbeit fügten sie gern etwas hinzzu. Sie führten bei 80,000 Stück Tuch des Jahres aus England, aber ungefärdt; sie erst bereiteten es zum täglichen Gebrauche, und hatten dann von dem Verkause den größeren Gewinn.

Wenn sie bergestalt einen so großen Theil bes europäischen Berkehrs bereits in ihrer Hand hatten, so war doch der glänzendste Vortheil, so wie der eigentliche Ruhm ihrer Seefahrten an Ostindien geknüpft. Bon allen Feindseligkeiten, die sie gegen Spanien auszgeübt, war die Unternehmung auf Indien diejenige, welche den König und die Nation am meisten erschreckte, am härtesten traf, und der Thätigkeit der Holländer selbst den mächtigsten Schwung gab. Contarini bewundert die Ordnung, mit welcher sie um 1610 jährlich zehn dis vierzehn Schisse dahin sendeten; er gibt das Capital der Gesellschaft auf 6,600,000 Gulden an. Diese großartige, weltumfassende Bewegung führte sie dann immer weiter; auch auf undekannte Länder schissten sie Ahre Bemühungen, eine nördeliche Durchsahrt zu sinden, die Reisen ihrer Heemskerke verdunkelten vollends den Seeruhm anderer Nationen 1).

Da sah man denn alle Häfen, Buchten, Meerbusen von Holland mit Schiffen bevölkert: alle Canäle des inneren Landes mit Fahrzeugen bedeckt. Man hatte das bezeichnende Wort, eben so Viele seien dort auf dem Wasser wohnhaft, wie auf dem Lande. Man rechnete 200 größere, 3000 mittlere Schiffe, die ihre vornehmste

<sup>1)</sup> Bentivoglio: Relatione delle provincie unite di Fiandra: zu Berlin handschriftlich, jedoch schon 1631 von Ericius Puteanus zum Druck besördert in den Relationi del cardinal Bentivoglio. Ausg. von 1667, p. 17.

Station bei Amsterdam hatten. Hart an die Stadt stieß ber bichte bunkle Wald ihrer Mastbäume.

Amsterdam nahm unter diesen Umständen ungemein zu. Binnen 30 Jahren ward es zwei Mal bedeutend erweitert: man erzählt, daß im Jahre 1604 daselbst 600 neue Häuser gebaut worden 1). Für einen Fuß breit Boden, sagt Contarini, gab man einen Scudo 2). Er rechnet im Jahre 1610 50,000 Einwohner.

Da blüheten die Gewerbe: die Arbeiten waren vortrefflich. Die Reichen blieben mäßig und sparsam, wie denn Mancher, der das seinste Tuch verkaufte, sich selbst in grobes kleidete; die Armen hatten ihr Auskommen; das Müßiggehen ward bestraft. Da ward es eine gewöhnliche Sache, nach Indien zu schiffen; man lernte mit jedem Winde segeln. Jedes Haus ward eine Schiffsahrtschule; es war keins ohne eine Seekarte. Hätten sie einem Feinde weichen sollen, da sie die See so ganz bezwungen? Die holländischen Schisse hatten den Ruhm, sich eher zu verbrennen, als zu ergeben.

- 1) Isaak Pontanus bei Laet: Belgium confoederatum, p. 63.
- 2) Contarini: Il terreno por il concorso è prezzato assai e pagato di quanto si può coprire con un piede un scudo. Aus diesem und Bentivoglio auch das Folgende. Bergl. die etwas späteren Bemerkungen William Temple's: Remarques sur l'état des provinces unies, p. 217.

Zweife Abtheilung.

Zur Geschichte der Weltstellung der spanischen Monarchie.

Bei dem Wiederabdruck der voranstehenden Capitel über die spanische Monarchie habe ich vermieden, irgendwie nennenswerthe Beränderungen in denselben vorzunehmen; sie sollen als eine Arbeit des Jahres 1827, in welchem sie zuerst erschienen, angesehen werden. Nach langem Intervall füge ich eine Ergänzung hinzu, die aber nicht ganz das Produkt der letzten Jahre ist, sondern vorlängst entworfen wurde.

Wie sich die Provinzen der spanischen Monarchie durch ihre inneren Zustände von einander unterschieden, so stand auch eine jede von ihnen in besonderen auswärtigen Beziehungen.

Bon ben Niederlanden her hatte das Haus Burgund, seitdem es in ihren Besitz gelangt war, in die allgemeinen Verhältnisse des westlichen Europa und selbst des Nordens eingegriffen. Welch eine Rolle haben noch die letzten Herzöge von Mailand in allen Ange-legenheiten Italiens und seinen Zwistigkeiten gespielt. Die Könige von Spanien vergaßen nie, daß sie zugleich Erzherzoge von Desterreich waren; unter diesem Gesichtspunkte sahen sie die deutschen Erblande und Ungarn, auch Böhmen an; ihr Verhältniß zu Polen, Rußland und selbst zur Türkei hing davon ab. Diese mannigsaltigen Beziehungen zu allen Fürstenhäusern und Mächten von Europa und die daraus resultirende Weltstellung der spanischen Könige aus der österreichischen Pynastie verdienen noch eine nähere historische Betrachtung.

Abgesehen hievon hatte aber die spanische Monarchie, wie sie ursprünglich seit der Verbindung von Castilien und Aragon angelegt war, ihren eigenthümlichen Kreis politischer Tendenzen und Einwirkungen. Wie oft und ernstlich war schon damals von einer Reunion mit Portugal die Rede gewesen. Die Erwerbung von Neapel, das dann wieder mit Sicilien zusammenschloß, auf den Grund der alten Ansprüche der Krone Aragon, gab dieser Macht eine großartige Stellung auf dem Mittelmeer, die durch ihr Zusammentressen mit den Osmanen einen welthistorischen Charakter empfing. Ueberdieß aber war von Castilien aus eine neue Hemi=

sphäre entdeckt und in den Kreis der das Menschengeschlecht umfassenben Verbindungen gezogen worden.

Alle diese Richtungen wurden nun von den Königen aus dem Hause Desterreich aufgenommen und nach den verschiedenen Seiten hin weitergeführt; sie bilden, wenn wir so sagen dürfen, den fundamentalen Charakter der spanischen Monarchie und bedingen ihre Geschichte. Wir fassen zunächst das vielleicht wichtigste Moment von allen, das Verhältniß zu Amerika ins Auge.

### Erstes Capitel.

## Die amerikanischen Colonien.

Die allgemeinste Berschiebenheit zwischen den Bevölkerungen der anderen Hemisphäre, welche die Spanier bemerkten, bestand darin, daß die einen staatenähnliche Einrichtungen hatten; die anderen in vollkommener Wildheit lebten. Die Frage, wie die ersten zu Stande gekommen sind, ist für den Zusammenhang der alten Geschichte unsendlich wichtig, aber kaum zu lösen; daß sie bestanden, war für das menschliche Geschlecht, selbst für eine neue Entwicklung desselben von Bedeutung.

Hätten auch in dem südlichen und mittleren Amerika bloß wilde Nationen gelebt, so würden die Spanier sich wahrscheinlich wohl behauptet, gewiß nicht so rasch und glänzend ausgebreitet haben, als es geschah. Dazu gehörte, daß es Staaten von einigermaßen vorgeschrittener Cultur unter mächtigen Oberhäuptern gab, welche ihnen Wiberstand entgegensetzen konnten; aber burch die in Spanien gebilbeten Streitfräfte besiegt wurden. Der Gehorsam, den die einheimischen Fürsten gefunden, die Ordnung, die sie eingerichtet hatten, bahnte ber Herrschaft bes Königs von Spanien den Weg. Wie so gewaltig hatte die Berehrung, welche die Inkas genossen, der Autorität, die der große König erlangte, vorgearbeitet. Die religiöse und politische Gewalt war in Peru noch enger vereinigt, als in Spanien selbst. Die Azteken in Mexiko lebten unter sehr ausgebildeten, wenn gleich nicht geschriebenen Gesetzen, aus benen spätere Spanier ein Stu= dium gemacht haben; einer von diesen stellte die Gerichtsverfassung von Tezcuco den spanischen Audiencias zur Seite 1). Ein anderer, ein Geistlicher verglich die Berathschlagungen, die der Fürst der Indios in der Provinz Vera=Paz seinen Beschlußnahmen vorausgehen ließ,

<sup>1)</sup> Clavigero storia del Messico II, 506.

mit den Berathungen, zu welchen die Könige in Spanien Consejos und sachverständige Männer herbeizogen 1). Es war nur ein leichter Uebergang von der Herrschaft der einander coordinirten Oberhäupter in Tlascala zu der Regierung des Königs: denn der Gobernador ging nach einer gewissen Folge aus jenen Familien hervor, und zwar nach Wahl. Man kennt die Ansprüche, welche der Tlascaltekische Abel allezeit auf seine Herkunst gründete. So bestand auch bei den Mozkas in Bogota eine sehr ausgedikdete Autorität des Fürsten. Die Caziken genossen, obwohl sie ein Erdrecht besasen, doch erst alsdann ein volles Ansehen, wenn sie von demselben bestätigt worden waren 2).

Die Spanier hielten für gut, bies nachzuahmen. Ueberall traten sie an Stelle der höchsten Gewalten, welche sie niederwarfen; auf den Grundlagen der öffentlichen Ordnung, die sie vorgefunden, bauten auch sie ihre Autorität. Die durchgreifendste Beränderung, welche sie vornahmen, lag in der Einführung des Christenthums; sie können nicht genug rühmen, wie bereit und gern die Eingeborenen die Lehre annahmen, Ceremonien ausübten, welche Berehrung sie den Priestern widmeten. Darin setzen die Conquistadores ihr vornehmstes Berdienst, daß sie den Götzendienst stürzten, den sast überall herrschenden Gräuel von Menschenopfern (von dem selbst der Dienst der Sonne in Peru nicht frei war) und des Menschenschlachtens, der Menschensfresserie ein Ende machten, die Schamlosigkeit der unnatürlichen Laster, die im Schwange gingen, durch Züchtigung und Gebot vertilgten 3).

Aber sie brachten auch andere Bedingungen des civilisirten Lebens hinüber. Durch die Einführung der europäischen Getreidearten ward der Acerdau erst eigentlich möglich; die das Land mit ihrem Schatten bedeckende Palme wich vor europäischen Fruchtbäumen; die Thiere, die dem Menschen am nütlichsten sind, wurden erst hinübergebracht, und bald lernten auch die Eingeborenen sich ihrer bedienen.

Dazu gesellten sich die Handwerke und Gewerbe, die für das bürgerliche Leben nothwendig sind. Die Indios bedienten sich der Werkzeuge, die ihnen geboten wurden, mit vieler Geschicklichkeit; mit Erstaunen sahen noch die Conquistadoren Raler unter ihnen, deren Werke sie mit dem Besten gleichstellten, was sie in Europa gesehen

<sup>1)</sup> Torquemada Monarchia Indiana II, 343.

<sup>2)</sup> Piedrahita Historia general de las conquistas del nuevo reyno de Granada 28.

<sup>3)</sup> Denkwürdigkeiten des Bernal Diaz del Castillo übersetzt von Rehsues IV, 262.

hatten. Vor Vlem wandten sich die Eingeborenen den gelehrten Studien mit Eifer zu; die Söhne aus den vornehmsten Geschlechetern besuchten die hohen Schulen, die zur Seite der Kathedralen gegründet wurden.

Wie sich die spanische Geistlichkeit eine nicht minder stolze Hierarschie auf der andern Hemisphäre errichtete, als in dem Mutterlande; so wurden auch die Feierlichkeiten der Universitäten in Lima mit nicht minderer Würde vollzogen, als in Salamanca. Die Eingeborenen studirten das spanische Recht, welches sich jetzt neben und über ihren Gewohnheiten erhob. Man erstaunte, mit welchem Siser die indianischen Alcalden und Regidoren ihre Aemter verwalteten; mit welcher Würde, wenn Gemeinderath gehalten wurde, die Diener der Gerechtigkeit mit goldenen Stäben vor ihnen standen. Die Civilsgerichtsbarkeit war ihnen großentheils überlassen.

Darin liegt ohne Zweisel der vornehmste universalhistorische Mo= ment, daß die lateinische Cultur, wie sie einst von Rom nach Hispanien übertragen worden war, und sich im Kampse mit mannigfaltigen entgegengesetzten Elementen, die sie abwehrte oder überwältigte, er= halten hatte, einen neuen Schauplat der Entwickelung jenseit des Weltmeeres gewann.

Indem in Klein=Usien der griechische Name der Städte vor den türkischen Bezeichnungen wich, trugen die Spanier die latei=nischen Namen der ihren auf den Continent von Amerika über. Merida in Jukatan empfing daher seinen Namen, weil die Spanier durch die Denkmäler, die sie daselbst fanden, an die Monumente der alten Augusta Emerita erinnert wurden. Und war nicht die Hier=archie die eigenste Produktion des späteren, an das alte ansknüpfenden Rom? Diese amerikanische Gründung war eine Mischung romanischen und indianischen Wesens, in welchem das letztere in einen engen Zusammenhang mit der Culturwelt trat und ihr dienstbar wurde.

Die große Aufgabe der spanischen Regierung war es, in dem Getümmel der Gewaltsamkeiten, mit denen die Eroberungen vollzgen und die ersten Einrichtungen getroffen wurden, die Population nicht untergehen zu unterlassen.

Die Conquistadores, welche zwar im Gehorsam der Könige, auf den Grund des denselben durch den päpstlichen Stuhl ertheilten Anrechts, aber doch mit eigenem Entschluß und eigenem Aufwand die Unternehmungen ausgeführt hatten, erwarteten durch große Aussstattungen an Land und Leuten dafür belohnt zu werden: denn

so sei es von Alters her in den spanischen Königreichen gehalten worben; so habe einst Jahme von Aragon seinen Gehülfen in ben maurischen Kriegen seine Erkenntlichkeit bewiesen; auf biese Beise sei der größte Theil des Adels zn seinen Besitzthümern, seinen Schlössern, seinen Wappenschilben gelangt. Einer der tapfersten Capitane, der an der Eroberung von Neu-Spanien vorzüglichen Antheil nahm, Don Bernal Diaz, hat gemeint, das eingenommene Gebiet sollte in zwei Hälften gesondert; die eine zum Dienst des Königs und der Kirche bestimmt, die andere unter die Eroberer vertheilt werden; er fand es unbillig, daß die oberften Anführer alle Gnaben und Belohnungen empfangen sollten, — und war mit bem, was Cortes für seine Gefährten that, nicht zufrieden. forgte Franzisco Pizarro in Peru für die Seinigen; er sprach ihnen Repartimientos von größtem Umfange zu, von denen eines, wit man mit Verwunderung bemerkte, dem Erzbisthum von Tolebo Seinem Halbbruder Gonzalo Pizarro ist einmal der gleich kam. Vorschlag gemacht worden, das eroberte Gebiet noch rüchaltloser zu vertheilen und durch eine feubale Einrichtung nach dem Musier von Spanien alle seine Kriegsleute in Peru zu unbedingter Unhänglichkeit zu verpflichten. Diese Tendenzen brauchten nicht so ausgesprochen hervorzutreten, um erkannt zu werden; und sowohl religiösen als politischen Wiberstand hervorzurufen. Daß die Eingeborenen, von deren Leiftungen der ganze Ertrag ber den Einzelnen zuertheilten Besitzungen abhing, der Willfür der Eroberer preisgegeben bleiben sollten, war der Geistlichkeit, die in ihrem Bekehrungswerk gestört wurde, und der Krone, die in den Ueberwundenen ihre Unterthanen erblickte, gleich unerträglich. Krone und Kirche nahmen sich der natürlichen Menschenrechte an. Frah Vicente de Balverde, welcher an der Eroberung selbst sehr wesentlichen Antheil nahm, bemerkte doch Carl V.: die Eroberer seien durch die Bortheile, die ihnen zugefallen, hinreichend belohnt; der König brauche ste nicht badurch zu bezahlen, daß er seine Unterthanen zu Sklaven derselben werden lasse 1). Wer kennt nicht den Eifer, mit welchem Bartolomäus Las-Casas sich der Indies annahm, deren Untergang ihm bevorzustehen schien, wenn ihrer schlechten Behandlung nicht Einhalt gethan würde. Noch Käiser Carl V. bestimmte, daß die Inbios unter keinem Vorwand irgend welcher Art zu Sklaben ge-

<sup>1)</sup> Aus den Aften von Balencia bei Prescott History of the conquest of Peru III, 149.

macht werden sollten; sie sollten vielmehr als königliche Unterthanen der Krone Castilien behandelt werden; er beschränkte die Repartimientos, und hob ihre Erblichkeit auf 1). Hierauf brach eine Empörung in Peru aus. Die Conquistadores mußten mit Gewalt gezwungen werden, diese Berordnung zur Ausführung bringen zu lassen. Oft haben sie auch später dem Kaiser und seinem Nachsfolger angeboten, die Erblichkeit der Repartimientos durch die anssehnlichsten Zahlungen zu erkaufen.

Der Kaiser war principiell dagegen 2); eine Zeitlang scheint Philipp II. geschwankt zu haben: benn in seinen finanziellen Besträngnissen wären ihm diese Beiträge auf das erwünschteste zu statten gekommen; aber zuletzt wies er doch Alles von sich. Wie hätten auch diese Fürsten, welche in allen ihren europäischen Ländern die Selbstständigkeit der großen Vasallen zu brechen oder zu besichränken strebten, sich jenseit des Oceans neue Autonomien gründen sollen, welche bei dieser Entsernung ihrem Ansehen um vieles gefährlicher werden konnten.

In Mexiko trug man anfangs Bedenken, die neuen Gesetze monarchischer Ordnung auszuführen: Kaiser Karl V. hatte in Regens-burg beim Ausbruch des deutschen Krieges Remonstrationen darüber empfangen. Als aber die Unruhen in Peru beseitigt waren, schritt der Vicekönig von Neuspanien, Don Luis de Velasco, auch dort zum Werke; er hat auf einmal 130,000 Eingeborene, alles Männer, die als Sklaven in den Bergwerken arbeiteten, für frei erklärt; auch sonst wolkte er nicht dulden, daß die Spanier, wie er sagte, don den Indios wie Könige bedient würden und sie als Thranenen behandelten. Einmal ist auch hier eine entgegengesetzte Richtung zu Tage gekommen.

Den Nachkommen der Conquistadores wurde der Plan zuge= schrieben, den Marques de la Valle Don Martin Cortez, zum Kö= nige auszurufen und sich aller derer, die sich dem widersetzen würden, mit Gewalt zu entledigen.

Eine Anzahl junger Leute aus den vornehmsten Familien, welche an diesem Vorhaben Theil genommen haben sollten, wurde zur Haft gebracht.

Es erhellt nicht, ob nur unbesonnene Worte ober ob in der

<sup>1) § 20.</sup> ber Berordnung bei Herrera Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra fierme del mar Oceano. VI, VII, 143.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 275.

That wirkliche Borbereitungen ihnen Schuld gegeben werden konnten; gewiß aber würden sie dabei auf ungeheure Schwierigkeiten gestoßen sein. Das allgemeine Verhältniß ergiebt sich aus einem Bericht an Philipp II. 1), worin die Aussührung dieses Planes als unmöglich bezeichnet wird: denn die Indios seien dem König ganz ergeben und stark genug, um das Land gegen alle Spanier zu schützen. Das spanische Königthum trat in unmittelbaren Contakt mit der Population der Eingeborenen; ihre Freiheiten waren ein wichtiger Moment für die Erhaltung des Gehorsams in der Monarchie.

Die höchste Autorität ward wie in Spanien, so in Amerika hauptsächlich durch die großen Gerichtshöfe vertreten, die auch den Vicekönigen gegenüber, und zuweilen mit ihnen im Kampf eine selbstständige Gewalt ausübten; man stellte darin nur solche an, welche die Gesinnung und Absicht der Regierung theilten.

Waren aber die Indios von persönlicher Knechtschaft unter den Eroberern frei erklärt, so wurden sie doch, und zwar unter der Autorität der Regierung, zu harten Arbeiten angehalten, namentlich zu dem Dienste, woran überhaupt am meisten lag, in den Bergwerken.

Ein Beispiel ist die Einrichtung, die zu Potosi getroffen wurde, um die Bergwerke in Gang zu erhalten.

Alle Jahre wurden dazu vierzehntehalbtausend Indios aus den benachbarten Bezirken ausgehoben. Die Caziken nicht allein sondern auch die Corregidoren der Bezirke waren verpflichtet, für die Einstellung der einem jeden zuertheilten Anzahl zu sorgen. Der Corregidor von Potosi hatte durch königliche Autorisation die Pflicht und das Recht, sie dazu anzuhalten; er konnte die Säumigen mit vorläusiger Suspension von ihrem Amte bestrafen.

Die verschiedenen Haufen der zum Dienst befehligten zogen unter ihren Hauptleuten heran; diese stellten dieselben alle Montag dem Corregidor vor, der sie in die Gruben vertheilte, wo sie die nächsten Sonnabend bleiben mußten; einem jeden war die Arbeit, die er zu vollziehen hatte, genau angewiesen. So beschwerlich sie auch sein mochte, so haben doch auch einmal mehrere Tausend von Freiwilligen daran Theil genommen. Zwischen den Privatbesitzern der Minen und den indianischen Arbeitern bildete sich ein Verhältniß aus, ungefähr, wie es bis in unsere Tage in Cerro de Pasco bestand.

<sup>1)</sup> Carta que el provincial del so evangelio scribió ε.. S. Mgd. 8. Aug. 1566.

Denn wie es von Anfang an gewesen, so blieb es: das Auf= suchen der Metalle war der vornehmste Antrieb der weiteren Ausbreitung und Ansiedelung.

In Potosi schied man das Silber von den Beimischungen an= berer Erze anfangs burch Feuer. Bei 6000 Schmelzöfen waren zu diesem Zwecke auf den Gipfeln und Abhängen der Berge errichtet. Man betete, wie bei den Seefahrten, um günstigen Wind, der bazu gehörte, Holz und Kohlen in Feuer zu halten; das ganze Gebirg schien in Flammen zu stehen. Schon ließ sich einige Abnahme bes Ertrages bemerken, als in Peru selbst das zu einer andern Weise der Bearbeitung erforderliche Mittel, das Quecksilber gefunden ward. Es ist ein Eingeborener gewesen, Namens Guanca, ber bem Spanier, zu dessen Encomienda er gehörte, die erste ergiebige Mine nachwies, welche dann die Regierung an sich brachte; die Verquickung gewährte dieser das beste Mittel, das gesammte Bergwerkswesen zu be= Dort in Guanca velica ward 1569 eine Ansiedelung ge= gründet; 1571 begann man das Quecksilber bei der Bearbeitung des Metalls in Potosi anzuwenden. In Kurzem stieg der Ertrag um mehr als die Hälfte. Früher hatte ber königliche Quinto nur selten eine halbe Million erreicht; im Jahre 1579 überstieg er eine Mil= lion, im Jahre 1589 anderthalb Millionen1). Der Besitz von Potosi bilbete ein wichtiges Moment für die Staatsverwaltung und die Kriegsunternehmungen Philipp's II. So unbequem und kostspielig der Aufenthalt war, da alle Lebensbedürfnisse aus weiter Ferne herbeigeschafft werden mußten, so sammelten sich doch an 4000 Spanier daselbst; die Hoffnung auf Gewinn, so oft sie auch ge= täuscht wurde, hielt sie fest, wie ben Spieler die Bank.

Neben Potosi bestanden auch noch andere Bergwerke, die zu ansehnlichen Ansiedelungen führten, wie im Jahre 1590 der Bicestönig Mendoza eine solche veranlaßte. Der von ihm beauftragte Gründer Don Pietro von Cordova begab sich in die Nähe von neu aufgesundenen Silberadern; er ersah ein wohlgelegenes, mit Basser versehenes Gebiet, vollzog die gewöhnlichen Teremonien, verstheilte dann die Bauplätze und ernannte die Magistratspersonen; so ward Castro Virehna am Magdalenentage 1591 gegründet. Philipp II. gewährte dem Orte auf einige Jahre Befreiung von der auch nach Amerika verpslanzten Abgabe der Alcavala; in Kurs

<sup>1)</sup> Razon certificada que envió a Carlos III. Don Lambert de Sierra. Celeccion de Documentos inéditos para la Historia de España V, 137.

zem kam der Ort zu einer gewissen Blüthe. Bald darauf entstand Horuro. Bon Potosi aus sorgte man nur dasür, daß nicht auch für andere Bergwerke Einrichtungen in Bezug auf den Dienst der Eingeborenen getroffen wurden, die denjenigen, auf denen die dortige beruhte, hätten nachtheilig werden können. Kaum war das nöthig; die peruanischen Indios wurden von einem ähnlichen Geiste ergriffen, wie die Mineros selbst; auch ohne gezwungen zu sein, stellten sie sich in hinreichender Anzahl zu den Grubenarbeiten ein.

Die unterworfenen peruvianischen Eingeborenen schlossen sich überhaupt gern und volkkommen an; die Caziken liebten spanische Namen zu tragen. Auf der Universität zu Lima wollte man bemerken, daß der südamerikanische Himmel eigenthümliche und seltene Talente hervorbringe. Nach und nach wurde ein Theil der Lehrerstellen mit Eingeborenen besetzt. In Cuzko hatte sich neben den Spaniern, welche daselbst besonders zahlreich wohnten, eine Bevölkerung von Mestizen gebildet, die für besonders tapfere Leute galten und durch Treue gegen den König glänzten.

Wo dagegen die früher noch keinem Gehorsam unterworfenen Indios zu dem Dienst in den Bergwerken herangezogen werden sollten, leisteten sie Widerstand. Eben dies war der Unlaß zu den Unfällen der Spanier in Chili. Als Valdivia bei 20,000 Indios zu= sammengetrieben, um unter seinen Mineros in den Goldbergwerken zu arbeiten, die in der Nähe von Concepcion gefunden worden waren, brach eine Empörung aus, in der die festen häuser der Spanier eines nach dem andern in die Hände der Indios fiel, und Baldivia selbst mit der gesammten Mannschaft, die mit ihm war, erschlagen wurde 1). Seitdem waren die Eingeborenen der Andes — es sind die Araukaner — niemals wieder zu besiegen. Die Spa= nier mußten sich glücklich schätzen, wenn sie unter ihnen Freunde fanden ober Parteigänger erkauften, welche ihnen die gegen sie ge= faßten Anschläge verriethen; bann konnten sie noch zu rechter Zeit ihre Kräfte sammeln und waren dem wilden Anlaufe, der gegen sie versucht wurde, in der Regel überlegen. Man berechnet, daß in diesen Kriegen von der Besitnahme Chili's im Jahre 1545 bis zum Jahre 1628 mehr als 15,000 Spanier und 60,000 ihnen befreundete Indios umgekommen sind. Die Araukaner

<sup>1)</sup> Serreta Historia general de los hechos de los Castillanos VIII, VII, 194. Ercilla.

erwarben die Bewunderung der Welt und der Spanier selbst und machten sich einen historischen Namen.

Ueberhaupt ward den freien und wilden Eingeborenen nur wenig abgewonnen. Manche Stämme, die man überwältigte, zeigten sich boch unempfänglich für die ersten Begriffe, auf benen die mensch= liche Gefittung beruht; sie konnten nicht fassen, was Eigenthum sei; man mußte den ganzen Ertrag der Ländereien in die Klöster der Mönche, welche die Bekehrung leiteten, schaffen, um dann einem jeden, soviel als er bedurfte, zuzuertheilen. Es kam wohl vor, daß Abtrünnige das Zeichen bes Kreuzes bei den Wilden, zu denen sie flohen, einführten; hier aber war es nur dem Aber= glauben dienstbar; man sagte, es habe Wunder gethan, z. B. nach langer Dürre Regen verschafft; aber eine Annäherung ward da= durch nicht erreicht; die Verehrer des Kreuzes warfen sich mit nicht minderer Feindseligkeit auf die driftlichen Ansiedelungen, als ihre Nachbarn und Verwandten. Unaufhörlich wurden diese von den Menschen der Wildniß umschwärmt, aus keinem anderen Grunde, als aus Vergnügen an Verberben und Schaben; die pacificirten Indios, die dienstbaren Neger, die Spanier selbst wurden getödtet, bis alles zu Grunde gerichtet war.

Wie viele Versuche, in das Gebirge ober in die Urwälder einzudringen, find wieder ruckgängig geworben. Nirgends zeigten sich bie Eingeborenen streitbarer, gefährlicher, als in den Gebieten von Neu-Granaba. Im Jahre 1572 kam es zu einem allgemeinen Aufstande der Indios Pijaos, wobei die vor Kurzem gegründeten Villen San Vicente, de Paz und de los Angeles 1) wieder zerstört wurden; indem sie in ihrer ursprünglichen Wildheit beharrten, lernten sie ben Gebrauch der europäischen Waffen. Andere bebienten sich vergifteter Pfeile, wie die Indios Musos; es gelang ihnen, die Colonie Tudela zu Grunde zu richten. So zerstörten die Indios Choques, welche auf ben höchsten Bergspigen ihren Wohnsit aufzuschlagen pflegten und mit ihren Pfeilen von Palmenhols weit schossen und trafen, die Stadt Toro. Die Spanier pflegten ihre Ansiedelungen mit Palmblättern zu beden; die Judios wußten fie in Brand zu setzen; wenn das mit einer einzeln liegenden ge= lungen war, so war das für die Rachbarn das Zeichen zu allge= meinen Feindseligkeiten; sie hatten, wie gesagt, Freude an der Berstörung.

<sup>1)</sup> Pictratita Historia general de las Conquistas del nuevo reyno de Granada 598.

Um so größer war der Ruhm, wenn eine neue Gründung wirklich gelang. Es ist vielleicht der Mühe werth, des Fortganges dieser Unternehmungen in aller Kürze zu gedenken. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, in die Regionen des Magdalenenstroms und seiner Nebenskusse, deren Goldreichthum man kannte, vorzubringen, setzen dies endlich Juan Perez Gavalido und Andrada mit einigen Gefährten von Santa Fe, Indios und Negern durch; an einem Platze, der ihnen für eine Colonie am geeignetsten schien, gründeten sie San Francisco. Von allen Seiten dies aus Cartagena und Sta. Marta her kamen die reichsten und unternehmendsten Leute herbei, — es gab solche unter ihnen, die vielleicht hundert Sclaven hielten — um an dem Gewinn, den die ergiedigen Verzwerfe lieferten, Theil zu nehmen. Juan Perez wird als ein zweiter Herstules an Kraft und Tapferkeit gerühmt.

Am meisten ward den Indios in den fruchtbaren Landstrichen abgewonnen, welche heutzutage das Gebiet von Venezuela bilden. Erst unter Philipp II. um bas Jahr 1567 war Caracas gegründet. Eine heroische und patriarchalische Gestalt erscheint im Beginn Dieser Pflanzungen, der Spanier Pedro Alonso Galeas, der vornehmste Ueberwinder des letzten der aufständischen Conquistadoren; er erzog mehrere ausgezeichnete Söhne, die in seine Fußtapfen traten; er felbst hat ein Alter von 115 Jahren erreicht 1). Bon Caracas aus, das sehr bald zur blühendsten Stadt der Landschaft sich erhob, wurden die benachbarten Indios bekämpft und unterworfen. Diego Lezama und sein Sohn Don Juan führten eine Colonie nach ben Llanos und gründeten San Sebastian im Jahre 1585. hier aus ward das ältere S. Thomas an den Ufern des Drinoco begründet. Die europäische Viehzucht, die sie in dem flachen Weide= land einführten, gab alsbald einen ungeheuren Ertrag. Man faßte Muth, noch weiter in die Urwälder vorzudringen. Diego Lezama brachte eine Anzahl von Freunden zusammen, die sich mit Allem, was zur Gründung von Colonien gehörte, nach Guyana auf den

<sup>1)</sup> El Capitan Pedro Alonso Galeas fué en tode valeroso, y ayudó a conquistar aquellas provincias; fué principal poblador de Caracas; casó con Doña Ynes de Mendoça, hermana del Mariscal Gutierre Lopez de la Peña, de quien tuvo valerosos hijos, el qual despues de aver echo muchas hazañas con que dexó eternicada su fama y honra a sus hijos, murió el año de 1595 de edad de 115 años, aviendo tenido oficios honrosos en la republica. Arrieta Compendio y descripcion de las Indias occidentales 1a. p. 66.

Weg machten. Allein das Unternehmen war unglücklich; man hörte nichts wieder von ihnen. Dagegen gelang es einem Einwohner von Caracas', der schon an der Gründung von San Sebastian Theil genommen hatte, Juan Garcia Carrasco, San Juan de la Laguna de Uchire zu gründen (1599). Seine Brüder und seine Söhne und deren Anhänger bildeten den Stamm der neuen Bevölkerung. Er stellte selbst Priester an, die die Sakramente verwalteten und die benachbarten Indios bekehrten. Die Indios Uchires waren von Caracas aus bekämpft und überwältigt worden. Carasco wußte auch die undesiegten Indios in Furcht zu halten; für die Erslaubniß, den Paß von Unare zu benuhen, legte er ihnen noch einen kleinen Tribut auf.

Was in diesen Regionen den Fortschritt der Besitzergreifung erleichterte, war dasselbe, was schon den ersten Conquistadoren zu Statten gekommen war, — ein Gegensatz zwischen den starken und gewaltsamen zu den schwachen und jetzt bekehrten Stämmen der Einzgeborenen: die letzteren suchten den Schutz der Spanier nach und schlossen sich dann ihrem Staate an; sie bekehrten sich zur christzlichen Religion.

So in den südlichen Provinzen; wenden wir noch einen Blick auf die nördlichen, um auch hier dem Fortschritt der Colonisation nachzugehen.

Unter bem Erzbisthum Mexiko zählte man brittehalbhundert indianische Ortschaften (Pueblos), manche darunter sehr ansehnlichen Umfangs, mehr als 6000 Stationen (Estancias) zu Ackerbau und Anpflanzungen, über eine halbe Million zinsbarer Indios, unter denen die Mönche von ihren Klöstern und Conventen aus das Christenthum ausbreiteten: benn diese Institute ber Ascese, ber Religion und zugleich ber Landescultur waren jenseits des Welt= meeres wieder zu ihrer vollen Bedeutung gelangt. Auch hier knüpfte sich die Erweiterung des Gebietes und der Ansiedelung an die Hauptorte. Zacatecas, das unter Carl V. angelegt war, bil= dete eine einzige große, nach der Weise von Alcala mit Kirchen und Klöstern prangende Straße, die sich eine Legua weit hinzog. den späteren Zeiten Philipp's II. ward das mexikanische Potosi gegründet. Das größte Verdienst babei hatte ein tapferer Mestize Pedro Caldera, mit dem sich einige Capitane zu diesem Zwede vereinigten. Man bebaute zuerft ben Berg San Pedro, ber ben peru= vianischen Namen Potosi empfing, weil er in der Form dem dortigen Berge glich; hier fand man nicht allein Silber, sondern auch Gold,

und man rechnete barauf, wenn diese Höhe erschöpft sei, in einem anderen Berge (De las Animas) gleich ergiebige Abern zu entdeden. Zwischen den beiden Höhen entstand ein Markt; Handelsleute stellten ihre Buden auf; er war nicht ohne eine Kirche, um in jedem Augenblick die Sacramente empfangen zu können. Die eigentliche Ansiedelung war mit einer Pfarrkirche mit mehr als 30 Klerikern versehen; sie zählte in Kurzem 500 spanische Einwohner, die sich hauptsächlich mit dem Bergbau beschäftigten. Andere widmeten ihre Thätigkeit den Geschäften des bürgerlichen Lebens.

In Neu-Galizien, das seinen Ramen dem Bazquez von Coronado verdankt, — benn er stammte aus Galizien, und leitete seine Herkunft aus einem ber ältesten bortigen Geschlechter her, bas an das königliche Haus von Frankreich anknüpfte, — bildeten sich spanische Ortschaften bei der Sierra de Pinos, Real de Ramos, Santa Barbara im Thale von San Bartolome: denn eben mit den Einrichtungen des Bergwesens war Don Bazquez besonders betraut gewesen. Aber auch hier war man in unaufhörlichem Kampf mit den benachbarten Indios, besonders den Chichimecas, die ihre Angriffe gegen die Bergwerke richteten. Vicekönig Martin Enriquez suchte Zacatecas durch Befestigungen zu sichern; doch schaffte dies wenig Nuten. Sbenso geringen Erfolg hatte es, wenn man in ihr Gebiet eindrang; sie wichen in wilde Einöben zurück. Die Spanier hielten es schon für einen großen Vortheil, wenn sie nur die weggeschleppten spanischen Frauen wieder zurückbrachten.

Man hat so viel über die Vermischung der Racen geklagt, aus der doch nur verderbte Mischlinge hervorgegangen seien; doch hatte dieselbe auch zuweilen sehr gute Folgen; sie führte zu Berbindungen friedlicher Natur. Juan Caldera, selbst der Sohn einer Frau aus den Eingeborenen, gewann Einfluß bei den Geschlechtern, denen sie angehörte; der ganze Stamm trat zum Christenthum über; er selbst forderte die Tause. Hierauf wurden die Stammesgenossen in den Gegenden angesiedelt, die sie bisher durch ihre Räubereien unsicher gemacht hatten; die Regierung gab ihnen sür den Ansang Kleider und Lebensmittel. Um ihnen den Uebergang zum bürgerlichen Leben zu erleichtern, hielt sie für gut, Indios von älterer Cultur, namentlich Tlascaltesen unter ihnen Sitze zu geben.

Wie im Süden, so empörten sich auch im Norden die Einsgeborenen gegen die Arbeiten in den Bergwerken. In den rauhen Bergen von Topia und Neu-Galizien stießen die Dörfer der Neu-

bekehrten mit den Behausungen der noch heidnisch gebliebenen Aca= rees unmittelbar zusammen. Im Jahre 1601 vereinigten diese sich höchst unerwartet zu einem Angriff auf die Spanier in den benachbarten Gegenden, in der Absicht, sie sämmtlich nieberzumachen; sie wollten, wie ein spanischer Autor sagt, in ihrer Freiheit lieber vor Hunger sterben, als Frieden und Wohlstand in Dienstbarkeit der Spanier genießen. Ein Glück für diese war es, daß die benachbarten Stämme der Tepeguanez, so streitbar und kriegs= tüchtig sie auch sonst sein mochten, sich doch nicht bewegen ließen, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Besonders durch das Ansehen des Bischofs Alonso de la Mota, der selbst in die Nähe kam, und sein Wort verpfändete, daß sie besser behandelt werden sollten, wurden die Acarees beruhigt; sie bauten die zerstörten Kirchen wieder auf. Aber nicht allein Hülfe leisteten die geiftlichen Bestrebungen; sie folgten einem selbständigen Impuls. Wie der Capitan nach neuen Eroberungen, Reichthum und Gewinn, so trachteten die Priester nach neuen Bekehrungen. Zuweilen gingen sie zusammen; zuweilen hat sich wohl auch ein Mönch allein in die unbekannten Regionen gewagt. Ein solcher war es, der zuerst von Neu-Mexiko Nachrichten brachte, wo er mit Verehrung aufgenommen worben war, und Manches von größeren und reicheren Nationen, die man weiter im Lande treffen werde, gehört hatte. Auf diese Kunde unternahm Bazquez de Coronado einen Zug in diese Gegenden; er soll bei tausend Leguas weit gekommen sein, aber er fand nur ein unwirthliches und armes Land; die Widersetlichkeit seiner Leute nöthigte ihn, um= zukehren (1538). Es dauerte sodann mehr als vierzig Jahre, ehe man die Aufmerksamkeit von Neuem auf diese Gegenden richtete; dann war es wieder ein Franziskaner, der sich, von den Nachrichten benachbarter Indios aufgemuntert, mit ein paar geiftlichen Gefährten und einigen Soldaten zu einer Reise dahin aufmachte. Bei ben ersten Unfällen kehrten die Soldaten um. Auf ihre Berichte und, um die Geist= lichen, die sie zurückgelassen hatten, aufzusuchen, erhob sich, einberstanden mit dem Alkalden von Neu-Viscaya, einer der angesehensten und reichsten Bürger von Mexiko, Antonio be Espejo zu einem neuen Mit einer ansehnlichen Begleitung, in der es Entdeckungsversuche. an Franciscanerbrüdern nicht fehlte, brach er im November 1582 aus dem Thale San Bartolomeo auf 1); die Anzahl von Pferden

<sup>1)</sup> Der originale Bericht von Espejo ist gebruckt in der Coleccion de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organi-

und Saumthieren, die er mit sich führte, schien so bemerkenswerth, daß man sie verzeichnet hat; es waren hundertundfünfzehn. gelangte er in die Gebiete der Conchos, Pasaguates und Tobosos, wo man meistens auf vorgeschrittene Cultur und einige Spuren des Christen= thums stieß; jene Geistlichen aber waren getöbtet worben 1). Von Espejo bekam man die ersten bestimmten Nachrichten über Neu-Mexiko, durch welche Philipp II. vermocht ward, um das Jahr 1596 eine Expedition zur Besitznahme dieses Landes auszusenden. gute Klang des Namens bewirkte, daß sich um die Standarte, welche der hierzu ernannte Don Juan de Ofiate in Mexiko aufpflanzte, eine zahlreiche Mannschaft sammelte. Pueblo San Gabriel am Rio del Norte war die erste Niederlassung Ofiate's; hier ergriff er Besitz von dem Lande, das er sich nun zu unterwerfen suchte. Die Geistlichen waren sehr unzufrieden damit, daß auch hier die gewohnten Gewaltsamkeiten nicht vermieben wurden; da aber das Land nichts hatte, was die Eingedrungenen hätte fesseln ober Andere anziehen können, so blieb die Civilisation desselben doch den Religiosen überlassen. Sie machte auch deshalb Fortschritte, weil die Stämme, auf die es zunächst ankam, in den unaufhörlichen und gefährlichen Kriegen, in benen sie mit anderen noch wilben, den Apachen, begriffen waren; nur an Spanien einen Rüchalt fanden.

Ein ähnliches Verhältniß bestand in Florida. Die Spanier hatten von dem Lande erst dann ernstlich Besitz ergriffen, als sie die Franzosen, die sich daselbst ansiedeln wollten, verjagten, — mit verdoppelter Grausamkeit, weil diese zugleich Hugenotten waren. Immer aber blieben sie wenig zahlreich. Philipp II. schickte eine Anzahl Mönche, um die Reduction durch Lehre und Bekehrung zu vollziehen; aber ohne den Rückhalt der bewassneten Macht war das doch sehr

sazion de las antiguas posessiones españoles en América y Oceanía sacados de los Archivos del Reino por Luis Torres de Mendoza. XV, 163.

:

<sup>1)</sup> Diese und manche andere hier verarbeitete Nachricht stammen aus einer Beschreibung von Südamerika aus der Mitte des 17. Jahrhunderts: Compendion y descripcion de las Indias occidentales, ein Werk, von dem man nicht sagen kann, ob es gedruckt oder handschriftlich ist, eigentlich beides. Wo der Druck plöglich abbricht, beginnt das Manuscript. So sand ich es in der Bibliotheca Barberina zu Rom. — Der Antor, wie es scheint, Francisco Arrieta, zeigt sich überans wohl unterrichtet. Eine andere Schrift, deren ich mich vielsach bedient habe, ist die Relacion de las Indias por Antonio Vasquez de Espinosa a consultor del sto officio et consessore de la excma condese de Olivarez, in derselben Bibliothek.

gefährlich. Zuweilen erhoben sich die schon bekehrten Kaziken, uns geduldig über die Sittenstrenge, welche die Missionäre forderten, namentlich in Bezug auf die Ehe. Die Mönche wurden nicht versjagt, sondern umgebracht.

Wir sehen die großen Directionen, in denen der spanische Staat in Amerika sich bewegt; wie dieses durch Vermischung der eingebo= renen und europäischen Cultur gegründete eigenthümliche Leben nach allen Seiten fortschreitet und mit der ursprünglichen Wildheit in un= ermeßlicher Ausdehnung in politischem und geistlichem Kampfe liegt: sie umfassen die ausgedehntesten Marken der Culturwelt. Auch die maritimen Entdeckungen, von denen Alles ausgegangen war, wurden unter diesen Impulsen fortgesest.

Von einem Augustiner, Andres de Urbaneta, der schon an der Reise von Magelhaens, so erzählt man wenigstens, und später noch an einer anderen in dieser Richtung Theil genommen hatte, unter= richtet und angetrieben, ließ der Vicekönig von Neu-Spanien, Don Luis de Velasco, ein eigens zu diesem Zwecke ausgerüstetes Schiff unter Lopez de Legazpi von Navidad auslaufen, um die Rechte der castilischen Krone auf damals schon gefundene Inseln festzu= stellen. Am 10. Mai 1565 langte Legazpi auf Zebu an, deffen Gin= wohner vor seinem Geschütz zurückwichen, und gründete San Miguel; die ganze Gruppe der Inseln nannte er nach dem Namen seines Königs Philippinen 1). Auch widmete dieser König ihnen volle Sorgfalt; Manilla war eine große Metropole, wo sich in nächster Zeit an 1000 Spanier ansiedelten. Die Thätigkeit der Bekehrer wandte sich mit bem größten Eifer bahin; jeder Bettelorden hatte seinen besonderen District 2). Nichts Geringes schien es dann, daß man von da in unmittelbaren Contact mit Sina und Japan kam; die 🗸 einen knüpften daran unbegrenzte Hoffnungen für die Herrschaft über den Welthandel, die anderen für die Ausbreitung des Glaubens.

Um mit Belasco zu wetteifern und die Entdeckungen fortzusetzen, rüstete der Präsident der Audiencia zu Lima, der damals Peru verwaltete, Don Garcia de Castro ebenfalls zwei Schiffe im Hasen von Callao aus, die unter seinem Nessen Alvarez de Mendasia de Mendoza im Rovember 1567 in See gingen. Nachdem Alvarez 1800 Seemeilen zurückgelegt und an manchen kleinen Inseln vor=

<sup>1)</sup> Torquemada Monarchia Indiana I, 608.

<sup>2)</sup> Herrera historia del mundo en el reynado del rey Don Phelipe II. I, 349.

v. Rante's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

übergeschifft war, landete er am 9. Februar 1568 an einer größeren, die er nach dem Namen seiner Gemahlin Isabella nannte, und ergriff Besitz von ihr. Mit einigen Häuptlingen ward Freundschaft geschlossen, und sie huldigten dem König von Caftilien 1). eine Menge von Infeln sah man, alle bewohnt von bärtigen Menschen von guter Gestalt und Geschicklichkeit; man bezeichnete sie mit dem Namen Salomonsinseln in der Meinung, daß Salomo aus diesen Regionen seine Reichthümer geholt habe. Dem König schien die Nachricht wichtig genug, um auch dahin eine Colonie zu schicken; es geschah jedoch nach gewohnter spanischer Weise erst viel später. Im Jahre 1594 rüftete der Vicekönig Garcia de Mendoza eine Expedition bahin aus. Ihr Führer war abermals Menbana. bildete eine abweichende Eigenthümlichfeit, daß er dabei von seiner Gemahlin, Donna Jabella begleitet war: benn auf die Gründung einer förmlichen Colonie war es abgesehen. Sie fanden die Marquesasinseln; es scheint, als seien sie bis Neu-Guinea gelangt. Die Colonie kam auch damals nicht zu Stande; der Tod Mendanas machte alles rückgängig. Doch war bieser Versuch keineswegs ver-Als der Nachfolger Mendanas mag Fernandez de Quiros angesehen werden, der unter Philipp III. den großen Archipel von San Espiritu entbeckte und ohne Zweifel auch Neuholland berührt hat; er hat eigentlich Australien aufgeschloffen.

Mit den wichtigsten geographischen Problemen blieben die Spanier fortwährend beschäftigt. Die Meerenge Magelhaens haben sie
erst damals von der Südseite her erkundet und beschrieben.
König Philipp faßte den Gedanken, sie durch eine Colonie vollkommen in Besitz zu nehmen. Die Expedition, welche er ausrüstete,
war nicht sehr glücklich; doch hat Sarmiento den Versuch einer
Gründung gemacht, die er San Felipe nannte, die aber in dem
unwirthbaren Lande sehr bald zu Grunde gegangen ist. Die Nachricht von einer nordwestlichen Durchsahrt, welche schon geschehen sein
sollte, und das Bedürfniß einer genauen Kenntniß der Häfen sür
die Seefahrt nach China brachte die Regierung Philipp's III. und
des Vicekönigs von Neu-Spanien, Conde de Monterey, dahin,
unter Sebastian Viscapno, der schon mehr als einmal Calisornien

<sup>1)</sup> Herrera historia del mundo I, 391. Man sieht daraus, daß man Alvarez de Mendaña von Alvarez de Mendoza nicht zu unterscheiden hat. Mendaña hieß de Mendoza. Isabella Baretto ist eben dessen Witwe gewesen, was de Brosses histoire des navigations aux terres australes I, 173. 250, durch jenen Doppelnamen getäuscht, übersieht.

besucht hatte, eine Expedition zur Erforschung des Nordens auszurüsten; sie hat den Namen des Vicekönigs, unter dem sie geschah,
und des Capitäns, der sie aussührte, an den westlichen Sestaden
von Nordamerika unsterblich gemacht. Wan umfuhr Cabo Wendocino, das disher als ein fernes fabelhaftes Ziel erschienen war,
und gelangte am 15. Januar 1603 bis zu Cabo Blanco, wo die Küste
eine andere Richtung nimmt. Don Alvarez Martin de Aguilar, dessen
Ramen dieser geographische Punkt verzeichnet, war der Führer
der Fregatte, die bei dieser Expedition am weitesten vordrang 1).

Es waltet ein universeller Zusammenhang in diesen Unternehmungen von jenem San Felipe an der Meerenge Magelhaens,
wo die Unwirthlichkeit des Landes jede Ansiedlung hemmte, dis zu
jenem Hafen von Monteren und der Einfahrt von Aguilar, von
den Philippinen zu der chinesischen Küste und dem Archipel von
Malakka, der Straße von Torres, deren Auffindung der Expedition von Quiros angehört. Die großen Probleme der nordwestlichen
Durchfahrt und des Australmeeres haben selbst das spanische Cabinet
beschäftigt.

Mit ihrem Mutterlande standen die Colonien allezeit in der engsten Berbindung. Nur selten wurden in Amerika Titel und Wappen erworben; aber um so häufiger Reichthümer, und auch diese verschafften den Zurückkommenden Ansehen, vornehme Berbin= dungen und überhaupt eine andere sociale Stellung; diese Um= stände aber riefen dann einen sehr lebhaften Zug der Auswande= rung hervor; alle Jahre fuhren funfzig, sechzig Schiffe hinüber, welche die Bedürfnisse des Lebens hinüberführten, sie hatten aber auch allezeit viele Auswanderer an Bord. Man hat wohl gesagt, die Mehrzahl der Castilianer würde nach Amerika gezogen sein, hätte nicht die Regierung sich vorbehalten, durch eine schriftliche Erlaub= niß zu dieser Reise zu ermächtigen 2). Die dortigen Niederlassungen machten schon zur Erhaltung ihres ursprünglichen Characters und der Verkehrsverhältnisse zahlreichen Zuwachs unausgesetzt erforderlich. Amerika empfing Menschen und gab dagegen Metalle. Die Ausbeute der peruanischen Bergwerke ward von Callao, wo sich eine ansehnliche Schifffahrt bilbete, nach Panama geschafft, wo sie von

<sup>1)</sup> Torquemaba I, 719.

<sup>2)</sup> Mocenigo (1548): se non fusse la proibizione fatta da Cesare de sei o sette anni in qua, che alcuno non vi possi andare senza licenza in scrittura di P. Ma. si sariano già partiti la maggior parti delli habitanti di Spagna.

den Arrieros in Empfang genommen wurde, die sie auf ihren Maulthieren auf der Straße, die sich durch das Gebirge wandte, nach Portobello führten. Oder sie nahmen den Rio de Chagres zu Hülfe, wo man Barken fand, welche die Ladung nach der Mündung dieses Flusses und dann weiter nach Portobello brachten, das durch zwei Festungen mit gutem Geschütz und hinreichender Besatung verstheidigt war. Den Dienst im Hafen, wie auf dem Fluß versah eine hier seit langer Zeit angesiedelte Bevölkerung von Regern, welche eine gewisse Freiheit genossen und im Schissbau Geschickliches keit erwarben.

In Neu-Spanien war das große Emporium zu Beracruz, wo Alles, was von Europa kam oder dahin ging, ein= und ausgeschisst wurde. Los Angeles, in der Mitte zwischen Acapulco und Veracruz gelegen, gelangte durch den zwiesachen Berkehr beider Welten zu einer hohen Blüthe. Die beiden Geschwader, welche sich in diesen Häfen bildeten, pflegten sich in der Havannah zu vereinigen, um so ihren Rückweg nach Europa einzuschlagen; ihre Ankunft war immer ein Ereigniß, nicht allein für Spanien, nicht auch allein für die ührigen Länder, die an diesem Verkehr einen indirekten Antheil nahmen, sondern für die Welt: denn das Geld vermittelte die Herrschaft.

Die Bedeutung dieses Verhältnisses wird aus einer Medaille entnommen, die im Anfange der Regierung Philipp's II. geschlagen wurde, wo man Indien sah, eine Gestalt, welche dem Könige die eine Hälfte der Welt darreichte, mit der Inschrift: auf diese werde die andere folgen.

### Zweites Gapitel.

# Ariege gegen die Osmanen und die Moristos.

She aber daran gedacht werden konnte, diese stolze Prophezeiung zu erfüllen, mußte Spanien seine europäische Weltstellung gegen einen andern Feind behaupten; indem es die romanische Cultur über den Ocean hinübertrug, mußte es ihren Bestand in ihrer ursprünglichen Heimath an dem Mittelmeere gegen die Türken vertheidigen.

Man erstaunt, wenn man in dem epischen Gedichte, das der Versherrlichung des Kampfes der Spanier gegen die Eingeborenen der chilenischen Andes gewidmet ist, in der Araucana auf eine aussührliche Schilderung der Schlacht von Lepanto stößt; aber diese Kriege in den entserntesten Weltregionen gehören in dem Gefühl der Spanier jener Zeit zusammen; sie werden beide gegen die Ungläubigen geführt und beweisen die Ueberlegenheit ihres Vaterlandes in den Waffen, wie der eine zu Lande, so der andere zur See<sup>1</sup>); zusammen erst geben sie ein volles Bild der kriegerischen Unternehmungen der spanischen Monarchie in den ersten Jahren Philipp's II.

Zu unberechenbarem Vortheile gereichte ben Osmanen ihr Bund mit den Franzosen gegen den Kaiser in dem Kriege von 1552: dadurch eigentlich waren sie Meister auch in dem westlichen Mittelmeer geworden. Suleiman konnte mehr als 100 Galeeren ohne Mühe noch Auswand in die See schicken, Karl V. niemals mehr, als sechzig.

Als nun Philipp II. seinen Frieden mit Frankreich schloß, war ihm gerathen, — Männer, die aus Constantinopel kamen, stellten ihm das als leicht ausführbar vor —, auch mit den Osmanen Frieden zu schließen; er lehnte es jedoch ab; er wollte auch gegen sie

<sup>1)</sup> y escribirás las cosas de la guerra Asi de mar tambien como de tierra (conto 23).

und zur See versuchen, ob sein Glück nicht besser sein werbe, als das seines Baters; er brachte in Anschlag, wie ausgebreitet die Gestade seien, über die er herrsche, und wie geeignet die Bewohner derselben zum Dienst zur See. Der Papst machte reiche Bewilligungen, mit deren Hülfe man in Spanien allein 60 Galeeren auszurüsten in Stand gesetzt wurde. Sicilien sollte 16, Sardinien 4, Neapel 17 stellen; die durch die türkischen Seeräuber in Berlust gerathenen großen Handelshäuser in Sevilla boten noch besonders einige Fahrzeuge an; in den Johannitern zu Malta hatte der König einen kriegsdereiten Berbündeten; er gebot über die Seemacht der Genuesen. Im Frieden mit den Franzosen durfte er hossen, den Türken durch Ansstrengung aller maritimen Streitkräfte seiner Monarchie die Herrsschaft auf dem Mittelmeer wieder zu entreißen.

Aber gleich ber Anfang des Kampfes war sehr unglücklich.

Man hegte die Hoffnung, Tripolis, das zuletzt verloren gegangen war, mit Hülfe bes Fürsten von Kirwan, der sich immer auf der Seite der Christen gehalten und von den Türken soeben ange= griffen wurde, diesen wieder zu entreißen 1). Der Vicekönig von Sicilien, Juan de la Cerda, Herzog von Medina, eingeladen von bem Großmeister von Malta, brachte eine Flotte zusammen, dazu hinreichend erschien, und mit der er sich in den der Insel Dscherbe setzte. Auch da waren die Berbern im Kampf Der Scheich der Insel, dessen Vater mit den Türken. Torghud ermordet worden war, verstand sich zu einer Capitulation, durch die er sich zum Tribut gegen ben König von Spanien verpflichtete; eine Beste auf der Insel ward besetzt (März 1560). Angriff auf Tripolis war zu einer neuen Unternehmung ber= schoben. Eben wollten die Galeeren, um sich zu einer solchen beffer in Stand zu setzen, ihre Rücksahrt antreten, als die türkische Flotte unter Piali Bassa in ungeheurer Ueberlegenheit erschien. bloße Anblick derselben vermochte das dristliche Geschwader zu einer fluchtähnlichen Bewegung; durch die Unordnung, welche dies verursachte, und von günftigem Winde unterstützt, war Piali ihrer vollkommen Meister und brachte ihnen eine Niederlage bei, die an Vernichtung gränzte. Besonders Sicilien, das bem Vicekonig ju

<sup>1)</sup> Mambrino Roseo de Fabriano in der Fortsetung der Historia del mondo von Siovanni Tarcagnota. V. 14. (l. VIII.) Il duca parlò lungo co'l re del Carvano promettendogli ch'il re cattalico lo haurebbe ajutato et gli haurebbe fatto rihaver possessione di tutte le provincie di che lo haveva Dragut spogliato.

Gefallen sich am meisten angestrengt hatte, wurde von dem materiellen Verluste auf das empfindlichste betroffen.

Vagnus der Kömer, der Bai von Mazalquivir verglichen; den Spaniern war der Besitz desselben, den sie dem Cardinal Aimemez verdankten, um so unentbehrlicher, je gewaltiger jetzt von der anderen Seite die türkische Macht heransluthete.

Im Jahre 1563 vereinigten sich mit Torghub und Hassan Pascha von Algier auch die umwohnenden maurischen Fürsten von Telemsen und Marokko: eine Flotte von 40 Segeln und ein Landheer, das man auf 100,000 Mann angiebt, um diese wichtige Station und Oran wieder an die Moslemim zu bringen.

Unter den spanischen Helben jener Zeit darf Martin von Cor= doba nicht vergessen werben, ber Mazalquivir gegen biese Stämme behauptete und seine Leute trot des Mangels, den sie litten, bei gutem Muthe zu erhalten wußte 1), bis endlich eine aus italienischen und spanischen Fahrzeugen zusammengesetzte Flotte auf der Rhede erschien, die nun ihrerseits wieder den Türken augenscheinlich überlegen war. hierauf faßten auch die Spanier wieder Muth, mit den vereinigten Schiffen, die in Malaga zusammengehalten wurden, zu einem Unternehmen zu schreiten, das der ganzen Nation am Herzen lag. Der Pesion de Belez, ein in das Meer hineinragender Felsen, damals befestigt und mit einem Canal versehen, welcher zugleich als Hafen bienen konnte, war in die Hände ber moslemischen Seeräuber gefallen, welche den benachbarten spanischen Küften beschwerlich fielen2). Don Garcia von Tolebo, der außer den Spaniern und Sicilianern auch ein paar tausend Deutsche an Bord hatte, überraschte und eroberte den Felfen.

Der König hat später, als er in den Fall kam, seine Verdienste um das Reich aufzuzählen, die Einnahme des Pesion als eines der ersten bezeichnet.

Es war gleichsam eine Vollendung dieses Unternehmens, daß bald darauf Don Alvaro de Bazan die Mündung des Flusses bei Tetuan, die ebenfalls den Seeräubern zum Zufluchtsorte diente,

<sup>1)</sup> Diziendo continuamente, que para dexar memoria convenia que los hombres hiziessen obras heroycas. Serrera historia del mundo I, 133.

<sup>2)</sup> Mambrino Rosco a. a. D. 62: non si poteva da mercanti navigare e crescevano ogni hora più i lamenti de popoli di Spagna.

burch Bersenkung einiger mit Steinen belabenen Brigantinen unzugänglich machte <sup>1</sup>). Da die Spanier sich noch in Goletta bei Algier behaupteten, so hatten sie wieder eine etwas gesicherte Stellung; doch würden sie sich derselben wenig erfreut haben, wäre es Suleiman mit dem Unternehmen gelungen, mit dem er alle seine maritimen Eroberungen zu krönen dachte, dem Angriss auf Malta. Es kam ein Augenzblick, wo nach dem Falle des Forts San Elmo die Insel so gut wie verloren zu sein schien. Einen unbeschreiblichen Eindruck machte das in Spanien. Man fürchtete, daß dann weder Goletta noch Oran, weder Neapel noch Sicilien sich gegen die Osmanen halten würden; überdies aber hatte man guten Grund, — wir werden sogleich sehen welchen —, über die nächste Zutunst der pyrenäischen Halbinsel besorgt zu sein. Daß ein so großes Unglück nicht einstrat, war vor allem das Berdienst des Ordens und seines Großemeisters Lavalette.

Die Ritter rechtfertigten jest die Politik Carls V, der ihnen das Eiland anvertraut hatte, und bewährten unter gänzlich beränsberten Umständen ihre ursprüngliche Institution; sie waren das Bollwerk und die Bormauer aller umliegenden Gestade. Doch trugen auch die spanischseitalienischen Streitkräfte zu diesem Erfolge bei. So mächtig sie auch erschienen — und Don Garcia von Toledo, der jest Vicekdig von Sicilien geworden war, sammelte mehr. als 90 Galeeren; so konnten sie sich doch den osmanischen nicht gewachsen achten: erst nach langem Bedenken auf den ausdrücklichen Besehl Philipp II., den Orden nicht zu Grunde gehen zu lassen, ging der General in See; die Umsicht und Energie, mit welcher er dann aufstrat, war ein wichtiges Moment für die letzte Entscheidung. Er setzte der türkischen Flotte die nach Cerigo nach.

Für das innere Spanien selbst war dieser Ausgang das größte Glück. Was hätte aus der castilisch=arragonischen Monarchie werden sollen, wenn ein großer Krieg der Türken mit der Be=wegung der Moriskos, die gleich darauf in dem zuletzt unter=worfenen Granada zum Ausdruch kam, zusammengetrossen wäre?

Daß das gewaltige Emporkommen einer die Religion, die in Spanien unterdrückt war, mit dem Schwerdte ausbreitenden Macht die Anhänger derselben innerhalb der Halbinsel zu neuen Hoff=

<sup>1)</sup> Prescott history of Philipp second II, 199. aus ber Correipondenz Bazans.

nungen anregte, war gleichsam eine Nothwendigkeit. Manchen Ueber= fall hatten die türkischen Corfaren bereits ausgeführt; dann hatten sich ihnen die Moristos zur Ueberwältigung der nächsten christsichen Ortschaften angeschlossen. Zu ben religiösen kamen die nationalen Gefühle. Die Regierung wollte ben Moriskos ihre Tracht, ihre Bäber, ihre Vergnügungen, ben Besit ihrer schwarzen Stlaven nicht mehr gestatten; sie verlangte die Erziehung ihrer Kinder in driftlichen Schulen. Und unaufhörliches Wiberstreben erregte die Strenge der castilischen Justiz, welche oft den altererbten Land= besitz der Vornehmen gefährdete, Confiscationen verhängte, keine Asple bulben sollte. Um sich ben Geboten ber Inquisition und ber Cancillerien zu entziehen, wichen die Muthigsten von ihnen in bas Gebirge; der Governador aber, der eine britte Behörde ausmachte, hatte nicht Waffen und Leute genug, um sie zu überwältigen. Diese Ausgetretenen — man nannte sie Monfis — hielten, wenn sie zahlreich wurden, das ganze Land in Aufregung. Im Jahre 1568 machten sie einen Entwurf, Granada einzunehmen; ihrer hundertundfünfzig erschienen mit Waffen in der Stadt. Wie erschraf ber Vicekönig, Marques von Monbejar, als er die verpönte maurische Musik wieder in den Straßen vernahm.

Ein Glück, das weber die Bewohner bes moslemitischen Stadt= theiles, des Albaizin, noch die Moristos der Landschaft hinreichend vorbereitet waren, um sich ben Eingebrungenen anzuschließen. Granada war so schlecht bewaffnet, daß es sonst ohne Zweifel verloren gewesen wäre; die Monfis wichen in die Alpujarras. hatten sie, hierin im Einverständniß mit den Uebrigen, sich wieder einen nationalen Fürsten gewählt. Es war ein Granabiner, ben durch die Gefangensetzung seines Latets und einem Schimpf, ben er selbst von der spanischen Verwaltung in Granada erfahren hatte, indem man ihm den Dolch, den er führte, wegnahm, zur Rache gereizt worden war: denn einem Manne von so hoher Abkunft dürfe man nicht auf biese Weife begegnen. Er leitete nehmlich sein Geschlecht von den Ommajaden her; eben darum ward er von den Empörern, die ihn als den erbberechtigten Herren von Cordoba und Andalusien betrachteten, zu ihrem Fürsten erkoren und mit der farbigen Tiara, wie die alten Könige von Granada, geschmuckt. Er suchte deren Art und Weise, foviel man sich ihrer erinnerte, zu erweuern und fand einen ähnlichen Gehorfam. Hernando be Balor, — so hieß der lette Ommajade —, hat später gesagt: es sei ihm nur auf Rache angekommen. So war auch der Krieg in dem Gebirge ein Arieg ber Rache. Die Christen wurden unter grüßlichen Martern getöbtet, Männer und Frauen, Geistliche und
Laien. Wie weit die Rache ging, sieht man daraus, daß der
neue Fürst endlich besohlen hat, Rinder unter zehn Jahren zu
schonen. Die aus der Nachbarschaft ausgebotenen castilianischen Truppen drangen unter dom Marques von Mondejar in die Alpujarras vor und nahmen einige der nächsten und wichtigsten Pläze, aus denen sie mit Beute beladen und mit zahlreichen Gesangenen zurücklehrten; aber indem sie einen Landstrich unterwarsen,
erhob sich ein anderer. Die Grausamkeit der Sieger, die weder
die Gesangenen, noch die Berdächtigen schonte, entstammte die Empörung. Ein Besehl, daß die Moristos aus Granada auswandern
und nach anderen castilianischen Pläzen vertheilt werden sollten,
ward das Signal zu einer allgemeinen Flucht in das Gebirge.

Der König ließ spanische Truppen aus Neapel herüberführen; er schickte seinen Bruder als Oberbesehlshaber nach Granada, und begab sich selbst, um durch seine Autorität den Krieg zu beschleunigen, nach Cordova, wo er die Cortes hielt. Aber man kam mit alledem nicht zum Ziele. Der Moriskenkönig hatte einmal 7000 Eingeborene, 500 Türken in seinem Heer; nicht selten hatten seine Leute das Uebergewicht.

Nur das gelang ihm nicht, worauf er von Unfang an sein Augenmerk gerichtet hatte; er konnte weder Almeria, noch einen ans deren Seeplatz gewinnen. Er schickte Gesandte nach Algier, Fez und Constantinopel; da sie aber keinen Hafen andieten konnten, so fanden ihre Vorstellungen keinen Eingang. In der Meinung, daß es die Absicht der Moslimen sei, Cartagena einzunehmen, eilte Gil de Andrada herbei, um die Küste mit seinen Galeeren zu sichern.

Von dem Meere ausgeschlossen, auf das Gebirge beschränkt, konnten sich die Empörten auf die Länge nicht behaupten. Unter ihnen selbst brachen Entzweiungen aus. Der vermeinte Ommajade ward hingerichtet; sein Nachfolger siel unter dem Dolche eines Meuschelmörders, der den Kopf desselben nach Granada brachte; einer der obersten Ansührer machte dann seinen Vertrag mit den Spaniern. Die vornehmste Bedingung war allgemeine Amnestie und die Erlaubniß sür die fremden Moslemin, die selbst nichts Besseres wünschten, — denn auch sie waren dieser Kriege müte, — nach Hause zu gehen. Damit waren jedoch nicht alle zufrieden. Wenn es nicht Wenige

gab, die dem nicht beitraten und ihre persönlichen Feindseligkeiten fortsetzten; so ward man allmählich auch beren Meister.

Als der lette Häuptling, dessen man sich mit List bemächtigt hatte (Mai 1571), nach Granada geführt werden sollte, ersah er sich in der Enge des Gebirges eine Felsenspitze, von der er sich zu Pferde, wie er war, in den Abgrund stürzte.

So ward der Maurenkrieg geendigt, welcher seit dem achten Jahrhundert die Halbinsel agitirte. So weit die Waffen zu ersgreifen, sind die Moriskos niemals wieder gekommen.

Aber diese Beruhigung Spaniens gehörte dazu, um für die Fortsetzung des Türkenkrieges einen neuen Rückhalt zu geben. Es war nicht allein ein dynastisches Inseresse, was die benachbarten Inseln und Gestade mit Spanien verband, sondern die Nothwensdigkeit einer gemeinschaftlichen Vertheidigung gegen eine unaufhörlich um sich greisende, keinen Vertrag achtende seindselige Gewalt, der sie einzeln hätten unterliegen müssen: waren sie doch auch alle zussammen, mit ihren vereinigten Kräften bei weitem noch nicht stark genug, dem Feind in offener See zu begegnen.

In den Jahren 1566 und 1567 war von einer Conföderation zwischen Frankreich und den beiden österreichischen Hösen gegen die Türken die Rede. Schon bei der Zusammenkunft in Bahonne hat ein Entwurf dazu vorgelegen; und aufs eifrigste drang der Papst darauf. Man hatte die Absicht, auch die deutschen Stände herbeizuziehen. Die Schwierigkeit lag aber darin, daß die Franzosen Forderungen machten, welche Philipp nicht gewähren wollte; und so dann darin, daß von den deutschen Reichsständen keine Hülse bei einem Unternehmen, an dem der Papst selbst betheiligt war, zu erwarten stand; sie meinten dadurch zuletzt selbst bedroht zu werden.

Da geschah es, daß Selim II. ohne einen anderen Grund als seinen Willen die Venetianer in Cypern angriff und diese, die Inselzu behaupten, entschlossen, die Hülfe der christlichen Mächte nachsuchten. Hauptsächlich war ihre Hoffnung auf einem Bund mit Spanien gerichtet. Das vornehmste Argument, durch welches König Philipp trop mancher Zweisel an der Zuverläßigkeit der Venetianer endlich bewogen wurde, darauf einzugehen, bestand in der Bestrachtung, die der päpstliche Legat an die Hand gab, daß die beiden.

<sup>1)</sup> Vergleiche Dietrichstein's Bericht vom 10. März 1567 bei Koch' Duellen zur Geschichte Kaiser Maximilian II. S. 167.

Staaten, seber allein unfähig, die türkische Macht zu bestehen, durch ihre Vereinigung dazu in den Stand kommen würden; eine Schmach würde es sein, wenn man die Venetianer, die jest zum Kriege gegen die Türken entschlossen seien, in demselben allein ließe und es ihnen alsdann gelänge, sie zu besiegen. Im Dezember 1570 suchte König Philipp die Venetianer über ihre bisherigen Verluste zu trösten; er versprach, in dem nächsten Sommer Alles zu thun, um das Verlorene wieder zu gewinnen. Am 19. Mai 1571 wurde die Liga abgeschlossen.

Schon war jedoch Cypern verloren, Famagusta wie Nicosia. Die Gräuel, mit denen die Türkenkriege verknüpft zu sein pflegen, hatten sich zum Entsetzen der Welt erneuert.

Der Golf bes abriatischen Meeres war angegriffen; Benedig selbst fühlte sich bedroht, als endlich die Streitkräfte der Berbündeten sich in Messina vereinigten. Man sah 208 Galeeren, 6 Galeazzen und eine entsprechende Anzahl kleiner Fahrzeuge beisammen und gegen 21,000 Mann zu Fuß, aus den drei Nationen der Spanier, Italiener und Deutschen; die türkische Flotte zählte 240 Galeeren, 40 Galeazzen und 20 kleine Fahrzeuge. Hätten der Kapudan Pascha Munsinsade Ali und der ihn begleitende Wesix Bertewpascha gewußt, wie nahe an Streitkräften das christliche Geschwader dem ihren sei, so würden sie ein Zusammentressen vermiesden haben; sie hielten eine so zahlreiche Vereinigung der Abendsländer für unmöglich. Diesen aber slößte eben das Ungewohnte des Anblicks doppelte Kampflust ein.

Auf Bitten des Papstes war Don Johann ermächtigt worden, mit Rath seiner Capitäne und des Fürsten Doxia entscheidende Beschlüsse zu sassen. Der Fürst und der bei weitem größte Theil der spanischen Anführer stimmten ihm darin bei, daß man eine Schlacht wagen könne. Die Benetianer, deren Sache es galt, trieben dazu vorwärts.

In benfelben Regionen, in benen einst zwischen Octavius und Antonius, von benen der eine die occidentalischen, der andere die orientalischen Kräfte des römischen Reiches um sich versammelt hatte, entschieden wurde; in der Mitte der Gestade der östlichen und westlichen Welt dei den Curzolaren kam es aufs neue zu einer universal-historischen Entscheidung. Es war ein Kampf zwischen der Levante, wie sie nunmehr war, und der westlichen Welt. Das türkische Admiralschiss forderte das spanische gleichsam zum Kampse heraus; zwischen diesen und den Fahrzeugen, die ihnen

von der einen und der anderen Seite zu Hülfe kamen, wurde der Kampf ausgefochten. Die Spanier rühmen an ihrem Alvaro de Bazan, Marques von Santa Cruz, daß er hierbei die Anordnungen, die im Voraus getroffen waren, überschreitend, das Beste geleistet habe; aber sie lassen auch der Theilnahme ber päpstlichen und venezianischen Capitäne Gerechtigkeit wider= fahren. Mehr als einmal überstieg man ben hohen Bord des türkischen Admiralschiffes und ward zurückgetrieben; endlich aber fiel ber Kapuban = Pascha, sein Haupt ward als Siegeszeichen auf eine Pike aufgesteckt, an der Stelle der türkischen Standarte das Crucifix erhöht. Von großer Wirkung waren die venezianischen Galeazzen, bei benen man zwischen ben Ruberbanken selbst bie Ge= schütze bergestalt gestellt hatte, daß sie nach allen Seiten bin wirken konnten 1). Allenthalben zeigte fich das abendländische Geschütz bem türkischen überlegen. Diesen war es nachtheilig, daß die Reis, benen die Schiffe gehörten und deren ganzen Reichthum sie aus= machten, Bedacht nahmen, sie in dem Moment der Gefahr zu Auf vielen empörten sich die driftlichen Sclaven, wäh= rend auf den abendländischen Schiffen die Galeerensclaven selbst, wenn man ihnen Waffen gab, sie auf bas Tapferste brauchten. Die Niederlage der Türken war vollständig; von allen ihren Galeeren retteten sich nur vierzig, die übrigen wurden verbrannt oder fielen ben Verbündeten in die Hände 2).

Was man noch höher anschlug, als den Verlust der Schiffe, war das Berderben, daß die Seemannschaften getroffen hatte, an denen die Osmanen ohnehin Mangel litten. Die Abendsländer waren wieder einmal Meister der See. In Constanti= nopel, wo man sich noch wehrloser sühlte, als die Sieger wußten, hat man einen unmittelbaren Angriff derselben besorgt.

1) Straba de bello belg. II, 308.

<sup>2)</sup> Ueber die Einzelheiten differiren die verschiedenen Berichte, von denen die Coleccion de Documentos inéditos para la Historia de España eine ganze Reihe enthält; der wichtigste dürste sein Relacion de la batalla de Lepanto (III, 216 ff.); derselbe stimmt die auf einige Sätze mit dem von Minutoli (Altes und Reues aus Spanien S. 141 ff.) mitgetheilten überein. Nur muß man, um diesen zu verstehen, auf das spanische Original zurückgreisen. So heißt es z. B. bei Ninutoli S. 164: Mit der türkischen Königlichen waren 7 Hauptgaleeren und Galeotten zugleich zusammengestoßen, — was auf einen seindlichen Zusammenstoß zu deuten scheint, wodurch denn Alles verdunkelt wird, während es im Original heißt: venian con la Real del Turco siete galeras y galeotas de las principales.

Rönig Philipp II. wohnte ber Besper in der Capelle seines Balastes bei, als der venezianische Gesandte ihm sagen ließ, er habe ihm etwas Wichtiges zu melden. In dem Augenblick, als die Capelle das Magnisicat intonirte, trat der Gesandte mit den Worten: "Vittoria, vittoria!" ein. Der König stand unter seinem Baldachin, dessen Vorhänge zugezogen waren; er hatte die Zurückhaltung, nachdem er in wenigen Worten den großen Erfolg vernommen, dem religiösen Akte die zu Ende beizuwohnen; dann aber ließ er sich dort in der Capelle die Berichte vorlesen, die zuerst dei der Botschaft eingegangen waren. Ein Tedeum wurde angestimmt. Der König gelobte, diesen christlichen Krieg mit aller Macht fortzuseten.

Es war einer der größten Augenblicke seines Lebens, da der Sieg, den er erfochten, für das gesammte Abendland heilbringend war und in der Nothwendigkeit der Dinge lag. Einen solchen hatte sein Bater zu erfechten gewünscht; ihm selbst hatte er vorgeschwebt, als er zwölf Jahre früher nit den Türken sich zu vertragen ablehnte.

Wohl hätten sich nun noch größere Erfolge erwarten lassen.

Im September 1572 trasen beibe Kriegsflotten bei Navarin zusammen und Don Johann gab bereits das Signal zur Schlacht. Die Türken hatten mit möglichster Anstrengung eine große Anzahl von Galeeren in See gebracht; eine Schlacht anzunehmen, wagten sie nicht. Es war ihnen genug, daß sie sich mit einem geringen Berlust zurückzuziehen vermochten. Damit aber waren die orientalischen Besitzungen der Benezianer keineswegs gesichert; im nächsten Jahre sahen sie sich doch genöthigt, auf erträgliche Bedingungen ihren Frieden zu schließen. Und allein waren denn auch die Spanier den Türken nicht überlegen, ja nicht einmal recht gewachsen. Im Jahre 1573 gelang es Don Johann Tunis zu erobern. Aber im Jahre 1574 erschienen die Türken mit unbestreitbarer Uebermacht; sie nahmen Tunis wieder und schleisten Goletta, das sie erst jetzt eroberten.

In Spanien fühlte man sich nicht stark genug, es ihnen wieder zu entreißen; man begnügte sich Mazalquivir und Melilla in
guten Vertheidigungszustand zu setzen, die Befestigungen von Cartagena zu vollenden. Aber die Türken beabsichtigten keinen Angriff auf diese Plätze; ihre Streitkräfte nahmen damals ihre Richtung gegen Persien, sowie König Philipp nunmehr in die
abendländischen inneren Kriege verslochten wurde.

### Drittes Gapitel.

#### Alba in den Niederlanden.

Wenn man diese doppelte Action der spanischen Monarchie,— auf der einen Seite Ausbreitung der Civilisation in der Form des Katholicismus über die neue Welt, auf der andern die Vertheisdigung des katholischen und christlichen Europa gegen die Anfälle der Türken— zusammensaßt; so sieht man wohl, daß die spanische Krone mehr, als irgend eine andere, an den Begriff der katholisschen Kirche gefesselt war. An und für sich wurde sie auf das Tiefste davon betroffen, daß in den romanisch=germanischen Nationen eine neue, dem katholischen System entgegengesetzte Glaubensform emporkam.

hätte sich denken lassen, — wenn überhaupt die Wohl Dinge, die nicht geschehen sind, im Zusammenhange der Historie gedacht zu werden verdienen —, daß die Monarchie ihre Kräfte nur in den beiden angedeuteten Richtungen, die einen so umfassenden Schauplat barboten, entwickelt hätte. Das aber war schon barum unmöglich, weil die Chriftenheit eine Einheit bilbete: eine Idee, die jenen Unternehmungen selbst ihre ideelle Grundlage gab, und die spanische Nation stärker ergriffen hatte, als jemals eine andere; sie fühlte sich als Vorfecterin des Papstthums. Ueberdieß aber: die neue Glaubensform war in die Niederlande eingedrungen, welche seit dem Anfall der Krone an das Haus Burgund eine der wich= tigsten Bestandtheile der Monarchie ausmachten; unmöglich konnte ein burgundischer Prinz, der auf den spanischen Thron gekommen, von den Provinzen absehen, von denen sein Haus ausgegangen war. Es ist des Unterschiedes gedacht worden, der zwischen Kaiser Karl, der Anfangs Spanien im Sinne der niederländischen Großen hatte regieren wollen, und dem König Philipp bestand, der das Fundament seiner Macht lediglich in Spanien sah. Die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß er sie in dem Sinne, der sich in ihm selbst aus= gebildet hatte, regieren und ihre Kräfte dem allgemeinen Zwecke dienst= bar machen wollte. Es hätte ein innerer Wiberspruch barin gelegen, daß der Fürst, der die lateinische Hierarchie auf das südliche Amerika übertrug, in Europa in großen Provinzen, die ihn als ihren Souverän anerkannten, einen Abfall von derselben hätte gestatten wollen. Bu einem solchen aber schien es boch burch ben natürlichen Lauf ber Dinge kommen zu müffen: benn immer gewaltiger brangen die neuen Meinungen vor. Und die großen herren, die mächtigen Städte, waren weit entfernt, sich der spanischen Ibee unterordnen und ihre Rräfte an den katholischen Begriff fesseln zu wollen. In diesem Verhältniß lag, wenn wir so sagen dürfen, das welthistorische Problem für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Karl V. hatte gemeint, die religiösen Gegensätze durch Wiederbelebung der kirchlichen Autorität des Kaiserthums, von der selbst das Papstthum gebeugt und die protestantischen Abweichungen auf ein geringes Maß zurückge führt werden sollten, wenn nicht auszugleichen, so boch niederzu-Philipp konnte diesen Anspruch nicht machen; er erkannte das Papstthum in der Fülle seiner Macht an und entschloß sich, die entstehenden Neuerungen in seinem Reiche, soviel es nur immer möglich sei, zu ersticken. Wie weit ihm das gelingen werde, davon hing das Schicksal der spanischen Monarchie überhaupt ab. Wir haben wohl die Pflicht, die wesentlichsten Momente des Kampfes Der Punkt, von dem Alles ausging, ist der folgende: barzulegen.

So streng katholisch und zugleich monarchisch die Gestunung Carls V. auch gewesen war, so hatte er doch weder die alther= gebrachten Freiheiten der niederländischen Provinzen zu unterdrücken, noch auch die Inquisition burchzuführen unternommen. Seine Schwester Maria hatte ihn bei einem Besuch in Augsburg burch Vorstellungen der Nachtheile, die er durch Einführung der Inqui= sition besonders über die vornehmsten Handelsstädte hereinziehen würde, davon zurückgebracht. Aber seine geistlichen Anordnungen, die unter dem Namen Plakate bekannt sind, waren doch auch an sich so eingreifend, daß sie bei dem Fortgang der protestantischen Bewegung nicht ausgeführt wurden: benn nicht ganz unbedingt war die Autorität des Fürsten im Lande; sie war durch die alther= kömmlichen Freiheiten in ben Provinzen, und bas Ansehen ber vornehmen Herren, welche allenthalben die exekutive und mili= tärische Gewalt in ben Händen hatten, sehr wefentlich beschränkt.

Diese waren nicht der Meinung, die unmittelbare Einwirkung des Königs durch die Ausführung seiner geistlichen Anordnungen und die Handhabung der Strafedikte zu verstärken; ihre eigene Autorität hing mit einem gewissen Grad von Autonomie der Provinzen selbst zusammen. Dagegen faßte König Philipp den Gedanken die geistzlich=weltliche Verfassung nach dem Muster seiner übrigen Provinzen, namentlich Castiliens, in den Niederlanden einzusühren. Aber seine Anstalten brachten das ganze Land in eine Unruhe, bei der sich die geistlichen und weltlichen Motive mit einander vermischten. Der niedere Abel trat in ein Bündniß, das eine nahe Empörung anstündigte.

Im April 1566 hat die Statthalterin, die Gouverneure der Provinzen, die sich in Bruffel versammelten, an ihren Gid, für den Dienst Gottes und des Königs sterben zu wollen, erinnert; sie antworteten: sie würden sich nicht schlagen für Inquisition und die Plakate, wohl aber für die Erhaltung des Landes; Prinz Wil= helm von Dranien verlangte zugleich eine Convokation von General= ständen 1). Die große Bittschrift des niederen Abels folgte, durch welche die Statthalterin bewogen wurde nachzugeben; sie ersuchte ben König, sie in einem Schreiben, das sich vorzeigen lasse, zur Ge= währung der geforderten drei Punkte zu ermächtigen; diese waren: — Abschaffung der Inquisition, Ermäßigung der Plakate, allgemeine Amnestie, — unter der Bedingung jedoch, daß die Verbindungen der Ebelleute vollkommen und auf immer aufgehoben würden. vornehmen Herren waren nicht in dem Bunde des Adels, aber bei einem großen Bankett erschienen Dranien und die Grafen Egmont und Horn und stimmten in das Lebehoch auf die Geusen, welcher Ausdruck hier zuerst aufkam, ohne daß man seine Bedeutung recht kannte 2), lebhaft mit ein. Die niederländische Staatsgewalt ward zu den Zugeständnissen gebracht, welche dem Sonderinteresse des Landes entsprachen und zugleich dem Protestantismus zum Rückhalt Daß nun aber König Philipp diese Sonderstellung hätte anerkennen sollen, ließ sich von ihm nicht erwarten; er zögerte, troß der bringendsten Anträge, die ihm geschahen, obgleich auch Car=

<sup>1)</sup> Schreiben ber Statthalterin vom 3. April 1566 bei Gachard, Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pays-bas I. S. 405.

<sup>2)</sup> Que es un apellido que ay entre ellos, y no se sabe aun lo que quiere significar, mas de que gelz es propriamente picaño. Schreiben ber Statthalterin vom 13. April 1566, Gachard, Correspondance, I. S. 409.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt = Ausg.

binal Granvella Milbe und Gnade anrieth 1), seine Beistimmung zu ertheilen.

Bei den fortdauernden Unruhen im Lande fragte die Herzogin nochmals bei den Herren an, ob sie auf ihre Unterstützung bei der Aussührung der Gesetze rechnen könne; Einige antworteten bejahend, Andere ablehnend; der Prinz von Oranien bemerkte: die Religion sei eine Sache des Gemüthes und der Empsindung, über die man nicht gebieten könne; die von ihm besehligten Truppen würden großentheils weder gegen die Sektirer dienen, noch das Predigen behindern?): eine Erklärung, die das gerade Gegentheil von dem enthielt, was in der Absicht des Königs lag. Philipp hat nun wohl sich einmal bereit erklärt, in den drei Punkten nachzugeben und dies der Statthalterin kundgethan?), in einer Form jedoch, durch die er selbst nicht gebunden zu werden meinte; er behielt sich in einigen Artikeln dabei die Einwilligung des Papstes, in anderen sein Recht, die Schuldigen zu züchtigen, insgeheim und seierlich vor.

Aber wie die Erklärung der Zugeständnisse nach den Niederlanden gelangte, so genügte ihre Fassung nicht, wiewohl man von der Einschränkung derselben keine Ahnung hatte; man sagte laut: ohne eine Berufung der Generalstände könne die Ruhe in den Niederlanden nicht hergestellt werden 1). Eine solche Berufung aber wäre nun vollends gegen den Sinn des Königs gewesen; sie hätte unter den damaligen Umständen zu einer Umwandlung der Staatsgewalt führen können. Philipp verbot der Statthalterin, auf diese Forderung einzugehen; und schiekte ihr, um sie dazu in den Stand zu sehen, eine Summe Geldes, die zur Besoldung von Miethstruppen verwandt werden sollte. Die Statthalterin fühlte sich dann in der That weniger abhängig von den Großen des Landes. Diese beklagten sich bereits, daß man sie nicht mehr zu Rathe ziehe; besonders waren es Egmont und Oranien, welche noch

<sup>1)</sup> Schreiben Granvella's an Philipp II. vom 20. Mai 1566, Gachard, Correspondance, I. S. 417.

<sup>2)</sup> Schreiben der Statthalterin vom 7. Juli 1566, Gachard I. 430.

<sup>3)</sup> Das Schreiben, worin dies geschehen, ist bei Reissenberg, Correspondance de Marguerite d'Autriche. S. 100; das Antwortschreiben der Herzogin (vom 17. August 1566), das den Empsang des Schreibens, worin die Concessionen enthalten sind, bestätigt, bei Gachard a. a. D. I. S. 448 mitgetheilt.

<sup>4)</sup> Schreiben der Statthalterin, 17. August 1566: senza la congregatione generale deli stati, non si puono rimediare le cose di qui. Gachard I. 448.

immer eine ihren Ibeen entsprechende Gestalt der Dinge in den Niederlanden durchzuführen dachten.

Die Herzogin hatte ben Muth, ihnen zu sagen, sie seien nur die Diener, der König sei der Herr. Aber indem die Statthalterin dieses aussprach, wurde sie selbst von einem Schlage der königlichen Autorität betroffen, den sie nicht erwartet hätte. Sie erschrak, als sie vernahm, der König habe den Herzog von Alba bestimmt, an der Spize einer in Italien stehenden Streitmacht mach den Niederlansden zu gehen, um dort als General=Capitan zu fungiren; sie meinte: es sei nicht nöthig, da durch ihre eignen Anstrengungen die Unruhen so gut wie gedämpft worden; sollte jetzt ein Anderer kommen, um die Früchte ihrer Arbeit zu genießen? das sei nicht gerecht. Aber die Absicht des Königs war nicht allein auf Hersstellung der momentanen Ruhe gerichtet, sondern er hielt dafür, daß eine andere, streng monarchische, streng katholische Ordnung der Dinge in den Riederlanden eingerichtet werden müsse. Dafür aber hatte er den Herzog von Alba ausersehen.

Der Herzog von Alba, der von alter Zeit her des vornehmsten militärischen Rufes unter ben Spaniern genoß, aber bann auch in politischen Angelegenheiten consultirt wurde, hatte eine lebhafte Indignation über die Bewegungen in den Niederlanden kund gegeben; er schrieb sie bem Chrgeiz und ber Unbotmäßigkeit ber vornehmsten Großen des Landes zu, wie denn überhauft seine Meinung war, daß man zur Dämpfung der Unruhen politischer ober religiöser Art vor Allem die opponirenden großen Herren zur Strafe ziehen muffe;. jener Protestation, burch welche ber König sich die Bestrafung derer, die durch Erregung von Unruhen oder Begünstigung derselben sich gegen ihn vergangen, vorbehielt, wohnte Alba bei. Es erhellt nicht, ob der König diese Absichten aus eigener Bewegung gefaßt hat, oder ob er darin mehr bem Vorschlage des bewährten und vertrauten Feldhauptmannes gefolgt ist; aber sie vereinigten sich beibe in diesem Gedanken. In einer ferneren Zusammenkunft wurden denn die Grundsätze vereinbart, die der Herzog zu befolgen Er sollte, so resumirt Alba selbst die Instruktion, die er empfangen hatte, die vornehmften Schuldigen ober auch die Ver= dächtigen verhaften und exemplarisch bestrafen lassen; er solle ferner Bebacht nehmen, die nöthigen Finanzmittel aus dem Lande aufzu=

<sup>1)</sup> Schreiben ber Statthalterin an den König vom 3. Februar 1567 bei Gachard, Correspondance, S. 505.

bringen; bann, wenn das geschehen sei, die Städte beftrafen 1). Daß dabei auch eine Unterdrückung der abweichenden Glaubens= meinungen beabsichtigt war, ergiebt sich, aus den bestimmtesten Erklärungen des Königs an den Papst ). Nur hielten beide, der König und der Herzog in allen ihren Verhandlungen mit Rom baran fest, daß davon zunächst nicht die Rebe sein könne: benn bamit würde man die Opposition aller Protestantisch = Gläubigen in Deutschland und England, selbst in Frankreich aufregen; fie würden sich ber Herstellung der Autorität des Königs widersetzen. Es ist bemerkenswerth, daß der König von dem Papst aufgefordert worden ift, bei dem Vorrücken seiner Truppen aus Italien sich der Stadt Genf zu bemächtigen und diesen Hauptsitz des westeuropäischen Protestantismus unschädlich zu machen 3). Der König lehnte das ab, weil Savoyen bagegen sein würde. Aber überhaupt mußte alles vermieden werden, was die religiöse und politische Aufregung in der Welt vorzeitig erwecken konnte; die Absicht des Königs ging vor allem auf die Niederwerfung und Züchtigung der politi= schen Opposition im Lande selbst.

Von dem Niederländer Hopperus, welcher dem König Philipp in diesen Geschäften zur Seite stand, ist ein Gutachten vorhanden, in welchem auch noch auf die religiöse Repression der größte Nachbruck gelegt, die Einführung der Beschlüsse des Tridentiner Concils und der Bischöfe, sowie die Widerrufung aller seit dem Jahre 1565 erlassenen Mandate, also auch jener vermeinten Concessionen empfohlen wird. Die Hauptsache ist auch da, daß den Schuldigen der Process gemacht werden müsse. Doch kommt dabei eine wichtige Restriktion zur Sprache: die vornehmsten Herren waren Mitglieder des Ordens vom goldenen Bließ, was ihnen insofern zu hohem Ansehen gereichte, als sie darin in einer Art von Berbrüderung mit den Fürsten erschienen. Ran hatte erlebt, daß

<sup>1)</sup> Rach dem Schreiben Alba's som 9. Juni 1568, war seine Instruction: de prender los hombres principales culpados ó sospechosos, para castigarlos ejemplarmente, y así mismo alguna de la gente de poca cualidad mas culpada, y luego tratar lo de la hacienda y procurar de sacarla, y acabado lo de la hacienda venir al castigo de las villas y la justicia que se ha de hacer en ellas. Coleccion de Documentos inéditos para la historia de España IV, 497.

<sup>2)</sup> Schreiben des Königs an seinen Gesandten in Rom, Requesens vom 12. August 1566 bei Gachard, Correspondance I. S. 443.

<sup>3)</sup> Ausziige aus den Berichten des Nuntius bei Gachard, les bibliothèques de Madrid et d'Escurial, p. 100 ff.

Karl der Kühne und Karl V. selbst ihren Rathschlägen und Einreden Gehör gaben. Zu den Privilegien des Ordens gehörte es, daß die Ritter nur von ihren Pairs, den übrigen Mitgliedern des Ordens, gerichtet werden konnten; auch bei ihrer Verhaftung waren ihre Vorzerechte in den bestimmtesten Ausdrücken und Formeln vorbehalten 1). Hopperus macht auf diese Bestimmung aufmerksam; er behauptet, daß ein Gerichtshof aus den Rittern des Ordens zusammengesetzt werden müsse, wenn die Herren, welche Mitglieder desselben seien, verurtheilt werden sollten 2).

1) Les chevaliers de l'Ordre ne peuvent estre jugez, si non par aucun de la mesme qualité. Mémorial touchant le redressement des affaires des Pays-bas bei Sacarb, Correspondance, S. 528.

2) Bei Reiffenberg Histoire de l'ordre de la Toison d'or sucht man bie Statuten des Ordens vergeblich. In einer Sammlung Les Ordonnances de l'ordre de la Toison d'or (s. l. et a.) auf der königlichen Bibliothet zu Berlin, die wahrscheinlich aus bem Nachlaß eines Ritters herrlihrt, fanden wir auch das im Jahre 1531 von Carl V. gegebene Privilegium (chapitre XI. des additions et alterations faictes aux articles des statuts du trèsnoble ordre de la Toison d'or puis l'institution d'iceluy S. 70). Die bezeichnenden Worte lauten: Seigneur Roy Don Charles par la Divine clemence Empereur de Rome, le cinquiesme de ce nom, Chef et Souverain de l'Ordre de sa plainiere et absolute puissance ordonna par Statut et Edict perpetuel, irrévocable et non muable, que lui seul en son temps, et après luy ses successeurs Chefs et Souverains dudict Ordre et nuls aultres; par l'advis des Chevaliers d'iceluy, ou de la plus part d'eux, assemblez en Chapitre, cognoistront en toute souverainité des personnes des Chevaliers, et des quatre Officiers de leur Ordre, et des faultes ou mesuz, qu'ils, ou aucun d'eux pourroyent commettre. Und bann wird in Bezug auf die mögliche Berhaftung bestimmt: que le dict Seigneur en son temps, et après lui ses successeurs-Chefs et Souverains dudict ordre ou leurs commis, Chevaliers d'iceluy ordre, par leur expresse Ordonnance pourroyent, et pourront proceder contre ceux des Chevaliers et les officiers dudict ordre, qui auroyent commis aucun mauvais cas, si avant que les dicts cas fussent notoires, ou que par deuë précédente information leur en seroit apparu, par prinse, arrest, et détention de leurs personnes, de l'advis toutesfois de six des chevaliers Confrères dudict Ordre et autrement non. En mettant les dicts chevaliers promptement qu'ils seroient prins en la garde du Collége et amiable Compagnie dudict Ordre pour en cognoistre par le Chef et Souverain, sil est present, et en son absence par son Commiz, Chevalier dudict Ordre, et les Chevaliers ses confrères en toute souverainité. In der Ordonnance von 1581 wird barauf Bezug genommen, daß eine Berhaftung, wie sie Don Jean Manuel im Jahre-1513 erfahren hatte, daburch in Zukunft verhindert werden sollte. Hall aber beruhte ebenfalls auf der Anklage eines politischen Berbrechens : es

Noch vor der Abreise Alla's ist Berathung darüber gepflogen worden, ob das Privilegium auch in einem Falle, wie der vorliegende, beobachtet werden musse: benn eben auf die Bestrafung der Bor= nehmsten unter ben Rittern bes Orbens war bie Absicht gerichtet. Man hat behauptet, im Fall einer Majestätsbeleidigung könne das Privilegium nicht gelten. Es liegt wohl am Tage, daß es eben auch für den Fall einer solchen Anklage gegeben war; wie sollten die Ritter des Ordens an sich nicht befugt sein, zu entscheiben, ob ein Verbrechen dieser Art begangen worden sei oder nicht? ganze Vorhaben aber beruhte barauf, daß auf das Privilegium keine Rücksicht genommen werben sollte. Man kennt jest bie von dem König für diesen Fall dem Herzog ertheilte Ermächtigung; sie ist in Aranjuez am 15. April 1567 ausgestellt worden; es heißt darin: ber König habe zu seinem größten Schmerz erfahren, daß einige von ben Mitgliedern bes Orbens, seinen Commilitonen an den in den Nieberlanden vorgefallenen Unruhen und Empörungen betheiligt seien; — indem er nun den Herzog von Alba nach den Riederlanden schicke, mit den Auftrag, über alle dabei begangenen Vergehungen und Verbrechen in letter Instanz zu procediren und zu richten, so könnte die Frage entstehen, ob in Bezug auf die Mitglieder des Orbens die Formen, die in einer von Carl V. den Statuten des Ordens hinzugefügte Novelle vorgeschrieben worden, jetzt auch zu bevbachten seien; — nach reiflicher Erwägung und Berathung erkläre er, der König, daß die Privilegien in Sachen der beleidig= ten göttlichen und menschlichen Majestät keine Rücksicht finden bürften; er spricht aus für jett und für alle Zukunft, daß fie in Fällen dieser Art als unstatthaft und aufgehoben betrachtet werden sollen 1).

betraf die Successionsrechte des damaligen Erzherzogs Karl in den Reichen der Krone Arragon.

1) Quum, quod ad confratres et commilitones ordinis Aurei Velleris attinet, in aliquibus ipsius ordinis regula constitutionibus et capitulis, praecipue in undecimo novellarum Constitutionum Invictissimi Caroli Quinti, Patris ac Domini mei inclitae memoriae, certus modus praescriptus, certaque formula data sit contra eos procedendi in quibusvis delictis, in dubium forsan verti posset, an dictus modus an dicta formula observanda sit in his criminibus, in quibus divina et humana majestas laesa, — praefatique commilitones atque confratres suis privilegiis dictaque constitutione aut aliis innixi dietum judicium recusare et praedicti Ducis Capitanei Generalis nostri jurisdictionem declinare, suumque appellantes tribunal de suis causis et criminibus

Am 22. August 1567 langte Alba mit seinem spanisch-italienischen Heerhaufen, der in die Stadt verlegt werden sollte, in Brüssel an. Das erste Gespräch, das er mit der Herzogin hatte, betraf eben diese Verlegung; sie würde Brüssel gern damit verschont gesehen haben. Aber Alba sagte ihr unumwunden, daß sie dabei nicht mit zu reden habe; er theilte ihr seine Vollmacht als Generalkapitän mit, aus der sie ersah, daß die höchste Gewalt aus ihren Händen in die seinen übergegangen war. Sie fühlte sich tief gekränkt; sie stellte dem Könige vor, daß sie seit neun Jahren Tag und Nacht nur auf seine Dienste bedacht gewesen sei; ihre Gesundheit dabei zugesetzt und sich mit ihrem Gemahl entzweit habe<sup>1</sup>). Auf alles das aber wurde keine Rücksicht genommen, da eben die Absicht war, das bisherige System mit Entschiedenheit zu verlassen. Wie das geschehen sollte, stellte sich gleich in den nächsten Tagen heraus.

Am 9. September ward eine Sitzung des Staatsraths gehalten, welche militärische Angelegenheiten betraf; die Grafen Egmont, Horn, und Mansfeld, alle drei Ritter des Ordens, nahmen daran Theil. Beim Heraustreten forderte der Hauptmann der Leibwache Alba's dem Grafen Egmont, der dann durch sein bestürztes Erstaunen zu erstennen gab, wie wenig er das erwartet hatte, seinen Degen ab. Von Oranien weiß man, daß er ein gewaltsames Verfahren längst voraus sah und sich deshalb entsernt hielt. Aber Horn, der sich an Eg=

ex praescriptis modo et formula procedendum esse contendant; Nos, Statuum dominus, praefati ordinis et fratrum Aurei Velleris caput, tenore praesentium declaramus, instituimus atque ordinamus, contra eos omnes fratres et commilitones ipsius ordinis, qui in dictis criminis laesae ac humanae majestatis conspirationibus, tumultibus rei auctores complices et participes quomodolibet reperti fuerint, per praefatum Ducem Albae Capitaneum nostrum Generalem, virtute ac vigore commissionis a nobis datae et concessae procedere posse et debere nulla habita distinctione gradus, qualitatis aut praerogative personarum; neque ad servandam dictam formulam, nec modum prescriptum in dictis regulis et constitutionibus ordinis Aurei Velleris ullo modo teneri, sed tamen in principio quam in progressu et fine et in omni parte processus contra eos libere procedere posse et procedendum esse, declarantes talia crimina in praefatis capitulis, regulis et constitutionibus dicti ordinis non comprehendi neque comprehensa intellegi debere. Cedula de Felipe II. concediendo facultad al Duque de Alba para proceder contra los caballeros del Toison de Oro, Coleccion de Documentos inéditos IV, 344.

. 1) Schreiben der Statthalterin bei Gachard, Correspondance de Philippe II. Vol. I. S. 523.

mont anzuschließen pflegte, war gekommen; man hatte seine Ankunft ausdrücklich abgewartet: auch er ward verhaftet. Diese Gefangenssehung wirkte wie ein Donnerschlag, der ein nahendes Ungewitter verkündet.

Alba bemerkte mit Genugthuung, daß Jedermann sich stillhielt. Das war aber eben das Zeichen des Erstaunens und Schreckens. Alba richtete den Rath der Unruhen ein, dessen Mitglieder er als die gelehrtesten und unbescholtensten Männer bezeichnet, die er habe finden können; er behielt sich als ihr Präsident das entscheidende Urtheil vor. Das größte Aussehen machte es nun, daß ein ge= wöhnlicher Gerichtshof über die Ritter des Ordens zu Gericht sigen sollte. Im Namen der Gräfin von Egmont wurde Alba aufgefor= bert, ben gefangenen Grafen vor das im Lande befindliche Gericht des Ordens zu stellen. Ein Anwalt war bestellt worden, um den Grafen vor seinen competenten Richtern, b. h. dem König ober bem aus den Rittern des Orbens bestellten Stellvertreter des Kö= nigs und ben übrigen Rittern bes Ordens zu vertheibigen. begreift die Bedeutung dieser Frage. In gewissem Sinne beruhte die selbständige Verfassung des Landes auf den Privilegien des Orbens: benn die Gouverneure, welche für bessen Rechte eintra= ten, wurden dadurch einer höheren richterlichen Juftang überhoben; ein Rechtsspruch gegen sie konnte nur unter ihrer eigenen Einwil= ligung erfolgen; sie verloren nicht allein diese große Stellung, son= bern die Selbständigkeit der Provinz wurde in hohem Grade ge= schmälert, wenn ein anderer Gerichtshof im Namen des Königs über ihre Handlungen einen Urtheilsspruch ergeben lassen durfte. Albas Anspruch war nun, daß er dies zu thun befugt sei: denn der Idee des zu Recht bestehenden Privilegiums trat die Idee der schrankenlosen Souveränität des Königs entgegen. Alba antwortete: er habe von dem Souveran des Landes, dem König, den Befehl, in Angelegenheiten, wie diese, ohne Dazwischenkunft bes Orbens zu verfahren; der König handle als souveräner Fürst, nicht als Oberhaupt des Ordens 1). Die Mitglieder des Ordens regten sich gegen dies Berfahren; sie hatten die Absicht eine Zusammenkunft zu

<sup>1)</sup> Son Excellence dict et déclare qu'elle a cognu et cognoist de ceste cause par commission de Sa Maj., comme son souverain seigner de ce pays, et non comme chief de l'Ordre de la Thoyson d'Or. Requeste et apostille bei Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la toison d'or, 508 ff., we auch die Requete des Procureur Landas im Auszug mitgetheilt ift.

halten, vielleicht ein Capitel um barüber Beschluß zu fassen. Aber Alba sagte ihnen: Jeder könne sich für seine Person an den König wenden; eine Versammlung Mehrerer zu diesem Zweck aber werde er nicht dulden<sup>1</sup>); er ersuchte den König, sich in der beschlosesenen Weise auszusprechen, was dieser denn zu thun nicht verfehlte<sup>2</sup>).

Alba rühmt nicht gerade die Willfährigkeit, die er bei bem Rathe der Unruhen gefunden habe3); und selbst von dem königlichen hofe erfährt man, daß sein Verfahren Widerrebe daselbst erweckte; aber ohne Schwanken schritt er auf der einmal eingeschlagenen Bahn da= Von unnachsichtiger Züchtigung schien ihm alles abzuhängen, die Herstellung des Gehorsams, der Religion und selbst der Finan= zen: benn unter dem Schrecken des drohenden Schwertes werbe Niemand den Forderungen zu widersprechen wagen, die er mache. Um Aschermittwoch 1568 ließ er auf einmal 500 Männer verhaften, die sich am Raub der Kirchengüter betheiligt haben sollten. Und wer möchte über alle bie Exekutionen, die er ausführen ließ, berichten. Die Unruhen, welche darüber entstanden, der Einbruch deutscher Kriegs= völker zu Gunften Draniens veranlaßten ihn nur, ben Schrecken zu ver= Im Anfang des Juni wurde eine große Anzahl von Gefangenen allenthalben hingerichtet; bazu gehörte es benn, daß eben am Pfingstabend 1568 auch die beiden gefangenen Grafen auf bem Marktplatz zu Bruffel enthauptet wurden.

Niemand konnte darüber Zweifel hegen, daß es mehr ein Werk der Politik, als der Gerechtigkeit war.

Besonders in Deutschland ward durch den Prinzen von Dranien in Erinnerung gebracht, wie große Dienste die beiden Grafen, und gerade Egmont einst dem Raiser und jest dem Könige geleistet hatten; nur darauf sei es abgesehen, die blühenden niederländi= schen Provinzen, die sich immer das Berdienst erworden, das Haus Burgund gegen alle Feinde zu vertheidigen, durch eine gräßliche Tyrannei zu veröden. Er hob besonders zwei Punkte hervor: den einen, daß alle zwischen den Provinzen und dem Könige errichteten Verträge mit

<sup>1)</sup> Yo respondi — que yo no habia de sufrir juntas, y que si sabia que algunos los hiciesen, — los castigaria como se fuesen para levantar el pueblo. Schreiben Albas an den König vom 18. September 1567. Coleccion de Documentos IV, 446.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Königs an Alba vom 31. März 1568 bei Gacharb, Correspondance II. 18.

<sup>3)</sup> Schreiben Albas an den König vom 13. April 1568 bei Lafuente Historia general de España Bd. 13, S. 224.

Einem Schlage vernichtet würden; ben anderen, daß man den Einwohnern nicht gestatten wolle, ihren Gott der heiligen Schrift gemäß zu verehren. In dem letzten lag der entscheidende Moment; König Philipp erklärte auf's Neue, er werde sich in seinen zum Heil der katholischen Kirche genommenen Entschlüssen nicht irre machen lassen; er sagte: auch dann nicht, wenn der Himmel über ihm einstürzen sollte. In Rom wurden die Ereignisse mit Prozessionen geseiert.

Eine ganz andere Gesinnung gab Kaiser Maximilian II. kund; er erklärte sich lebhaft bagegen: benn ihm selbst mache man bereits in Deutschland zum Verbrechen, daß er die Niederlande zu Grunde richten lasse, die doch ein Theil des Reiches seien.

In dem Reiche war die Aufregung eine allgemeine: denn noch herrschten in Deutschland die Gesinnungen, aus benen ber Religions= friede hervorgegangen war. Die sechs Kurfürsten, die geistlichen sowohl wie die weltlichen, machten dem Raifer eine sehr energische Bor= stellung über das blutige Verfahren in den Niederlanden zur Unterbrückung des Bolkes, wie des Abels, welches dem Religionsfrieden, der auch die Niederlande begreife, entgegenlaufe, sowie den Rechten und Privilegien der Landschaften selbst. Im September 1568 find fie soweit gegangen, dem Kaiser die Hülfe bes Reiches anzubieten: die Kräfte ihrer Landschaft, ihre eigenen Besitzthümer und selbst ihr Leben, um die alte Wohlfahrt der Rieberlande herzustellen und sie von der Tyrannei der fremden Trup= pen zu befreien 1). Wäre das deutsche Reich unter der Führung des Kaisers zu einem Unternehmen dieser Art vorgeschritten, so würde der offene Krieg zwischen Deutschland und der spanischen Krone ausgebrochen sein. Man erinnerte die Spanier an die letten Ereignisse unter Carl V., bessen Glück und Macht burch bie Erhebung eines einzigen Kurfürsten zerstört worden sei. Aber wie bie Dinge damals lagen, so konnte es doch zu einem so großartigen

<sup>1)</sup> Les Electeurs disaient que l'inquisition avait été mis en viqueur, ainsi que le concile de Trente, de manière que les Pays-bas se trouvaient privés du bénefice de la paix publique et de la religion établie en Allemagne, quoiqu' ils en dussent jouir, à cause de leur incorporation à l'Empire. Ils mettaient entre les mains de S. M. J. leurs États, leurs fortunes et leurs vies, prêts à les sacrifier, pour que ces provinces fussent remises en leur ancienne prospérité, délivrées des seldats étrangers, et ne fussent plus tyrannisées, contrairement à la paix de religion, à leurs priviléges, droits et immunités. Sommaire de tout ce que les six Electeurs firent proposer verbalement à l'Empereur le 22 septembre 1568 bci Gamar Correspondance II. S. 38.

Unternehmen nicht kommen. In seinen Gesinnungen, seiner Ueber= zeugung stimmte Raiser Maximilian mit ben Anträgen bes Reiches überein; aber bie Führung eines solchen Krieges zu übernehmen, war er boch burch bas bynaftische Verhältniß abgehalten; es war gleichsam zu viel von ihm verlangt, daß er feinem Better, dem er einst die Nachfolge im Reiche abgewonnen, nun auch in ben Niederlanden offenen Widerstand entgegensetzen solle. Noch befand sich sein Sohn Rubolf in Spanien, dem der König nach dem Tobe des Don Carlos die Succession in Spanien zudachte; er wollte ihn mit seiner ältesten Tochter vermählen; und ob die Fürsten einmuthig an ihrem Kaiser gehalten haben würden, wenn er den Krieg unternommen haben würde, ließ sich sehr bezweifeln; der Kurfürst von Trier wenigstens, der die Macht der Spanier am meisten zu fürchten hatte, stand in steten Verhandlungen mit Alba. Der Kaiser hielt für genügend, wenn er dem König ernftliche Borstellungen mache, wozu er seinen Bruder Carl nach Spanien schickte. Auch haben bessen Erklärungen ben Gingaben ber Reichsstände entsprochen; er hat dem König in Erinnerung gebracht, er werde die Niederlande nicht regieren können, wie eine italienische Landschaft. Aber Philipp II. leugnete, daß seine Niederlande, obwohl sie zu einem Rreise des Reiches erklärt worden, den Beschlüssen der Reichstage unterworfen seien 1); er bestand auf seinem Recht, seine Patrimonial-Staaten in seinem eigenen Sinne zu regieren. Die Andeutung, daß er sich mit dem Prinzen von Dranien versöhnen solle, lehnte er mit Indignation ab: benn da ber Prinz, sein Basall, ihm in das Land gefallen, so würde es Feigheit verrathen und ihm Schande machen; er erklärte geradezu, daß er seine spanischen Truppen so lange in den Niederlanden lassen werde, als ihm selbst beliebe; als es nament= lich zur Aufrechterhaltung ber katholischen Religion, die er sich zur Richtschnur gemacht, erforderlich sei; den Erzherzog enkließ er mit einem ansehnlichen Geschenk. Er ersuchte zugleich die Kaiserin, ihren Einfluß gegen bie abweichenden Tendenzen bes Raisers ein-

<sup>1)</sup> Le Roi ne peut admettre qu'il en vertu des traités qui ont érigé les Pays-bas en cercle de l'Empire, il soit obligé à observer les lois, ordonnances et recez des diètes impériales. L'union des Pays-bas avec l'Empire n'a eu lieu que pour les effets qui ont été exprimés dans la transaction de Augsbourg, et que, hors de ceux-ci, la souveraineté du Roi est entière et sauve, sans qu'il soit soumis à d'autres lois, ni conditions, ni aux recez des diètes. Réponse du Roi à ce que l'archidue lui a proposé, 20 janvier 1569. Sacharb Correspondance II. S. 56. 59.

zusetzen und ein gutes Vernehmen zwischen den beiden Häusern zu erhalten; sie habe selbst ein Interesse dabei, weil ihre Söhne einmal zur Erbfolge in Spanien berusen werden könnten 1). Ueber= dies aber war nach dem Tode der französischen Gemahlin Philipps von einer Vermählung desselben mit der nämlichen Erzherzogin, ältesten Tochter des Kaisers, die einst dem Prinzen Don Carlos bestimmt gewesen war, die Rede; es ist die Spe, aus der die späteren Könige der österreichischen Dynastie in Spanien entsprossen sind.

An einen Angriff des Reiches auf die von Alba in den Niederlanden eingerichtete Regierungsweise war unter solchen Umständen nicht zu benten; doch fand biese auch keine Stütze in bem Der Herzog von Alba hätte nichts mehr gewünscht, als in ben Landsberger Bund aufgenommen zu werden, eine Defensib-Allianz, die dann auch die Niederlande in sich begriffen haben würde; der Kaiser erklärte sich aber standhaft dagegen. katholischen Fürsten wollten barauf nicht eingehen: benn es würde nur zur Folge haben, daß das Reich fich entzweien und unter ben Protestanten neue Verbindungen geschlossen würden. Einer Gegen= wirkung ber protestantischen Streitkräfte blieb also Alba fortan ausgesett; er hat eine solche immer besorgt und sogar gefürchtet, namentlich wenn sie von anderer Seite her Unterstützung finde. Diese Ruckficht war einer ber vornehmften Gründe, aus welchen er seinem König auf das nachdrücklichste widerrieth, ben Herzog von Norfolk, der sich gegen die Königin Elisabeth zu er= heben und mit Maria Stuart zu vermählen gedachte, zu unterstüten. Philipp II. war wegen ber weltumfassenden Aussicht, welche bas Unternehmen Norfolks, wenn es gelinge, barbot, immer bafür; Alba immer dagegen, in Erwägung der Gefahr, die für die Riederlande daher entspringen werde, wenn es mißlinge 2).

Wenden wir nun unsere Augen auf den Fortgang der Unternehmungen des Herzog von Alba in den Riederlanden: so hatte er sich vor allen Dingen vorgesetzt, in den Provinzen eine solche Ordnung aufzurichten, daß sie sich gegen alle Nachbarn vertheidigen könnten; er rechnete darauf, durch die Einführung einer

<sup>1)</sup> Bericht des päpstlichen Nuntius aus Madrid, bei Gachard, les bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, p. 117.

<sup>2)</sup> Le Roi doit considérer que, s'il se mêle dans ce fait, il se fera des ememis déclarés de la reine d'Angleterre, du roi de France, de tous les protestants d'Allemagne et de tous ceux qui jalousent sa grandeur.

neuen Auflage es dahin zu bringen, daß man in den Riederlanden nicht allein keiner weiteren Zuschüffe von Spanien bedürfe, son= bern auch die gewährten zurückzubezahlen im Stande sei 1). gleich war seine Absicht der königlichen Gewalt dadurch eine festere Begründung zu schaffen, daß diese Auflage eine immerwährende sein sollte: benn wie unanständig sei es für den König, mit den Stän= den um jeden Gulden handeln zu müssen; man bewillige nur, wenn er dagegen etwas von seinen Prärogativen aufgebe.

Die Auflage nun, auf beren Einführung er dachte, war die in Castilien von den Arabern übernommene Alcabala, durch welche bei jedem Verkauf der zehnte Pfennig an den König gezahlt werben mußte. Alba zog sein eigenes Einkommen aus dieser Auflage: er war ganz erfüllt bavon, wie viel sie einbringen, wie sehr sie bazu beitragen werbe, die Regierung unabhängig von dem Lande zu Mit der Auflage des Zehnten hing die des Zwanzigsten zusammen, der bei dem Berkauf der Immobilien für den König er= hoben wurde; er fügte noch einen Hundertsten hinzu, b. h. daß von allem Besitz Ein Procent auf einmal gezahlt werden solle.

Alba verbarg sich bie Schwierigkeiten nicht, welche die Gin= führung bieser Auflagen, die doch von den Ständen bewilligt werden mußten, haben werde; aber er hielt fich überzeugt, daß der Schrecken, ber über bem Lande lag, dazu führen würde; er verschob die Er= klärung einer allgemeinen Amnestie, von der viel die Rede war und zu welcher der Rönig sehr geneigt zu sein schien, auf die Zeit, daß der gesammte Zustand ein gesicherter wäre. Was bisher noch immer vermieden worden, die Generalstände zu berufen, dazu schritt nun ber Herzog von Alba nach einigen Bedenken im Frühjahr 1569; er selbst war mit dem Erfolge, den er dabei erzielte, höchlich zufrieden; er sagt: von den Inconvenienzen, die man hätte fürchten können, sei keine eingetreten; es sei so gut, als wenn bie Versammlung in einer spanischen Hauptstadt, etwa in Ballabolib stattgefunden hätte 2); er hat immer behauptet, die drei Auflagen

<sup>1)</sup> Yo espero en Dios sacar á V. Md. brevemente deste trabajo y poner esto de maniera que no sea necesario sacar dinero de España para sustentarlo, y que se pueda rembolsar un gran parte de lo gastado. Carta del Duque de Alba á Su Md. á II de mars 1569, in ber Coleccion de Documentos inéditos. XXXVIII, 6.

<sup>2)</sup> L'assemblée des états généraux a eu lieu sans aucun des inconvénients que l'on pouvait redouter; et maintenant on n'a pas à craindre de les réunir, plus qu'on ne l'aurait à Valladolid. Schreiben Alba's an Philipp II. vom 10. Mai 1569. Gachard II. S. 89.

seien ihm von den Ständen bewilligt worden. Und soviel barf man wohl annehmen, daß es, obwohl man mit den einzelnen Provinzialständen verhandeln mußte, doch zu keiner entschiedenen Weigerung gekommen ift: Ueberrebung, Bersprechungen, Drohungen wirkten zusammen, ein Jeber fürchtete für seine eigene Existenz; an Ginwendungen hat es jedoch nicht gefehlt. Gegen den hundertsten erinnerte man, daß in den Niederlanden Niemand gewöhnt, noch geneigt sei, sein Vermögen anzugeben; gegen ben Zwanzigsten, daß die Belastung der Grundstücke bei dem Berkaufe, wenn derselbe sich in einigen Jahren wiederhole, sehr beschwerlich fallen musse; gegen den Zehnten aber, daß der Nerv des Wohlstandes, der Handel dadurch betroffen werde, 3. B. würde man in Holland, welches die aus dem Often kommenben Güter anzukaufen pflege, nicht mehr im Stande sein, fie weiter zu vertreiben; der Preis der einheimischen Manufakturwaaren werde um ein Zehntel steigen, sodaß kein Ausländer sie kaufen würde; der gesammte Handel werbe badurch verfallen: denn die Riederlande seien kein geschlossenes Land wie Spanien, sondern im engsten Zusammenhang mit allen Nachbarn und in stetem Berkehr mit ihnen. Wiewohl man nun an mehreren Orten zur Einführung der Steuern schritt, so war doch die Bewegung, die sich dagegen erhob, so stark, daß man auch hier zu dem Mittel schritt, das in Spanien unter Cardinal Ximenes ergriffen worden war: man berechnete ben Ertrag zu einer bestimmten Summe, die man dort Encabezamiento nannte. Der Herzog willigte in der That einmal ein, ein solches anzunehmen; der Gesammtertrag wurde auf zwei Willionen Gulden festgesett. Aber auch baran nahm Alba in seinem monar= dischen Sinne Anftoß; er meinte, ben Unterthanen müßten bie Summen gar nicht bekannt sein, die ber Fürst von ihnen ziehe; er wollte ein völlig absolutes Königthum einführen. Dabei fand er nun in den verschiedenen Rathsversammlungen, die der Regierung zur Seite standen, Wiberstand. Der Präsident bes Staatsrathes, Viglius, einer der vornehmsten Beamten des Landes, der bisher nie an der Opposition gegen den König Theil genommen, widersetzte fich diesmal. Der Herzog bedrohte ihn mit einer Klage über seine Widersetlichkeit bei dem König; Viglius erwiderte: der König werde wohl ein Ohr für ihn frei behalten, und wenn nicht, an seinem grauen Kopfe sei ihm selbst nicht soviel gelegen. Der Wiberstand war auch bei ben nieberen Beamten allgemein. Der Herzog brobte, Spanier und Italiener zur Erhebung der Auflagen kommen zu lassen; er wurde selbst babin gebracht, auf einige Mobifikationen eingeben ju

wollen; er fand aber auch dazu den Beistand der Rathsversamm= lungen nicht mehr; er behielt sich dann vor, darüber auf eigene Hand zu verfügen.

Dem König wiederholte Alba, daß er nicht nachgeben dürfe, wenn er anders Herr in den Niederlanden werden wolle 1): auf die Einwendungen, die jett von allen Seiten einliefen, in benen die Gültigkeit der gemachten Bewilligungen bezweifelt wurde, dürfe man keine Rücksicht nehmen: benn niemals sei eine Bewilligung freier und unbedingter gewesen. Daß aus den neuen Einrichtungen Nachtheile für die Niederlande entspringen dürften, stellte er nicht ge= rabezu in Abrebe; aber er sagte bem König: wenn er nach Spa= nien komme, werde er die Mittel angeben, wie sich das Wohl bes Landes mit der Alcabala vereinigen lasse 2). Für's Erste aber wollte er den ausgesprochenen Willen unnachsichtig durchführen; es war ber Schlußstein bes ganzen Systems. Gegen Enbe bes Jahres 1571 versicherte er, daß der Zehnte schon in Brabant, Tournais und Tournesis, Gent, Ppern und einigen anderen Pläten erhoben werde; wenn er anderswo Widerstand fand, so zweifelte er nicht, einen solchen unterbruden ju können; er bat ben Rönig, seine Bestrebungen zu unterstützen, so lange bis der Zehnte eingeführt sei; würde dies nicht geschehen, so würde der König keinen Nuten von dem Lande haben; es werde eben so gut sein, wie wenn er die Nieder= lande einem andern Fürsten überließe, unter der Bedingung, sie gegen Frankreich zu vertheibigen 3). Auf das Zusammenwirken der Nieberlande mit der Gesammtheit der Monarchie kam aber Alles Wenn nun die Stände einiger Provinzen die Absicht kund gaben, Deputationen an den König zu senden, so war Alba anfangs dagegen; da man aber überall sagte, er gehe ohne ausbrücklichen Befehl bes Königs zu Werke, was eine wesentliche Schwierigkeit in dem Lande bilbe, so hielt er für besser, die Sache vor sich geben

<sup>1)</sup> Si hallan blandura en V. M., el negocio va perdido. Y no piense V. M. jamâs volverle à entablar como agora está, y sin ello V. M. no piense ser señor destos Estados. Alba an Philipp II., 4. Nos pember 1571. Gadjard Vol. II. S. 210.

<sup>2)</sup> Lorsqu'il sera arrivé en Espagne, il dira au Roi les moyens par lesquels on pourra tirer un bon parti de l'alcabala, tout en donnant satisfaction aux États. Alba an den König, 23. Dezember 1571, Sachard II. 213.

<sup>3)</sup> Schreiben Alba's an Philipp II., 15. Januar 1572, bei Gachard II. S. 224.

ju lassen, ohne sein ausbrückliches Gutheißen 1); er bat den König den Deputationen, wenn sie vor ihn kommen würden, sein Mißfallen über die Sendung auszusprechen und vor Allem mit Rachdruck zu erklären, daß er mit der Einführung des zehnten Pfennigs vollkommen einverstanden sei; wenn der König seinen Willen ausspreche, und dann auch der für ihn bestimmte Rachfolger in dem Gouvernement in Allem ebenso handele, wie er, und wenn man ihm Geld schick, um die Truppen zu-bezählen, so würde die Sache zum Ziele geführt werden.

Philipp II. war nicht mehr ganz ber Meinung Alba's; er wäre wohl mit jenem großen Encabezamiento von zwei Millionen zufrieden gewesen 2); er fürchtete, die Eintreibung des Zehnten werde das Volk, welches schon bei anderen, wiewohl gerechten Anforde= rungen schwierig sei, bis zum Aeußersten treiben. Aber als die Deputirten ankamen, behandelte er fie doch ganz, wie Alba es gewünscht hatte; er machte ihnen einen Borwurf aus der ohne bie Einwilligung seines General = Capitans unternommenen Reise nach Spanien; sonst sehe er Riederländer gern bei sich, aber nicht in der ständischen Form und in dieser Sache; ihre Remonstra= tionen werbe er empfangen und barauf antworten 3). Von diesem Vorgange gab er bann bem Herzog von Alba Nachricht, zum Beweise, baß Alles nach seinem Wunsche geschehen sei 4). Bei allebem muß man boch bemerken, daß der König den Deputirten nicht ausdrücklich fagte, die Ginführung bes Behnten geschehe auf seinen Befehl. Wenn wir dem Bericht des venetianischen Gesandten Glauben schenken bürfen, so ließ die Deputation vom Anfang an die Hoffnung auf einen günstigeren Bescheib durchblicken. Bielen Einbruck machte die Nachricht, daß in mehreren Provinzen, aus Widerwillen gegen die Alcabala, die Auswanderung erfolgt sei. Der König wurde

<sup>1)</sup> Le duc d'Alba n'a pas voulu prendre des mesures pour empêcher ces députations parce qu'on ne peut en aucune manière persuader les gens du pays que l'établissement du dénier procède de la volonté du roi. Der Herzog an ben König am 17. März 1572, bei Gachard II. S. 231.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Königs an Alba vom 18. Februar 1572, bei Gachard II. S. 227.

<sup>3)</sup> Relation de ce qui c'est passé depuis l'arrivée des députés à Madrid jusqu'au 20 avril 1572. Sachard II. S. 241.

<sup>4)</sup> Brief des Königs an Aba vom 20. April 1572. Bei Gachard II. 240. Der König hatte die Deputirten empfangen, con alguna demonstracion de disgusto.

aufmerksam gemacht, daß die Emigrirten sich zu den Retern wenden würden zum Schaben ihrer Seelen. Die Bischöse von Ppern, Gent und Brügge reichten ein Gesuch gegen die Auflage, welche das Unglück des Landes vollenden werde, ein; sie sagen: wenn das Volk sich weigere, ein Gesetz anzunehmen, selbst ein gerechtes, wie viel mehr ein zweiselhaftes, so sei ein guter Fürst gehalten, davon abzussehen.): das sei die Lehre der Theologen.

Aber noch schwankte ber König mit Rücksicht auf seinen Generalkapitän.

Da geschah nun, was dieser selbst am Wenigsten erwartet hatte. Die ausgewanderten Anhänger des Prinzen von Dranien, die mit bessen Caperbriefen versehen die See behaupteten, — es sind die Wassergeusen — hielten nicht länger für anständig, als Seeräuber zu leben: auf den Rath eines Amsterdamer Bürgers, etwas Nachhaltiges zu unternehmen, warfen sie sich auf Briel, das ohne Besatung war, worauf die Bürger von Bließingen ihre wallonische Besatzung vertrieben und sich weigerten, eine spanische auszunehmen. Der Herzog zögerte, dem König Nachricht hiervon zu geben; er wollte erst Aließingens wieder Meister geworden sein. Allein diese Stadt erhielt indes Verstärkung von Briel her; auch in ihrer Nachbarschaft regte sich die Empörung. Um 26. April 1572 mußte der Herzog bem König von bem in Seeland ausgebrochenen Aufstande Mel= dung machen 2). Es läßt sich kaum benken, daß man nicht schon vorher in Madrid Kunde davon erhalten hätte; von Tage zu Tage wurden die Nachrichten bedenklicher; sie übten auf die zu fassenden Beschlüsse ben größten Einfluß aus. Am Johannistage fam die Sache im spanischen Staatsrathe zur Sprache. Auf den Vorschlag von Hopperus wurde der Beschluß gefaßt, mit der Erhebung des Zehn= ten innezuhalten und die Zahlung der zwei Millionen anzu= nehmen. Denn nur dies war eigentlich die Frage: unmittelbare Erhebung des Zehnten durch die Regierung ober Zahlung einer Abstandssumme durch die verschiedenen Provinzen. Am 29. Juni 1572 wurde Alba in biesem Sinne instruirt; der König bemerkte: die

<sup>1)</sup> Quando el pueblo no quiere recibir una ley, aunque sea justa, y él no tenga razon, quanto mas siendo dubdosa, y teniendo el pueblo alguna razon, un buen principe es obligado en conciencia de no persistir en su pretension. Schreiben ber Bische von Ppern, Gent unb Brügge an ben König am 24. März 1572 bei Gachard Correspondance II. 256.

<sup>2)</sup> Sachard, Correspondence II. S. 245.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

Klugheit gebiete, gefaßte Beschlüsse zu ändern, wenn die Sachlage sich geändert habe 1): das allgemeine Mißvergnügen, welches der Zehnte verursache, die Empörung, die daraus erfolgt sei, bestimme ihn dazu. In demselben Sinne wurden die Deputirten der fünf Probinzen den nämlichen Tag in einer abermaligen Audienz beschieden. Der König gab auf's Neue den Wunsch zu erkennen, nach den Niederlanden zu kommen; die Deputirten sprachen ihm mit Genugthung ihren Dank für seine Nachgiebigkeit aus.

Wir sehen wohl, was Alles darin lag: die Absicht, welche das neue System der Regierung in den Niederlanden vollenden sollte, war nicht erreicht; der König selbst gab sie auf. Und wenn Alba ansangs gemeint hatte, mit der Sache zu Ende zu kommen, wenn nur kein Fremder sich einmische, so war eben dies bereits geschehen. Bei der Hülfe, die Bließingen von Briel bekam, bemerkte man Engländer; eine Bewegung, die im Hennegau ausbrach, wurde von den Franzosen unterstützt, und der Prinz von Oranien machte sich in Deutschland zu einem neuen Einbruch fertig.

Wollte man nun ein Urtheil über Alba fällen, so erschien er auch in den Niederlanden als der tapfere Feldhauptmann, der er war; er zeigte in den auswärtigen Geschäften Einsicht und gute Haltung, aber für die inneren Angelegenheiten weder Verständniß, noch eigentliches Talent. Den Begriff ber Monarchie, den er aus Spanien mitgebracht hatte, wollte er in den Niederlanden mit einer Gewaltsamkeit durchführen, durch die er den Erfolg im Lande selbst unmöglich machte. Durch die Entschlossenheit und Charakterstärke Alba's ist Philipp II. weiter fortgerissen worden, als er ohne dies gegangen wäre. Alba ist als der vornehmste Urheber der großen europäischen Tragödie zu betrachten, die sich nun vollzog; den religiösen Impulsen fügte er die politischen und militärischen hinzu, die ihnen erst ihren Charakter gaben; ganz in dem Sinne Machiavellis, der in seinem Principe die Vernichtung der feindlichen Oberhäupter und gewaltsame Herstellung des Gehorsams, worauf dann die Gnade folgen möge, empfohlen hatte. Ehe aber die Zeit der Gnade gekommen war, wurde das System durch ein Zusammenwirken inneren Widerstandes und äußerer Einwirkungen gebrochen.

Von seinem Nachfolger Requesens erwartete man in den Riederlanden größere Milbe und Rücksicht; er schien einen anderen

<sup>1)</sup> Que la prudencia nos muestra ser conveniente y necessario mudar las deliberaciones quando se mudan las cosas. Schreiben des Königs 29. Juli 1572. Gachard II. S. 264.

Weg einschlagen zu wollen; bald aber zeigte sich, daß er doch in den meisten Studen eben auch nur bem Beispiel bes Vorgängers folgte. Man warf ihm vor, daß er sich ebenso wenig um die Eingeborenen kümmere, als dieser, und daß er sie von allen wichtigen Angelegen= heiten des Friedens und des Krieges ausschließe; daß er den Krieg nur mit Ausländern führe, die er dann doch nicht im Zaum zu halten verstehe. Das eigenmächtige Verhalten der spanischen Truppen schrieb man seiner Connivenz zu; er wurde bem Lande auf eine Beise verhaßt, daß die Provinzialstände namentlich von Brabant sich auf's neue an den König wandten und um seine Abberufung baten 1). Als nun Requesens im März 1576 einer pestartigen Krankheit plötlich unterlag, so gewannen die ständischen Elemente das Uebergewicht. Entsetliche Handlungen, welche die unbotmäßigen Spanier begingen, veranlagten eine Verbindung der Provinzen, in benen sich die katholische Religion behauptete, mit denen, in welchen der Protestantismus zum Uebergewicht gekommen war; der Pacification, die zwischen ihnen verabredet war, mußte auch der neu eintretende Statthalter Don Johann, obwohl widerstrebend, sich unterwerfen. Und wenn dieser dann wieder zu einer selbständigen Haltung zu gelangen suchte, so war es zweifelhaft, ob der König mit ihr einverstanden sei. Die Absichten Don Johann's waren zugleich gegen England gerichtet, und zwar im Zusammenhang mit der Politik der Guisen in Frankreich. Unmöglich aber konnte Philipp II. mit der einen ober der andern dieser Mächte in offenen Krieg gera= then wollen. Er war so eben in einer neuen Unternehmung begriffen, die erst zu Ende geführt werben mußte, ebe er eine entschiedene Politik in den niederländischen und westeuropäischen Angelegenheiten über= haupt einschlagen konnte: alle seine Gedanken waren auf Portugal gerichtet.

<sup>1)</sup> Mémoires des choses passées au Pays-Bas depuis l'an 1576 jusques le premier de may 1580, bei Gacharb, La bibliothèque nationale à Paris, 136 ff.

## Biertes Capitel.

## Erwerbung von Portugal.

Aus verwandten Elementen zusammengesett, unter ber Ein= wirkung berselben Weltverhältnisse entwickelt wie Castilien, hatte Portugal ähnliche Zustände mit demselben. Auch hier waren die geistlichen Ritterorben unter bem Patronat des Königs von großer Bebeutung; auch hier vergab berselbe die geiftlichen Stellen; die Inquisition schien selbst noch nothwendiger, um die Regungen der neuen und zweifelhaften Christen, welche hier verhältnismäßig noch zahlreicher waren, niederzuhalten. Durch ben Krieg mit den Mauren waren auch die Portugiesen auf die afrikanische Küste geführt worden, und hatten daselbst befestigte Plate inne; wetteifernd mit ben Castilianern, und doch ihren eigenen Weg verfolgend, hatten sie von dort aus an den Entbedungen den größten Antheil gehabt; sie hatten die geographischen Verhältnisse ber alten Erbhälfte zur Anschauung gebracht, während die Castilianer die neue Hemisphäre auffanden. Auch die Portugiesen hatten hier einige Pflanzungen versucht, benen eine größere Zukunft bevorstand; damals aber beruhte ihre Bedeutung in der Welt auf den Ansiedelungen in Ostindien, die, nur auf einzelne Plätze an der Küste beschränkt, doch in der Ferne als ein Reich erschienen; und in der Form eines solchen verwaltet wurden. Die Portugiesen behaupteten, daß kein Fürst der Welt einem Unterthan eine so große Autorität anvertraue und verleihe, wie ihr König dem Manne, den er als Vicekönig nach Oftindien schicke: benn ein solcher beherrsche die unermeßlichen Gestade vom Cap der guten Hoffnung, bis nach Nangpo und Sina; er sei im Stanbe, 10 Ga= leeren und 300 andere Kriegsfahrzeuge, wie sie in jenem Meer erforderlich, in See zu bringen; er habe den Oberbefehl in 16 großen Städten, 36 festen Platen über 30,000 Mann, welche bie Besatungen berselben bilden, und fördere von da die Ausbreitung bes Christenthums.

Wenn man damals die Colonien der Spanier mit denen der Portugiesen verglich, so hat man stets die letztern vorgezogen: denn aus jenen komme nur Gold, das, wenn man es in Sevilla geprägt habe, im Lande weiter keinen unmittelbaren Vortheil schaffe; aus diesen aber erhalte man eine Menge von Waaren, die man in stets wachsendem Verkehr mit großem Gewinn gegen andere vertausche.

Um die Jahre 1579, 1580 war Lissabon vielleicht der größte Handelsplatz der Welt 1). Man führte den Wein der Inseln und Rüften des Mittelmeeres, wie Malvasier und andere, die in Oftin= dien sehr gesucht wurden, über Lissabon dahin; die lange Seefahrt war den Weinen nütlich. Die Tuche der Engländer, die Leinen= arbeiten von Flandern, französisches Getreibe, Gisen aus Biscapa trafen dort mit dem Waid ber Azoren, ber viel nach England ging, dem Zucker von Madeira, dem Ambra und dem Brasilholz von Brasilien, dem Gold, das man in S. Jorge de Mina für den König eintauschte, vor allem aber mit den Produkten der östlichen Welt zusammen. Man sah dort die kostbarsten Teppiche von Per= sien, die mannichfaltigen Produkte des durch die Bedürfnisse eines vorgeschrittenen geselligen Lebens entwickelten Kunstfleißes ber Si= nesen, die nun dem abendländischen Lugus dienen sollten, indische Gewebe und Specereien. Alle Jahre, im März, gingen eine Anzahl von Schiffen, welche 1000 bis 1600 Tonnen hielten, aus Lissabon nach Indien, die außer manchen der genannten Waaren, eine an= sehnliche Summe Geldes in Silber und besonders in Rupfer auf Rechnung bes Königs an Borb hatten. Dem König gehörten die Schiffe, Privatleute zahlten die Fracht. In Goa sammelten sich die orientalischen Waaren, namentlich die Spezereien der Moluken; diese und der Pfeffer der Küste Malahar wurden ausschließend auf könig= liche Rechnung gekauft. Die Schiffe, die im September angekommen waren, mußten ihren Rückweg mit ben Monsuns bes Januars an= treten, wenn sie im nächsten September in Lissabon sein wollten; sie brauchten für Fahrt und Rückfahrt 17 Monate. Es leuchtet ein, welch ein Interesse es für die Regierung von Portugal hatte, den andern Weg der indischen Waaren nach Europa über den per= sischen ober den arabischen Meerbusen zu schließen; hauptsächlich

<sup>1)</sup> In dem um 1579 abgesaßten Ritratto di Portugallo, der in der Bibliothel Albani als Manuscript vorhanden ist, heißt es: Lisdona è la piu principal città del Regno e populatissima, et molti credono che da Parigi en poi sia quella, che fra Cristiani habbia maggior habitatione.

barauf war ihre Politik gerichtet; sie konnte bann die Preise nach ihrem Gutdünken bestimmen. Indes war der Ertrag nicht so groß, wie man hätte meinen können. Die Regierung schwankte zwischen Berpachtung und Berwaltung durch ihre Faktoren. Unter den Pächetern war in jener Zeit ein Deutscher, Conrad Noth 1), der vornehmste; er zahlte der Regierung gegen eine halbe Million Scudi. Allein die Rosten waren nicht geringer. In vielem waren die Bicekonige auf ihre eigenen Hülfsquellen angewiesen; die Könige wurden nicht reich bei diesen Geschäften.

Es liegt am Tag, und die Portugiesen sagten es laut, daß ihre Kräfte viel zu schwach waren, um den Verkehr zwischen dem Osten und dem Westen der Welt auf eine nachhaltige und gewinnsbringende Weise zu vermitteln; sie freuten sich des Glanzes, der dadurch auf sie gefallen war, aber für das Land, meinten sie, wäre es besser gewesen, wenn es seine Kräfte auf den Maurenkampf an der africanischen Küste getvendet hätte; es würde dort, beim Falle der Benemerinen sich eine neue Provinz haben erobern können.

Ich weiß nicht, ob der junge König von Portugal, Don Sebastian, derselben Meinung war, aber all sein Sinnen und Trachten war nach Africa gerichtet.

Das portugiesische Königshaus war durch wiederholte Vermählungen auf das engste mit dem spanischen vereinigt. König Manuel, der Stammbater einer neuen Familie, war erst mit einer älteren, dann mit einer jüngeren Tochter Ferdinands des Katholischen vermählt: aus der zweiten She entsprang ihm eine Nachkommenschaft von sechs Söhnen und zwei Töchtern. Die älteste Tochter vermählte er mit Kaiser Carl V., den ältesten Sohn, seinen Nachfolger, Johann III. mit der Schwester desselben, Donna Catharina. So eng die Verwandtschaft auch schon war, so wählten Johann und Katharina doch die Tochter des Kaisers zur Gemahlin ihres Sohnes und Erben, des Infanten Johann: eine Che, in welcher, jedoch erst

1) Matter Zane: Il re Sebastiano per valersi prontamente de' danari, appaltò questo commercio de peveri ad un Tedesco, detto Conrado Rot ma in capo de due anni il medesimo ruppe l'appalto e ritornò a far le mercantie per la corona; hora il re Enrico presente ha ritornato il medesimo appalto con l'istesso Conrad. — Die Relation Matter Zanes ist vom 4. März 1581, siber Lönig Heinrich, an den der Gesandte geschicht war, und die portugiesischen Zustände siberhaupt sehr unterrichtend. Andere Insormationen schöpste ich aus der Relation Morosini's siber Spanien und einiger anderer venezianischer Gesandten aus Nom, welches immer in engster Verbindung mit Portugal stand.

nach dem Tode des Baters, der in früher Jugend starb, Don Sebastian, geboren wurde. Er war erst drei Jahr alt, als er bei dem Tode seines Großvaters zum König von Portugal ausgerusen wurde (1557). Die Regierung führte sein Großoheim, der fünste von den Söhnen Don Manuels — denn alle die andern waren früher gestorben — der Cardinal Don Heinrich und seine Großtante, Donna Catharina, die schon immer vielen Einsluß ausgeübt hatte, und von ihrem Gemahl mit der Bormundschaft beauftragt worden war. Denn das war die Politik der beiden Höse, des portugiesischen meistentheils, des spanischen allezeit, zusammenzuhalten, um keinen fremden Einsluß auf der phrenäischen Halbinsel um sich greifen zu lassen: Einigkeit sollte die Einheit ersesen.

Aber in den Portugiesen lebte, dem mächtigen Reich gegenüber, das sie in Schatten stellte, und sie einmal zu verschlingen drohte, ein lebendiges Stammesgefühl ihrer Besonderheit, das sich dem entgegensetzte. Die Gedächtnistage der Siege, die über die Casti-lianer ersochten worden, beging man mit freudigster Erinnerung. Donna Catharina, in der die Annäherung an Spanien und die Abhängigkeit von demselben zum Ausdruck zu kommen schien, war mit nichten populär; selbst die Umgebung ihres Enkels wendete sich von ihr ab.

Der Beichtvater Sebastians, Luis Gonzalez da Camara, ein Jesuit, wußte sich ber höchsten Autorität zu bemeistern, die er mit seinem Bruder Don Martin theilte, der zu einer der wichtigsten Stellen erhoben wurde. Die Erziehung bes Königs leiteten sie in ihrem Sinne. Um den schwachen Körper besselben zu stärken, hielten sie ihn zu unaufhörlicher angestrengter Leibesübung an. So oft als möglich ging er zur Jagd; er ermüdete drei bis vier Pferde, und er litt nicht, daß ein Andrer das Wild vor ihm erlegte. Mit den Buchstaben hatte man ihn die Waffen kennen gelehrt. Don Se= bastian athmete ungefähr wie Carl IX. von Frankreich, nichts als Waffenthaten und Kriegsentwürfe. Nur sorgten die Jesuiten in Portugal bafür, daß ihr Zögling in keine groben Fehler verfiel, daß er unnüges Spiel, übermäßigen Aufwand vermied; seine Er= holung bestand darin, alle Tage nach Tisch in den Convent der Jesuiten zu gehen, der an den Garten des Palastes stieß; wo dann aber die Regierungsangelegenheiten, und selbst die Kriegs= entwürfe besprochen wurden. Der König wollte sein Land militärisch organisiren und seine Kräfte im Kriege gegen Mauren und Türken versuchen.

In dieser höchst empfänglichen Stimmung trafen Aufforderungen bei bem König ein, in eine in dem Reiche ber Scherifs von Marotto ausgebrochene Thronstreitigkeit einzugreifen. Der Anlag war solgen= der. Von den beiden Brüdern, die dasselbe etwa vor funfzig Jahren gegründet hatten, war festgesett worden, daß auch fortan bei Erledigung des Thrones die Brüder den Borzug vor den Söhnen haben sollten. Aber gleich ber nächste dieser Fürsten, Abdallah, der mit großem Ansehen regierte, sah hiebon ab und wandte die Erbschaft seinem Sohne Mohamed zu. Dem widersetzte sich aber der erb. berechtigte Bruder Muley Moluk; um sein Recht zu handhaben, wandte er sich an die Türken. Er nahm Theil an der Schlacht bei den Curzolaren, dem Zusammentreffen von Navarin, der Eroberung Leicht ward Sultan Selim II. bewogen, ihm die von Tunis. Hülfe zu gewähren, die er verlangte. Mit einem Heere von 7000 Mann, Türken und Mauren, drang er in Marokko ein; hauptsäch= lich burch die bessere Kriegsübung und Tapferkeit der Türken überwand er seinen Neffen in drei Schlachten nach einander und ent-In Spanien fühlte man zwar die hierin liegende Befahr; aber man beruhigte sich babei, daß man erfuhr. Muley suche sich der Türken wieder zu entledigen 1). Doch das war nicht der Gesichtspunkt ber Portugiesen und ihres Königs.

Einmal zog man bort in Betracht, daß ber verjagte Scherif noch Anhänger im Lande hatte, über einige Stämme im Gebirge verfügte, und, wenn er wieber auf den Thron zurückgeführt werde, dem driftlichen Glauben in diesem Lande Raum verschaffen würde. Man hielt den Gegner desselben für abhängig von den Türken. Ihnen schien es, als sei hier ein Kampf zwischen Christenthum und Jelam auszufechten. Man befürchtete, daß die Türken sich in Besitz von Larache setzen, von wo sie längs der oceanischen Küste der Halbinsel eben so gefährlich werden würden, wie jetzt in dem Don Sebastian sagte, man solle nicht bermaleinst Mittelmeere. in den Chroniken schreiben, daß bei seinen Lebzeiten ein so großes Ungluck eingetreten sei. Wie mancher Andere, so erinnerte ihn auch König Philipp, wenn er die Unternehmung wagen wolle, doch nicht persönlich baran Theil zu nehmen, sondern erft sich zu vermählen, um die Succession in seinem Reiche festzustellen. Sebastian antwortete: sollte die Gelegenheit nicht vorübergehen, so

<sup>1)</sup> Muley Moluc era hombre prudente y aborrecia los Turcos, beißt es bei Herrera.

habe er keine Zeit zu fäumen, und solle die Sache gelingen, so müsse er selbst dabei sein; er kenne die Portugiesen; unter einer andern Fahne als der ihres Königs würden sie nichts ausrichten.

So ward der Feldzug unternommen, der weniger über Africa, als über Portugal selbst entscheiben sollte. Mit Anspannung aller Kräfte hatte man 14000 M. zu Fuß und 2500 M. zu Pferbe im Lande zusammengebracht; mit den deutschen und italienischen Hülfs= völkern, welche angeworben wurden, mochte das Heer 25000 M. zählen. Sebastian fühlte sich glücklich, an der Spitze einer für jene Beit so stattlichen Heeresmacht zu stehen; langsam, seiner Macht sich freuend, führte er sie von Arcilla nach Alcacer. Muley Moluk hatte bem König annehmbare Bedingungen vorgeschlagen: wir finden sogar er habe ihm angeboten, den portugiesischen Presidios auf africani= schem Boben ein angemessenes Landgebiet, bessen sie entbehrten, zu= zugestehen. Als Alles vergeblich war, hatte auch er sich mit äußerster Anstrengung gerüstet, und ein Heer zusammengebracht, das dem portugiesischen wohl um das Dreifache überlegen war. Auf dem Marsch nach Alcacer griff er baffelbe an. Es war eine Schlacht, wie so manche andere, wo die unbesonnene Ritterlichkeit der Abendländer den überlegenen Massen ber Orientalen naturgemäß unterlag. Man sagt, von dem portugiesischen Heere seien nur 300 Mann dem Schwerte oder der Gefangenschaft entronnen. Als der junge König sich übermannt sah, drang man in ihn, sich gefangen zu geben, um sein Leben zu retten; er antwortete: ein König verliert mit der Frei= heit zugleich das Leben; es schien ihm gleichsam eine Pflicht seiner Würde, in dieser Lage den Tod dem Leben vorzuziehen.

Aber sein Tob hatte noch eine andere, als eine persönliche Bedeutung; wie mit dem Ungarkönig Ludwig, der bei Mohacz um= kam, so ging mit Sebastian eine Dynastie zu Grunde, an deren

Bestehen sich die Unabhängigkeit eines Reiches knüpfte.

Noch war zwar mit dem Tode Sebastians (August 1578) nicht das ganze Geschlecht Don Manuels erloschen; noch lebte jener Sohn desselben, der mit dem Range eines Infanten zugleich die Würde eines Cardinals verband, Henrique, der jetzt den Thron bestieg; von dem jüngsten Sohne Manuels, Eduard, war eine Tochter übrig, die sich mit dem Herzog von Braganza vermählt hatte, von einem Mittleren, Luis, ein natürlicher Sohn, der Prior Antonio von Crato. Allein der erste zählte schon siebenundsechzig Jahre: er faste den Gedanken sich päpstliche Dispensation zu erwirken, und sich noch zu vermählen; wer aber seine Jahre und seine Hin-

fälligkeit in Betracht zog, lächelte über seine Hoffnungen. Jedermann sah, daß sein Reich und Leben nur von kurzer Dauer sein würde. Der Prior behauptete von seinem Vater legitimirt worden zu sein, aber er konnte den Beweis dieser Behauptung nicht erbringen.

Wohl war es nun eine sehr verbreitete Ansicht, daß das Anrecht an den Thron auf die Herzöge von Braganza übergegangen sei. Aber die Herzöge waren Vasallen, und wenn einmal die Frauen, wie in diesem Falle, als erbberechtigt angesehen werden sollten, so gab es auch souveräne Häuser, die ein ähnliches, ja ein besseres Anrecht zu haben vermeinten.

Eben der mächtige Nachbar von Portugal, König Philipp II. behauptete ein solches zu besitzen: denn er sei der Sohn nicht einer Enkelin, sondern einer Tochter des Stammbaters, von welchem alle Ansprüche sich herleiten.

Bon Seiten ber Herzogin von Braganza brachte man das Gesetz von Lamego, nach welchem die Krone nur Portugiesen zu Theil werden könne, in Erinnerung; Philipp II. entgegnete, daß er ebensalls von portugiesischem Blut stamme 1); sein Anrecht könne nicht dadurch vernichtet werden, daß er zufällig nicht in Lissadon geboren worden sei. Er ließ die Frage von Theologen und Rechtsgelehrten untersuchen, die dann auf allgemeine Rechtsnormen sich stützend, den Ausspruch abgaben, daß die Krone von Portugal unbedingt dem König Philipp gehöre, der von allen Erbberechtigten der Nächste, eigentlich als der erstgeborne Sohn Don Henriques ansgesehen und von diesem selbst als unzweiselhafter Erbe anerkannt werden müsse.

Wie oft war schon in früheren Zeiten eine Verbindung Portugals mit Castilien in Aussicht genommen worden! Jest hatte sie mehr als jemals zu bedeuten, da darin eine Vereinigung der gesammten phrenäischen Halbinsel lag. Die Frage war, ob die abgesonderte Stammesentwickelung von Portugal stark genug sein werde, um dieser Verbindung, die ihr verderblich werden mußte, zu widerstreben.

Der König-Cardinal fühlte sich in der größten Verlegenheit. Er selber war für die Herzogin von Braganza, aber weder der Abel noch das Volk von Portugal schienen damals sehr geneigt, deren Ansprücke zu unterstützen. Bei dem Abel war Johann, Herzog von

1) Teniendo tanta sangre di Portugal y mucho mas que de otra ninguna parte. Carta de Felipe II. al Duque de Osuna 24 de agosto 1379. Documentos inéditos VI, 659.

Braganza, persönlich unbeliebt, ja verhaßt; bas Bolk nahm Partei für ben Prior Don Antonio, ber in ber zahlreichen Schaar ber neuen Christen, aus benen seine Mutter stammte, besondere Unter= ftützung fand. Um bie Selbständigkeit ber Nation auch ben spani= schen Ansprüchen gegenüber aufrecht zu erhalten, machte Don Henrique ben Vorschlag, von den beiden Söhnen, die vom König von Spa= nien lebten, ben jüngern als Erben von Portugal anzuerkennen. Allein Philipp II., in welchem der dynastische Gedanke vor dem po= litischen zurücktrat, antwortete: bamit würde nur ein unaufhörliches Mißverständniß zwischen den beiben Brübern und ihren Nachkommen entstehen, und der große Zweck verfehlt werden; dieser liege in der Bereinigung der beiden Länder; sie seien die einzigen in der Welt, die von Mißglauben und Ketzerei nicht berührt worden; getrennt seien sie mancherlei Unbilben ausgesetzt; vereinigt würden sie ber Reperei Wiberstand leiften, die Corsaren zu Paaren treiben, der Tyrannei der Türken Grenzen setzen können. Diese Betrachtung würde ins Gewicht fallen, wenn sein Recht auch nicht so gut wäre, wie es sei: aber es sei über alle Zweifel erhaben. Durch beibes, Die Gerechtigkeit der Sache und den allgemeinen Vortheil der Chriften= heit, der sich daran knupfe, werde Don Henrique in seinem Ge= wissen verpflichtet zu veranstalten, daß ihm, dem König von Spanien, in Portugal schon im Voraus ber Eib der Treue geleistet werde 1).

Hatten doch die spanischen Theologen, in Erwägung dieser Um= stände, es ihm selbst zur Gewissenspflicht gemacht, sein Recht auf die portugiesische Krone zur Ausführung zu bringen 2); er wollte seine Ansprüche keinem Gericht unterwerfen, auch nicht dem des Papstes. Aber dazu erklärte er sich bereit, den Portugiesen, wenn sie sich ihm unterwerfen würden, Zugeständnisse, in der That von nicht geringem Belang, zu machen.

Schon vor langen Jahren, als in Folge der ersten Vermählung Don Manuels die Verbindung beider Reiche in Aussicht stand, hatten die Portugiesen einige Bedingungen für dieselbe aufgestellt; vornehmlich daß der königliche Hoshalt in Lissabon bestehen bleiben und daß die Stellen der Verwaltung und Justiz auch fortan den

<sup>1)</sup> Carta de Felipe II. al duque de Osuna y á Don Crostoval de Moura 30. junio 1579, Coleccion de Documentos inéditos VI, 520.

<sup>2)</sup> á personas muy graves teólogos, y cuasi á la mayor parte del Consejo paresció primero ser bastante la causa que está dicha para tomar yo los armas. Carta de Felipe II. á D. Cristoval de Moura y al Duque de Osuna 11. de junio 1579. Documentos VI, 441.

Eingeborenen ausschließend zufallen sollten. Philipp II. nahm nicht allein ohne Einschränkung an, was, wie er sagte, sein Großvater versprochen habe 1), sondern er fügte für die verschiedenen Stände noch besondere Begünstigungen hinzu. Bu Gunften bes gemeinen Mannes wollte er die trocenen häfen, d. h. die Zollstätten, zwischen Castilien und Portugal auf beiden Seiten eröffnen, und die Zollsätze an der Douane von Lissabon um die Hälfte verringern, namentlich die Einführung der ersten Lebensbedürfnisse von Castilien her erleichtern; zu Gunsten bes Abels die Succession in den Lehen auch auf die Frauen ausdehnen; ihm an seinem und seiner Gemahlin Hof Dienste anvertrauen; endlich versprach er tem geistlichen Stande, vom papftlichen Stuhle niemals Ermächtigungen auszubringen, die demselben beschwerlich fallen könnten; vielmehr ben portugiesi= schen Clerus auch zu Beneficien in ben übrigen Reichen zu befördern; er wollte ben Portugiesen nicht allein zum Schut ihrer Grenzen in Africa und ihrer Colonien zu Hülfe kommen, sondern sie auch an dem Berkehr mit dem spanischen Indien Theil nehmen lassen. Welch ein Vortheil würde das für die portugiesische Nation fein, welchen Aufschwung würde der Hafen von Liffabon bermöge seiner natürlichen Lage noch nehmen. Ein Jrrthum und Wahn sei es überhaupt, Portugiesen und Castilianer einander entgegenzusepen. So wenig Unterschied in Sprace und Sitte bestehe zwischen ihnen, viele castilianische Säuser seien von portugiesischer Herkunft; der Abel der beiden Länder burch mannichfaltige Verwandtschaft verbunden; Portugiesen und Castilianer seien gleicherweise Spanier. Geschehe die Bereinigung, so werbe Spanien von allen andern Nationen als die mächtigste und glücklichste Provinz ber Christenheit anerkannt werben 2).

Man hat sich später oft gewundert, daß die Portugiesen diese Erbietungen doch nicht annahmen; aber viel zu stark war das Gestühl der durch so mannichfaltige Erfolge der Seefahrten begründeten Selbständigkeit der Nation, als daß der Cardinal-Rönig, der ohnehin, wie berührt, seiner Nichte, der Herzogin von Braganza, zuneigte, sie hätte annehmen mögen. Aber auch den König von Spanien mit seinen Unträgen unbedingt zurückzuweisen, trug er Bedenken, weil

<sup>1)</sup> Confirmacion del Rey D. Felipe de los capitulos que el Señor Rey de Manuel concedió al reino de Portugal el año de 1499. Hecha esta confirmacion en 24 de mayo de 1579. Documentos inéditos VI. 377.

<sup>2)</sup> Carta de Felipe II, al Duque de Osuna. San Larenzo 24. di agosto 1579 Docum. inéd. VI, 649.

er dann einen Angriff von dessen bei weitem überlegener Macht hätte befürchten muffen; er hielt für das Angemeffenste, die Cortes bes Reiches zusammenzurufen. Die brei Stände, die noch abge= fondert deliberirten, so jedoch, daß der Majorität zweier Stände der dritte sich fügen mußte, brachten nun einige für den Gang der Sache entscheibende Beschlusse zu Stande: vor Allem, der König folle das Recht haben, seinen Nachfolger zu ernennen. Um aber darüber entscheiben zu können, sollte ihm eine Kommission von elf Personen, die der König aus den von ihnen Vorgeschlagenen zu er= wählen hätte, zur Seite stehen, um ihm als Consultoren zu bienen, so lange er lebe; wenn er aber mit Tode abgehe, über die große Frage selbständig zu befinden. Die Stände traten damit den Präten= sionen Philipp's II., der ein volles Erbrecht in Anspruch nahm, entgegen. Aber zugleich wurde boch auf ber Stelle bemerkt, daß die getroffene Auskunft für die Selbständigkeit des Landes nachtheilig sei: benn bei bem eingeschlagenen Rechtsverfahren sei boch die Voraussetzung, daß auch Frauen und Nachkommen ber Frauen fähig seien, den Thron zu besteigen, sodaß die Nation bas Recht aufgebe, sich einen König zu wählen. Für den Fall, daß ein Interregnum -eintrete, wurden von dem König fünf Governadoren aus den von ben Ständen dazu vorgeschlagenen, beren Bahl elf betrug, ernannt, um für die Sicherheit des Reiches so lange zu sorgen, bis ein neuer Rönig anerkannt sei. Die Cortes verpflichteten sich, burch einen Eidschwur über diese Anordnungen zu halten und sich mit den Waffen in der Hand zu widerfeten, wenn Jemand die Ausführung derselben zu verhindern unternehme. Wie man vorausgesehen hatte, König Heinrich starb, ehe er einen Ausspruch gethan (31. Februar Den Beschlüssen der Cortes gemäß behielten sich die Portugiesen noch immer eine nationale Entscheidung durch richterlichen Ausspruch vor und erklärten, für dieselbe sterben zu wollen; selbst die Relche und heiligen Gefäße würden zu den Rosten eines solchen Krieges verwendet werden. Aber darin lagen gerade die Prätensionen Philipp's II., daß er keinen richterlichen Ausspruch anerkennen wollte; sein Erbrecht schien ihm und ben Spaniern überhaupt über allen Zweifel erhaben. Er hat wirklich noch einmal von den Theologen der Universität Alcala ein Gutachten geforbert, ob er, ber seines Rechtes gewiß sei, sich einer solchen Aufforderung fügen sollte ober nicht. Dreißig Docto= ren haben darüber in verschiedenen Sitzungen förmlich berathschlagt. Sie urtheilten: als unabhängiger Fürst sei er dazu nicht ber=

pflichtet; weber der Papst noch der Raiser würden hier zu entscheiden haben, noch auch Portugal: denn seitdem die Portugiesen zuerst einen König ausgerusen, seien sie auch allen seinen Nachsolgern Gehorsam schuldig; wenn König Philipp sie zu diesem Geschorsam nöthige, so liege darin keine Ungerechtigkeit, sondern viels

mehr eine Vertheibigung ber ihm gebührenden Krone 1).

Schon hatte Philipp II. in Voraussicht bes Kommenden ein Heer in gewohnter Weise aus älterem und neuerem spanischen Kriegs= volk, Italienern und Deutschen zusammengebracht und unter den Oberbefehl des Herzogs von Alba, der zu diesem Zwecke aus seiner Haft entlassen wurde, gestellt. In Erwartung, daß eine so große Rüstung die Portugiesen zur Unterwerfung bringen werde, setzte sich der König selbst nach den Grenzen hin in Bewegung. Er nahm Quartier in Badajoz, aber die Portugiesen hielten sich durch ihren Eibschwur für gebunden; die Governadoren ließen den König wissen, sie seien durch ihren Schwur verhindert, ihn anzuerkennen, bevor das Gericht sich für ihn ausgesprochen habe. Darin lag nun die große Frage der Zeit. Auch der Papst war für die Entscheidung durch ein Gericht und unterstützte eigentlich die Auffassung der Von Frankreich aus hat man den Portugiesen ange-Portugiesen. boten, ihnen wenigstens erfahrene Ariegscapitäne zuzuschicken. die Engländer die Herrschaft in beiden Indien nicht in dieselbe Hand wollten gerathen lassen, versteht sich von selbst. Da war es nun von größtem Gewicht, daß der Abel und der britte Stand von Portugal keineswegs Eines Sinnes waren. In den Procuraboren ber Stäbte regte sich ein lebhafter Wiberstand gegen die Governadoren, deren schwache Vorkehrungen allgemeinen Verdacht einer Hinneigung zu König Philipp erweckten. Dagegen trat die Hinneigung der Bevölkerung zu Don Antonio alle Tage stärker her= vor; er war zwar unecht, aber schon in früheren Jahrhunderten waren unechte Fürsten auf den Thron gestiegen; der Gründer der

<sup>1)</sup> Conestaggins de Portugalliae conjunctione cum regno Castillae (Frantsurt 1602), V, 250. Berig. Recopilocion del derecho del rey nuestro señor al reino de Portugal. Los mas insignes prelados y otras muy graves personas, téologos y juristas de nuestros reinos nos han aconsejado y certificado que podemos entrar y apprehender la dicha posession per nuestra propria autoridad y poder, sin esperar otro judicio no sentencia por pertenercernos los dichos reinos por natural y legítima sucesion y ser como somos libres y que no reconoscimos superior en lo temporal. Documentos inéditos XXXX, 277.

Dynastie war Johann der Unechte guten Andenkens. Die Gemeinen sahen darüber hinweg, daß Don Antonio durch seine Mutter be= sonders mit den neubekehrten Christen verbunden war; auch die Con= nexionen, in die er selbst getreten war — er zählte damals bereits fünfzig Jahr — gehörten berselben Klasse an 1). Diesem Theile der Bevölkerung hauptsächlich war der Handel und Verkehr der Portugiesen zu Gute gekommen; sie besaß die besten pecuniären Hulfs= quellen 2). Besonders auffallend ist, daß auch die Geistlichkeit gegen Philipp Partei nahm: denn so gut auch die Versprechungen, die er gab, lauten mochten, so war man doch überzeugt, er werde ben portugiesischen Klerus ebenso abhängig von der Krone machen, wie es ber castilianische bereits geworden sei. Auch die Klostergeistlich= keit erklärte sich lebhaft gegen den König von Spanien; sie hatte, wie in jenen Ländern allenthalben, ein besonderes populäres Ele= ment: bem Ruhme ber Rechtgläubigkeit Philipp's II. trug sie keine Auch der früher so angesehene Berfechter der Jesuiten, Martin Gonsalez di Camara, ward eher als ein Gegner Philipp's II. betrachtet, wiewohl er sich zunächst an die Governadoren hielt. Die= selbe Stimmung beherrschte die Universität Coimbra, wo eine über= aus zahlreiche nationalgesinnte Jugend beisammen war, die Stu= direnden wie die Lehrer.

Unter diesen Umständen, indem man sich mit der Besestigung des Landes gegen die heranrückenden Spanier beschäftigte, wurde Don Antonio in den Schanzen von Santarem zum König ausgerusen (20. Juni 1580). Die Eigenschaften, die ihn empfahlen, waren die Popularität seines Wesens, seine Zugänglichkeit für Jedermann und seine Freis

<sup>1)</sup> Per descender da Christiani nuovi per parte di Donna et aver figli naturali con quelle della medesima stirpe, et tener con tutti loro pratica et corrispondenza, di che non può esser altera cosa dalla nobiltà maggiormente aborrita. Relation von Matteo Zane über Portugal. In dem Wertchen histoire de Don Antoine roy de Portugal tirée des Mémoires de Don Gomez Vasconcellos de Figueroa par Madame de Saintonge wird Don Antonio als rechtmäßig und tapfer, Philipp II. als ein verschlagener Usurpator geschildert. Aber ganz salsch scheint es nicht zu sein, wenn die Versasseria angiebt, daß sie aus alten Papieren ihrer Familie einige Insormationen gezogen habe.

<sup>2)</sup> La maggior parte di loro (degli nuovi Cristiani) sono arrichiti perche il denaro è il loro Iddio, e alcuni vi ne sono stati si audaci che si sono framessi in molti negotj importanti e alcuni altri nelle faccende Reali essendo, alcuni maritati con gente nobili. Ritratto di Portogallo.

gebigkeit. Es war ein tumultuarischer Akt bes versammelten Kriegs= volks, der auf der Stelle auf die Hauptstadt zurückwirkte; wiewohl nicht mit allgemeiner Zustimmung wurde Don Antonio auch in Lissabon als König proklamirt. Dagegen nahm aber der größte Theil bes Abels im Lande Partei, dem niemand verhaßter war, als eben Don Es tam zu einer Art Bürgerfrieg, in welchem die Governadoren sich genöthigt saben, nach Spanien zu flüchten, wo sie nun, da von einem richterlichen Ausspruch nicht mehr die Rebe sein konnte, Philipp II. als König von Portugal anerkannten. war die Erhebung Antonio's in so fern nicht unangenehm, als sein Erbrecht nunmehr um so leichter von den Portugiesen der andern Partei anerkannt werben konnte. Sein Heer rückte vor und nahm von den benachbarten Städten, in denen eine spanischgefinnte Partei erwachte, ohne vielen Widerstand Besitz. Von dieser allmählichen Besitzergreifung sollte jedoch ber Ausgang ber Sache nicht abhängig Das entscheibende Moment für benselben war, daß es bleiben. ben Spaniern gelang, von ber Seeseite her auf bem rechten Ufer des Tajo bei Cascaes eine Landung zu bewerkstelligen. nung der Zeitgenossen ift, daß dieselbe wohl hätte verhindert werden können, wenn die Portugiesen besser geführt worden wären 1). Der Befehlshaber von Cascaes, den die Hauptschuld der Bersäumniß traf, wurde von dem Herzog von Alba als Verräther an seinem König, dem er noch nicht gehulbigt hatte, schimpflich hinge= richtet: benn beffen System, die Oberhäupter, die in seine Hände fielen, mit dem Tode zu bestrafen, um die Uebrigen, zu schrecken, hatte hier bessere Erfolge, als in den Niederlanden.

Für die Portugiesen war es vielleicht unheilvoll, daß sie die Sendung französischer Hauptleute abgelehnt hatten. Auch Antonio besaß nicht die Gaben, die dazu gehört haben würden, um unter so schwierigen Umständen König und Heerführer zu sein. eine feste Stellung bei Alcantara genommen, aber das Volk, das er zusammengerafft und eben erst bewaffnet hatte, konnte den geübten Heerhaufen, welche der erfahrene Alba anführte, nicht wider Den befinitiven Erfolg schreibt man besonders den Itastehen. lienern unter Prospero Colonna zu, welche sich Ehre erwerben wollten 2).

2) Relation von Gioan Francesco Morosini, bei Alberi le Relazioni

degli ambasciatori Veneti XIII, 281 ff.

<sup>1)</sup> Cabrera, ber so gut wie Herrera (historia de Portugal y Conquista de las Islas de los Açores en los annos de 1582 y 1583) aus Conestaggius schöpft, aber mehr Eigenes binzufügt.

Hierauf gerieth die Stadt Lissabon in die Gefahr entweder von bem zügellosen Anhang ihres Königs, ober von ben Spaniern geplün= dert zu werden, und eilte, sich durch Bertrag zu übergeben. Don Antonio war verwundet worden, aber entkam. Kaum kann man dies einen Krieg nennen; es war eine bewaffnete Besitzergreifung, die einige Schwierigkeiten zu überwältigen hatte. Philipp II. vermied damals als Eroberer zu erscheinen, er- wollte als der berechtigte Erbe des Reiches angesehen werden. Er berief die Cortes nach dem Chriftuskloster in Tomar; hier in bem geräumigen Vorhof ver= sammelten sich dann die Stände; umgeben von den drei Erz= bischöfen des Reiches schwur Philipp II. die Gebräuche und Gesete, wie die von seinen Vorfahren gegebenen Privilegien beobachten zu Durch ein ausführliches Privilegium wurde bem Königreich Portugal seine abministrative Selbständigkeit gesichert; auch der Vicekönig sollte immer ein Portugiese sein, ausgenommen wenn eine Person aus dem königlichen Hause bazu ernannt werde; an dem spanischen Hof sollte ein aus Eingebornen des Landes zusammengesetzter Rath von Portugal seinen Sit haben, und die Geschäfte versehen. Dem Abel wurden seine hergebrachten Gerechtsame, die Maradias, auf die er großen Werth legte, zugestanben. Auch die Ritterorben sollten un= verändert bestehen bleiben. Alle Aemter, große und kleine, sollten nur den Landeseingeborenen zu Theil werben.

Den Zeitgenossen siel das Maß von Selbständigkeit auf, das den Portugiesen zugestanden wurde. Doch ist diese nicht so weit gegangen, daß der König das Widerstandsrecht der Stände, das er in Aragon bekämpfte, in Portugal zugestanden hätte 1).

<sup>1)</sup> Daß er mit den Portugiesen einen förmlichen Vertrag eingegangen, ihnen sogar bas Recht bes Wiberstandes eingeräumt hätte, ist eine Behauptung ber spätern Portugiesen, von der man sich nur wundern muß, daß sie Glauben gefunden hat. Bei ben castilianischen Autoren findet sich vavon nichts. Die ganze Reihe ber von Birago (historia di Portugallo 67) aufgeführten Artikel bes Privilegiums ist nichts anderes, als eine Widerholung der Versprechungen, welche Philipp bei dem Ausbruch des Krieges ben Governadoren hatte machen lassen, schon sehr verschieden von denen, die er noch bei Lebzeiten bes Königs Heinrich angeboten hatte, aber sehr umfassend. Bei Conestaggius (216) sinden sie sich vollständig, ausgenommen ben letten Punkt, welchen Birago hinzusügt. Nach Antonio be Sousa be Macebo (Lusitania liberata II. 3) wurden die von dem König gemachten Zusagen — es sind eben die letzten — vorgelegt. Macedo versichert, daß benselben ursprünglich die Clausel hinzugefügt worden sei: wenn biese Bedingungen nicht gehalten werden sollten, so solle es ben Portugiesen freistehen, bem König ben Gehorsam zu versagen. Er erzählt, bie übrigen

v. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gefammt=Ausg.

Die Portugiesen hatten eine allgemeine Amnestie erwartet; Philipp nahm bavon Antonio und seine vornehmsten Anhänger aus, namentlich auch die Geistlichen, welche den kirchlichen Habit dadurch profanirt hätten, daß sie die Wassen für Antonio ergriffen. Doch ist der König nicht zu einer Reaction fortgegangen, wie sie die andere Partei gern gesehen haben würde. In den Cortes ist der Vorschlag geschehen, die weuen Christen von geistlichen und weltlichen Beamtungen auszuschließen: Der König lehnte dies ab: denn er würde damit Don Antonio, der zwar geslüchtet war, aber sich doch immer der Liebe des Volkes erfreute, eine ergebene Partei, die über das Geld des Landes versügte, conservirt haben. Man hat angenommen, daß er darauf rechnete, mit der Zeit in den neuen Christen ein Gegengewicht gegen die Macht der Granden in Portugal zu erlangen 1).

Noch immer war Antonio sehr gefährlich; es gelang ihm, eine stattliche französische Kriegsflotte für sich in Bewegung zu setzen, welche wenigstens Tercera, das für die Verdindung der phrenäischen Halbinsel mit den östlichen und westlichen Colonien unentbehrlich war, in dem besonderen Interesse der Königin Katharina Medici für ihn behaupten sollte. Ein Sieg in Tercera würde den Aufzruhr in Portugal entzündet haben. Man behauptete, König Philipp, der sich in Lissadon befand, habe Anstalt getrossen, um bei der ersten Nachricht von einem solchen Unfall sliehen zu können. Aber unter Sta. Eruz besaßen die Spanier noch die Ueberzlegenheit in diesem Meere; sie überwanden die Franzosen und unterwarfen auch diese Inseln. König Philipp blieb so lange in Lissadon, die sein jüngerer Sohn Philipp — denn der ältere war

Bedingungen habe Philipp in Tomar unterschrieben, die letzte aber zu unterschreiben sich geweigert; er behauptet nun, Philipp habe zu dieser Weigerung kein Recht gehabt, nachdem einmal sein Gesandter sie zugestanden habe. (Philippus tamen post occupatum regnum manu propria signans et sirmans relatos articulos noluit signare ultimam clausulam; quam iam renuere non poterat, tam quia concessa ab eius legato ac procuratore obligadat mandantem, quam quia [si non per vim, ut est certius] virtute eius clausulae admissus suerat in regno, et ita, causa vel re secuta non poterat poenitere; quod si vellet poenitere, deberet negotium in integrum reponere.) — Bon der Bersammlung der Stände in Lisaben im J. 1583 versichert Conestaggius (488), daß darin die Ausdehnung des Generalpardons zwar in Borschlag gebracht worden sei, aber der König wehrt in dieser, noch in anderen Sachen weitere Zugeständnisse gemacht habe.

1) Relation von Matteo Zane über Spanien, bei Alberi, a. a. D. XIII, p. 342.

in diesem Augenblick gestorben — als sein Nachfolger in Portugal anerkannt wurde. Die Regierung des Landes übertrug er seinem Neffen, dem Erzherzog Albrecht; er selbst begab sich nach Castilien zurück.

Welch ein unermeßliches Weltreich aber war nun hierdurch gebildet. Mit den spanischen Colonien wurden die portugiesischen vereinigt; die portugiesischen Molukken wurden durch die Streitkräfte der spanischen Philippinen gegen alle Angrisse vertheidigt.

Von den sizilianischen Gewässern, wo das Reich mit der Türkei zusammentraf, zog es sich ununterbrochen, die andere Hemisphäre umfassend, die nach dem persischen und arabischen Meeresufer, wo es wiederum mit den Türken zu kämpfen hatte.

Für die phrenäische Halbinsel war es von großem Werth, daß sie nun in ihrem Innern nicht mehr alte, stets gleich wieder aufstammende Feindseligkeiten zu fürchten hatte.

Das vereinigte Spanien bekam eine große Weltstellung und ein doppeltes Gewicht in den europäischen Angelegenheiten; man bemerkte, die gelungene Eroberung bahne dem König den Weg zu noch größeren und glorreichen Unternehmungen, die aber zunächst keinen anderen Zweck haben konnten, als den Widerstand zu brechen, der ihm in den Niederlanden geleistet wurde.

## Junftes Gapitel.

## Alexander Farnese und die westeuropäischen Kriege Philipp's II.

Eine der Schwierigkeiten, auf welche man bei dem Studium der allgemeinen Geschichte von Europa stößt, liegt darin, daß sie eine Einheit bildet, die doch niemals zur Erscheinung kommt: denn jeder Staat hat eigenthümliche Wurzeln und eine Entwickelung für sich selbst, die, in stetem Zusammenhang mit den allgemein eingreifenden Ereignissen, gleichwohl niemals in denselben aufgeht.

In den verschiedenen Epochen jeder Nationalgeschichte kommt man immer wieder auf ihre Verflechtung mit den universalhisto=

rischen Begebenheiten zurück.

So muß in der Geschichte von Deutschland, Frankreich, England für die Zeiten der Restauration des Katholicismus vielfach des Ein= flusses gedacht werben, welchen die spanische Monarchie damals auf diese Reiche und Völker ausgeübt hat. Aber auch für die spanische Monarchie selbst bilden die auf Behauptung und Wiederherstellung der alten Religion zielenden Unternehmungen einen der wichtigsten Momente ihrer Geschichte. Nicht als ob die religiöse Tendenz von der politischen abgehangen hätte; die erste hatte ein unabhängiges Leben in sich selbst. Allein beide Richtungen haben eine unaufhörliche Wechselwirkung auf einander ausgeübt, und nur unter diesem Gesichts= punkt sind sie zu verstehen. Die vornehmste allgemeine Frage möchte darin liegen, wie sich die Religion und die Nationalität zu einander verhalten. Die Religion wird nicht von der Nationa= lität hedingt, ihrer Natur nach strebt sie über dieselbe hinaus; die Verschiedenheit bes Bekenntnisses aber legt ber Bildung einer Nationalität und ihrer Kraftentwicklung die größten Hindernisse in den Wo hingegen die Religion ein einhelliges Gesammtgefühl Wea. hervorruft, trägt sie, wenn sie mit der Politik zusammenfällt, zu ber Macht eines Staates unenblich bei.

Das war nun der Fall in der spanischen Monarchie jener Epoche. Ihr Katholicismus verschaffte ihr Bundesgenossen in dem benachbar= ten Reiche, mit dem sie in ginem politischen Wettstreit begriffen war, gab aber auch ber entgegengesetzten Partei einen doppelten Impuls gegen ben König von Spanien. Wir haben bas schon bei Erörte= rung des Ursprungs der niederländischen Streitigkeiten wahrge= nommen; die Errichtung eines kompakten niederländisch = spanischen Reiches wäre allen Nachbarn unerträglich geworden; sie mischten sich ein, ehe dieselbe noch vollendet wurde. In Deutschland wirkten darauf die religiösen Sympathieen an und für sich ein, in England die maritimen und commerciellen Bestrebungen, in Frankreich die alte Eifersucht gegen die aufkommende Uebermacht Spaniens. weniger aber als bisher konnten England und Frankreich die Niederlande wieder in den Gehorsam der Spanier bringen lassen, nach= dem Philipp II. Portugal seinen übrigen Besitzungen hinzugefügt hatte. Daraus erwuchs dann eine Verflechtung aller Angelegenheiten des westlichen Europa, welche den Charafter der Epoche bildet. Man muß sie sich zwar nicht in ihrem vollem Inhalt ober in ihren Einzelheiten, aber in ihren Grundzügen vergegenwärtigen, wenn man die Continuität der spanischen Geschichte festhalten will.

In Folge der oben erwähnten Ereignisse hatten sich in den Niesderlanden drei Parteien ausgebildet: eine protestantische, die zum Republikanismus neigte, in den nördlichen Provinzen, in den südslichen eine katholische unter dem Einfluß eifriger Bischöfe — denn dort war die Organisation, welche Philipp II. für die gesammten Landschaften im Sinne hatte, wirklich gelungen — und des Jesuitencollegiums zu Douay; man widersetzte sich dem Eindringen der abweichenden Meinungen als dem größten Unheil; und eine mittlere, welche die Religionen zu vereinigen, und das ständische Prinzip unter der Autorität der Generalstaaten aufrecht zu erhalten dachte.

So wie nun die erste sich um den Prinzen von Dranien her gruppirte, so näherte sich die zweite dem Generalkapitän des Königs. Die wallonischen Provinzen befürchteten die Selbständigkeit, die sie gegen den König gerettet hatten, den Generalständen gegenüber zu verlieren; sie sahen sich in den Hintergrund gedrängt und selbst bedroht. Um den Einbruch einer radikalen Faktion und fremder Kriegstruppen zu verhindern, und den Katholicismus zu behaupten suchten sie schon Verbindung mit Don Johann; mit dessen Nachsfolger Alexander Farnese schlossen sie eine solche ab. Alexander

1

Farnese war der Enkel zugleich Papst Paul III. und Kaiser Karl V.; er war in Spanien erzogen und von den streng = katholischen Gesinnungen, die dort herrschten, durchbrungen; auch von dem Anflug der phantastischen Heiligen= und Mutter=Gottes=Berehrung der dortigen Religiosität war er nicht frei; er verachtete und haßte die abweichenden Glaubensmeinungen so entschieden wie alle Ansberen, vielleicht nicht minder entschieden, als Alba. Wenn aber sein Neußeres als das eines geborenen Spaniers aufsiel, so war er doch auch klug und selbst verschlagen, wie ein Italiener. Wan hat ihn mit einem Fechter verglichen, der große körperliche Stärke mit schlangenähnlicher Gewandtheit verbinde; er nahm Rücksicht auf die Natur des Gegners und die Umstände. Der wallonische Abel war immer zuerst zu Pserde gestiegen, wenn ein Krieg mit Frankrech ausbrach; er suchte eine Ehre darin, jetzt der erste zu sein, der sich mit dem Könige versöhnte.

Zuerst warb wenigstens festgehalten, daß die Spanier sich aus den Niederlanden entfernen müßten; im Jahre 1582 aber, als sich Hennegau und Artois von den Franzosen unter dem Herzog von Anjou bedroht sahen, wurde auch diese Bedingung aufgegeben. Die Geistlichen und die Städte waren ohnehin dafür. Der Abel, welcher noch immer für seinen Abfall gestraft zu werden fürchtete, ward von Alexander von Parma dieser Besorgniß entledigt; die wichtigsten Führer säumte er nicht, persönlich zu gewinnen. Es war der Triumph seiner Politik und Führung, daß die Stände der wallonischen Provinzen selbst auf die Rücksehr der spanischen Truppen in ihre Grenzen antrugen und dem König anheimgaben, deren Zahl zu bestimmen. Die Autorität der Monarchie ward ihnen nicht mehr wie ein Zwang auserlegt, sondern von ihnen selbst herbeigerusen.

Bei alledem war nun das Berhältniß mit Frankreich von einwirkender Bedeutung. Wir vernehmen, daß noch in diesen Jahren in Spanien davon die Rede gewesen ist, sich der nieder- ländischen Provinzen überhaupt zu entäußern. Man berechnete die ungeheuern Summen, welche der Krieg in den Niederlanden gekostet habe, sowie die, welche er noch kosten werde; man sagte: Spanien werde dadurch erschöpft; die gesammte Monarchie dürse nicht darüber zu Grunde gehen, daß man nicht eine oder die andere Provinz von derselben abkommen lassen wolle. Einen ähnlichen Gedanken hatte einst auch der Herzog von Alba geäußert. Er hätte zu einer

<sup>1)</sup> Straba: aus ben Briefen Alexanders II, IV, 124.

Sonderung der Interessen der Monarchie nach ihren verschiedenen territorialen Beziehungen, die wir oben berührten, geführt. Aber die großen europäischen Verhältnisse machten diesen Gebanken, wie schon Alba bemerkt hat, unausführbar. Wir muffen uns erinnern, daß im 14. und 15. Jahrhundert die beiden großen Reiche Frankreich und England sowohl auf die Niederlande wie auf die pprenäische Halbinsel einen beherrschenden Einfluß ausgeübt hatten. Zwischen ihnen war im Laufe des 16. Jahrhunderts die spanische Monarchie emporgekommen, beren Prinzip es war, ben Einfluß der beiden Nachbarn sowohl von den Niederlanden, wie von der phrenäischen Halbinsel auszuschließen und zugleich eine selb= ständige Macht aus diesen herzustellen. Sie war jett den Franzosen auf dem Mittelmeere überlegen; durch die Eroberung von Portugal und die Verbindung mit den Niederlanden hatte ihre Seemacht zugleich in bem Ocean eine Entwickelung gewonnen, Inbem noch nie vorher. die Franzosen ben machten, die Azoren gegen ben König von Spanien zu be= haupten, hat ein französischer Prinz, François, Herzog von Anjou, sich zum Meister von Cambrah gemacht; er ward als Herzog von Brabant, Graf von Flandern anerkannt. Wenn, wie wir bemerkten, ein glücklicher Erfolg auf den Azoren Portugal wahrscheinlich zum Abfall bewogen hätte, so rief die Stellung, die der Herzog von Anjou in Antwerpen nahm, auch darum große Besorgniß hervor, weil er zugleich die Hoffnung hegen durfte, sich mit der Königin von England zu vermählen, sodaß sich England und Frankreich gegen Spanien verbunden haben würden. Da war es nun ein großes Ereigniß, daß das Unternehmen auf Tercera scheiterte, und zugleich der Prinz von Anjou, gegen welchen sich Alexander Farnese behauptete, sich selbst in den Niederlanden unmöglich machte.

Zwischen den Flämingen und Franzosen, dem ehrgeizigen Prinzen und den eisersüchtigen Ständen, war es doch nie zu einem aufrichtigen Verständniß gekommen. Als der Herzog sich sicher zu stellen und einiger festen Plätze und größeren Städte zu bemeistern suchte, brach ein Haber aus, der einem bürgerlichen Krieg gleich kam. König Philipp II. sah darin eine göttliche Schickung für seine Sache und beschloß, alle seine Kräfte zur Ausführung seiner alten politisch=religiösen Absichten aufzubieten, womit dann gleichsam ein neues Stadium dieser Begebenheiten eintrat. Nach der Eroberung von Tercera hatte er freie Hände; er sendete ein

Heer nach den Niederlanden, wie das gewesen war, welches der Herzog von Alba dahin geführt hatte, aus Spaniern und Italienern zusammengesett; eine Anzahl italienischer Herren aus vornehmen Häusern — Pepoli, Sforza, Baglioni — gesellte sich freiwillig hinzu. Ein Heer von unbedingt katholischer Reputation ward gebildet, dem sich eine Schaar katholischer Engländer, die bischer unter den Franzosen gesochten hatten, eben deshalb anschloß.

Indem diese provinzielle, religiöse und militärische Consolidation sich in den wallonischen Provinzen vollzog, war die Combination, die man in Brabant und Flandern, überhaupt den vermittelnben Provinzen versucht hatte, gescheitert. Als Farnese die Plätze angriff, deren sich die Franzosen bemächtigt hatten, fand geringen Widerstand; er nahm Dünkirchen und Nieuport und zögerte nicht, die Häfen, die für den Handel bestimmt waren, und die er für Freihäfen erklärte, doch zugleich zum Kriege zu benutzen; er ließ Kriegsschiffe daselbst bauen. Auch eine Reihe fester Plätze im inneren Lande sielen in seine Hand; er beklagte nur, daß er nicht stark genug sei, um sich aller seiner Bor= theile zu bedienen, und forderte König Philipp auf, ihn dazu in ben Stand zu setzen, nicht successib und sparsam; sondern reichlich und auf einmal. Philipp ward bewogen, einen guten Theil von bem Silber, das die letten Galeonen brachten, zum niederländischen Kriege zu bestimmen 1). Im Jahr 1583 war Alexander von Farnese in Stande, Ppern, Brügge und Gent, zwar nicht zu belagern, aber doch zu berennen und zu gefährden. Und wie hätte ihm ein nachhaltiger Widerstand geleistet werden sollen, da der Statthalter von Flandern, Prinz von Chimai selbst, der erst vor Kurzem wider den Willen seines Vaters zu den Ständen überge= gangen war, für die Fahne gewonnen wurde, die er verlassen hatte? Katholische Theologen setzten die Bedingungen auf, unter denen sich Stadt und freie Herrschaft Brügge dem König unterwarfen. Ppern und Gent wurden mit Gewalt zur Ueberlieferung genöthigt; die brabantischen Städte folgten den flanderischen nach. Der Vortheil Farneses war, daß er das Land beherrschte und unaufhörlich offensib verfuhr, während die Generalstaaten sich in einer unzureichenden Defensive gegen seine Angriffe hielten, bis dann auch die reiche Handelsstadt, welche durch geistige Bewegung und commercielle Kräfte den Aufruhr hauptsächlich genährt und erhalten hatte, die

<sup>1)</sup> Auszüge aus ber Correspondenz bei Strada II, V, 146.

Stadt Antwerpen, die große Burg des Krieges, angegriffen und in dem Kampf, in welchem sich die religiösen Antriebe mit den mannigsaltigsten Elementen des Angriffes und des Widerstandes vereinigten, nach den äußersten Anstrengungen beider Theile erobert ward (17. August 1585). Der Prinz schrieb seinen Sieg der Jungstrau Maria zu, unter deren Eingebung er die entscheidenden Unternehmungen durchgeführt habe. Der König und sein Feldsberr sahen die Sache unter dem religiösen Gesichtspunkt an. Philipp II. verließ das bisher befolgte System der Mäßigung; er verordnete, daß Niemand, der nicht katholisch sei, in diesen Landschaften zu wohnen sich Hossnung machen dürse: dann würden auch andere glückliche Ersolge die unmittelbare Hüsse Gottes beweisen. Der Stadt wurden Zusagen gemacht, für den Fall, daß man auch der übrigen noch widerstrebenden Provinzen Meister werde, was man mit Bestimmtheit erwartete.

War doch schon vorher der vornehmste Urheber und Lenker der gesammten niederländischen Bewegung, Wilhelm von Oranien, unter dessen Führung die nördlichen Provinzen sich zu einem unabhängigen Staate zu gestalten begonnen hatten, dem Meuchels mord erlegen (10. Juli 1584).

Der Preis, der nach dem Rath Granvellas auf den Kopf des Prinzen gesetzt worden war, und die Einwirkungen eines Priesters hatten diesen Erfolg hervorgebracht. Wie wollten die nördlichen Niederlande, ohne diese geistesmächtige Führung, sich behaupten?

Nur durch fremde Hilfe konnte dies geschehen, und kein Zwei= fel war, baß ihnen eine solche von dem einen oder dem andern der mächtigen Nachbarn geleiftet werben würde. Philipp II. fühlte sich stark genug, den offenen Kampf mit ihnen auszunehmen. Da Heinrich III. die rebellischen Niederländer, obwohl er den An= trag ihr Fürst und Herr zu sein, nicht annahm, doch nicht gerade von sich wies, so hielt es Philipp II. für gerechtfertigt, mit einer Faktion in Verbindung zu treten, welche dem König von Frankreich energisch widerstrebte. Es waren die Guisen, die Führer der eifrigen Katholiken, welche den Protestantismus in Frankreich nicht dulben wollten. Was ihn mit benselben am meisten verknüpfte, war zu= gleich ein partikulares spanisches Interesse. Denn bei bem Ausster= ben des Balesischen Zweiges der Capetinger, welches sichtlich bevorstand, konnte dem salischen Gesetz gemäß, Niemand auf dem französischen Throne folgen, als der thatkräftige junge König Beinrich IV. von Navarra, der schon als eines der vornehmsten

Oberhäupter der Protestanten in aller Welt betrachtet wurde. ihm aber lebten die Rechte ber alten navarresischen Könige fort, die einst von Ferdinand dem Katholischen ihrer Besithümer jenseit der Phrenäen beraubt worden waren. Ein französischer König, zu= gleich König von Navarra und Oberhaupt der Protestanten, war für Philipp II. unerträglich: er würde, einen solchen Nachbar zur Seite, nicht allein nicht zu seinen anderen Zwecken gelangt, sondern in Spanien selbst bedroht worden sein. Aus diesem Grunde trat er in das ihm von den Guisen schon oft angetragene Verständniß ein. Sie vereinigten sich zu einem Bündniß gegen die Thronfolge bes jungen Königs von Navarra, zur Ausrottung der Protestanten und zur völligen Unterwerfung der Niederlande. Der König, über die Schätze beider Indien gebot, machte sich zu einer sehr ansehnlichen Beihilfe anheischig. Dafür sollte ihm auch der Ueberrest des Königreichs Navarra abgetreten und den Seeräubereien der Franzosen, die den maritimen Krieg in beiden Indien fortsetzten, ein Ende gemacht werden. Damit trat die große Verwickelung ein, welche Frankreich ein Jahrzehnt hindurch mit Agitationen Blutvergießen erfüllte und es zunächst unfähig machte, seine Macht . nach Außen zu verwenden.

Die Franzosen konnten nichts dagegen thun, daß der Prinz Gravelingen eroberte; er machte sich zum Meister der Maas und des Rheines; selbst Sluys fiel in seine Hand. Nicht von Frankreich kamen die Hindernisse, die er dabei fand, sondern von England, so daß nun selbst zur Vollendung der Wiedereroberung der Nieder= lande ein Unternehmen gegen England nothwendig erschien. kann mit dem Berhältniß Philipps II. zu den Guisen die Anregungen zu einer religiösen Rebellion gegen Königin Glisabeth von England, die von den Jesuitenzöglingen zu Douai verfucht wur= ben, zusammenstellen. Wäre es gelungen, Maria Stuart aus ihrem Gefängniß zu befreien und sie an die Spitze der Katholiken des Inselreiches zu stellen, so würde eine Gegenwirkung gegen die Königin von England entstanden sein, welche der Erbebung der Guisen in Frankreich die Hand geboten hätte und König Phi= lipp zu Hülfe gekommen wäre. Aber diese Bestrebungen führ= ten eben zu dem Tode von Maria Stuart; die Feindseligkeit der Königin Elisabeth erschien um so mehr als die wirksamste und gefährlichste, welche ber Katholicismus überhaupt zu bestehen hatte. Mit der Ueberzeugung König Philipps, daß er in den Nieder= landen nie zum Ziele kommen werde, so lange Königin Elisabeth

in England aufrecht stehe, trafen die Aufforderungen der von Rach= begier entflammten katholischen Welt zusammen, etwas Entscheibenbes gegen sie zu thun. Auch diese Sache aber hatte, wie die französische, eine die Weltstellung der Spanier unmittelbar berührende Seite. Es war nicht so schwer gewesen, Portugal zu erobern; aber die Vergrößerung der maritimen Macht, welche dem Könige von Spanien damit zufiel, erweckte die Eifersucht der seefahrenden Bölker, besonders der Engländer. Durch ihre geographische Lage und ihre Vergangenheit wurden sie gegen eine Macht, welche die Rüften zweier Welten beherrschte, zu einer Gegenwirkung gereizt, die besonders durch Korsaren, welche in allen Häfen gerüstet wurden, und zwar durch Privatleute, nicht auf Befehl der Königin, aber unter ihrer Connivenz, ausgeübt wurde und eine nationale Feind= seligkeit hervorrief. Man dürfte sagen, daß die Umtriebe der Jesuiten in dem Inneren von England zu Gunsten bes Königs Philipp durch die Angriffe der Korsaren auf die Küsten und Häfen von Spanien erwidert wurden. Die englischen Seefahrer griffen nicht allein die spanischen Kusten an; sie erschienen bereits in Westindien, fie unterbrachen allenthalben den Zusammenhang der großen Monarchie. Die angelsächsische Race wollte die neuentbeckte Hemisphäre den Castilianern, unter deren Fahnen sie fast zufällig zuerst gefunden worden war, nicht überlassen. Wenn nun Philipp II. nach langem Zögern dazu schritt, ben Anmuthungen der katholischen Welt gegen die Königin von England Gehör zu geben, so war dabei das Motiv, die Seemacht, wie die Colonien zu behaupten, das wich= Zur Vollendung der maritimen Macht gehörte es, daß tigste. die Flotten der Niederlande und der phrenäischen Halbinsel zu= sammenwirkten. Es ist immer ein großartiger Anblick, daß der Monarch des Sübens, unterstütt von den katholischen Sympathien, die Herrschaft von Frankreich und England, die erste indirekt, die zweite ganz unmittelbar in die Hände zu bekommen trachtete; er ließ fich von dem römischen Stuhle die Nachfolge in England ausbrück= lich gewährleisten. Wo würden die Niederlande geblieben sein, wenn König Philipp England erobert hätte. Aber das Unterneh= men wurde durch Umstände, die man nicht berechnet hatte, vielleicht auch nicht berechnen konnte, unausführbar.

Die Königin von England sollte zugleich von Spanien her durch die Armada, die man als die unüberwindliche bezeichnete, und von den Riederlanden her angegriffen und vernichtet werden. Aber dieser Angriff sollte ein vereinigter sein: daran ist er gescheitert. Die Engländer und Holländer ließen die niederländischen Fahrzeuge aus ihren Häsen nicht auslausen. Indem die Spanier die Unterstützung des Prinzen von Parma von dorther erwarteten, wurden auch sie von den Engländern angegriffen mit Fahrzeugen, die diesen Gewässern dei weitem angemessener waren, als die spanischen Galeonen. Die stolze Armada erlag, ehe sie nur einen ernstlichen Angriff versucht hatte; auf weitestem Umweg, halb in Trümmern, kehrte sie nach Spanien zurück. Der intendirte Angriff auf England sand seinen Rückschlag in einem Angriff der Engländer auf Spanien, den sie wirklich aussührten und der Portugal wieder von Spanien loszureißen drohte. Bei der Bedeutung der Sache für den Bestand der spanischen Monarchie dürfen wir wohl nicht versäumen, ihr einige Ausmerksamkeit zu schenken.

In Erwartung der kommenden Entscheidung hatten sich in Portugal die nationalen Antipathien gegen die Spanier geregt. Man kand Maueranschläge, das Land möge guten Muthes kein; benn bald werde es wieder einen eignen König haben. Man schrieb an Don Antonio: er brauche sich nur zu zeigen, so werde sich Lissabon für ihn erheben, in acht Tagen werde er Meister des Landes sein. Don Antonio, der das Geld dazu von Marokto empfing, erkaufte mit Erlaubniß der niederländischen Stände einige Fahrzeuge in Holland, und die durch ihren letzten Erfolg mit doppeltem Muth erfüllten englischen Capitäne waren bereit, mit den Schiffen, die ihr Eigenthum waren, in der Hossinung auf großen Gewinn ihn hinüberzusühren. Von der Königin verlangte Don Antonio nur einige Kriegsschiffe und ihre Namen; er soll ihr dafür eine undebingte Abhängigkeit Portugals von den englischen Interessen in Bezug auf Handel und Krieg versprochen haben.

So ward in Plymouth eine sehr stattliche Flotte, die auf 120 Segel angegeben wird, und 20,000 Mann an Bord hatte, unter Capitän Drake und John Norris zu Stande gebracht, die im April 1589 in See ging.

Zuerst warfen sie sich auf Corusta, wo ihnen die zu einer neuen Expedition bereits aufgehäuften Borräthe in die Hände sielen. Aber die obere Stadt zu nehmen vermochten sie nicht. Es ist sehr wahr, daß die Frauen mit den Männern in der Vertheidigung ihrer Stadt wetteiserten. Eine von ihnen, des Namens Pita, ist besonders im Gedächtniß geblieben. Vor ihren Augen war ihr Mann getöbtet worden; dadurch nicht erschreckt, sondern entstammt, setzte sie sich

einem Engländer entgegen, der, mit der Fahne in der Hand, die Bresche erstieg und tödtete ihn mit ihrer Pike 1).

Auf dem Wege nach Lissabon, — benn unverzüglich schifften sich die Engländer wieder ein —, stieß Graf Essex zu ihnen, der vor Eifer brannte, die Gunst, in der er bei der Königin stand, durch glänzende Thaten zu rechtfertigen.

Am 26. Mai 1589 landeten die Engländer, ungefähr 12,000 Mann bei Peniche unter Antonio selbst, 4000 Mann nahmen unter Drake Cascaes ein. Ohne Aufenthalt drang Don Anztonio nach Lissabon vor; er schlug seinen Sitz in einer der Vorsstädte, Bonavista auf und ließ nach allen Seiten verkündigen, er sei gekommen, um Portugal in seiner alten Freiheit wieder herzustellen. Aber nur wenige armselige Leute niedrigen Standes und von bettelhaftem Aussehen wagten ihm ein Lebehoch zuzurusen.

Alle Anderen wurden durch die große Aufstellung und Strenge der Spanier im Zaume gehalten.

Der König hatte alle Verdächtigen besonders der höheren Stände nach Madrid beschieden, und in Lissadon selbst eine starke Mannschaft, unter dem Grasen Fuentes, anrücken lassen. Man rieth dem Governador, Erzherzog Albrecht, sich nach dem Castell zurückzuziehen: aber er wies das von der Hand; wir werden versichert, daß seine Anwesenheit vornehmlich dazu beigetragen habe, die Ruhe der Stadt zu erhalten?). Don Alvaro de Bazan behauptete den Hasen. Ein paar Compagnien portugiesischer Infanterie, welche damals ausgehoben worden waren, thaten ihre Pflicht vollständig. Und noch war der Abel keinesweges für den Abfall von Spanien gewonnen. Als Don Antonio vernahm, daß der Herzog von Brasganza selbst sich gegen ihn in Bewegung setze, gab er seine Hossmung auf; und Alles eilte sich einzuschiffen. Hunger und Krankheiten machten auch die Rücksahrt der Expedition unheilvoll.

Man kann die englische Expedition nach Spanien nicht mit der spanischen gegen England vergleichen, weder an Apparat, noch an Glanz, noch an allgemeiner Intention; wäre sie aber gelungen, so würde sie ein unermeßliches Resultat für die folgenden Jahr= hunderte gehabt haben. Die Aufstellung einer Spanien feind=

<sup>1)</sup> So viel ergiebt sich aus der Relation bei Herrera, welcher die zuverlässigste Nachricht enthält.

<sup>2)</sup> Spanische Melation bei den venezianischen Depeschen. La cara del principe ha tenido todos duen seso.

seligen Regierung in Portugal würde die allgemeine Lage der Monarchie sofort geändert haben.

Für's Erste behauptete sich jedoch Spanien, wie es einmal geworden war.

Die Versuche, welche die Engländer zunächst gegen die Azoren oder gegen die kanarischen Inseln machten, mißlangen. Die spanische Küste wurde durch eine surchtbare Flotte von 50 Galeonen, einer Anzahl Galeeren und Galeazzen unter Alvaro de Bazan in Schutz genommen, und zuweilen hat dieser Admiral dem König auch wieder eine Offensiv = Vewegung angerathen. An eine solche war jedoch zunächst nicht zu denken. England nahm eine feste und unangreisbare Position Spanien gegenüber ein. Dagegen schien es, als ob die Einmischungen des Königs in Frankreich zu einem großen Resultat für ihn selbst und sein Haus führen sollten.

Die von König Philipp II. eingeleitete Erhebung der Guisen in Frankreich hatte dort einen allgemeinen Umsturz hervorgerufen. König Heinrich III. war von seiner Hauptstadt ausgeschlossen, und als er, einverstanden mit seinem legitimen Nachfolger, dem König von Navarra, in dieselbe zurückehren wollte, von einem Meuchel= mörder gräßlich umgebracht worden. Den König von Navarra es ist Heinrich IV. von Frankreich — von Paris, das er belagerte, zurückzutreiben, war nun aber eine Angelegenheit von der größten Wichtigkeit für die spanische Monarchie, sowie für die Guisen. Der König ließ seinen niederländischen Heerführer Alexander Farnese in bieser Absicht nach Frankreich vorrücken. Wenn Farnese schon bei ber Unternehmung gegen England sich nicht völlig einverstanden gezeigt, sie wenigstens besser vorbereitet zu sehen gewünscht hatte, als dies geschah; so war er noch entschiedener gegen die französische: denn er werde dadurch abgehalten, Holland und Seeland, wozu er ohne neue Störung die besten Aussichten habe, zu bewältigen. Allein biese partiellen Rücksichten traten vor den allgemeinen Betrachtungen, dem Interesse der Gesammtmonarchie zurück. Im August 1590 überschritt Farnese die französische Grenze, was denn die Wirkung hatte, daß die Belagerung von Paris aufgehoben wurde. geschah denn aber wieber, daß die eifrigen Katholiken aller Stänbe, die Gouverneure der Provinzen, die vornehmsten Geistlichen und die hohen Schulen, die Magistrate und Einwohner der Städte in dem König von Spanien ihren Schutherrn erblickten. Die Wiedererhebung Heinrichs IV., der dann 1592 zu der Belagerung pon Rouen schritt, wurde durch ein zweites Vorrücken Farnese's rückgängig gemacht; ber

König mußte die Belagerung von Rouen, die Normandie überhaupt, aufgeben. So geschah nun boch, was Philipp II. immer im Auge gehabt hatte, daß er von den Niederlanden her in die inneren Angelegenheiten von Frankreich einzugreifen vermochte. Die vorherr= schende Gewalt blieb in den Händen der Guisen und der Spanier. Für die von dem König von Spanien einzunehmende Haltung haben sich dann zwei verschiedene Gedanken geregt. Der eine ist: er sollte in aller Form zum Protektor von Frankreich erhoben werden mit sehr bestimmten und ausgebehnten Rechten. Auf die Frage, wie babei ein französisches Gemeinwesen conservirt werden könne, antwortete Mendoza, daß die Verfassung des spanischen Königreiches abgeson= derte Nationalitäten anerkenne, wie das auch z. B. in der geistlichen Verfassung namentlich der Mönchsorden stattfinde; Philipp würde dann den Namen des großen Königs angenommen und eine direkte Autorität in Frankreich ausgeübt haben. Später stand man von diesem Vorhaben ab. Philipp II. sollte jedoch das Recht haben, den künftigen König von Frankreich zu bezeichnen.

Für die Verfassung unter einem neuen katholischen König sind nun in Frankreich sehr umfassende Entwürfe gemacht worden, die auf einer Verbindung der geistlichen Vorrechte mit ständischen Gin= richtungen, die einen beinahe demokratischen Charakter trugen, be= Im Gegensatz gegen ben Abel, der sich an Heinrich IV. an= schloß, würden die Städte eine große Rolle gespielt und das katho= lische Frankreich constituirt haben. Die Entwürfe haben eine gewisse Bedeutung für die Geschichte der Verfassungen überhaupt. Volk wurde das Recht vindicirt, die Verwaltung des Fürsten zu untersuchen, benselben zur Rechenschaft zu ziehen, und wenn er halsstarrig an den Migbräuchen festhalte, zu seiner Absetzung schreiten zu Man wird dabei an die Theorien des spanischen Jesuiten Mariana erinnert, der den Königsmord für ben Fall, daß das Volk sich sonst dem Verderben entgegengeführt febe, vertheibigte, und dem Mörder Heinrichs III., Clement, sogar einen Lobspruch gewidmet hat. Faktisch hängt das alles sehr genau zusammen: denn eben die Ermordung Heinrichs III. hatte der liguistischen Partei und bem König von Spanien ben Weg gebahnt.

In der Ständeversammlung zu Paris, an welche Philipp II. seine Abgeordneten schickte, wurde nun die Frage der Besetzung des Thrones erwogen.

Es erregte kein Bedenken, daß die Tochter Philipps II. aus einer französischen Che, Jabella den französischen Thron besteigen

Für Jabella war noch ein anderes Recht merkwürdigster Art in Erinnerung gebracht. Sie behauptete die Erbin von Bretagne zu sein: benn sie sei die Enkelin Heinrichs II., auf welchen burch seine Mutter Claube bies Recht vererbt sei. Durch ihre Erhebung auf den Thron schien es auf gesetzlichem Wege mit der französischen Krone, wenn diese auf ein anderes Geschlecht übergehe, verbunden zu werden. Die entscheidende Frage war denn, wen ber König zu ihrem Gemahl bestimme. Auf den Erzherzog Ernst, den er zuerst nannte, bestand er doch nicht; da sich gegen diesen Namen ein sehr lebhafter Widerstand erhob, so nannten seine Bevollmächtigten Karl von Guise, Sohn Heinrichs, den ber König an zweiter Stelle bezeichnet hatte. Auf liguistischer Seite zeigte man sich geneigt, benselben anzunehmen, obwohl es an Widerspruch nicht fehlte. Um diesen zu erdrücken, schickte sich Alexander Farnese an, einen dritten Feldzug nach Frankreich zu unternehmen; er würde, so scheint es, gelungen sein, wie die beiden ersten. In dem Augen= blicke, daß Alles vollendet werden sollte, ist Alexander Farnese un= erwartet gestorben (3. Dezember 1592). Die Gegner der spanischen Combination, die es unter den Liguiften gab, bekamen dann freie Hand. Die Hauptsache aber war; die einzige legale Behörde, die noch in Frankreich bestand, das Parlament sprach sich für das salische Geset und ben bourbonischen König aus. Gine so enge Verbindung zwi= schen Spanien und Frankreich, wie sie von der Ligue beabsichtigt wurde, wäre mit der Natur und inneren Bestimmung der euro= päischen Mächte an sich unvereinbar gewesen; sie hätte bem geist= lichen Element, von dem auch die Stände beherrscht wurden, ein für Frankreich undienliches und für Europa gefährliches Uebergewicht Mit den Gütern der Ketzer wollte man die entfremdeten Domänen zurückfaufen; ber große König sollte neue Kreuzzüge unternehmen, nicht allein gegen die Osmanen, sondern auch gegen bie vom katholischen Glauben abgewichenen Bölker und Staaten bes Abendlandes; ein Unglaube galt dem andern gleich.

Welch eine Aussicht für die Welt. Aber es war dafür gesorgt. daß sie sich nicht realisirte. Der spanischen Macht war durch Engsland zur See Einhalt geschehen; auf dem Continent wurden ihr durch die Begründung einer unabhängigen Dynastie in Frankreich Schranken gezogen. Zugleich aber kam die Republik der Niederlande zu einer gewissen Consistenz, was gerade dadurch befördert wurde, daß König Philipp seine Streitkräfte in den Verwickelungen mit Frankreich verwandte. Auch die militärische Verwaltung Alexander

Farneses, auf den wir nochmals zurückkommen müssen, gab dazu Anlaß.

Man machte ihm von jeher einen Vorwurf baraus, daß er den Italienern, und zwar auch benen, die nicht Unterthanen bes Königs seien, eine parteiische Vorliebe beweise und wichtige Positionen an= vertraue. Ein lautes Geschrei erhob sich, als eben ein solcher sich von Morit von Oranien täuschen und Breda verloren Wie oft riefen die Spanier ein Lebehoch ihrem König ließ. und Untergang ber Regierung in ben Nieberlanden. Ihr ältestes Regiment, bessen Fahnen von Gonsalvo de Cordova herstamm= ten, gerieth in vollen Aufruhr; es ist noch von Alexander von Parma aufgelöst worden. Der Unwille ward durch immer wie= berkehrenden Geldmangel, der ebenfalls als die Folge der bei der Unternehmung der Armada über Gebühr angestrengten finan= ziellen Kräfte erscheint, unaufhörlich auf's neue angeregt. Wurden bann die Spanier bezahlt, so hielten es die Italiener für eine Beleidigung ihrer nationalen Ehre, denselben nachgesett zu werden. Wehe den Capitanen, die sich dies gefallen ließen; sie wurden von den Truppen nicht mehr anerkannt, die sich vielmehr unter sich selber ihre Befehlshaber erwählten. Einst haben sich die Kriegsvölker aller anderen Nationalitäten, die im Dienste des Königs waren, Deutsche, Wallonen, Irländer, den Italienern angeschlossen. kann erachten, welche Gewaltsamkeiten die empörte, sich selbst über= lassene und unbezahlte Truppe in den Orten und Landschaften verübte, die sie inne hatte, und welche Reaction dies hinwieder hervorrief.

Während das spanische Heer, das unter dem Herzog von Parma in Frankreich vordrang, den Eindruck eines vortrefflich gesordneten und zusammenwirkenden Ganzen machte — denn dahin wandte sich die gesammte militärische Anstrengung, die eine einzige für Disciplin und Krieg ist, — und daselbst entscheidende Thaten ausführte, befand sich die in Flandern zurückgebliebene, der Anwesenheit des Oberanführers entbehrende, und doch einem tapfern und geschickten Feinde gegenüberstehende Soldateska in einer Art von Auflösung, die sie kampfunfähig machte.

Eben in dieser Zeit war es nun, daß die vereinigten Provinzen, die schon beinahe verloren schienen, wieder zu einer gewissen geosgraphischen Sicherheit gelangten. Prinz Morit von Oranien nahm vor Allem die Plätze wieder, welche den Feinden die mittleren und inneren Provinzen eröffneten, die Schanzen von Zütphen, diesen

v. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt=Ausg. 27

Platz selbst und Deventer; durch die Besitznahme von Hulft, Gertruidenberg und Nymwegen sicherte er die südlichen Grenzen; durch die Eroberung von Stenwyk, Koeverden und endlich von Gröningen wurde der Besitz und die Zugehörigkeit der nördlichen Landschaften erneuert.

Wie die Anfänge der besonderen Staatsbildung der vereinigten Niederlande in der politischen Constellation von 1572 liegen, namentlich in den damals zusammenwirkenden Feindseligkeiten von England und Frankreich gegen Spanien, so war ihre Befestigung nach mannichfaltigen Wechselfällen und Gefahren eine Rückwirkung des zurückgewiesenen Angriffs der spanischen Macht zur See auf England und zu Lande auf Frankreich.

Die vereinigten Niederlande konnten nun ihre eigenen Streitkräfte der Kriegsmacht der beiden Reiche in diesem Kampfe beigesellen. Der Versuch der Spanier, die Oberherrschaft in dem
westlichen Europa an sich zu bringen, endigte damit, daß sich ihnen
drei unabhängige Mächte entgegenstellten. Es bildete den einzigen
Vortheil, der aus dem langen Kampfe für die Spanier hervorging,
daß ein Theil der niederländischen Provinzen zum Gehorsam gegen
den König und zum extlusiven Bekenntniß der alten Kirche zurückgebracht ward. Was das für die Monarchie und deren politische
Gesammtstellung zu bedeuten hatte, stellte sich gleich im Jahre
1596 heraus.

Als ein zugleich gegen alle drei Feinde ins Gewicht fallendes Ereigniß muß es betrachtet werden, daß Erzherzog Albrecht, der soeben aus Spanien zur Regierung der wieder zum Gehorsam gebrachten Provinzen herübergekommen, während Heinrich IV. mit der Belagerung von La Fere beschäftigt war, Calais angriff und nach kurzem Kampfe in seine Gewalt brachte. Bei der ersten Nachricht von dieser Gesahr war die englische Flotte in See gegangen, um dieselbe abzuwenden; allein als sie anlangte, wehten die spanischen Fahnen bereits auf den Wällen.

Die nächste Wirkung bavon war, daß Dünkirchen wie andere spanisch=niederländischen Seeplätze dadurch gesichert wurden. Eine große maritime Metropole konnte Calais nicht werden, da es einen zu kleinen Hafen hat, aber für die benachbarten Landschaften bot es einen erheblichen commerciellen Vortheil dar. Es ward, als Comté d'Ope, als das vierte Glied von Flandern zu dieser Provinz geschlagen; wie hier schon oft mit der Herrschaft die Bevölkerung und die Sprache gewechselt hatten, so sollte fortan nur flämisch in Calais geredet, die Rechtspslege in dieser Sprache vollzogen werden.

Und da eben damals die Nachricht einlief, daß ein neues Unternehmen der Engländer auf die Landenge von Panama durch den Widerstand, der ihnen dort in den Wäldern und in den Pässen geleistet wurde, gescheitert war, — es ist die Expedition, bei welcher die großen Seefahrer Hawkins und Drake ihren Tob fanben, — so erhoben sich in den Spaniern noch einmal die stolzesten Entwürfe; sie meinten, der Erzherzog müsse nicht allein Calais be= festigen, um dessen sicher zu bleiben, sondern unverweilt Boulogne angreifen, welches nicht besser widerstehen werde, wie Ardres, das man so eben eingenommen hatte; wenn man zugleich ben Thurm besetze, der den Hafen beherrsche, so werde die feindliche Marine auf Dieppe angewiesen sein, was zu ferne liege, um Calais zu gefähr= den; sei man dann der Rüfte sicher, so lasse sich daselbst ein Heer sammeln, um eine neue Unternehmung auf England zu versuchen; es bedürfe nicht mehr, als einer Armee von 20,000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferbę um England zu erobern: benn bie bor= tige Landmiliz werde dem spanischen Kriegsvolk, welches stärker sei als einst die macedonische Phalang, nimmermehr widerstehen können; die Vertheibigung der wieder eroberten niederländischen Provinzen könne man indessen wallonischen und beutschen Regimentern überlassen; nicht etwa nach Irland möge ber König seine Streitkräfte richten, sondern allein nach Calais, und weiter nach England. In ben zusammentreffenden, glücklichen Ereignissen sah man ein göttliches Myfterium, um den König zur Befreiung der englischen Katholiken und zur Unterbrückung der Keterei anzufeuern 1).

Allein wie bald sollte sich zeigen, daß die maritimen Kräfte der Feinde denen der spanischen Monarchie bei weitem überlegen waren.

Im Juni 1596 erschien eine holländisch = englische Flotte, anderthalbhundert Segel stark höchst unerwartet in der Bai von Cadiz; sie zerstörte die Kriegsflotte und plünderte die Stadt; die Handelsslotte ward von den Spaniern selbst im Hasen verbrannt.

Im Jahre 1597 wurden Fapal, Graziosa, Flores, die zu den Azoren gehören, von Esser und Walter Raleigh eingenommen; nur wie durch ein Wunder entgingen die Galeonen auch diesemal ihrer Verfolgung.

Immer nach den Hauptplätzen des amerikanischen Handels, ent= weder den großen Emporien von Europa oder den Erfrischungsplätzen

1) De lo que se discurria que por parte del Rey Catolico se devia de hazer despues de la conquista de Calês. Serrera, Historia general del mundo, III. 615.

für die langwierigen Reisen ober auch den wichtigeren westindischen Inseln richteten sich die Angrisse der Engländer; in dem Rathe der Königin verlor man die alten Entwürse einer Landung auf Panama keinen Augenblick aus dem Gesicht.

Spanischer Seits hatte man den Plan, eine Conjunction der peninsularen Seemacht mit Flandern zu Stande zu bringen, wieder aufgenommen; es war eigentlich der Gedanke, in welchem die maritime Politik der spanischen Monarchie culminirte. Zwei Mal sind die Flotten, welche zu diesem Zwecke ausliesen, durch Stürme zerstreut worden; und auch an sich waren die Feinde zur See zu wachsam und zu wohlgerüstet, um eine solche Conjunktion geschehen zu lassen.

Noch eines anderen Erfolges erfreute sich Erzherzog Albrecht. Durch die Ueberraschung von Amiens brachte er den bourbonischen König in die größte Verlegenheit; aber zu einem wesentlichen Vortheil diente ihm dies doch nicht. Heinrich IV. belagerte Amiens um es wieder zu erobern, und indem der Erzherzog alle Kräfte zum Entsatz desselben sammelte, veranlaßte er nur, daß indeß Moritz von Oranien freie Hand behielt, seine Eroberungen auszudehnen; er wußte in dieser Zeit die Grafschaften Zütphen und Ober-Psel vollends von spanischen Besatzungen zu reinigen; an dem Niederrhein und der Ems gewann er seste und sichere Position.

Die Verluste waren um so bedeutender, da sie die Selb= ständigkeit verstärkten, die man brechen wollte; der Gewinn war von zweifelhaftem Werth; man sah, daß er sich nicht werde behaup= ten lassen.

Einer einigermaßen ruhigen Betrachtung mußte einleuchten, daß die Pläne, die man bisher gehegt hatte, nimmermehr zu erreichen waren.

Es bezeichnet die letzten Tage Philipps II. (el Prudente), daß er zu dieser Ueberzeugung gelangt und in diesem Sinne friedliche Verhältnisse herzustellen bestissen war.

Den spanischen Nachrichten zu Folge wäre er geneigt gewesen, Calais der Königin von England zu überlassen, wenn diese ihm dafür die niederländischen Sicherheitsplätze, die in ihren Händen waren, überliefert hätte. Welch ein Vortheil für die Andahnung der Unterwerfung der abgefallenen Provinzen hätte darin gelegen; aber welch ein unschätzbarer Vortheil zugleich für die englische Krone: sie wäre zu ihrem alten Uebergewicht über Frankreich und zur vollen Seeherrschaft gelangt. Die Spanier versichern, die Sache sei

nur daran gescheitert, daß sich Graf Essex, vom König von Frank= reich gewonnen, dem Vorschlag entgegengesetzt habe 1); dafür habe er später, als seine Treulosigkeit an den Tag gekommen, mit dem Leben büßen müssen.

Als dieser Plan aufgegeben wurde, trat der entgegengesetzte hervor, Frankreich in den Krieg mit England fortzureißen; den aber lehnte Heinrich IV. mit aller Entschiedenheit ab; seine Regotiationen waren so glücklich, daß der ganze Vortheil des Momentes ihm allein zu Gute kam.

König Philipp hatte die Absicht gefaßt, die Reduction der abgefallenen Provinzen, die er niemals aufgab, dadurch zu erleichtern, daß er das Recht auf dieselben sammt der Herrschaft über die wieder zum Gehorsam gebrachten, an seine Tochter Isabella abtrat. zu beren Gemahl er den Erzherzog Albrecht bestimmte, von dem er sagte, er habe ihn "an seiner Brust genährt" und der durch seine verständige Haltung in Portugal und seine kriegerischen Erfolge eine große Anerkennung erworben hatte. Philipp wollte aber nicht allein seine Tochter versorgen; zwei politische Gründe wirkten dazu mit, ihn zu bestimmen. Er meinte, die Anwesenheit des angeborenen Fürstenstammes werde nicht allein in den unterworfenen Provinzen den Gehorsam erhalten, sondern auch in den andern ein Gefühl für die alte Dynastie erneuern, und sie zum Gehorsam und zugleich zum Katholicismus zurückführen; und sobann: man werde nicht immer von dem Chrgeiz Spaniens und seiner für alle andern gefährlichen Uebermacht reden können, da die niederländische Regierung fortan eine abgesonderte, wie die des Hauses Burgund in ben alten Zeiten sein würde.

Wir vernehmen, daß man weder auf der einen noch auf der andern Seite hiemit vollkommen zufrieden war. Die Provinzen behaupteten, man hätte sie vorher fragen sollen: denn eine absolute Verfügung über gesetzliche und rechtmäßige Unterthanen stehe dem Fürsten nicht zu. Die Spanier wandten ein, die Landschaften seien mit so großer Anstrengung herbeigebracht, so viel Blut darüber vergossen, so viel Geld darauf gewendet worden, daß ihnen wohl ein gewisses Recht daran zustehe. Aber der Wille des Königs

<sup>1)</sup> Herrera 754. fué atropellado por culpa de ministros infieles, — de loqual no faliô despues sentimiento a la reyna de Inglaterra y alguno de los culpados quiso Dios que lo pagasse con la cabeça. © 762 neunt er Esser als ben Schulbigen.

geschah hier wie in andern Dingen. Mit der Einrichtung der neuen Regierung sollte zugleich die Erneuerung aller alten Privilegien, die Herstellung einer friedlichen Landesversassung statt des Kriegsstandes, der bisher vorgewaltet hatte, verbunden sein. Der Abschluß des französischen Friedens ward zugleich dem Erzherzog als seine eigene Sache überlassen. Die Summe der Abkunft war, daß der König von Frankreich die ihm entrissenen Gebiete und Plätze wieder empfing und dagegen darauf Verzicht leistete, England und die Niederlande zu unterstützen. Den Niederlanden, die wieder zum Gehorsam zurückgebracht worden waren, konnte nun eine feste Form gegeben werden.

Fast als das vornehmste Ergebniß des langen Rampses ist die Gründung einer abgesonderten Regierung in den westlichen und südlichen Niederlanden, zu betrachten; sie hat eine Bedeutung für alle Zeiten gehabt, und entsprach der Natur der Dinge; sie ist die Grundlage des heutigen Belgiens. Ueberdieß aber war es dem König gelungen, im Verein mit dem römischen Papste dem Ratholicismus auf dem südlichen und westlichen Continent eine seste Conssistenz zu verschaffen. In den Niederlanden war der Protestantismus auf die nördlichen und östlichen Provinzen beschränkt worden; in Frankreich war er von der höchsten Gewalt ausgeschlossen und zu einer untergeordneten Existenz herabgedrückt worden. Die belgischen Niederlande waren gleichsam ein Außenwerk dieser umfassenden religiösen Restauration, die bereits damals auch auf Deutschland eine große Wirkung ausübte und noch zu einer größeren bestimmt war.

## Senftes Capitel.

## Politik der Zeiten Philipp's III.

Unter den Rathschlägen, welche dem Sohn Philipps II. beim Antritt seiner Regierung (13. September 1598) gegeben wurden, findet sich einer, der schon durch den Namen seines Autors beson= dere Aufmerksamkeit erregt 1). Der verjagte, geächtete, in seinem Exil doch immer durch und durch ein echter Spanier gebliebene Antonio Perez, der einst in der Regierung Philipps II. eine so hohe Stellung eingenommen, trug darin seine Ideen über die damalige Lage, vor auch über den fortbauernden Krieg gegen England und Er hatte in England gute Aufnahme und einige Holland vor. Unterstützung gefunden, aber das hielt ihn nicht ab, dem neuen König die Fortsetzung des Krieges mit der schismatischen Frau, der Königin Elisabeth, anzurathen: nach so vielen erfahrenen Beleidi= gungen würde es weder ehrenvoll, noch vortheilhaft sein, ohne bessere Genugthuung, als welche man erwarten könne, Friede mit berselben zu schließen: aber ein solcher sei auch nicht nothwendig: denn nur auf Seeraub sei das Emporkommen der englischen Macht alles komme barauf an, diesem keinen weiteren Spielraum zu laffen; bafür aber muffe sich Spanien zu einer umfassenden Seerüstung entschließen. Der König möge neue siebzig Galeeren rüften, nicht um einen abermaligen An= griff auf England zu machen, sondern um alle Meere im Often und Westen von englischen und niederländischen Seeräubern zu fäubern; er möge sechs Geschwader in See bringen, von benen eins

<sup>1)</sup> Discurso del estado que tienen sus reynos y señorios y los de amigos y enemigos, con algunas advertencias sobre il modo de proceder y gobernarse con los unos y los otros. Aus der Verbannung am 28. Oftober 1598 an König Philipp III. geschickt. Manuscript der Bisbliothet zu Wien.

es übernehme, die Meerenge von Gibraltar zu bewachen. Ueber= haupt aber sollte der König seinen Unterthanen und Basallen er= lauben, Corfaren in See zu schicken, zum Kampfe mit den Corfaren seiner Feinde; sie würden nach und nach auf diesem Wege ben Rrieg zu führen fähig werden. Das hatte man schon vorlängst dem König Philipp II. angerathen; die Eingeborenen der Provinzen forderten es, sowohl in Biskapa als in Katalonien. Aber Philipp IL hatte immer gefürchtet, dadurch in Ungelegenheiten mit Frankreich zu gerathen; und seinem Sinne entsprach es überhaupt nicht, ben Unterthanen eine von der Regierung doch auch wieder unabhängige Action zu verstatten. Antonio Perez aber brang in den neuen König, in bieser Hinsicht bas Verfahren ber Königin von England nachzuahmen, die eben hierdurch den spanischen Küsten so viel Schaben zufüge: wenn es Spanien gelinge, ben Engländern ben Seeraub und den Handel abzuschneiben, was sollen diese alsbann thun, womit sollten sie sich beschäftigen. England werde zu einem guten Frieden die Hand zu bieten genöthigt sein; dadurch werde der König zugleich auch Meister der abgefallenen niederländischen Provinzen werden; er musse sie nicht mit Krieg überziehen, sondern nur die gehorsamen Landschaften in gutem Vertheidigungszustand er= halten, und den andern durch die angegebenen Mittel Schifffahrt und Handel abschneiden. Perez ist der Meinung, man solle sie nicht wie bisher als Rebellen, sondern als offene Feinde behandeln und einen förmlichen Frieden mit ihnen treffen; wenn man dann Dul= dung vorwalten lasse, so würde man auch noch Hoffnung haben, sie zu freiwilliger Unterwerfung zu vermögen. Der Grundsat ift: wer das Meer beherrsche, sei Meister auch des festen Landes; durch jebe mögliche Anstrengung müsse sich ber König bie Seeherrschaft verschaffen.

Es liegt jedoch am Tage, wie wenig die ungeheure Ansftrengung, die hierzu erforderlich gewesen wäre, von der neuen Regiezung eines jungen und von Natur schwachen Fürsten zu erwarten war; wie sehr selbst das autonome Corsarenwesen und vollends eine religiöse Concession jenseit seiner Mittel und Wege lag.

Die Politik des spanischen Hofes blieb doch immer die alte, den Feindseligkeiten der Königin Elisabeth durch eine Diversion in England oder in Irkand zu begegnen. Noch einmal ist eine größere Expedition ausgerüstet worden, und in Irland gelandet: in der Hossenung, auf der Infel, die bereits in Aufstand war, eine vorwaltende Autorität zu gewinnen, und von da sogar nach England vorzudrin=

gen, unter Don Juan d'Aghilar; aber er hatte nicht alle seine Leute bei sich, widrige Winde hielten die Schiffe zurück, die ihn vollstommen streitsertig gemacht haben würden; er mußte sich glücklich schäßen, einer überlegenen englischen Kriegsmacht gegenüber sich freien Abzug ausbedingen zu können; auch die Spanier, welche vor ihm gelandet waren, nahm er mit sich zurück; die Königin blieb auch diesmal Siegerin. Sie hätte nun den Krieg gegen die spanische Monarchie gern in großem Styl erneuert; wie oft hat sie den König von Frankreich aufgefordert, mit ihr auf's neue gemeinschaftzliche Sache zu machen; so lange sie lebte, war an keinen Frieden zu denken.

Ein ganz anderes Ansehen gewannen aber die Dinge bei der Thronbesteigung König Jakobs I. Ein spanischer Gesandter erschien schon im October 1603 bei demselben, um ihm die Erwartung auß= zusprechen, daß er als König von England dieselbe Freundschaft gegen Spanien an den Tag legen werbe, die er in Schottland in Folge gegenseitiger Dienste bewiesen habe. Im Mai 1604 ward bann- in Somersethouse zwischen ben Bevollmächtigten ber beiben Könige und bem Erzherzog Albrecht eine Unterhandlung eröffnet, deren Zweck die Herstellung der freundschaftlichen Verhältnisse war, die zwischen England und dem Hause Burgund von jeher statt= gefunden hatten. Jakob selbst hatte auf die Theilnahme des erzherzoglichen Gesandten gedrungen. Einen Waffenstillstand zu proclamiren schien nicht nöthig. Die bloße Thronbesteigung Jacobs wurde als eine Aufhebung aller Feindseligkeiten betrachtet. Bei der Abfassung des Tractats zeigten sich dann besonders zwei Differenzen. Die eine betraf die Auslegung des Wortes Rebellen, welche keine Dacht fortan gegen die andere unterstüten sollte: die Engländer wollten nicht zugeben, daß die vereinigten Niederlande darunter begriffen seien. Die andere war, daß die Spanier zwar alle ihre übrigen Besitzungen bem englischen Handel eröffneten, die beiden Indien aber davon ausschloffen.

König Jacob hielt daran fest, daß die freie Schiffsahrt seiner Unterthanen nicht verhindert werden könne, in wiesern nur nicht die von den Spaniern und Portugiesen eingenommenen Landschaften davon berührt würden. Trot der zweifelhaften Fassung der Ueberseinkunft 1) war doch der Friede ein unschätzbarer Vortheil für die

<sup>1)</sup> Tractatus pacis inter Philippum III. et Jacobum I. conclusus Londini 12 — 20. Aug. 1604 in Dumont, Supplément 3um Corps universel IV. vol. 2, p. 25.

Spanier. Die Königin war ihre entschiedene Feindin gewesen; König Jacob versicherte, daß er niemals Feindseligkeiten gegen sie ausüben werde.

Und merkwürdig ist, daß gleich bei dieser ersten Annäherung von einer Verbindung zwischen dem damaligen Prinzen von Wales und einer Infantin die Rede gewesen ist. Die Spanier haben sos gar den Fall in's Auge gefaßt, daß alsdann die Krone der Monarchie noch an das Haus Stuart gelangen dürfte; sie nahmen keinen Ansstoß daran; ganz im Gegentheil: sie meinten, daß es wohl dermaleinst zu einer Verbindung beider Reiche kommen könne, in welchem Falle dann England einen Bestandtheil ihrer Monarchie ausmachen würde. Eigentlich wieder die alten Gedanken, nur ohne feindselige Eroberungsgelüste.

War nun aber Spanien mit Frankreich und England paci= ficirt, so leistete ihnen dagegen die Republik der vereinigten Nieder= lande einen energischen Widerstand.

Wenn die Spanier und katholischen Niederländer nach drei= jähriger Belagerung Oftende einahmen, so brachten die vereinigten protestantischen Provinzen Slups in ihre Gewalt. In den Jahren 1605—1606 hatte der zeitherige Oberbefehlshaber Spinola das Uebergewicht im Felde, und einige feste Plätze an der Grenze fielen in seine Hand; — er faßte sogar einmal die Absicht, mit ber einen Abtheilung seines Heeres in die Betuwe, mit der andern in die Beluwe vorzudringen, und so die vereinigten Provinzen in ihrem Herzen anzugreifen. Aber die Gegenanstalten, die der Prinz von Oranien mit Bachsamkeit und Einsicht traf, bewirkten, daß die feindlichen Heere weder die Miel, noch die Waal überschreiten konnten. Zur See aber hatten die Holländer ohne Zweifel die Oberhand. Nie= mals ift zur See ber nationale Haß heftiger zur Erscheinung ge-Im Jahre 1605 haben die Hollander ein spanisches Geschwader, welches Truppen, die in Irland gebient, an Bord hatte, bei Dover angegriffen: sie haben die Gefangenen, Rucken an Rucken gebunden, in das Meer gefturgt; die Unglücklichen beklagten fich nicht über den Tod, dem ein Kriegsmann sich aussetze, aber über die Art des-Wehe bem Dünkircher, ber in ihre Hände fiel: er büßte ben Seeraub, den er trieb, unfehlbar mit dem Tobe durch den Strang. Und der Wuth der Rache bei dem Angriff entsprach die Hartnäckigkeit ber Vertheibigung. Als sich Reinier Klaassohn von Seeland am Cap St. Vincent von ben spanischen Galeeren übermannt, fein Schiff leck, ohne Masten und ohne Rettung verloren sah, sprengte er es

in die Luft. Sechzig Mann kamen dabei um, sie waren alle eins verstanden gewesen. Mit Männern dieser Art konnten die Spanier sich nicht mehr messen. Der Admiral, der die Galeeren in der Bai von Gibraltar befehligte, enthielt sich nicht eines ironischen Lächelns, als er die kleinen holländischen Fahrzeuge unter dem Nowajas-SemljasFahrer Heemskerk auf sich loskommen sah; aber wenige Stunden darauf war seine ganze Flotte von ihnen zerstört oder genommen: die Raserei der Feindseligkeit verfolgte die, welche in die See gesprungen waren, mit dem Schwert oder der Feuerkugel.

Wie dann, wenn es mahr wurde, was man als die Absicht der Holländer bezeichnete, die Moriskos, die einst von Granada nach. Afrika geflüchtet waren, dahin zurückzuführen, um ihre alte Königs= burg wieder einzunehmen!

Schon waren sie nach Ostindien gegangen und hatten auch dort mit den Portugiesen bei Ternate und mit den Spaniern bei Java glücklich geschlagen. Den Portugiesen zur Seite errichteten sie allent= halben Ansiedelungen, durch welche jene verdunkelt und von den wich= tigsten Handelsplätzen ausgeschlossen wurden. Im Jahre 1605 waren sie Meister von Amboina und beherrschten die Molukken.

Wie eine ostindische, so war ihre Absicht auch eine westsindische Gesellschaft zu gründen, um die zerstreuten spanischen Anspslanzungen anzugreifen, die eingeborenen Amerikaner gegen sie in die Waffen zu rufen, diesen unzählbaren Völkerskämmen die wahre protestantische Religion statt der katholischen Irrthümer zu lehren.

Genug, aufgezogen durch die englisch = französische Feindseligkeit gegen Spanien, waren die vereinigten Niederlande nunmehr zu einer selbstständigen Macht, die sich Ansehen und Bedeutung in der Welt erwarb, geworden.

Da es sich unmöglich zeigte, sie mit Gewalt zu überwältigen, so geriethen die Spanier auf den Gedanken, dem König von Frankereich durch eine Familienverbindung mit dem spanisch sösterreichischen Hause — eine seiner Töchter sollte sich mit einem Infanten vermähelen, und diesem Paare die wiedervereinigten Provinzen zusallen — Interesse gegen die Niederlande einzuslößen. Und es scheint, als ob Heinrich IV. dafür nicht ganz unzugänglich gewesen wäre: er hoffte auf diese Weise auch die katholischen Niederlande auf immer von Spanien zu trennen. Als er aber vernahm, daß der Heimfall der gesammten Landschaften an die spanische Monarchie vorbehalten werde, brach er jede Verhandlung darüber ab; nach wie vor dursten die vereinigten Niederländer auf seine Unterstützung zählen.

Der spanischen Regierung blieb nichts übrig, als eine directe Abkunft mit den Provinzen zu versuchen.

Das entscheidende Argument dafür war, daß der Krieg keine Aussicht mehr darbot, und unerschwingliche Kosten verursachte. Und wie gefährlich war die Fortbauer der Feindseligkeiten für Seefahrt und Colonien.

Soweit waren die Spanier auch jest nicht zu bringen, daß sie einen Frieden auf immer eingegangen wären: es schien genug, zunächst einen Stillstand auf zwölf Jahre zu schließen. Und indem fie hiebei die Provinzen als einen unabhängigen Staat anerkannten, bedienten sie sich doch einer Formel, welche eine Beschränkung Dieser Anerkennung für die folgende Zeit möglich erscheinen ließ. Die vor= nehmste Frage betraf bie Schifffahrt nach Indien. Indem die Spanier sich einverstanden zeigten, daß ber alte Handelsverkehr zwischen beiben Theilen wiederhergestellt werden sollte, bachten sie doch denselben auf ihre europäischen Lande zu beschränken. Mit ihren Colonien wollten sie nach wie vor, für sich selbst ausschließlich ihren Handel treiben. So brachte es die innere Ordnung ihres Staates mit sich; weber England noch Frankreich hatten etwas dagegen erreichen. können; auch die Holländer vermochten es nicht. Aber ihre transatlantische, hauptsächlich ihre oftindische Seefahrt konnten auch die Holländer nicht aufgeben, da der Handel ein so wesentliches Element ihres Staates geworben war, als er jemals in irgend einem anbern gebildet hatte. Philipp III. erklärte ausdrücklich, daß er den Verkehr der Hollander mit andern unabhängigen Staaten nicht stören werde; er vermied auch diesmal das Wort Indien, aber die Fassung dieses und des folgenden Artikels ließ keinen Zweifel übrig, daß er den Handel der Holländer auch nach beiden Indien hin gestattete1).

Das war nun der Erfolg des Kampfes, der fast ein halbes Jahrhundert erfüllte, daß die nordöstlichen Landschaften ein freies Gemeinwesen bildeten, welches der spanischen Monarchie selbständig zur Seite stand. Daß das aber auf immer geschehen sein sollte, war doch die Meinung der Spanier keineswegs, und vielleicht selbst nicht die aller Niederländer.

Nach einiger Zeit ist es doch so weit gekommen, daß die vorwaltenden Oberhäupter der Republik nicht allein gerüchtweise und in Schmähschriften, sondern von mächtigen Männern, freilich ihren

<sup>1)</sup> Traité de trève entre Philippe III. et les États des Provinces unies fait à Anvers le 9, avril 1609. Dumont, corps universel T. V. p. II. p. 99, art. 4 11. 6.

Feinden, die es aber wissen konnten, beschuldigt worden sind, Koffer mit goldenen Pistolen in Empfang genommen zu haben; es gebe eine Partei, welche nach Spanien zurück wolle 1).

Auch abgesehen von einer solchen Eventualität hatten die Spanier bei der geschlossenen Abkunft den großen Vortheil, daß sie die Kräfte ihrer Monarchie nicht mehr in einem Kampse zu verwenden brauchten, der doch keine Aussicht auf Erfolg darbot. Sie haben in dieser Zeit sich noch einer anderen Feindseligkeit entledigt, die ihnen bei der ersten Erschütterung der allgemeinen Verhältnisse sehr gefährlich hätte werden können.

Durch die Maßregeln und Gewaltsamkeiten Philipps II. waren die Moriskos keineswegs zu voller Unterwerfung gebracht. Die Strenge der Inquisition stieß in den Moriskos mit einer unsvertilgbaren Hingebung für ihre Religion und Sitte zusammen. Der spanische Staat war nun einmal nicht mehr dazu angethan, sich mit religiösen Gegnern in ein erträgliches Verhältniß zu setzen. Ihrerseits glaubten die Moriskos durch die Taufe, die man ihnen aufgezwungen habe, nicht verpflichtet, noch dem König, der die ihnen gemachten Zusagen breche, Gehorsam schuldig zu sein.

Im Anfange bes siebzehnten Jahrhunderts schien es, als würde der alte Maurenkrieg, der die spanische Geschichte beinahe schon ein Jahrtausend erfüllte, noch einmal in vollen Flammen ausbrechen. Jetzt aber rechneten die Moriskos auf den politischen Gegensatz gegen die spanische Monarchie, der in Europa obwaltete und der nun wieder in Heinrich IV. von Frankreich trot des Friebens, zu dem er sich verstanden hatte, einen thatkräftigen Repräsentanten fand; aufgemuntert burch eine Prophezeiung, die sie in ihren alten Büchern lasen, daß sie nehmlich durch einen französischen König Hülfe erlangen würden, wandten sie sich bereits im Jahre 1602 an König Heinrich IV. Sie seien, sagten sie ihm, im Stande, 60,000 Mann in's Feld zu stellen, ihre Brüder von Aragon 40,000; in ihren Bezirken seien sie die Meister, nur wenige Spanier hatten sich in ihrer Mitte angesiedelt; fünf seien ihre Stämme, jeder habe drei Oberhäupter, mit diesen möge sich der König verständigen; er brauche ihnen nur eine geringe Hülfe zu schicken, die mit aller Sicherheit in Denia landen könne; die Spanier würden schon bei dem Anblick ihrer Schiffe fliehen, aus

<sup>1)</sup> So, versichert Kuilenburg, hat sich ber Prinz von Oranien 1618 über Olbenbarnevelb geäußert. Wagenaar IV, 353.

Besorgniß vor einem Aufstand; Valencia werde sich ergeben, ohne Widerstand zu wagen; Heinrich IV. werde sie in den Wassen finden und Meister des Kriegsrufs sein 1).

Nicht Heinrich IV. hat sie; sie haben Heinrich IV. gesucht: aber allerdings sind nun Franzosen nach Spanien gegangen, um ihre Zustände und den Werth ihrer Anträge prüsen zu können; diese haben Zusammenkünfte mit ihnen gehalten, und mehrere Jahre hindurch sind Verhandlungen mit ihnen gepflogen worden, die den Spaniern nicht unbekannt blieben.

Diese behaupten, daß die Moriskos auch mit dem eben in blutigem Bürgerkrieg emporkommenden Sherif von Marokko und mit dem Großherrn von Constantinopel in Verbindung gestanden; dessen Sinn sei, seinen Krieg gegen Persien zu beendigen, und eine Flotte nach der spanischen Küste zu schicken.

Man fand, daß sie sich auf jede mögliche Art Waffen verschafften, und wollte wissen, ihr Plan sei Madrid, eben während der Feier des Mysteriums der Eucharistie am grünen Donnerstag zu überfallen und den König umzubringen, der daselbst nur eine geringe Leibwache um sich habe: denn auf das Verderben aller Spanier sei ihr Absehen gerichtet; das Del, das man von ihnen beziehe, sei vergistet. Man führte plöpliche Todesfälle Solcher an, die davon genossen hatten.

Diese Besorgnisse, die sich von einem Moment zum andern steigerten, vereinigten sich mit dem religiösen Widerwillen, um König Philipp III. zu dem Beschluß zu vermögen, so gefährliche Einwohner aus dem Reich zu entsernen. Man wußte sehr wohl, wie viel man an ihren Diensten verliere; sehr ungern entbehrten ihrer die Herren und Ritter, deren Unterthanen sie waren: aber den Zustand, wie er war, meinte man ohne die größten Besorgnisse nicht dulden zu können. Im September 1609 erging das entscheidende Edict. Der nächste Erfolg desselben war ein Aufruhr, aber es war nicht schwer ihn zu besiegen. Bei 500,000 sind in diesem und in den folgenden Jahren aus dem Lande weggeschafft worden: doch waren auch deren, welche zurückblieben, nicht so Wenige, wie man gesagt hat <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Mémoire adressé à Henri IV. par les Morisques 1602. Memoires de Monsieur de la Force I. 321.

<sup>2)</sup> Ortiz p Sanz Compendio cronologico de la historia de la España (primera edicion). VI. 313. Si se registran los libros baptismales de las iglesias en aquellos años, como yo he registrado algunos, se hallará no fueran tan pocos.

Es hängt hiermit zusammen, daß man auch mit Mauren und Türken zur See in vollem Kriege war.

Die Zerwürfnisse in Marokko gaben Anlaß, daß Spanien, begünstigt von denen, die seine Unterstützung bedurften, im Jahre 1609 sich des Hasens Larache bemeisterte; eine Eroberung von vielem Werth, da dieser Hasen damals zum Sammelplaß der Seezräuber aus allen Nationen diente, die nun aus der Nähe der Meerenge entsernt werden konnten. Der Herzog von Lerma rechnete sich das Gelingen dieser Unternehmung zu großem Ruhme an. Nach einiger Zeit sügte Don Luis Fazardo, der mit einem Gesschwader von 90 Segeln den Hasen von Cadix verließ, Maniana hinzu. In diesem Kriege mit Marokko sind die arabischen Manusscripte erbeutet worden, die man im Escurial ausbewahrt.

Es war nicht ber schwächste Moment der spanischen Macht, in welchem Heinrich IV. sich anschickte, die Monarchie mit aller Macht anzugreifen; sie hatte Frieden mit den Niederlanden, ein erträgliches Verständniß mit England und von einheimischen und benach= barten Mauren Nichts zu fürchten. Aber Heinrich IV. rechnete auf die Antipathie, welche das Uebergewicht ber Spanier in Italien und durch die religiöse Rückwirkung in Deutschland hervorrief, sowie auf ihre militärische Inferiorität. Man rüstete sich in Spanien mit ungewöhnlicher Anstrengung, bem Angriff zu begegnen. Die Land= miliz, von der seit lange die Rede gewesen war, sollte ins Leben treten; die Besitzer der Commenden sollten zur Leistung ihres Waffendienstes mit einer hinreichenden Anzahl von Mannschaften angehalten werden. Ein großer Krieg, von kühnem Unternehmungsgeist und muthigem Widerstand erfüllt, schien bevorzustehen. Aber in dem Momente, in welchem Heinrich IV. die Waffen ergreifen wollte, an der Schwelle seiner Unternehmungen, durch die Europa umgestaltet wer= den sollte, ist er umgekommen, wie Wilhelm von Dranien und Heinrich III., sein Vorgänger; dem Fanatismus, dem jene erlegen, ist auch er zum Opfer gefallen. Die Spanier haben daran, so viel man sieht, keinen Antheil gehabt, aber der Fanatismus beför= derte ihre Politik; der Vortheil, der ihnen baraus erwuchs, war ein unermeßlicher.

Wie in England nach dem Tode der Königin Elisabeth, so trat auch in Frankreich nach dem Tode Heinrichs IV. eine Regierung von ganz anderem Charakter ins Leben. Unter der Regentschaft der Königin=Mutter, Wittwe Heinrichs IV. ward eine Familienverbindung beider Häuser geschlossen, welche nicht allein alle äußere Besorg= niß beseitigte, sondern den spanischen Gesichtspunkten wieder Einfluß auf Frankreich verschaffte.

So gelangte die Monarchie nach dem gigantischen Kampfe, den sie über sich hereingezogen, allmählich wieder zu dem Gefühle einer großen Sicherheit und Ruhe. Man ermißt den Unterschied ber Zeiten: Elisabeth und Heinrich IV., mit benen Philipp II. auf Leben und Tob gerungen, waren nicht mehr. An ihre Stelle traten Jacob- I. und Maria Medici, Regierungen, beren innere Politik sie zu Frieden und Freundschaft mit Spanien antrieb. Allem Ende Schwanken . westeuropäischen Bewegungen ber war ein gemacht. Auch in ihren Beziehungen zu dem Osten hatten die Spanier Frieden und das Uebergewicht.

Im Jahre 1612 schlugen sie mit den Barbaresken, deren Fürsten die Küsten unsicher machten; im Jahre 1613 suchte ein neapolitanisch=spanisches Geschwader die Türken bei Chios auf und schlug sie; im Jahre 1616 wagte der Capitän Francisco von Ribera mit 5 Galeeren und einem kleinen Kriegsfahrzeuge sich an die Küsten von Caramanien; in drei verschiedenen Gesechten blieb er Meister; die Spanier wissen seine Tapferkeit und seine Ersfolge nicht genug zu rühmen; im Jahre 1618 verfolgte der Capitän Simon Costa die kürkischen Seeräuber die nach den Dardanellen, er erschien im Angesicht von Constantinopel.

Wie im Westen die holländischen und englischen, so waren die Spanier bemüht, im Osten die maurischen und türkischen Seeräuber von ihren Küsten, zu denen auch die neapolitanischessicilianischen gehörten, entsernt zu halten: und nicht ohne Erfolg noch Ruhm haben
sie dies vollzogen. Von keiner Seite bedroht und gefährdet, konnten
sie ihre Stellung zu Italien, die im Jahre 1610 sehr gefährdet
worden war, nicht nur behaupten, sondern verstärken. Toskana
hatte sich in den Kämpsen der Liezue mehr an Frankreich gehalten:
damals suchte es die Gunst des spanischen Hosses wieder zu gewinnen. Dieser aber ließ Portolongone hauptsächlich deshalb besestigen, um Toskana dadurch fortwährend im Zaume zu halten 1);
Spanien war nicht geneigt das Großherzogthum noch stärker werden zu

<sup>1)</sup> La fabbrica di Portolongone non ha avuto origine da altro che dal voler metter freni a'suoi pensieri per mortificatione dei quali tengono vive le pretensioni lasciate a S. Ma. contra di lui dal Sgr. Don Pietro. Franscesco Priuli (1608) in ben Relazioni degli stati europei lette al senato dagli ambasciatori Veneti raccolte da Barozzi e Berchet, I, 1. S. 393.

lassen. Die Republik Lucca, von Florenz her in steter Besorgniß gehalten, fand ihren einzigen Schutz an Spanien und schloß sich diesem eben beshalb mit unbedingter Hingebung an. So hingen auch Parma, Urbino und nach bem Heimfall Ferraras an ben römischen Stuhl auch bas Herzogthum Modena dem spanischen Die Herzöge selbst empfingen Besoldungen von Interesse an. der Krone. Und wie so ganz war Genua an Spanien gefesselt. Die Genuesen zogen ihre besten Einkunfte aus den spanischen Landschaften; durch ihre Geldgeschäfte waren sie mit tausend Banden an die Monarchie geknüpft: in ihrem Hafen lag meisten= theils eine spanische Flotte. Von jeher waren die Doria zugleich heimische Parteihäupter und spanische Abmirale. Von vielem Werthe war es, daß auch Männer, die der entgegengesetzten Faction ange= hörten, wie Spinola, der Krone ebenfalls Dienste leisteten und durch die Größe derselben ihr noch näher verbunden wurden.

In seinen westlichen Unternehmungen vollauf beschäftigt, hatte Philipp II. immer Sorge getragen, Italien in Frieden zu halten. Unter Philipp III. behielt man diese Rücksicht nicht mehr so ängstlich im Auge. Der Graf Fuentes nahm Finale, fraft eines Kauses, der schon früher geschlossen war, Monaco, Correggio, Soncino in Besit; er erhob lehnsherrschaftliche Ansprüche, z. B. auf die Güter der Maslassina, was, da das Princip weiter ausgedehnt werden konnte, einen allgemeinen Schrecken verbreitete. Alle Tage fürchtete man für Sabionetta und Castiglione. Daß in dem Krieg zwischen Frankreich und Savohen der Herzog gegen die Berluste, die er sich an der franzosischen Grenze gefallen ließ, Saluzzo behielt, war zugleich ein Bortheil für Spanien, da die Franzosen, dadurch von dem italienischen Boden ausgeschlossen, um so weniger daran denken konnten, selbst einzugreisen. Man urtheilte, daß dies den Stolz und die Ans

<sup>1)</sup> Han fatto gli Spagnuoli recentemente acquisto del Finale e di Monaco, Stati mportantissimi nella riviera di Genova, han posto presidj in Correggio, si sono impadroniti di Soncino e di altri feudi e fortezze di considerazione, ed hanno ora l'occhio e la mira a Sabbioneda e Castiglione e gran ventura sarà che a loro scappino di mano. Pretendono di essere arbitri e superiori in questa provincia, ed in tal prerogativa si vanno avanzando quanto possono mai, perchè oltre al dominio di tanti stati che vi posseggono, tengono pagati, dipendenti e quasi suggetti gran parte dei principi; i duchi di Parma, Urbino e Modena sono stipendiati. Girolamo Soranzo (1611) bei Barozzi unb Berchet a. a. D. S. 450.

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

maßungen der spanischen Governatoren in Mailand und Neapel gewaltig vermehre.

Noch gab es jedoch in Italien zwei Mächte, welche eifersüchtig barauf waren, ihre Selbstständigkeit und Autonomie ungeschmälert zu behaupten, der Herzog von Savopen und die Republik Benedig.

Der Herzog von Savohen hatte sich dem Vorhaben Heinrichs IV. angeschlossen: im Jahre 1613 suchte er sich Montferrats zu bemächtigen. Die Spanier nöthigten ihn, die eingenommenen Plätze herauszugeben: es ward ein Bertrag geschlossen, bei dessen Aussührung aber neue Schwierigkeiten entstanden und ein gewisser Anspruch der Spanier auf die Oberhoheit in Italien zu Tage kam, den man ihnen nicht durchgehen lassen wollte. Unter anderen stellte der Governator von Mailand, Don Pietro de Toledo, die Forderung auf, daß der Herzog den König um Berzeihung bitten sollte<sup>1</sup>). Dieses Wort empörte den stolzen Herzog; er bemerkte, daß sein Haus ein älteres fürstliches Haus sein des österreichische; er fühlte nicht allein seine politische, sondern seine dynastische Spre gekränkt.

Benedig hatte sich geweigert, an dem Unternehmen Heinrichs IV. Antheil zu nehmen, und war anfangs gegen die Ansprüche des Herzogs von Savohen. Als die Dinge aber die berührte Wendung nahmen, und die Spanier die Schuld des zweiten Friedensbruches zu tragen schienen, leisteten sie dem Herzog einige Unterstützung. Schon waren auch sie selbst in mancherlei Streitigkeiten mit den besten Häusern Desterreich verwickelt. Indem sie die Uskochen, die den adriatischen Golf durch ihre Seeräubereien beunruhigten, in dem Gebiet des Erzherzogs Ferdinand, wohin sich diese zurückzogen, aufsuchten und züchtigten, geriethen sie mit ihm selbst in Haber und Krieg. Mit Vergnügen stellten sich die Spanier von Neapel her auf seine Seite. Der Vicekönig Ossuna schieste ein Geschwader in den adriatischen Golf, dessen Erscheinen die Uskochen zur Erneuerung ihrer Seeräuberei reizte; von beiden Seiten wurden Schissenommen und verloren.

Und da nun Venedig, damals reich und wohl verwaltet, holländische Truppen in seine Dienste nahm, so daß sich der am Aussluß der Schelde und des Rheines beendigte Krieg an die Münstung des Po versetzen zu wollen schien, so wendete sich die volle Antipathie der Spanier gegen diese Republik.

<sup>1)</sup> Note des in diesen Händeln beschäftigten Gesandten zu einer Depesche von Richelieu, Crrespondance et Papiers d'état du Cl. de Richelieu par Avenel I, 207.

Die Regierung des Herzogs Lerma ließ sich immer sehr friedlich vernehmen; in Madrid ward mit allem Ernst ein Austrag über die piemontesischen sowohl, wie die maritimen Frrungen versucht; aber Lerma war der großen Governatoren nicht mächtig, die in den ihnen anvertrauten Landschaften gleichsam an die Stelle der alten Herzöge und Könige getreten zu sein meinten. Nicht als ob sie vom spa= nischen Interesse abgewichen wären, sie suchten es vielmehr auf das Eifrigste zu verfechten, aber nach ihrer Auffassung und politischen Moral. Die letten Kriege, der französische und der niederländische, waren viel mit Ueberraschungen fester Plätze, Verführung von Befehlshabern und Truppen, Treulofigkeit aller Art geführt worden; den Governatoren schien es erlaubt, verrätherische Anschläge berselben Art auch auf andere unbequem werdende Verhältnisse, wenn gleich fie noch nicht vollkommen feindselig waren, zu übertragen. hatte auch seinerseits der Herzog von Savohen unerwartete Anfälle auf Genf gerichtet; so hatte kurz vorher Bietro be bald einen, bald den anderen französischen Großen zur Besitnahme von Savoyen aufgefordert. Es ist kein Zweifel, daß der Governator Verständnisse mit der Besatzung von Crema anknüpfte, um diese Festung den Benezianern zu entreißen. Das merkwürdigste Symtom für die Dinge, mit benen man umging, und welche mög= lich schienen, war ein Anschlag auf Benedig selbst. Wenn eine Anzahl Miethstruppen, die im Dienste der Republik standen, den verwegenen Gedanken faßten, sich ber reichen Hauptstadt zu bemächtigen, — ein Vorhaben, welches entbeckt wurde und zu ihrem Ruin führte —, so hat man damals allgemein angenommen, der spanische Gefandte in Benedig und der Bicekönig von Neapel seien die intel= lektuellen Urheber des Unternehmens gewesen. Dafür lassen sich nun keine eigentlichen Beweise beibringen; aber in einer gewissen Verbindung haben die empörungslustigen Soldaten sowohl mit dem Vicekönig, wie mit dem Ambassabeur gestanden. Und biese haben in der That auf Spanien gerechnet; nur durch die großen politischen Gegner der Monarchie, die antiklerikale Partei in Frankreich, ist die Berschwörung entdeckt und hintertrieben worden; die Spanier ver= mochten nicht, die Opposition, die sie in Italien fanden, zu unter= Aber dabei blieb es doch, daß sie auf der Halbinsel bei weitem das Uebergewicht besaßen. Ueberhaupt war ihre Stellung in Mitte der Mächte der Welt in diesen Jahren noch einmal glänzend und großartig.

Frankreich ward aufs neue von Zeit zu Zeit durch innere Ariege beunruhigt; König Jacob von England; von Natur nicht geeignet, eine große Rolle zu spielen, was ihm gelingen konnte, wenn er sich etwa an die Spite ber Protestanten gesetzt hatte; das Raiserthum schwach und von Spanien abhängig; ber ganze Norben in Streitigkeiten befangen, aus benen man keinen Ausgang sah; die Türkei in sich selbst erschüttert und von ihren asiatischen Nachbarn beschäftigt: unter allen diesen Mächten nahm der katho= lische König, in bessen Reiche bie Sonne nicht unterging, eines vollkommenen Gehorsams gewiß, die erste Stelle ein. Darf man sich wundern, wenn die Spanier noch einmal den Gedanken faßten, ihre Macht zugleich zu befestigen und zu erweitern: benn bas Eine hing mit dem Anderen auf das Genaueste zusammen. nächsten Anlaß boten ihnen die Verwickelungen des Hauses Desterreich in Deutschland.

Die Restauration des Katholicismus in Deutschland, inwieweit sie in den letzten Decennien des 16. Jahrhunderts durchgeführt wurde, kann nicht von dem spanischen Einfluß hergeleitet werden; sie hatte ihre Wurzel bei weitem mehr in der Autorität des römischen Stuhles, die in Folge ihrer Berbindung mit dem Kaiserthum und den geiftlichen Fürften in Deutschland noch immer sehr mächtig eingriff; aber die Spanier hatten doch auf die letzte große Ent= scheidung eine nicht geringe Einwirkung ausgeübt. Man weiß, wie viel davon abhing, ob es dem Kurfürsten Gebhard Truchses von Cöln wirklich gelingen würde, die Auslegung des Vorbehaltes in dem Religionsfrieden, welche die Protestanten annahmen, in dem Erzstift durchzuführen ober nicht. Daß das mißlang, war noch eine der vornehmsten Rückwirkungen der Vortheile, welche Alexander Farnese in den Niederlanden davontrug. Das war aber wieder be= ftimmend für andere Bischöfe, die bem Beispiel Gebhards gefolgt maren, wenn es zum Ziel geführt hätte. Die schon begonnene katholische Re= stauration gewann dadurch, daß sie in dem Erzstift die Oberhand behielt, eine feste Consistenz. Auf alle die Verwicklungen, die dem folgten, hatte das Verhältniß Spaniens zu Frankreich z. B. in der Frage über das Bisthum Straßburg, vor Allem aber in den Streitigkeiten über Jülich = Cleve einen wesentlichen Einfluß. den letten kam es soweit, daß die Truppen des Erzherzog Albrecht, der die katholischen Niederlande verwaltete, auf der einen Seite und auf der andern Kriegsvölker der niederländischen Republik Besit ergriffen; bie ersten waren für die Ansprüche des Kaisers, die anbern für die erbberechtigten Fürsten. Die Durchführung der kaiserlichen Ansprüche würde den katholischen Niederlanden einen neuen Rüchalt gegeben haben. Noch bei weitem mehr aber hatte es zu bedeuten, daß die Spanier durch andre eigne Erbansprüche in die deutschen Angelegenheiten verwickelt wurden.

Bei dem Bordringen des Erzherzogs Leopold mit dem soge= nannten Passauer Volk nach Prag konnte man eine katholische Reaction erwarten, die damals zugleich gegen den Erzherzog Matthias gerichtet gewesen wäre. Die bekannten, der Rirche nicht eben ge= nehmen Gesinnungen bes Erzherzogs Matthias ließen nichts anderes erwarten, als daß ber spanische Gesandte für den Raiser und den Erzherzog Leopold Partei nehmen werde; das geschah jedoch nicht. Warum aber nicht? Der Grund ist folgender: der damalige spanische Gesandte Zuniga fürchtete, in dem Zerwürfniß zwischen den Erzherzögen würden sich die böhmischen Stände ihres Wahlrechtes erinnern und daran benken, dasselbe ohne Rücksicht auf die beiden Prätenbenten aus bem Hause Desterreich auszuüben; daburch aber würden die Rechte, welche die spanische Linie in Folge ihrer Abstammung von einer Tochter Kaiser Maximilians II. auf Un= garn und Böhmen geltend machte, vernichtet worden sein. beshalb für besser, die Erbfolge des Gesandte hiet Matthias in Ungarn, der bereits mit den Ständen in Verbin= dung getreten war, zu unterstützen, und Alles zu thun, um ihn auf den Thron von Böhmen zu bringen: denn dann blieb das spa= nische Erbrecht vorbehalten und intakt. Aus diesem Grunde sprach er sich für Matthias aus, ber dann im Gegensatz mit dem regie= renden König= Raiser Rudolf die Krone von Böhmen erlangte. Buniga benutte hierbei zugleich seinen alten Ginfluß auf die katho= lischen Kronbeamten, um diese Sache durchzusetzen. Man begreift es, wenn Raiser Rudolf hierauf. geneigt war, sich an die Protestan= ten anzuschließen. Rudolf starb in Entrüstung über die Spanier, bei benen er seine Jugend zugebracht hatte.

Matthias gerieth nun unter der Leitung Khlesl's auf Wege, die zur Vermittlung führen sollten, aber weder die eine, noch die andere Partei befriedigten. Dazu kam, daß sich bei der zunehmenden Schwäche des Kaisers nach einiger Zeit doch wieder die Frage erhob, wie die Succession in Desterreich und dem deutschen Reiche zu ordenen sei. Erzherzog Maximilian von Tirol setzte Alles daran, die eine und die andere auf seinen Vetter Ferdinand von Steiermark zu bringen. An sich hätten die Spanier, die ja selbst Ansprüche auf

die Krone Böhmen machten, für welche ber König von Spanien ber näher Berechtigte war, ihren Beiftand versagen muffen. die Politik der Spanier konnte unmöglich dahin gehen, Böhmen an fich zu bringen; sie faßten einen andern, für die Gesammt= stellung ihrer Monarchie höchst bedeutsamen Gedanken. Der bisherige Ambaffadeur in Rom, Ofiate, machte sich selbst nach Grat auf, um den Erzherzog Ferdinand zu einem territorialen Zugeständniß von weitaussehender Bedeutung zu vermögen. Er gewann ihm eine Berpflichtung ab 1), auf beren Grund am 30. März 1617 zu Prag ein Vertrag abgeschlossen wurde, kraft bessen die Succession Ferdinands von den Spaniern unterstützt werden sollte; dieser aber sich verpflichtete, die Landgrafschaft Elsaß, die Landvogtei Hagenau, die Grafschaft Ortenburg ben Spaniern abzutreten; überdies sollte er sie in Italien mit dem Reichslehen Finale belehnen. Noch in einem an= dern nahen Verhältnisse standen die Spanier zu Erzherzog Ferdinand; fie unterstütten ihn in seinem Rrieg mit der Republik Benedig: benn es lag ihnen baran eine von den Benetianern ungeftörte Communikation zwischen Neapel und Trieft einzurichten. Die Berbin= bung Ofiates mit den Erzherzögen wurde dem Direktor der kaiser= lichen Geschäfte, dem Cardinal Rhless höchst unangenehm; er beauftragte den jungen Franz Christoph Khevenhüller, dem er die kaiferliche Botschaft in Spanien anvertraute, die Abberufung Ofiates in Antrag zu bringen. In Wien aber war ber Gesandte stärker, als der erste Minister. Als die böhmischen Unruhen ausbrachen, und Khlest abermals eine Vermittlung zu Stande zu bringen suchte, um dem Kriege auszuweichen, erregte er damit den heftigsten Zorn der beiden Erzherzöge, welche die Zeit zu dem vollen Gebrauch der Waffen gekommen erachteten; sie bemächtigten sich mit Gewalt ber Person Rhlesl's und nahmen ihn in Gewahrsam. Offate hatte baran den größten Antheil und gewann auf die neue Regierung, die sich nunmehr bildete, maßgebenden Ginfluß?).

Auf die böhmischen Frrungen selbst hatte die Transaktion mit Ferdinand insofern eine verderbliche Wirkung, als die Spanier nun bei der Succession Ferdinands den größten Nachdruck auf

<sup>1) 31.</sup> Januar. So ist auch S. W. VII 248, statt 31. Juli zu lesen.

<sup>2)</sup> Dispaccio veneto, 25. Juli 1618. L'ambasciatore di Spagna ha instigato e cooperato grandemente alla ruina del cardinale Clesle. Sammer, Rhiesi's Seben IV, 119.

das demselben abgetretene Erbrecht ihres Königs legten. Die Stände, bei welchen die gesammte Haltung Ferdinands die dringenosten Besprgnisse erweckte, kamen um so eifriger auf bas Wahlrecht, bas sie in Anspruch nahmen, zurück; was bann ben Erfolg hatte, ben man von Anfang an erwartete, daß sie nämlich ihre Krone einem Anderen, dem Kurfürsten von der Pfalz, zu übertragen das Recht zu haben Das gehörte aber zur Politik der Spanier: denn, wenn Ferdinand durch Wahl auf den böhmischen Thron kam, so. hatten sie kein Recht, die Abtretungen zu fordern, die er ihnen be= willigt hatte. Diese Complikation hat dann zum Ausbruch des drei= ßigjährigen Krieges nicht wenig beigetragen. Es ist sehr wahr, daß die Erhebung Ferdinands auf den böhmischen Thron für die Her= stellung des Katholicismus unendlich wichtig geworden ist. Dochbas nicht die Hauptabsicht der Spanier, die in Deutsch= land vor allem Andern die politische Macht ihrer Monarchie im Sie unterstützten ihn mit wallonischen Truppen; Auge behielten. er hatte doch eigentlich schon das Uebergewicht, als es zum Wahl= tage in Frankfurt kam. König Jacob I. von England, Schwieger= vater Friedrichs V. von der Pfalz, der noch immer an Vermittlung. für seinen Verwandten dachte, und beshalb einen Gesandten nach Deutschland schickte, betonte bas Recht ber Stände; Onate erwiderte, daß Ferdinand nach der Auseinandersetzung mit Spanien ein legales-Erbrecht habe 1). Alle Bersuche, die darauf gegründeten Ansprüche zu widerlegen, waren vergeblich. Auch in Frankfurt trug man vergebens darauf an, die Neuwahl bis zu dem Austrag der böh= mischen Jrrungen zu verschieben. Der spanische Gesandte, der jest ein großes Ansehen genoß, war bagegen; und das Emporkommen ber Calvinisten bei ben Böhmen bewirkte, daß beren Nachbarn bie Partei des Erbrechts vorzogen und die Kaiserwahl gestatteten. wurden die Bande zwischen den beiden Ländern des Hauses Defter= reich wieder geknüpft. Ferdinand begründete seine Ansprüche auf ein von dem König von Spanien auf ihn übertragenes Recht; der spanische Gesandte beförderte ihn zum Raiserthum, ohne deffen Besitz auch das Erbrecht nicht hätte burchgeführt werden können. In Spanien war nicht jedermann damit einverstanden. Die damals mächtigsten Mitglieder der Regierung, der Herzog von Uzeda und der Beichtvater Aliaga waren eigentlich dagegen; sie hatten keine Neigung, sich ber Interessen Ferbinands mit besonderem Gifer an= '

<sup>1)</sup> S. B. VII, 256.

zunehmen; sie besorgten, die ganze Last des Arieges über die böh= mische Arone werde auf Spanien fallen. Zwischen dem Beicht- vater und dem Botschafter ist es zu den heftigsten Scenen gekom= men. Khevenhüller mußte einst im Vorzimmer der Dienstboten und jungen Leute warten; er erzwang sich endlich den Eintritt, indem er sich auf das Recht berief, das seinem Herrn in gewissen Fällen auf den spanischen Thron zustehe.

In welche Extreme möglicher Eventualitäten verlor sich alsbann ihr Zwiegespräch. Der Botschafter brohte, daß Destreich Böhmen und Ungarn sahren lassen, und sich mit seinen bisherigen Feinden gegen Spanien vereinigen werde; mit Savopen, um Mailand, mit Benedig, um Neapel zu nehmen; den katholischen Niederlanden werde ein deutsches Regiment zuträglicher sein als das spanische; man werde die Monarchie wieder auf ihren Winkel in der Welt hinter die Pyrenäen zurücktreiben. Die Idee war, daß die Größe der spanischen Linie des Hauses Desterreich doch eben in Verdindung derselben mit der deutschen bestehe. Die deutsche konnte ihre Absichten nicht ohne die spanische erreichen, das ist gewiß; aber auch die spanische konnte des Rückhalts, den ihr die deutsche Linie in ihren Erblanden und dem deutschen Reiche verschaffte, nicht entbehren. In dieser Combination beruhte das Schicksal von Europa.

Don Balthasar Zuniga, ber überhaupt als ber Vermittler zwischen Desterreich und Spanien galt, und Don Pedro de Tolebo find es hauptsächlich gewesen, welche die alte Verbindung der beiderseitigen Interessen zur Geltung brachten. Dann schickte Rurfürst Maximilian, der nun eine so hervorragende Rolle für die Kriegführung übernommen hatte, einen Agenten, der die Nothwendigkeit und große Aussicht einer Theilnahme Spaniens begreifen machte; auch er fand an bem Beichtvater, ber von ben deutschen Angelegen= heiten nichts wußte, noch hören mochte, Wiberstand und erfreute sich der Unterstützung Don Balthasars de Zuftiga. Im April 1620 ergingen die Befehle, welche die spanischen Truppen, seit Carl V. wieder zum ersten Mal, aus den Niederlanden nach dem oberen Deutschland führten. Im August erschien Spinola in der Pfalz und nahm sie fast ohne Schwertschlag in Besitz. Daß er bie kaiserliche Autorität für sich hatte, machte die Unirten, die mit derselben nicht offen brechen wollten, und ohnehin schwankten, vollends unthätig.

Dieser Einfall war der erste Moment des großen Sieges der katholischen Waffen. Auch an der Schlacht bei Prag, die denselben

entschied, hatten spanisch=italienische Truppen unter Don Gonsalvo be Cordova Antheil.

Welch ein Vortheil aber war es für die spanische Machtstellung überhaupt, einige feste Punkte am Mittelrhein zu besetzen.

Indessen ward in dem Widerstreit zweier einander mit fanatischer Wuth bekämpfenden Parteien die Herrschaft der Spanier von Mailand her über Valtellin ausgedehnt. Wir vernehmen, daß es nicht so sehr der Besehl des Hoses gewesen sei, als das Betreiben des Governators Feria, der von einem Parteihaupt des Landes dazu aufgefordert war.

Alles dies geschah unter Philipp III. und eigentlich gegen den Willen und Wunsch des Beichtvaters und des Herzogs von Uzeda, der die Regierung leitete. An jedem Punkt überschritt diese Macht ihre bisherigen Grenzen und trat nun in die weitaussehendsten Unternehmungen.

Auch aus diesem Grnnde aber konnte sich die damalige Regie= rung nicht halten; die Erhehung Zuftiga's lag in der Natur der Sache, da die große Politik, auf die man einging, schon bisher großentheils als sein Werk angesehen werden konnte.

Nun aber kam erft die schwerste Frage zur Verhandlung. Vor= längst hatte man überlegt, ob nicht beim Ablauf des zwölfjährigen Stillstandes der Krieg mit Holland wieder zu erneuern sei, und wie denn der Abschluß des Stillstandes hauptsächlich das Werk des Herzogs von Lerma gewesen war, so neigten sich seine Gegner allge= mein zu der Idee, denselben aufzugeben. Denn überaus widerwärtig waren die fortgehenden Reibungen der Holländer und Spanier in den Colonien; — überdies aber: auf die gehorsamen Niederlande machte die Freiheit der vereinigten nach und nach so viel Eindruck, daß man sich dort einen ähnlichen Zustand wünschte; — und wie höchst unangenehm war es, sie burch militärische Gewalt in Zaum halten zu müssen; - bei weitem besser, man entschließe sich dazu, die Waffen wieder in die Hand zu nehmen, da man ein gutes Recht dazu habe, gegen Treulosigkeit und Abfall; ein großer Bortheil werde es immer sein, ein schlagfertiges Heer dort im Felde zu haben, um gegen jede Bewegung in Frankreich ober in Deutschland gerüftet zu sein.

Nach dem Ausbruche des deutschen Krieges, welcher so viele Kraftanstrengung erforderte, war es jedoch zweiselhaft, ob man es noch wagen sollte, eine neue Feindseligkeit auf sich zu nehmen. In den Berathschlagungen wurde die sinanzielle Er=

schöpfung lebhaft genug hervorgehoben, zumal der Erzherzog Albert in Brüffel ungemein starke Forberungen machte. Es schien fast, als würden diese in Brüffel absichtlich so hoch hinaufgetrieben, um ben Bruch des Stillstandes zu vermeiden. Aber dagegen stellte man vor, daß Holland jest von keiner Seite Hülfe habe, namentlich jener Unterstützung von England und Frankreich entbehre, durch die es groß geworden war. Der Erzbischof von Pisa machte aufmerksam, wie glücklich so eben ber König von Frankreich in bem Kampfe mit ben Hugenotten, seinen Rebellen, sei; in Philipp III. regte fich gleichsam ein Wetteifer mit seinem Schwager; er wiederholte, was schon oft gesagt worben, auch jett noch eine Wahrheit hatte, wenn es gleich nicht bas einzige Motiv war, — bag man für bie Kirche auch das Schwerste und das an sich Bedenklichste unternehmen muffe: wenn der König die Sache Gottes führe, so werde Gott die Sache des Königs führen. Und war nicht der deutsche Krieg so eben über alle Erwartung glücklich gegangen.

Es war nicht so sehr ein Gefühl von Ueberlegenheit, als das Vertrauen auf die Vortheil verheißende politische Combination und auf das den katholischen Wassen damals günstige Glück, was diesen Krieg wieder zu erneuern bewog. Aber zugleich darf man annehmen, daß es schon seit Jahren darauf abgesehen war. Denn wenn man die Unternehmung auf Valtellin, die Ansprüche auf Tirol und das Elsaß, die Festsetzung in der Unterpfalz mit der Erneuerung des niederländischen Kriegs zusammenfaßt, in welchem die erste militärische Handlung ein Angriff auf Jülich war, der zur Eroberung dieses Platzes führte, so erscheint in der gesammten Politik eine tiese, nach einem großen Ziel hinstrebende Einheit.

Ohne Rückhalt warb davon gesprochen, daß Spanien die Unsterpfalz fordern und behalten müsse; der päpstliche Nuntius bemerkte, er habe nichts dagegen 1); er sei überzeugt, daß sich Niemand dem entgegensehen werde. Es scheint kein Zweisel zu sein, daß Osiate darüber unterhandelt hat, während Spinola versicherte, es sei nicht die Meinung des Königs.

Denn eben hier trat nun der Widerstreit an den Tag, in welchen die spanische Politik mit sich selbst gerieth.

Um Holland zu isoliren war ihr ganzes Bestreben dahin gegangen, sich mit England zu verständigen. Wie lange und ernstlich

<sup>1)</sup> Epistola nuntii papalis 20. Oktober 1621. Commendone Epist. 113.

war über die Vermählung einer spanischen Infantin mit dem Prinzen von Wales unterhandelt worden. Die Jesuiten, welche den Gedanken zuerst gesaßt zu haben scheinen, hofften, daß der Prinz sich zum Katholicismus bekehren werde. So viel ward-bei der Unterhandlung nicht erreicht, aber es schien doch auch von Besteutung, daß die Infantin über die Erziehung ihrer Kinder versfügen, und die Nachfolge im englischen Reiche auch einem kathoslisch gläubigen Fürsten zufallen sollte. Unter dieser Bedingung bewilligte der römische Stuhl die kirchliche Dispensation; es sah aus, als stehe der Vollziehung dieser Entwürse nichts weiter im Wege.

Und welch ein Vortheil für den niederländischen Krieg, wenn England nicht allein nicht wider Spanien, sondern für dasselbe war. Wie einst in Carl V. Zeiten das Uebergewicht am linken Rheinufer und die Aussicht auf die Nachfolge seines Sohnes auf den englischen Thron zusammengetroffen, so schien sich eine ähnliche Combination nochmals zu erneuern: dadurch wäre das Uebergewicht von Spanien auf alle Zeiten in Europa hergestellt worden.

Nun hatte aber der Kaiser Ferdinand bei seiner Wahl dem Herzog Maximilian von Baiern das Wort gegeben, die Kurwürde des abtrünnig gewordenen Pfalzgrafen auf ihn zu übertragen.

Die Spanier waren damit nicht einverstanden; sie fürchteten, daß sich daran der Ausbruch eines ernstlichen Religionskrieges in Deutschland knüpfen dürfe; um sie dafür zu gewinnen, ward ihnen der Preis bewilligt, die Pfalz selbst zu besitzen.

Mußten sie sich aber nicht mit dem König von England nun noch mehr und heftiger verfeinden?

## Siebentes Capitel.

## Die ersten fünfzehn Jahre der Regierung Philipp's IV.

Gleichsam unabhängig von dem höchsten Willen regten sich die bem spanischen Staatswesen von Natur innewohnenden ober durch die Verhältnisse eingepflanzten Gebanken der Aufrechthaltung der katholischen Religion, ihrer Ausbreitung über die abgewichenen ober abgefallenen Gebiete und eines dominirenden Einflusses in Europa. Sie traten in religiös politischen Flugschriften hervor, die einen um so größeren Eindruck machten, weil sie zugleich unleugbare Mängel an das Licht zogen. Sie wurden nicht selten in den Predigten verkündigt — denn die Kanzeln dienten in diesem Lande nicht selten zur Oppositionstribüne - ; sie gaben ben Gobernadoren, die sich einer gewissen Selbständigkeit erfreuten, ihren Impuls und erfüllten alle Gemüther. Unter bem Grafen Lerma, ber ein friedliches Syftem einauleiten und au entwickeln strebte, gelangten fie ihm zum Trop zu einer gewissen Geltung; von allen Vorwürfen, die man ihm machte, war der schwerste, daß er mit Rebellen, die zugleich Reter seien, einen Vertrag geschlossen habe; sie waren es eigentlich, vor benen er im Jahre 1618 zurückwich. Sein Sohn Uzeba, ber an seine Stelle trat, und der mit demselben einverstandene Beichtvater des Königs, Aliaga, gab diesen Tendenzen bei weitem mehr Raum, ohne daß man jedoch damit eine allgemeine Erneuerung der alten Politik in bestimmte Aussicht gefaßt hätte. Was dahin zu führen schien, wurde ihnen gleichsam abgerungen; und noch immer war nicht aufgegeben, ben Grafen Lerma selbst, ber eine burch umfassende Familienverbindungen gebildete Partei für sich hatte, wieder an das Ruber gelangen zu sehen, als Philipp III. starb (31. März 1621). Lerma war bei dem Nachfolger Philipp IV. niemals in Ungnade gewesen; seine Freunde forberten ihn auf, die bereits angetretene

Reise nach hofe fortzuseten. Mächtige Männer, unter anderen ber Herzog von Offuna, versprachen ihm ihre Unterstützung. Die erste Handlung bes neu eintretenden Königs war, daß er allebem ein Ende machte; zwar nicht Lerma, aber Uzeba hatte sich bei ihm persönlich verhaßt gemacht, und sein Widerwille galt der ganzen Partei. Lerma erhielt ben Befehl, nicht an ben Hof zu kommen. Als Uzeda mit dem Portefeuille der laufenden Geschäftssachen bei dem jungen König erschien, machte es das größte Aufsehen, daß dieser ihn nicht sogleich empfing. Als dies, nicht ohne daß ein Wortwechsel zwischen ihm und dem indeß ebenfalls herbeigekommenen Grafen Olivarez in dem Vorzimmer stattgefunden hatte, geschah, wies der König den Herzog mit würdigem Ernste an, das Portefeuille auf seinen Schreibtisch zu legen. Bei ber ersten Aubienz, die er bann bem versammelten Hofe gab, rief er Don Baltasar de Zufiga heran und übergab ihm die Papiere. Darin lag der Uebergang der Ge= schäfte von bem Ginen auf den Anderen 1). Anderweit erfährt man, daß dies auf den Rath eines Religiösen, welcher gegen Lerma geschrieben hatte, bes Frap Juan de Santa Maria geschehen ist 2). Zufliga hatte immer mit dem deutschen Hause Desterreich in Verbindung gestanden, und die letten Schritte der Regierung zu Gunsten desselben vermittelt. Der Beichtvater Aliaga wurde auf 20 Meilen von dem Höfe verbannt; auch Uzeda wurde verwiesen, und ift später zur Rechenschaft gezogen worden. Offen und unbedingt war die Herrschaft der Günftlinge keineswegs Staatsrath und bie anberen Rathsversamm= Der lungen hatten immer bie wichtigsten Geschäfte vorbereitet und in Händen gehabt. In allen großen Staatsämtern wurden nun aber die Anhänger der Partei Lerma beseitigt, sowie die, welche auf ihre Gunft und Beförderung gerechnet hatten. Charakteristisch ist die Behandlung, die der Herzog von Offuna erfuhr. Er ersuchte den König, ihn nach Neapel zurückgehen zu lassen, von wo er vor

<sup>1)</sup> Der in der Coleccion de Documentos inéditos LXI, S. 344 abgebruckte Bericht hat das Interesse einer unmittelbaren persönlichen Kunde; doch war der Verfasser besselben — wer es auch sein mag, — denn es ist streitig, ob er von Vibanto, dem er zugeschrieben wird, herrührt oder von einem anderen Apuda de Camera, Matias de Novoa, ein erklärter Gegner von Olivarez.

<sup>2)</sup> Gonzalez de Cespedes p Meneses, p. 240, Historia de Don Felipe IV. Rey de las Españas, jedoch mit dem Zusatz, daß er ihm zussleich den Grasen von Pimentel vorgeschlagen hatte.

Rurzem abberufen worden war. Da ihm der König bas verweigerte, so ließ er wohl vernehmen: wenn Seine Majestät seiner Dienste nicht bedürfe, so gebe es andere Fürsten, die sich seiner gern bedienen würden. Auf diese anmaßende und beleidigende Aeußerung wandte ihm Philipp IV. den Rücken. Offuna, in Allem tropig und rücksichtslos, hat dann wohl gesagt: ber König sei noch ein Mit der ausgesprochenen Weigerung wenigstens hatte Rind. der König das nicht bewiesen. Offuna wurde dann sammt seinem Sekretär verhaftet. In die obersten Stellen am Hofe gelangten Männer, welche sich ber Gunft ber Lermas nicht zu erfreuen gehabt hatten; der Herzog von Infantado wurde zum Stallmeister, der Graf von Benevente zum Oberhofmeister der Königin ernannt. Vor Allem aber wurde Graf Olivarez hervorgezogen, der in höchsten Gnaben stand und schon immer als ber nächste Machthaber betrachtet worden war.

Don Gaspar de Guzmann, Graf von Olivarez, war in Rom geboren (1587), wo sein Bater die schwierige Aufgabe vollzog, die Würde eines spanischen Königs bem Papst Sixtus V. gegenüber ju Don Gaspar war Anfangs zu einer geistlichen Laufbahn vertreten. bestimmt gewesen, wie er benn auch in Salamanca studirte: aber der Tod seines älteren Bruders, nach welchem das Majorat der Familie zufiel, bewog ihn, im weltlichen Stande zu verharren, wo sich ihm bald eine große Aussicht eröffnete. Bei den wechselseitigen Vermählungen ber französischen und spanischen Prinzessinnen begleitete er König Philipp III. mit einem gewissen Glanze und wurde dafür zum Kammerherrn des Principe ernannt. In bessen Umgebung regte sich früh der natürliche Gegensat Thronfolgers gegen die bestehende Regierung. Lerma wußte jedoch mit dem Prinzen selbst ein gutes Verständniß zu erhalten; den Kammerherrn beleidigte er dadurch, daß er ihm die Ehre ber Grandeza nicht zuwandte. Bei ben Exsequien Philipps III. hatte nun der Jesuitenpater Florencia die Leichenrede gehalten, in der er unter andern die Pflicht der Fürsten betonte, verdiente Bafallen zn Als der König hierauf zur Tafel ging, sagte er. wollen dem Pater Florencia folgen: bedeckt Euch, Graf Olivarez." Das heißt: er ertheilte ihm die Grandeza.

Philipp IV. unterschied sich von seinem Vater durch größen Lebhastigkeit. Er zeigte sich liebenswürdig; aber zuweilen fuhr er auf und ließ zornige Scheltworte vernehmen, was dem Vater nie begegnete. Da er von Jugend auf einen gewissen Sprzeiz blicken

ließ, so wurde auch an dem Hofe seines Baters sein Verhalten mit eifersüchtiger Wachsamkeit beobachtet. Seine nächsten Umgebungen wurden zuweilen von ihm entfernt; nicht jedoch Graf Olivarez, der es wohl über sich gewann, die Anmuthungen, die dem Prinzen geschahen, sich der Regierung entgegenzusetzen, dem König selbst mitzutheilen. Darum war nun aber ber Prinz keines= wegs einverstanden mit dieser Regierung. Alle Mängel, die sie hatte oder die man ihr zur Last legte, wurden ihm hinterbracht. Der Gebankenkreis der Opposition war eben der, in welchem der junge Fürst aufwuchs. Er bachte es besser zu machen, als ssein Der Infantin = Barfüßerin, die ihm fagte, er möge feinem Bater in seinem Lebenswandel und seinem Großvater in ber Regierungsweise nachahmen, antwortete er: er benke sich auch ben Urgroßvater, Karl V., bessen Kriegsthaten noch glänzend vor ber Phantasie standen, zum Muster zu nehmen. Von Nach= ahmung war aber doch in der That nicht die Rede; die Art Weise Philipps IV. erscheint, wie seine Lage, burchaus eigenthümlich. Karl V. war noch ein burgundischer Prinz gewesen, Philipp II. war zwar ein Spanier, und wollte es sein, weniger jedoch durch Natur, als weil er Castilien zum Mittelpunkt einer großen Monarchie zu erheben gedachte, sein Sinn stand immer nach fremden Kronen; Philipp III. war ein frommer Devoter; Philipp IV. dagegen ein vollkommener Spanier seiner Zeit, wie sie bei Lope de Bega ober auch in dem Gil Blas, welcher spanischen Ursprungs ist und in jene Zeit zurückreicht, ge= zeichnet werden. Mit Vergnügen erschien Philipp bei den großen populären Festlichkeiten und stellte beren selbst in seinen Palästen Er war, wie die meisten Prinzen dieses Hauses, nicht groß von Wuchs, von schwachem und zartem Körperbau, aber gewandt in jeder körperlichen Uebung; er nahm sich gut zu Pferde aus und ritt vortrefflich. Gern pflegte er ber Jagb, auch bei fturmischem Wetter, und ertrug alle die Anstrengungen, mit denen die Vergnügungen bes Hofes verknüpft zu sein pflegen, ohne Mühe. Dem Theater, welches bamals in hoher Blüthe stand, und einen nationalen Charakter trug, widmete er eine Theilnahme, die demselben sehr zu Statten kam. Das hatte aber auch noch eine andere Seite. Von Anfang erregte es Anstoß, daß der junge König mit dem Grafen Olivarez den Palast zu ungewohnten Stunden verließ; man besorgte, seine Lebhaftigkeit werbe in Sinnlichkeit ausarten. Dem Schauspiel wohnte er nicht selten incognito bei, auch die scenischen Frauen zogen ihn an; die

Mutter seines natürlichen Sohnes, Don Johann, bessen wir viel werben zu gebenken haben, war eine Comöbiantin. hielt Philipp IV. darüber, öffentlich mit der Grandeza des König= thrpns zu erscheinen. Bei ben Aubienzen trat er würdig auf, hörte den Vortrag mit Freundlichkeit und Herablaffung, antwortete aber kurz, wobei man jedoch bemerkte, daß er es liebte, an seinen Mei= nungen festzuhalten. Er war gewohnt, seine Entschlüsse nicht zu offenbaren. Alle Tage widmete er mehrere Stunden den Regierungsgeschäften, besonders den Ausfertigungen, für welche seine Unterschrift nothwendig war. Er hielt die zu persönlichen Audienzen bestimmten Zeiten inne. Die Tagesorbnung, die unter seinem Bater Tag in Nacht verkehrte, so daß man um Mitternacht das Mittags= essen einnahm, richtete er wieder den Bedürfnissen des täglichen Lebens angemeffener ein. Er behielt Zeit zu lesen, und die Italiener behaupten, daß er sich viel mit den italienischen Historikern beschäftigt habe. Nach und nach vermied er die Ausschweifungen seiner Jugend, und wohnte den religiösen Uebungen fleißig bei; er wußte auch im Spiel an sich zu halten. Als er 36 Jahr alt war, bewunderte man ebenso sehr seine würdige Erscheinung, als die natürlichen Fähigkeiten, die er an den Tag legte. Die Direction, die er ben Geschäften gab, entsprach im Allgemeinen der Sinnesweise, die er hegte.

Dazu aber, mit ber perfönlichen Verwaltung bes Staates auch über das Formelle hinaus Ernst zu machen, wie das seine ur= sprüngliche Absicht gewesen war, reichte boch seine Willenstraft und Energie nicht aus. In den wichtigeren Staatsgeschäften folgte er den Rathschlägen seiner Minister; nicht sowohl ihm als den Mi= nistern, die an seiner Seite standen, sind die Handlungen zuzu= schreiben, und mit diesen auch die Ereignisse, die seine- Regierung bezeichnen. Olivarez erwarb eine unbedingte Autorität über ben König; er vereinigte eine Zeitlang ben Dienst eines ersten Rammer= herrn mit den Geschäften eines erften Ministers, die nach dem Tobe Zufigas ihm im vollen Umfang zufielen. Als Sumillier be corps hatte er den Vorhang vor dem Bette wegzuziehen, in welchem der König schlief; er öffnete die Fenster des Zimmers, knieete vor dem Bette nieber und sprach mit ihm über die Ordnung des Tages, die eingehalten werden sollte. Vor bem Schlafengehen bes Königs erschien er wieber, um ihm über bie eingegangenen Sachen Bericht zu er: statten. Die Neigungen Philipps IV. theilte er, seinen Geschmad an Malerei, Lekture und der Bühne.

Im Laufe des Tages sah er ihn wenigstens einmal, meistens nach dem Frühstück. Es gehörte zu seinem Amt, die kleinen Dinge des Haushaltes, die Stunde der Jagd, des Schauspiels, selbst die Kleidung seines Fürsten zu bestimmen. Go stand seine Gemahlin ber Königin als Oberhofmeisterin zur Seite. Das Berhältniß, in das er trat, war wenig anders als das Verhältniß Lerma's zu Philipp III. gewesen war. Doch unterschied er sich von diesem durch größeren und uneigennütigeren Gifer in der unmittelbaren Behandlung der Geschäfte. Schon eine Stunde vor Tag stand er auf, bei Licht begannen seine Audienzen; wenn er ausfuhr, hatte er feine Papiere und häufig einen Schreiber bei sich. Man nahm an ihm allezeit eine leichte und glückliche Art sich auszudrücken wahr, sowohl schriftlich wie mündlich, aber zugleich die Absicht, alles selbst in die Hand zu nehmen und durchzuführen. Der König gewöhnte sich seinen Rathschlägen zu folgen. Der Beichtvater Philipps IV., ein Dominikaner, bereits ein bejahrter Mann, der der Erledigung der Ge= schäfte zuweilen beiwohnte, hatte boch keinen Antheil an der Bestimmung darüber; er hing von Olivarez ab. In dem Staatsrath pflegte der Mi= nister nach einiger Zeit als das älteste Mitglied beffelben seine Meinung zuerst zu sagen und hielt hartnäckig baran fest. Wer ihm widersprach, wurde deshalb entfernt, wenn er ihm auch übrigens nahe stand. So litt er auch keinen Präsidenten im Rathe von Castilien, der sich ihm nicht unbedingt angeschlossen hätte. Nicht ohne eine ge= wisse Würde ist die Art und Weise, wie er z. B. Francesco de Contreras zu dieser Stelle beförderte; er sagte ihm, weil er nach keiner Stelle strebe, habe der König erkannt, daß er das vornehmste Amt in der Monarchie verdiene. Olivarez sorgte dafür, daß ihm von den Präsidenten der Rathscollegien keine Opposition gemacht wurde. Meistens wußte er Männer an die Spite zu bringen, welche ent= weder durch persönliche Verpflichtungen, ober durch Schwäche des Charakters von ihm abhingen. In dem Rathe von Italien war der Herzog von Medina de las Torres, ein junger Mann, der noch die Genüffe des Lebens suchte; im Rathe von Aragon der natür= liche Sohn des alten Grafen von Benevente, dem es an aller Er= fahrung und Festigkeit fehlte; in dem Rathe von Indien der Graf de la Puebla, der sein ganzes Emporkommen der Fürsorge von Olivarez verdankte und sich seinen Neigungen vollkommen con= Der Präsident von Flandern wohnte in dem Palast und stand mehr als ein anderer in unaufhörlicher Verbindung mit Oli= Den widersprechenden Meinungen, die sich trot alledem in

1

b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

ben Consejos regten, suchte ber erste Minister baburch zu begegnen, daß er die wichtigsten Sachen den Collegien entzog und sie Commissionen vorlegte, beren Mitglieder er aus denselben nahm. nehmste Junta bieß die der Execution. Sie zog alles an sich, was die inneren Angelegenheiten und den Krieg betraf. Daburch aber wurde ihr Geschäfteskreis so erweitert, daß ihr noch zwei andere Juntas mit gleicher Berechtigung hinzugefügt werden mußten. Man hat sie wohl die Dreieinigkeit genannt. Die Gutachten der Consejos mußten schriftlich aufgesetzt und dem Protonotar überliefert werben, der Der König pflegte sie bem Grafen zuzusie bem König vorlegte. schicken, der dadurch Gelegenheit bekam, seiner eigenen Ansicht nur noch größeren Credit zu verschaffen. Indem er Jedermann von dem König entfernt hielt, der nicht zu seinen Anhängern gehörte, versäumte er doch nie denselben in vollster Kunde von dem, was er vornahm, zu erhalten. Er vermied Jemand in einer außerordentlichen Audienz zu empfangen, ohne dem König im Boraus Nachricht gegeben zu haben.

Olivarez war ein hochgewachsener Mann, von starkem Knochenbau und neigte mit wachsenden Jahren zur Korpulenz: er schritt mit gebeugten Schultern einher. Leute, die sich auf Physiognomien zu verstehen meinten, erklärten, daß er tief, stolz, undankbar sein musse; sein Blick hatte etwas Wildes und Hochfahrendes. ging seine Gitelkeit nicht, für reich zu gelten ober in äußerem Glanz zu schwelgen; er suchte vielmehr den Neid zu vermeiden und lebte im Ganzen tabellos. Er war sehr mäßig; kaum trank er Wein. Der venezianische Botschafter versichert, er habe sein eigenes Ber mögen hergegeben, um ben Bedürfnissen bes Krieges zu genügen 1). Der Palast, den er errichtete, Buen Retiro, und den er mit prächtigen Zierrath zu schmücken liebte, diente boch mehr ben Vergnügungen bes Königs als den seinen. Sein Sinn war einzig und ausschließend auf die Regierung der Monarchie gerichtet; er trachtete nach dem Ruhm des größten Staatsmannes von Guropa, nach der Leitung der allgemeinen Geschäfte der Welt 2). Er bildete sich ein, die

1) È attento senza alcun riguardo a raccoglier danaro, tutto per supplire alli dispendi della guerra, nella quale consuma anche i propri capitali. Aus der Relation Giustinianis (1638).

<sup>2)</sup> Tespedes schreibt ihm una celeste inteligencia zu. Andere bemerkten: wie Zuniga nur auf gebahnten Wegen einhergehen wolle, so liebe Olivarez, sich zwischen Abgrunden zu bewegen; jener habe Sophismen verakscheut, dieser liebe sie; er glän e mehr durch scharfe Logik, als durch klugt Politik; wie jener mild, so sei dieser rauh.

umfassendste Wissenschaft zu besitzen, eine Theorie für die Regierung ber gesammten Welt, die er im Lauf der Geschäfte in Prazis verwandele; aber im Gespräch wollte man boch bemerken, daß seine Meinungen mehr scharfsinnig als treffend, mehr absonderlich als dem Wesen der Dinge entsprechend seien. Die Lebhaftigkeit seines Geistes riß ihn fort, bas Schwere für leicht, das Unmögliche für möglich zu halten. Von andern Spaniern unterschied er sich ba= durch, daß er mit seinen Meinungen bei weitem weniger zurüchielt; er ließ seinen Affect und seine Intentionen bemerken. Bon den religiösen Ibeen, welche Spanien beherrschten, zeigte auch er sich vollkommen durchdrungen. Was man von Carl V. erzählt hat, wird von ihm, und zwar noch glaubwürdiger, wiederholt; er ließ die Ceremonien des Begräbnisses bei seinem Leben vollziehen, das De Profundis mit angezündeten Kerzen recitiren. Bon ben Genuffen und Vergänglichkeiten ber Welt sprach er in ben Ausbrucken eines Rlosterbruders. Täglich beichtete er und nahm das Sakrament. Der Begriff der durchaus katholischen und dabei in der Welt vorwal= tenden Monarchie war der Gedanke seines Lebens1)

In dieser Beziehung schritt die Regierung Philipps IV. auf ben Spuren Philipps II. einher. Philipp IV. sagte, er wolle sein Regiment nicht damit anfangen, daß er Frieden mit den Rebellen der Kirche schließe; das dieser angethane Unrecht empfinde er mehr als die Iloyalität; er wisse recht wohl, in welch ein gefährliches Unternehmen, zumal bei bem schlechten Stande seiner Finanzen er sich einlasse; aber er wisse auch, daß, indem er mit Waffen für die Sache Gottes streite, Gott auch für ihn streiten werde. hatte sich Philipp II. immer ausgedrückt; aber es läßt sich wohl bezweifeln, ob er unter Umständen, wie die damaligen, wieder zum Kriege geschrittten sein würde: benn zu seiner Zeit concentrirte sich ber katholische Gebanke in ber spanischen Monarchie; ber Kaiser war ohne eigne Macht; die Ligue, die sich unbedingt an Spanien hielt, beherrschte Frankreich. Philipp II. traute sich niemals zu, der Niederlande im Gegensatz gegen Frankreich, England und bas deutsche Reich, Meister zu werden. Jetzt aber kam es in Kurzem so weit, daß der Kaiser mächtig genug wurde und in den Fall kam, seinen eignen Interessen unabhängig von Spanien in Deutsch=

<sup>1)</sup> Außer den venetianischen Relationen habe ich hiebei auch die florentinischen und eine vor kurzem publicirte mantuanische benutzt. Die Italiener wetteiserten damals in Auszeichnungen dieser Art.

land Raum zu machen; er trat mit Kurfürst Maximilian von Baiern in eine Verbindung, welche die Politik der Spanier durch= treuzte. Denn diese war auf eine Vereinigung mit England angewiesen, das nun aber durch Uebertragung der pfälzischen Kur auf Baiern zugleich dem Kaiser und dem Hause Destreich entfremdet Jene Idee, die bei der Thronbesteigung Jacob I. in Eng= land gefaßt worden war, daß sich einmal eine bynastische Berbin= bung zwischen bem Hause Desterreich=Spanien und bem Hause Stuart in England werde schließen lassen, hatte zwanzig Jahre hindurch auf die Politik der beiben Länder eingewirkt. war die Zeit eingetreten, wo sie realisirt werden zu sollen schien. Der Thronerbe von England war nach Madrid gekommen, um eine spanische Infantin, Schwester Philipps IV., heimzuführen. Die religiöse Differenz bildete kein unübersteigliches Erkenntniß; war in den Hauptpunkten einverstanden. Das protestantische England zitterte bereits vor ben Gefahren, die aus dieser Vereinbarung für das exflusive Bekenntnig hervorgehen würden. Da trat nun aber die pfälzische Angelegenheit in ihren Culminationspunkt. kaiserliche Hof belehnte den Herzog von Baiern mit der Kur und wies jeden Unspruch des jungen Pfalzgrafen auf diese Würde zurück. Der aber war der Schwager des Prinzen von Wales, der unter diesen Voraussetzungen die Che mit der Infantin einzugehen nicht über sich gewinnen konnte. Im spanischen Staatsrath ift hierauf die Frage erwogen worden, ob man die Verbindung mit den Eng= ländern ober die mit dem Kaiser vorziehen solle. Nach den Vor= gängen, beren wir gebachten, und ber nunmehr eingeschlagenen Richtung, entschlossen sich die Spanier, das Bündniß mit dem Raiser jedem anderen vorzuziehen. Seltsamerweise wurden eben jene Bugeständnisse, um berentwillen die Spanier bewogen worden waren, ben Erzherzog Ferdinand von Steiermark zum Kaiser und König von Böhmen zu befördern, nehmlich die Herstellung einer unmittelbaren Verbindung zwischen Mailand und den Niederlanden, zu dem Zweck, die Niederlande zu überwältigen, nun auch wieder der Anlaß, um ein solches Unternehmen unendlich zu erschweren: benn die kaiserliche Politik hatte die Folge, daß sich Spanien nicht mit England verständigen konnte, wodurch dann die vornehmste Schwierigkeit, mit der einst Philipp II. gerungen hatte, wenn er die Niederlande zu unterwerfen suchte, wieder ins Leben trat. Der Prinz von Wales verließ Spanien. Balb darauf bestieg er den

Thron und nahm dann bei weitem energischer sur den Protestantis= mus Partei, als sein Vater.

Ein nicht geringer Vortheil schien zwar darin zu liegen, daß die Engländer mit den Franzosen sich entzweiten, in denen die ka= tholische Direction vorwaltete. Es ist dann wirklich zuweilen wieder von einem gemeinschaftlichen Angriff ber Spanier und Franzosen auf bas keterische England die Rede gewesen; und es würde sich an eine Unternehmung dieser beiden Mächte gegen England und die Niederlande haben denken lassen. Jedoch der in Frankreich dominirende Staatsmann, der von den Engländern nichts zu fürchten hatte, sich aber von ben Spaniern auf allen Seiten eingeengt fühlte, wäre nimmermehr dahin zu bringen gewesen; er bediente sich seiner Entzweiung mit England nur dazu, wozu er auch deffen Freundschaft gebraucht hatte, die protestantischen Elemente in Frankreich zur Unterwerfung zu nöthigen. Mit den vereinigten Niederlanden stand er immer in Verbindung. Die vornehmste Ver= änderung den früheren Zeiten gegenüber bestand aber in der Haltung, welche die vereinigten Niederlande, mehr auf ihren eigenen Füßen stehend, nun einnahmen. Die Republik war ein europäischer Staat geworden, der in den umfassendsten Berbindungen stand, und zugleich eine im frischen Aufschwung begriffene Seemacht besaß. Auf dieser Seite erlitt die spanische Monarchie ben ersten nachhaltigen Verluft.

Bei der gedrückten Lage der spanischen Finanzen, welche die Behauptung der ergriffenen Weltstellung ohnehin schwierig machte, war es ein Greigniß von allgemeiner Bebeutung, daß im Septem= ber des Jahres 1628 die Flotte, die von Nueva Espafia mit reicher Ladung ausfuhr, in die Hände der Holländer gerieth. Die Hol= länder hatten schon alle die Jahre daher Südamerika, namentlich Brasilien, wo sie festen Fuß zu fassen gedachten, angegriffen; noth= wendig richtete sich ihr Augenmerk auf die spanische Flotte, welche bas Silber aus bem neuen Spanien nach bem alten herüberführte, wo es bann zur Unterstützung ber politisch-militärischen Unter= nehmungen des Hoses diente. Im Jahre 1628 hatte die spa= nische Regierung verabsäumt, die Galeonen, welche die Flotte, die das aus Peru nach Nueva Espasia gebrachte Silber zuerst nach der Havannah und bann nach Spanien führte, zu begleiten und zu beschützen bestimmt waren, zur rechten Zeit abgehen zu lassen. westindische Flotte der Holländer unter dem Admiral Peter Hein traf die spanischen Silberschiffe ohne diese Begleitung unfern von Ha=

vannah, eroberte sie zum größten Theil, trieb die übrigen in das Port Matança und machte dabei eine reiche Beute. Man berechnete dieselbe auf 7 Millionen Gulden. Schon oft war die Galeonenflotte in ber größten Gefahr gewesen; man nannte fie die Seele Hiobs, weil Gott sie versuchen, aber nicht zu Grunde gehen laffe. Diesmal aber war sie zu Grunde gegangen. Und sogleich trat die Rückwirkung davon hervor. Bisher hatten die Spanier in dem Landfriege die Oberhand gehabt; ber eintretende Geldmangel aber machte ihre Söldner verdroffen und lähmte ihre Kraft. Jahre 1629 entschloß sich Prinz Friedrich Heinrich von Dranien zur Belagerung von Herzogenbusch. Es will boch etwas sagen, daß die Republik in einem Jahre 120,000 Mann in's Feld stellen und ohne außerorbentliche Auflagen erhalten konnte. Rein Zweisel, daß hauptsächlich die Eroberung der Gilberflotte ihr dazu die Mittel gab. Ohne die vorangegangenen Handelsvortheile würden die freiwilligen Anleihen, durch die man die Mittel zu der Unternehmung herbeischaffte, niemals zu Stande gekommen sein.

Vergegenwärtigt man sich diese Lage der Dinge, so war von bem großen Unternehmen der Spanier schon damals nicht mehr viel zu befürchten. England, Frankreich, die Nieberlande setzten, obwohl in zweifelhaften Verhältnissen unter einander, ihren Unternehmungen einen unüberwindlichen Widerstand entgegen. hatte jene Verbindung zwischen den beiden Linien des Hauses Desterreich zu den größten Erfolgen geführt. Der Kaiser war Meister in Deutschland geworden; die Restauration des Katholicismus ging in großem Style vorwärts; sie erreichte bereits ben In aller Welt sah man darin zugleich einen Vortheil für Jene Linie militärischer Besatzungen, die sich von die Spanier. Oberitalien nach bem Niederrhein erstreckte, war noch in ihren Händen und schloß die Einwirkungen Frankreichs auf Deutschland aus. Italien gehorchte ihnen ober stand zum anderen Theil nach wie vor unter ihrem Einfluß, den die legalen Berechtigungen des deut= schen Raiserthums noch verstärkten.

Unter diesen Umständen geschah es nun, daß Cardinal Richelieu die alte Politik von Frankreich, welche die valesischen Könige und heinzich IV. befolgt hatten, erneuerte und es unternahm, dem Uebergewicht, das die spanische Macht noch behauptete, auf immer ein Ende zu machen. Wollte man Richelieu mit Olivarez vergleichen, so war jener gediegener, in den geistlichen und weltlichen Dingen erfahrener, tiefer und geeigneter, neue Wege einzuschlagen, neue Combinationen

zu versuchen; er war nicht ein Kammerherr, der seinen Fürsten durch persönliche Dienste an sich fesselte, sondern ein Cardinal der römischen Kirche, dem sein Fürst, durch das allgemeine und das eigene persönliche Interesse gebrängt, selbst ungern, folgte. Richelieu war eine geborene Herrschernatur, ein Minister, ber, seinem König zur Seite, doch beinahe autonom regierte. Wenn nun Frankreich durch die spanische Politik von den beiden Ländern, auf die es Einfluß gehabt hatte, Italien und Deutschland abgeschnitten wurde, so war es der Ehrgeiz Richelieus, diese Schranken zu durch= brechen, und die Autorität wieder zu gewinnen, welche die Krone der Lilien auf dem Continent von Alters her besessen hatte. Richelieu wandte, nachdem er die politische Macht der französischen Protestanten unterworfen hatte, ohne sich mit dem Bersuch aufzuhalten, sie voll= kommen zu vernichten, die siegreichen französischen Waffen nach Italien. Den Anlaß gab ihm die Erbfolge in Mantua und Mont= ferrat, die dem an sich berechtigten Erben Gonzaga=Nevers von ben Spaniern streitig gemacht wurde, weil berselbe zugleich Basall von Frankreich war.

Eben deshalb unternahm Richelieu, sein Erbrecht durchzuführen; er hatte dabei die geheimen ober offenen Sympathien ber Italiener und selbst des Papstes Urban VIII. für sich. Die Piemontesen waren gegen ihn, aber Widerstand konnten sie den Franzosen nicht leisten; die Spanier wurden genöthigt, sich von Casale, das sie eben be= lagerten, jurudjuziehen. Nachbem aber hierauf der Kaiser als Lehnsherr sich der mantuanischen Sache angenommen und das Herzogthum mit seinen Truppen besetzt hatte, erneuerten die Spa= nier unter Führung ihres besten Generals, Ambrosio Spinola, auch diese Belagerung wieder. Abermals, im Jahre 1630, überstieg Cardinal Richelieu die Alpen, überwand die Piemontesen und zwang die Spanier in dem Augenblick, daß Casale in äußerster Bedrängniß war, zu einem Stillstande. Der Herzog von Savopen wurde von ben Franzosen gewonnen und burch eine geheime Abkunft vermocht, gegen Casale, das ihm überlassen ward, dem König von Frankreich Pignerolo einzuräumen, welches gleichsam die Pforten von Italien ben Franzosen eröffnete. Es leuchtet ein und Jedermann em= pfand, daß hiedurch das Weltverhältniß überhaupt verändert wurde. Italien, deffen Unterwerfung einen so wesentlichen Theil der spa= nischen Macht bildete, athmete seit langen Jahren zum erstenmal wieder freier auf: der französische Einfluß trat dem spanischen allent= halben in den Weg.

Ich fühle, daß ich über diese Ereignisse, die ich anderwärts erzählt habe, hier fast zu kurz werbe. Um so leichter wird man mir gestatten, einer persönlichen Rückwirkung zu gedenken, welche der unerwartete Umschwung der Verhältnisse, die man für sicher hielt, auf einen der bedeutenosten und thätigsten Zeitgenoffen ausübte. Ambrosio Spinola konnte bamals als ber größte General, welcher lebte, betrachtet werben; er hatte am Anfang bieses Jahrhunderts dem nieberländischen Rriege eine für die Spanier glückliche Wendung ge= geben und auch bessen Wiebererneuerung mit Siegen bezeichnet; er war bafür berühmt, daß er feste Pläte, wie durch Ueberraschung, so durch lange Belagerung zu erobern verstehe. So hatte er sich auch Rechnung barauf gemacht, Casale einzunehmen und eine bestimmte Zeit dafür festgesetzt. Die Italiener warfen ihm vor, daß er ben spanischen Ministern nicht genug Wiberstand entgegengesett, bie italienische Miliz sogar, um die Spanier zu gewinnen, eber berabgebrückt habe. Daß er nun bennoch Casale in dem Augenblice, wo es ihm keinen militärischen Widerstand mehr leisten konnte, aufgeben mußte, erfüllte ihn mit so tiefem Verdruß und Schmerz, daß feine Befinnung, sein Verftand barüber in Gefahr gerieth. durch keine Vorstellungen zu bewegen, die Artikel zu unterschreiben; er glaubte, die Raiserlichen und die Piemontesen hätten sich vereinigt, ihn um seine Ehre zu bringen. Mazarin, ber die Unterhandlung führte, suchte ihn zu beruhigen; nachdem Spinola ein paar Worte hierauf vernünftig geantwortet hatte, ward er starr; er bewegte seine Augen, seine Hände nicht mehr, ober er sprach, gleich als hätte er den König von Spanien oder den Grafen Olivarez vor sich, denen er die Dienste vorstellte, die er zweiundbreißig Jahre lang dieser Krone geleistet hatte.

Sein Zustand war um so schrecklicher, da er sich desselben bewußt war. Toiras, der französische Besehlshaber, der die Stadt gegen ihn vertheidigt hatte, machte ihm in seiner Baracke, von Mazarin eingeführt, einen Besuch. Spinola sagte ihm einige freundliche Worte, warnte ihn aber vor dem, was er nunmehr sagen werde: denn er fühle, er sei von Sinnen. Toiras brach in lautes Weinen aus 1). Kurz darauf ist Spinola gestorben (25. September 1630).

Indem in Italien diese große Veränderung eintrat, ward eine

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben des Cardinals Mazarin an Filippo Spinola. Auszug in Siri's Memorie recondite vol. VII. p. 216. 217.

ähnliche auch in Deutschland durch die Verflechtung der nordischen Angelegenheiten in die allgemeinen angebahnt.

Ohne Zweifel standen die Spanier mit Sigismund III. aus bem Hause Wasa, ber damals Polen beherrschte und Anspruch auf Schweben machte, in einer gewissen Gemeinschaft ber Interessen, Die burch den Hof von Wien vermittelt wurde. Kaiserliche Regimenter kamen ben Polen gegen ben König von Schweden zu Hülfe. dieser Verwickelung und dem Vordringen der mit der spanischen so enge verbundenen österreichischen Macht an die Ostsee lag das vor= nehmste Motiv, burch welches König Gustav Abolf von Schweben bewogen wurde, ben Aufforderungen seiner deutschen Glaubensge= nossen und der verzagten deutschen Fürsten Gebor zu geben und mit Frankreich, das ihn dazu einlub, gemeinschaftliche Sache gegen das Uebergewicht des Hauses Desterreich in Deutschland zu machen. Die Spanier waren boch nicht einflugreich genug, um die Entfer= nung Wallenstein's, welche die durch sein gewaltsames Gebahren indignirten Rurfürsten forderten, zu verhindern. Ueber bas Heer ber deutschen Liga aber, welches nun allein blieb, trug Gustav Abolf, nachdem er sich mit den protestantischen Kurfürsten ver= einigt hatte, große und entscheidende Siege davon. Es war auch ein welthistorischer Moment, daß er im December 1631 an dem Rhein anlangte. Rie wird man jener kleinen Abtheilung des gelben Regimentes, die unter Niels Brahe zuerst über den Rhein setzte und in dem Verhau, den sie anlegte, sich so lange hielt, bis sie Hülfe bekommen konnte und bekam, vergessen dürfen. Höchst außer= ordentlich ist boch, daß Spanier und Schweden am Mittelrhein auf einander trafen, um die deutschen Geschicke zu entscheiden. Die zugleich politische und religiöse Idee der spanischen Monarchie hatte ein spanisches Heer an den Rhein geführt; der in seiner letten Freistatt eben unter ihrer Einwirkung aufgeschreckte nordische Protestantismus, durch die weltumfassende Combination eines großen Politikers herbeigezogen, focht im Bunde mit diesem den Kampf über ihre Weltherrschaft aus. Die Spanier mußten den Mittelrhein verlassen. In Kurzem nahmen alle Verhältnisse in Deutschland eine vollkommen andere Gestält an. Die Schweden erschienen auch an dem Niederrhein; ihre bloße Erscheinung kam der Republik Holland mächtig zu Hulfe. Im Jahre 1632 eroberten bie Hollander Mastricht, das große Bollwerk ber spanischen Niederlande nach dieser Seite; wie früher Benlo, so ergab sich jetzt Limburg unter erträglichen Bedingungen und das ganze Land jenseit der Maas.

Nach und nach verloren die Spanier die Positionen, durch welche sie Mailand und die Niederlande zu verbinden, das mittlere Europa zu beherrschen gedacht hatten.

Nur durch einen Angriff auf Frankreich selbst glaubte Olivarez die spanische Monarchie behaupten zu können. Mit dem Her= jog von Lothringen, der Partei der Königin = Mutter, die aus Frankreich verjagt worden war, ihrem Sohne Gaston von Orleans und dessen Anhängern, den Ueberresten ber Hugenotten, vor allem auch ben mißvergnügten Großen trat er in Bündniß. auch in diesem Conflict war ihm Richelieu durch nie zu ermüdende Thätigkeit, nie zu täuschende Wachsamkeit überlegen. Der lette Montmorench mußte seinen Empörungsversuch mit bem Leben bugen. Der Herzog von Lothringen ward in wenigen Tagen der Festungen beraubt, auf die sich seine Unabhängigkeit gründete. Die ganze Partei der Königin=Mutter wurde niedergeworfen, Gaston ihr selber entzogen und zur Unterwerfung gebracht: eine fernere Einwirkung auf diesem Wege ließ sich nicht benken.

Olivarez begann in diesen Zeiten sich gemäßigter auszubrücken als früher. Man bemerkte aber, daß er nur bei widrigem Winde lavire und von seinen Absichten nichts aufgegeben hatte1). gingen zunächst dahin, die Verbindung mit Mailand und von da mit Wien auf der einen, mit den Niederlanden auf der andern Seite zu behaupten, so daß die Communikation, die bei dem Emporkommen ber holländischen Seemacht und ber Feindseligkeit ber Franzosen im Ocean immer schwieriger wurde, über Italien und Deutschland ununterbrochen erhalten würde. In dieser Beziehung war es eine Gefahr für die Monarchie, daß die Schweden und Franzosen im Elfaß einbrangen und Breifach, welches ben Mittelpunkt jenes ganzen Verbindungsweges bildete, bedrohten. Olivarez beschloß, das unter allen Umständen zu verhindern; er rechnete darauf, daß sich bas Glück doch wieder herstellen lassen werbe; sollte Spanien und Italien keine hiezu hinreichende Anzahl aufstellen, so könne man in Deutschland immer Truppen finden, wenn man nur Geld Auf's Neue mußten die spanischen Finanzen in Unspruch genommen werben. Es gehört zu den Verdiensten des Conde-Duque, daß er die Geldwirthschaft in Spanien, die in so tiefem Verfall lag, einigermaßen herstellte. Wir vernehmen um das

<sup>1)</sup> Credo che vada navigando come fanno li vascilli sulle volte, quando il vento è contrario, Relazione di Spagna di Francesco Cornero 1635.

Jahr 1634, daß von den 18 Millionen, welche die damaligen Einkünfte betragen mochten, boch nicht mehr als 7 alienirt waren. Damals wurde nichts weiter verpfändet. Man brauchte nicht mehr die Einfünfte der kommenden Jahre auf, sondern lebte von dem, was jedes Jahr einbrachte 1). Aus Indien gingen noch jährlich 1 1/2 Millionen ein. Die Cortes von Castilien hatten aufs Neue vier Mil=. lionen außerordentliche Steuer auf das Jahr bewilligt. Ueberdies war ber Salzpreis erhöht und von den Staatsbeamten bei jeder Beförberung Verzichtleistung auf die Hälfte eines Jahrgehaltes gefordert Unaufhörlich waren neue Projecte im Gang und den Spaniern konnte man anmuthen, sich ben schwersten Lasten zu unterwerfen; ben Geistlichen, ba man ihnen unaufhörlich sagte, daß die Religion in Gefahr sei, den Weltlichen, weil sie in dem Unsehen ihres Königs ihr eigenes sahen, ihn für den größten Mo= narchen der Welt hielten und eher entbehren als ihre Stellung in der Welt verlieren wollten 2).

Auch ein Anführer, und zwar von königlichem Geblüte bot sich ihm dar. Der jüngere von den beiden Brüdern des Königs, Don Fernando, der hauptsächlich deswegen, weil man ihm ein reiches Einkommen verschaffen wollte, zum Erzbischof von Toledo befördert und auch zum Cardinal erhoben worden war, zeigte doch von Jugend auf Neigung zu weltlichem Leben und selbst militärischen Exercitien. Sehr wohl wußte er sich in die Eigenheiten des Conde-Duque zu finden 3). Als man bei der Infantin Isabella die Schwächen des Alters wahrnahm und die Niederlande Unruhen und Abfall erwarten ließen, faßte man den Gedanken, den Cardinal-Insanten, der schon immer diesen Bunsch zu erkennen gegeben hatte,

1) Corner sagt 1634 von Olivarez: ha accresciuto molto l'intrate, e piuttosto disimpegnato che impegnato maggiormente la corona bei Barozi und Berchet I, 1, 6.

2) Desiderano la grandezza del suo Sigre, lo tengono per il maggior monarca del mondo, si nodriscono così dal vasto concetto della lor natione che si levano facilmente l'alimento del corpo per nodrire quello della fama. Relazione di Spagna di Francesco Cornero, vergí. Barozzi unb Berchet a. a. D. S. 19.

3) Questo gode vita più libera, ha casa separata, con artificio prudente si governa con il Conte Duca per guadagnar i suoi fini. Non gli dispiacerebbe l'andata in Fiandra. Ama li suoi servitori, e procura di beneficarli. Suo più confidente è D. Antonio Muscoso, figlio del Conte di Miranda, il quale serve a S. A. secondo il suo genio, che non è di tanta misura, di tanta ritiratezza. Relazione di Spagna di Mocenigo, 1630, bei Barozzi unb Berchet I., 1, 658.

nach Flandern zu schicken und zwar über Italien. Im Mai 1633 langte der Cardinal-Infant in Italien an. Für das Jahrhundert und die Nation ist es charakteristisch, daß ein Kriegsunternehmen mit einer Neuerung in Bezug auf die Titulatur begonnen wurde. Man wollte den Infanten als einen königlichen Prinzen von den kleinen Fürsten unterscheiden, auch von dem Herzog von Savopen, der selbst über die anderen erhaben zu sein glaubte. Bei den Ver= handlungen über tas Ceremoniel ward nun durch Don Martino be Aspe, der dazu herübergeschickt worden war, festgesetzt, daß der Herzog den Titel Hoheit, der Infant den Titel königliche Hoheit empfangen sollte. An seinem Hofe liebte Philipp IV. diesen Titel nicht; die Infanten mußten sich dort bisher mit der Anrede Hoheit Etwas anderes aber war es gegenüber fremden und ausländischen Fürsten, da ließ er den neuen Titel zu 1). Ueberhaupt ward ber Infant mit allen möglichen Ehren empfangen. einen Streit zwischen Genua und Savopen ohne Mühe bei. Truppen, die er sammelte, die Autorität, die er genoß, erweckten bereits in den italienischen Fürsten eine gewisse Beforgniß für ihr eigenes Bestehen selbst. In der That aber war die Absicht doch auf Deutschland und die Niederlande gerichtet. zeigten sich die größten Schwierigkeiten in Bezug auf das Vor= haben, den Krieg jest hauptsächlich mit deutschen Truppen zu Man bedurfte dazu doch etwas mehr, als Geld. kaiserliche Generalissimus Wallenstein, Herzog von Friedland, der ein mächtiges und frieggeübtes Heer unter seinem Befehl hatte, verfolgte die Absicht, sich selbst die Belohnungen für seine Dienste zu ver= schaffen, die ihm versprochen waren. Auf die Kapitulation sich stützend, die ihm zu Zeiten der Noth bewilligt worden war, nahm er unter den kriegführenden Mächten der damaligen Welt eine selbständige Stellung ein. Wenig kummerten ihn die elsassischen Interessen der spanischen Monarchie. Der Herzog von Feria, der, um dem Infanten den Weg zu bahnen, zuerst an den deutschen Grenzen erschien, konnte boch, obwohl nicht unglücklich in ein= zelnen Gefechten, keine entscheibenben Fortschritte machen, ba bie Schweben die Meister des Kriegstheaters waren und damals, ungehindert von Wallenstein, Regensburg eroberten. Alle Gegensäte von Europa und die zwischen ihnen liegenden vermittelnden Bestrebungen stießen im Hauptquartier Wallenstein's auf einander; er

<sup>1)</sup> Siri, memorie recond. VII, 718.

war aber nicht ber Mann, um sie zu bemeistern. Die ersten Con= flicte zogen den Tod über ihn herein. Das heer zog den Rai= fer seinem Generalissimus vor. Die Wallensteinschen Regimenter bildeten die Grundlage der kaiserlichen Armee; an deren Spite stellte sich ein Erzherzog, später Kniser Ferdinand III. Die beiden Prinzen des Hauses Desterreich, der deutsche und der spanische, ver= einigten sich und hatten dabei einen großen unerwarteten Erfolg; sie schlugen die Schweden und die mit ihnen verbündeten protestantischen Fürsten in ber Schlacht bei Nördlingen aufs haupt. hierauf nahm Alles eine andere Gestalt an. Es war nicht mehr das ligistische, sondern vor allem das kaiserliche Interesse, welches ben Sieg davon trug. Auch die protestantischen Fürsten fügten sich ihrem Kaiser wieder. Friede zu Prag kam zu Stande, dem sich Alles anschloß, soweit die siegreichen Waffen reichten. Erzherzog Ferdinand hatte sich mit seinem Schwert den Weg zum Kaiserthum gebahnt, das ihm trot aller-französischen Einwirkung zum größten Triumph der Spanier bald darauf übertragen wurde. Genug: die Spanier blieben nicht allein mächtig in Italien; sie trugen in Deutschland, mit dem Raiser vereinigt, einen vollständigen Sieg über das französische Interesse bavon. Der Cardinal-Infant begab sich nach ben Niederlanden; als Fürst von so hoher Herkunft, im Glanze seines eben errungenen Sieges, erwarb er auch da eine hohe Autorität und be= gann unverweilt sich nach allen Seiten hin fräftig zu regen. Sinn der Spanier war nun, da die indirecten Angriffe auf Frankreich Nichts gewirkt hatten, zu einem birecten zu schreiten, wobei ihnen Nichts förderlicher gewesen wäre, als einen Frieden mit ben vereinigten Niederlanden zu schließen, die dazu sehr geneigt zu sein schienen.

In diesem Augenblicke entschloß sich die französische Regierung, ben offenen Krieg gegen Spanien zu erklären: benn sonst wäre es unmöglich gewesen, mit den vereinigten Niederlanden den Traktat mit dem man umging, zu Stande zu bringen. Die Absicht dessselben war auf eine Republikanisirung und eventuelle Theilung der spanisch katholischen Niederlande gerichtet; diese aber fühlten sich damals wieder als integrirenden Theil der spanischen Monarchie. Frankreich und Holland fanden keine Beistimmung für die Einsühzrung republikanischer Formen, die sie anboten, und heftigen Widersspruch, als ein Wort von der eventuellen Theilung die sie veraberebet hatten, verlautete.

Hierauf hielt sich ber Cardinal-Infant stark genug, um

selbst zu einem Angriff zu schreiten. Er stellte brei Heere ins Feld, von benen das eine die belgischen Küsten gegen etwaige Anfälle vertheibigen sollte, ein zweites, um sich bem Prinzen von Dranien entgegenzuseten, bas britte, welches aus 18,000 Mann zu Fuß und 18,000 Mann zu Pferde bestehen sollte, aus Spaniern, Italienern, Wallonen und Deutschen zusammengesetzt 1), um geradezu gegen Frankreich vorzubringen. Die Pikardie zeigte sich sehr wenig befestigt, die festen Pläte fielen in die Hände der Spanier. mals erreichte ter Schrecken ber spanisch-beutschen Waffen bie Hauptstadt von Frankreich. Auch von der spanischen Seite wurden Angriffe gegen Frankreich vorbereitet. Da im Monat August sichere Nachricht von dem Einrücken der katholischen Truppen in Frankreich und von ihren ruhmwürdigen Fortschritten in der Pikardie eingetroffen war, so hat die Junta der Execution, welche dazu eingerichtet ift, um "dem König unserem Herren vorzuschlagen, was sie zur Vertheidigung dieser Reiche und Ausführung seiner Absichten für nothwendig hält, Geiner Majestät vorgestellt, daß man auch von Spanien her etwas unternehmen muffe, um ben König von Frankreich in den angrenzenden Provinzen zu beschäftigen, und die Streitfräfte zu schwächen, die er mit ben Feinden der Kirche vereinigt habe, um den Ruhm und Namen des durch= lauchtigsten Hauses Desterreich und diese Monarchie zu verdunkeln." Mit diesen Worten kündigt eine Flugschrift vom Jahre 1636 2) die Unternehmungen an, zu benen die Truppen von Navarra, Guipuzcoa und anderen Grenzländern gegen Frankreich vorschritten. Bemerkenswerth ift überhaupt, mit welchem Gifer und Succes die Spanier sich noch ein paar Jahre schlugen. Weder in den Nieberlanden, noch am Ithein, noch in Italien konnten die Franzosen etwas Namhaftes ausrichten. Es war wie ein Zweikampf ber beiden Monarchien und ihrer Verbündeten, ber beiben einander ge= genüberstehenden Minister und der politischen Systeme, die sie repräsentirten. Man hätte lange nicht sagen können, auf welche Seite sich bas Uebergewicht neigen würde.

<sup>1)</sup> Sucesos y vitorias de las catolicas armas en Francia. En Barcelona, 1636. 4º.

<sup>2)</sup> La disposicion y forma, que han tenido las armas de Sa Magestad Catolica. En Barcelona, 1636. 4°.

## Achtes Capitel.

## Spätere Zeiten Philipps IV.

Ueberlegt man aber die Natur der Sache, so kann man boch nicht in Abrebe stellen, daß der französischen Monarchie das Ueber= gewicht zufallen mußte; der Genius des französischen Ministers beherrschte bei weitem mehr die wesentlichen Verhältnisse der europäischen , Staaten; die Tapferkeit der Verbündeten kam der Politik Richelieus an verschiedenen Punkten zu Sulfe. Wenn wir wahr= nahmen, wie vielen Werth die Spanier auf die Communikation zwischen Mailand und den Niederlanden, den Rhein entlang legten, so fiel es für ihre Gesammtlage ins Gewicht, daß dieselbe befinitiv durchbrochen wurde. Es war ein unheilvolles Ereigniß für die Monarchie, daß Herzog Bernhard von Weimar Breisach eroberte (Dezember 1638): denn Breisach war der Mittelpunkt für jene Communikation; durch den Verluft dieses Ortes wurde sie für den Augenblick gesprengt und für die Zukunft unmöglich gemacht. ihrer Mitte stellte sich ein sächsischer Herzog auf, welcher die seinen Vorfahren vom Kaiser Karl zugefügte Unbill zu rächen entschlossen war, und in der That hierdurch auf das empfindlichste rächte; er burchbrach die spanischen Stellungen, die auf ein universales Uebergewicht abzielten, eben an ihrem empfindlichsten Bunkte. Und ein Glück wäre es noch gewesen, hätte Herzog Bernhard nur selbst diese Landschaft behauptet: denn ein deutscher Fürst hätte ein ander= mal auch eine andere Politik ergreifen können. Aber er erlag einem frühen Tode; den Franzosen gelang es, seine Truppen an sich zu ziehen und sich dieses Plates für immer zu versichern.

Noch einmal war die Absicht gefaßt worden, der Communikation zu Lande eine maritime zur Seite zu stellen. Eine Flotte, die man an Zahl der Schiffe der unüberwindlichen Armada vergleicht, nahm aber= mals ihren Lauf durch den Canal. Das Geld, das sie sührte, konnte sie glücklich nach Dünkirchen schaffen. Dagegen begegnete der

holländische Abmiral Tromp bem größten Theile ihrer Fahrzeuge auf den Dünen von England, griff sie daselbst an unter der versteckten, aber unzweiselhaften Connivenz König Carls I. von England, und richtete sie beinahe gänzlich zu Grunde. Wir wissen, wie sehr den spanischen Königen die Verbindung der Niederlande mit dem Körper der Monarchie als das Ziel ihrer Bestrebungen vorgeschwebt hatte; sie war jetzt definitiv sowohl zur See, als zu Lande unterbrochen. Dabei tritt aber zugleich der vornehmste Moment hervor, durch welchen die spanische Monarchie in Nachtheil gegen die französische gerieth: dem Cardinal Richelieu gelang es, nicht zwar die Differenzen zwischen den verschiedenen Provinzen von Frankreich, die das Königreich ausmachten, vollkommen zu vernichten, aber doch eine höchste Gewalt zu schaffen, welche die Kraft derselben sich im Allgemeinen dienstbar machte.

Wenn man sich vergegenwärtigt, aus welchen heterogenen Gle= menten die spanische Monarchie zusammengesetzt war, so erscheint es schon an sich als eine große Aufgabe, sie zusammenzuhalten. Und mit Bestimmtheit ließe sich nicht sagen, daß das erfolgt sein würde, auch wenn die Monarchie eine friedfertige Haltung gegen die übrige Welt angenommen hätte: benn in einem blos fried= lichen Beharren pflegen sich die Staaten nicht zu entwickeln. Gine allgemeine Thätigkeit mußte ben verschiedenen Provinzen das Gefühl ihrer Gemeinschaft einflößen ober sie boch dabei festhalten. ber auswärtigen 'Unternehmungen konnte ein gewisses Gemeingefühl erwecken. Die früheren Succiffe, die Weltstellung überhaupt hatten bazu beigetragen. Wenn nun aber bas Uebergewicht, auf welchem ber Staat beruhte, gebrochen wurde, so gerieth Alles in Berwirrung. Zur Offensibe war die Monarchie burch ben Willen ber Könige und die Entwicklung ber allgemeinen Staatsgewalt stark genug gewesen; zur Defensive waren die Provinzen, einzeln angegriffen, zu schwach. Bis zu biesem Punkte war die Gemeinschaft nicht gediehen.

Dem Cardinal Richelieu war es gelungen, auf dem Mittelmeer eine Flotte in See zu bringen, so daß nun auch die Communisation zwischen der phrenäischen Halbinsel und Italien schwierig und unsicher wurde. Als die Franzosen im Jahre 1640 in Oberitalien eindrangen, erfochten sie, zumal da sie Piemont's völlig sicher geworden, die größten Vortheile. Harcourt gewann die vollkommene Ueberslegenheit über Leganez. Eben damals siel die Hauptstadt von Artvis, das seste Arras, und damit das Land selbst in die Hände des Carbinals Richelieu.

So war in dem entfernten Westen Brasilien zum großen Theil in die Hände der Holländer gerathen. Johann Morit von Nassau hatte die Moritstadt errichtet; eine spanische Flotte, welche aus Europa herübergeschickt worden war, um sich dem Fortgang dieser Besitnahme zu widersetzen, ward im Januar 1640 geschlagen und so gut wie vernichtet.

Im entfernten Often waren die Hollander nicht minder des Handels Meister geworden.

Wie ein venezianischer Gesandter sagt, sowohl Ost= als West= Indien waren durch die Eingeborenen und durch ihre Nachbarn erschüttert, das Meer so wenig sicher, daß die Flotten nur mit großer Schwierigkeit gingen und kamen. Ein ernstlicher Angriff in Europa schien der Monarchie unausbleiblich das Verderben zuziehen zu müssen. Würden sich Engländer und Franzosen gegen die phrenässche Haldinsel verdinden, so würde diese verloren sein; würden sich Franzosen und Holländer gegen Flandern verbünden, so würde die Lage verzweiselt werden. Spanien habe keine sesten Plätze, keine Wassen; die alte Zucht und Tapferkeit sei durch Luxus gesschwächt. Italien, und besonders der Staat von Nailand, sei in einem für das Volk unerträglichen Zustand; es sehle an Heersführern, an Geld, an Verbündeten.

In dieser Lage voll von Verlust und Gefahr faßte nun Graf Olivarez den Gedanken, die Monarchie zu einer gewissen Einheit zu erheben, um ihr den Widerstand möglich zu machen. Es ist der Mühe werth, sich seine Absichten zu vergegenwärtigen. Er stellte den Grundsatz auf, die Monarchie sei ein Ganzes; jedes einzelne Glied des Körpers müsse an dem Theil nehmen, was das Ganze betreffe.

Als die Kriege sich zuerst gefährlich anließen, erkannte Olivarez, daß sie bei der Fortdauer der bisherigen Verfassung der Monarchie nicht zu bestehen sein würden. Ein Gutachten ist von ihm übrig, in welchem er gegen die Angriffe, zu denen sich die verschiedenen Feinde des Reiches verbunden, eine enge Vereinigung der bisher getrennten Landschaften fordert: denn sie seien Einer Religion, Eines gleichen Interesses, Eines Herrn allein, der sie rechtmäßig und erblich besitze; derzenige würde gegen die göttlichen Gebote sünzdigen, der nicht in Zeiten der Noth auf Vertheidigung denke. Alles was lebe, bringe die eigene Vertheidigung mit auf die Welt. Andere Staaten, welche sich mit der Macht der spanischen Monarchie nicht vergleichen lassen, bezahlen ihr Kriegsvolk und halten gute

Mannszucht; jeder Theil setze seine Particularinteressen hintan, ohne erft zu fragen, ob die angesonnenen Mittel wider seine Brivilegien laufen. In der spanischen Monarchie sei das Gegen= theil der Fall: jede Provinz sehe in der andern beinahe einen Feind. Aber die Monarchie muffe dem Beispiel ihrer Gegner folgen; es musse auch hier bahin kommen, daß, wer eine von den spanischen Provinzen angreife, sie alle angreife. Man muffe eine Union stiften, durch welche Castilien mit Aragon, beibe mit der Krone Portugal, und diese spanischen Reiche mit Indien, Italien und ben Niederlanden in gegenseitige Genossenschaft treten: dann würde die bisherige Raltsinnigkeit und Entfremdung der Gemüther aufhören. Wenn alle für Einen Mann fteben und einer von dem andern Sulfe erwarten könne, so werde der gegenseitige Haß der Bevölkerungen aufhören; man werde Gin Herz und Gin Interesse haben, Gine Bertheidigung und Einen Beutel. Seine Meinung war, eine Union aller Lanbschaften zu Stande zu bringen, bergestalt, bag man, ohne einzelnen Provinzen besonders beschwerlich zu fallen, 140,000 Mann aufstellen könne; eine noch nie von einer Monarchie ober Republik aufgestellte Macht, aber unentbehrlich für die spanische Monarchie selbst. Dadurch würde alles Bolk in des Königs Gewalt bleiben; die Truppen würden zugleich Geiseln sein, alle verschiedenen Länder in Baum gehalten werden; man wurde allezeit eine bewaffnete Macht in des Feindes Land schicken können; man würde nicht mehr von der Ankunft der Flotte ober anderen ungewissen Einfünften abhängen 1).

Unter andern Vorschlägen, die Olivarez machte, war auch der, daß vier Handels= und Schiffsahrts=Compagnien errichtet werden sollten, eine in Sevilla, eine in Portugal für Indien und Amerika, eine dritte in Barcelona für die Levante, eine vierte hauptsächlich für die finanzielle Verbindung mit den Niederlanden; man müsse den Feinden mit ihren Mitteln begegnen; wenn man bewirke, daß ihnen aus ihren Unternehmungen kein Nuten entspringe, so werde man sie bald zu Grunde richten.

Olivarez regte damit eine allgemeine Frage an, welche die folgenden Zeiten fast am meisten in Gährung gehalten hat. Denn darauf kam Alles an, die kleinen Staatengebilde, aus denen sich

<sup>1)</sup> Motive des Entwurfes übersetzt bei Khevenhüller, Annalen, X, S. 1038 ff.

<sup>2)</sup> Cespebes, S. 550.

die großen Reiche zusammensetzen, zu einer Gesammtmacht zu ver-Die Art und Weise, inwiesern das versucht und mehr oder minder durchgeführt wurde, hat die gegenseitige Stellung der Mächte in jedem Momente bestimmt; das Verhältniß der Stände, die Autorität der Regierungen hängt davon ab. Eben nun der spanischen Monarchie eine solche Form zu geben, hatte beinahe unüberwindliche Schwierigkeit: denn was die verschie= denen Landschaften vereinigte, war doch eigentlich nur die Dyna= ftie und das zuweilen selbst zweifelhafte, in jedem Fall beschränkte Recht des Königs. Jede Landschaft wurde durch ein besonderes Consejo, das an dem Hoflager des Königs versammelt war, ver= Die Landschaften hatten nicht allein an sich die verschieben= artigsten Interessen, sondern sie waren durch das Mittelmeer und den Ocean von einander getrennt. Welch eine Autorität hätte bazu gehört, alle Kräfte zu concentriren und aus einem Gesichts= Was die Provinzen zusammenknüpfte, war 1 punkte zu leiten. ber Gebanke der Religion und das Uebergewicht von Castilien. Aber der Versuch, diese Principien, wenn wir sie so nennen dürfen, geltend zu machen, hatte bem König Philipp II. die Niederlande gekostet; da hatte sich denn in den nördlichen Provinzen aus den ständischen Einrichtungen selbst der republikanische Gedanke erhoben, ber eben nur den Abfall von der großen Monarchie besiegelte. Und wenn in jener Zeit das gewaltige Emporkommen des Protestantis= mus den Religionseifer dergestalt belebt hatte, daß andere Rücksichten hintangesetzt wurden, so war unter Philipp IV. einer Gefahr für den Katholicismus nicht mehr die Rede. Glaubensform hatte in Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn sich unerschütterlich festgesetzt und das Uebergewicht bekommen; für einen propagandistischen Eifer war in Spanien und seinen südlichen Nebenländern kein Plat mehr. Bas sie vereinigen und zusammenhalten konnte, war nur die alle umfassende Autorität des Königs, die in der That in stetem Fortschritt begriffen war. Dem aber traten die partikularistischen Hinneigungen der Provinzen entgegen, nirgends ftärker, als in Catalonien, in welchem es in den Zeiten, in benen wir stehen, zu den weitaussehendsten Versuchen der Empörung kam.

Für Catalonien waren aus der engen Verbindung mit Castilien, mit der Monarchie überhaupt, mehr Nachtheile als Vortheile erwachsen. Schon in den ersten Jahren der Regierung Philipps IV. gab die Provinz steigendes Misvergnügen kund, so daß der König, als er im Jahre 1626 den Cortes Vorschläge in dem Sinne des Ministers machte, bamit wenig Gehör fand. Statt für die Monarchie streiten zu wollen, begrüßten die Catalanen vielmehr die gegen dieselbe ausgebrochenen Feindseligkeiten mit Freuden, weil der König dadurch gehindert werde, sie selbst zu strengem Gehorsam zu nöthigen; der Herzog von Cardona, der den Auftrag hatte, mit ihnen zu unterhandeln, suchte sie zu überreden, daß ein solcher Erfolg von den auswärtigen Berwicklungen nicht zu erwarten sei; der französische Gesandte selbst habe gesagt, Ludwig XIII. werde das Heer, das so eben Languedoc ihm unterworfen habe, nöthigenfalls nach Catalonien schicken, um die Cortes zum Gehorsam gegen Philipp IV. zu nöthisgen. Es war in den Zeiten, als der Bertrag von Barcelona geschlossen wurde, durch welchen die beiden Monarchien sich auf das Engste vereinigten. Aber welch ein Zustand war das bereits, daß man eine der vornehmsten Provinzen mit fremder Hülse bedrohen zu müssen in den Fall kam.

Die Catalanen blieben dabei, daß man ihnen erst Rechnung über die Summen, welche sie der Regierung geliehen hätten, ablegen müsse, bevor sie auf anderweite Vorschläge eingehen könnten. Wegen jener Bedrohungen kam es zu gehäßigen Manifestationen, die den König selbst veranlaßten Barcelona zu verlassen und auf die Zusammensetzung seiner Regierung wirkten, so daß der Almirante, der sich dem Grasen Olivarez entgegensetze, vom Hose verwiesen wurde.

Wenn es in dem spanischen Staate zwei verschiedene Principien gab, ein Gesammtinteresse, das durch die auswärtigen Kriege, in die man verwickelt war, genährt wurde, und das andere, das der provinziellen Absonderung, so hatte das letzte in den Provinzen die Oberhand. Die Reiche der aragonesischen Krone wollten nach ihren Fueros regiert sein; ihre Versassung, namentlich die der Catalonier, schien noch etwas Republikanisches zu haben. Sie waren sehr eifersüchtig, ihre Privilegien und Freiheiten nicht im Geringsten schmälern zu lassen. Nur durch hartnäckige Festhaltung derselben meinten sie dem Schicksal, das sowohl Valencia als Aragon selbst betroffen hatte, entgehen zu können 1).

1) I Catalani fra gli altri conservano maggior libertà, essendo il loro governo quasi di reppublica; non ammettono cosa, che possi derogar punto i loro privilegi e franchigie; gli altri o per remissione della loro costanza e troppo facilità come i Valenziani, o per imprudenti modi tenuti, como gli Aragonesi, se non è stata la violenza del Re Filippo II, sono affatto si può dir soggetti e si lasciano por-

Im Jahre 1632 entstanden neue Mißhelligkeiten, besonders weil den Catalanen gewisse äußere Vorrechte, auf die sie An= spruch machten, versagt wurden. Nicht einmal die altherkömmlichen Bewilligungen wurden von ihnen gewährt, geschweige, daß sie an= beren Anmuthungen Raum gegeben hätten. In ein neues Sta= dium von prägnantem Charakter traten diese Zerwürfnisse, als Cata= Ionien selbst von dem französischen Kriege erreicht wurde. Die Franzosen hatten Salces erobert. Es ward ihnen durch eine lebhafte provinciale patriotische Theilnahme der Catalanen wieder entrissen; nun aber schien es, als wolle Olivarez Catalonien zum vornehmsten Waffenplatz gegen Frankreich machen. Castilianische Truppen blieben in der Provinz, nahmen die Grenzen derselben weit und breit ein. Die Einwohner wurden mit Einquattierungen belästigt, wie die zum Gehorsam zurückgebrachten Niederlande und die Lombardei, uub zu Lieferungen genöthigt. Gewaltthätigkeiten wurden hiebei nicht eben sorgfältig vermieden. Eben daburch geschah es, daß die Opposition in Catalonien zu einem bestimmteren Ausbruck gelangte, die Tribunale erfüllten sich mit Klagen; man sprach von nichts Anderem in den täglichen Conversationen; die Prediger verwünsch= ten die Insolenzen, welche geschahen, auf den Kanzeln. Schon kam es zuweilen zu Thätlichkeiten. Als das italienische Regiment Molles in Sta. Coloma di Farnes einrücken wollte, griffen die Einwohner zu den Waffen. Der Alguazil, der die Ordnung her= stellen wollte, wurde beinahe getödtet. Endlich bemeisterten sich die Soldaten bes Fleckens mit Gewalt; der Ort wurde geplündert. Bei diesem Conflict forderte der Licekönig entweder eine Erleich= terung für die Einwohner, ober eine Verstärkung der Truppen, so= daß die Provinz aus Furcht unbedingt gehorchen musse. Mabrid wurde geantwortet: er möge nur die Straffälligen ernstlich In der That schritt der Vicekönig hierauf zu Einzie= hung einiger der angesehensten Männer aus dem Rathe der Hundert in Barcelona. Im Lande sah man barin Nichts weiter, als einen Aft ber Gewalt, bem man mit guten Fug Widerstand leisten könne. Populäre Widersetzlichkeit lag hier in einer alterthüm=

tare a tutto quello viene disposto da S. M. senza resistenza. Reacione di Spagna di Mocenigo 1631. Wer diese Stelle mit dem Abdruck bei Barozzi und Berchet I, 1, S. 613 vergleicht, wird einige Abweichungen wahrnehmen. Ich bemerke, daß ich hier wie anderwärts den aus dem venetianischen Archiv abgeschriebenen und verificirten Text benutze; er ist ohne Zweisel der beste.

lichen Gewohnheit; wer nicht gehorchen wollte, warf sich in die Gebirge. Dagegen wurden die Einwohner, namentlich die Bauern, die sich nicht fügen wollten, von den Soldaten als Empörer beshandelt. Zum vollen Ausbruch des Habers und der Zwietracht bedurfte es nur eines Anlasses. Ein solcher lag darin, daß die Zeit der Erndte herannahte, welche durch Segadores, großentheils geborene Franzosen, die dazu herbeikamen, vollzogen wird. Einer der Führer der Bewegung, ein Mitglied der Generallandesdeputation Francesko de Tamarit, nahm sie früher und in größerer Anzahl, als gewöhnlich, in die Stadt auf. Der Vicekönig Sta. Coloma setzte sich dagegen; der Magistrat erklärte, man könne dann höchstens eine Bürgerwehr unter den Einwohnern bilden, um alle Unordnungen zu verhüten; aber auch ohne dies würden sie wissen, die Menge im Zaume zu halten.

Um 7. Juni 1640, am Frohnleichnamstag, zogen bie Sega= bores, 3000 Mann stark, in Barcelona ein. Es waren meistens Bandolieren und Banditen. Man sah sie plötlich die öffentlichen Plätze erfüllen. Da nun auch viele Castilianer, Offiziere und Sol= baten der Armee in der Stadt waren, so war ein Zusammenstoß kaum zu vermeiden. Bei bem Versuch, einen der gefährlichsten ber Segadores, ber als ein alter Blutvergießer bekannt war, festzunehmen, kam es zum Tumult. Ein Schuß geschah; die Segadores versuchten die Thore des viceköniglichen Palastes zu sprengen; man stellte dem Vicekönig vor, er werbe am besten thun sich zu entfernen, wie dies einst Hugo Moncada bei einem ähnlichen Tumulte in Palermo gethan Sta. Coloma weigerte sich anfangs; er wollte auch in diesem Sturme das Ruder in Händen behalten; als er sich endlich entschloß, den Palast zu verlassen, war es schon zu spät; er ward in denselben zurückgetrieben. Als er es zum zweiten Mal versuchte, ist er ermordet worden. Hierauf erfüllte sich die Stadt mit Mord und Raub. Man drang in die Paläste der königlichen Minister, tödtete ihre Diener, zerstörte ihre kostbarfte habe und schleppte ihre Körper durch die Straßen. Auch die Klöster boten kein Aspl mehr dar. Nach Madrid ward gemeldet, daß der Vicekönig, der anfangs die nöthigen Mittel nicht habe anwenden wollen, dadurch all das Unheil selbst veranlaßt habe. Die Regierung beschloß, die Provinz zu unterwerfen und zu züchtigen 1).

<sup>1)</sup> Origine des premiers mouvements de rebellion en la principauté de Catalogne, par le Sieur Cosmophile (s. d.) 12 mo. Dies tieine

Wir finden Schreiben der General-Deputation von Catalonien an Papst Urban VIII., worin sie die vorgefallenen Unordnungen als eine Erhebung der durch die Einlagerung aufgebrachten Bevölterung gegen die Soldaten bezeichnet; sie bitten den Papst als gemeinschaftlichen Bater um seine Vermittelung bei dem König, damit er ihnen seine Gnade nicht entziehe, sondern vielmehr die Propinz von der Einquartierung befreie: denn in Treue gegen den Fürsten seien ihnen keine anderen Basallen desselben vorzuziehen 1).

Die Auflehnung der Catalanen gegen die durch einen auswärtigen Krieg hervorgebrachten, kaum zu vermeidenden Bedrängnisse hat insofern etwas allgemein Bedeutendes, als darin die Provincial-Selbständigkeit sich der Anforderung zu einer allgemeinen Vereinzbarung für den Krieg, der durch die großen Weltverhältnisse hers vorgerusen war, entgegensetzte. Die Catalanen sagten, der Gehorsam sei an Bedingungen gedunden, nehmlich an die Beodachtung ihrer Immunitäten; wenn man ihre Fueros breche, so stehe es in ihrer Hand, sich einen anderen Herrn zu suchen. Man hat immer gesagt, jener Deputirte Tamarit habe mit Richelieu in Verbindung gestanzden, und es bedarf keiner Aussührung, wie sehr diese Bewegung der französischen Regierung zu Statten kam. Aber die Sache hatte. noch eine andere, auf das Innere von Spanien bezügliche Seite.

Die autonome Erhebung der Catalanen erweckte in den andern mit Privilegien versehenen Provinzen, nicht allein in Aragon und Valencia, sondern auch in Navarra die lebhafteste Theilnahme. Besonders die Aragonesen zeigten einen tödtlichen Haß gegen den Conde=Duque; sie ergingen sich in den heftigsten Angrissen gegen ihn. Man nahm an, Olivarez wolle die gesammte Monarchie den in Castilien herkömmlichen Auslagen unterwersen: denn die Monarchie sei angegrissen, nicht allein Castilien. Aber dieser Gedanke rief die allgemeine Antipathie der Provinzen hervor. Allenthalben

Buch enthält manches Wichtige, was man in dem aussührlichen Manisest der Catalanen Lamento catolico vergeblich sucht.

<sup>1)</sup> Memoriale de' Catalani al Papa in Nicoletti Vita di Urbano. MS.

<sup>2)</sup> È certissimo, che il Conte ha avuto per massima di render ugualmente soggetti alle contributioni et alle gravezze tutti li Regni di Spagna, come di presente si ritrova la Castiglia, dicendo che il Corpo della Monarchia essendo offeso, devono le parti sofferire proportionatamente li aggravj, e non la sola Castiglia supplischi al bisogno dell' altre Provincie della medisima Spagna. Relazione di Spagna di Aloise Contarini, 1641. Barozzi unb Berchet I, 2, 96.

wurden zur eigenen Vertheibigung Mannschaften, die von den Ständen, nicht von dem Könige abhingen, aufgestellt. Der König wollte sie mit nach Catalonien führen; sie setzten sich gegen diese Anmuthung zur Wehr.

Wenn Gährungen dieser Art sich in allen nicht castilischen Provinzen regten, wie sollte das nicht in Portugal doppelt und dreifach der Fall sein. Denn hier, wo man einen selbständigen Staat von bebeutendem Ansehen in der Welt beseffen hatte, war die Antipathie nicht sowohl provinzieller, als nationaler Art. Unterwerfung unter Spanien war unter anderem auch badurch moti= virt worden, daß Portugal an sich zu klein sei, um seiner Weltstellung zu genügen; man hatte auf spanische Hülfe zur Ausbehnung der por= tugiesischen Macht gezählt. Bang bas Gegentheil erfolgte. Die Spanier unternahmen jene Kriege zur Erwerbung der obersten Autorität von Europa, welche ihnen Feindseligkeiten auf allen Seiten zuzogen. Davon wurde aber vor allen Dingen Portugal betroffen. Wir berührten, daß Don Antonio an der Expedition ber Königin Elisabeth unter Drake und Norris Theil nahm. Damals war das ohne Wirkung. Aber je länger die Kriege dauerten, um so mehr be= schwerten sich die Portugiesen, daß sie, unter ihren eigenen Königen allenthalben geehrt und machtbedeutend, jest unter der spanischen Regierung nichts als Verlufte zu erleiben hätten. Ueber das frieb= \* liche Regiment Lerma's hatten sie sich nicht eigentlich zu beklagen. Der Consejo von Portugal bestand aus lauter Portugiesen; fie stiegen ebenfalls zu ben böchsten Stellen auf: boch haben sie immer behauptet, daß ihnen zwar Ehre zu Theil werbe, Macht und Ruten Als nun der Krieg wieder ausbrach und aber ben Castilianern. ihre Colonien in Brasilien, die eben in den Friedensjahren in Blüthe gekommen waren, angegriffen und großentheils erobert wur= den, wuchs ihr Unmuth. Bon jenen Unions-Jbeen, die Olivarez hegte, waren sie weit entfernt; sie wollten Portugiesen unter spanischem Schute sein, nicht aber bie Ibee ber spanischen Mon= archie mit ihrem Blute vertheidigen. Ueberdies wirkte die Strenge und gebieterische Haltung bes Grafen Olivarez auch auf den Abel von Portugal aufreizend zurück.

Aber es gab noch einen anderen Moment, der in der Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten lag. Auf die gesammte Bevölkerung machten die Streitigkeiten, die zwischen dem Nuntius und der Regierung immer wieder auftauchten, großen Eindruck. Der Nuntius wollte der Geistlichkeit ein unbeschränk-

tes Erwerbungsrecht liegender Gründe sichern; er berief fid, dabei auf die ausdrücklichen Satzungen der alten Päpste ber Die spanische Regierung nahm die hierarchischen Jahrhunderte. Rechte der weltlichen Gewalt mit vieler Energie wahr. Es kam zu Rechtsstreitigkeiten, Besitzergreifungen, welche einen gewaltsamen Charakter trugen, von der weltlichen Seite, Monitorien des papst= lichen Collectors, bis die weltliche Gewalt zur Vertreibung dieses unbequemen Agenten, dieser selbst aber zum Aussprechen eines Inter= dictes schritt, welches die Population in hohen und niederen Schichten sehr unangenehm berührte. Die Regierung sah in den Einwir= kungen von Rom her feindselige Tendenzen. In der Verwaltung des Landes übten zwei Männer, nahe mit einander verbunden, der eine im Consejo von Portugal, Diego Suarez, der andere als Staats= secretär der Statthalterschaft in Lissabon, Miguel de Basconcellos, die einander gegenseitig unterstütten, eine durchgreifende und eigenmächtige Gewalt aus 1); sie waren beibe Portugiesen von Herkunft: Das machte sie aber nur um so verhaßter.

Um unerträglichsten fanden die Portugiesen das Anfteigen der Auflagen: die vornehmste Forderung der Regierung war die Zahlung einer halben Million Cruzados jährlich, die nicht von den portugie= sischen Cortes bewilligt worden war; eine unmittelbar von Ma= drid abhängige Junta wurde beauftragt, sie in allen Comunidadas ein= zutreiben. Den Ebelleuten wurde angemuthet, ihre Besitthümer anzu= geben, um die Quote ihrer Taxe auf einen jeden umzulegen \*). Hierüber brach im Jahre 1637 in Evora ein Aufstand aus, der sich über ganz Alemtejo verbreitete; dann aber ohne viel Mühe, Einschreiten der castilianischen Truppen beigelegt wurde. Allgemein behauptete man, die Regierung werde diesen Anlaß ergreifen, um Portugal vollends seiner besonderen Gerechtsame zu berauben. Eine Anzahl portugiesischer Edelleute wurde nach Madrid beschieden. Man versichert: Olivarez habe ihnen erklärt, der König sei durch seine Theologen ermächtigt worden, jede Veränderung, die ihm nothwendig scheine, in Portugal vorzunehmen 3).

<sup>1)</sup> Birago, Historia della disunione del Reyno di Portogallo e della Corona di Castiglia 124 f.

<sup>2)</sup> Erano resoluti di non ammettere cinquecento mila ducati situati sopra li beni stabili et a non dare inventarj, che si dimandavano delli mobili per fare la tassa sopra ciascheduno. Birago 138.

<sup>3)</sup> Branbano, Historia delle guerre di Portogallo succedute per l'occasione della separatione di quel Reyno dalla corona Cattolica. p. 38.

Die Hauptsache ist, daß der Adel von den Reuerungen ebensfalls betroffen oder mit solchen bedroht wurde. Die Lehnsleistungen der Sdelleute sollten verstärkt werden; es war ihnen unangenehm, daß sie nach Madrid berufen wurden, wo sie Auswand machen mußten und nicht nach ihrem Wunsch behandelt wurden. Olivarez verstand nicht oder hielt es nicht der Mühe werth, den Adel der unterworfenen Provinzen zu schonen.

Da brach nun der catalonische Aufruhr aus. Olivarez hegte keine eigentliche Besorgniß wegen Portugals; er forderte vielmehr die Portugiesen auf, zur Unterwerfung der Empörung mitzuwirken und trug kein Bedenken, die castilianischen Truppen zum größten Theil aus den portugiesischen Festungen abzurusen.

Schon längst war den Portugiesen der spanische Dienst verhaßt gewesen; sie hatten immer gesagt, mit Vergnügen würden sie für ihre eigenen Conquistas streiten, nicht aber in den ihnen fremden Kriegen der Castilianer. Weit entfernt, daß die catalanische Erhebung die Portugiesen zur Bekämpfung Cataloniens hätte bewegen sollen, rief sie in ihnen vielmehr eine analoge Stimmung hervor. Es leidet keinen Zweifel, daß Cardinal Richelieu, die eine und die andere Bewegung hervorzurufen, mächtig beigetragen hat 1); die Portugiesen hat er einmal erinnert, daß der Herzog von Braganza von den alten Königen aus französischem Blute stamme 2). dem Umschlage, den bas Glück der spanischen Monarchie überhaupt erfuhr, waren die Portugiesen mitbetroffen. Bedrängniß, in die sie geriethen, wurden sie schon öfter aufgefordert, sich selber zu helfen und zwar durch Erhebung des Fürsten aus dem Stamme der alten heimischen Könige, der noch unter ihnen lebte, jum Throne von Portugal. Es war der Herzog Johann von Braganza, der Enkel jener Herzogin Katharina von Braganza, deren Anrecht auf den Thron der König, Don Henrique, selbst, wie man wußte, jedem anderen vorgezogen hatte, — ein Mann im fräftigsten Lebensalter und von solchen Eigenschaften, welche Popularität zu verschaffen Unter diesen Umftänden bildete sich nun eine Verbindung von Stelleuten und hohen Geistlichen. Die allgemeine Erzählung ist, daß in deren Namen dem Herzoge eine Eröffnung über die

1) Bergl. Französische Geschichte, II. S. W. VIII. 374—376.

<sup>2)</sup> O Duque de Bragança é um Principe do sangue de França de quem os ultimos Reis di Portugal erão descendentes. Aus ber Instruction sitros Saint-Pé vom 15. August 1638 bei Santarem: Quadro Elementar das Relações Politicas de Portugal T. IV. p. I. p. CXCIII.

gefaßten Absichten gemacht wurde; da er dabei blieb, Rein zu sagen, so erklärten ihm die Portugiesen rundheraus, sie würden sich dann ohne ihn frei machen und eine Republik errichten, was ihm sein Herzogthum kosten könne. Der Erzbischof Lissabon sprach sich jedoch gegen diese Auskunft aus: der Krieg würde nicht gerecht sein, wenn man sich zur Republik erkläre; der Herzog sei der wahre Erbe des Reiches; er muffe es annehmen, damit man mit gutem Grunde die Waffen ers greifen könne. Go die Tradition, welche die allgemeine geworden ist und sich wahrscheinlich auf Birago zurückführen läßt, gleichzeitigen Geschichtschreiber von Verdienst, in dem noch alte Aber der italienischen Historiographie zu erkennen ist. weitem großartiger lautet die Erzählung bei dem Portugiesen Sousa de Macedo 1), einem der bestunterrichteten Zeitgenossen, bei dem jedoch seine kirchliche und doktrinäre Anschauung vorwaltet. Durchdrungen von der Idee des Königthums, die er mit vieler Gelehrsams keit erörtert, behauptet Macedo dennoch, daß ein König, der nicht selbst regiere, nicht wahrhaft König sei; vornehmlich bringt er dann zur Sprache, daß das Regiment der Könige von Spanien, die sich die katholischen nennen, dem Katholicismus in Portugal schweren Nachtheil zugefügt habe durch den Verkauf bischöflicher Stellen, die Verwendung der zu dem Heile der Seelen bestimmten Stiftungen für Zwecke des Staates, durch die Idee selbst, daß der Staat höher stehe, als die Kirche 2). Er stellt dann die schlechten Erfolge der spanischen Mißregierung zusammen 3), welche, wie er sagt, einige Mitglieder der edelsten, wenn auch nicht der mächtigsten Geschlechter bewogen, über die unglückliche Lage des Reiches zu Rathe zu gehen (Oktober 1640). Er nennt ihrer fünf, einen Almeida, einen Dalmada, Pedro de Mendoza und zwei Mellos. Unter einander einig, daß etwas gegen die Spanier vorgenommen werden muffe, erholten fie fich zuerst Rath bei einem erfahrenen und geübten Staatsmann aus dem Hause Coutinho, der, zwar altersschwach, so daß er sie bereits auf bem Bette empfing, nach einigen Ginwendungen ihr Unternehmen für ausführbar erklärte. Wohl hat sich auch unter ihnen die Idee geregt, eine Republik zu errichten, jedoch nur für den Fall, daß

<sup>, 1)</sup> Lusitania liberata ab injusto Castellanorum imperio. S. 532 ff.

<sup>2)</sup> Magistratibus enorme crimen, si cum Regia potestatem ecclesiae comparare sinerent.

<sup>3)</sup> Vendebantur pleraque munera publica, omnia regimina provinciarum, cunctae arcium praefecturae.

der Herzog von Braganza die Aufforderung, sich an ihre Spite zu stellen, ablehne. Den hielten sie für den rechten Erben des Reiches. Vor jedem weiteren Schritt wollten sie sich ber Rechtmäßigkeit ihrer Unternehmung versichern. Sie theilten ihre Gedanken dem Erze bischof von Lissabon Roberich ba Cunha mit, der ihnen ebenfalls die großen Schwierigkeiten bes Unternehmens und die gefährlichen Folgen, die es haben werbe, vorstellte. Richt das aber, antworteten sie ihm, sei die ihm vorgelegte Frage, sondern sie betreffe das Heil der Seelen; ihr Begehren sei nur, zu hören, ob sie durch ihren Wiberstand gegen die Spanier eine Sünde begehen würden oder nicht. Der Erzbischof sagte: auch er halte den Herzog von Braganza für ben rechten Erben, und sehr gerechtsertigt sei es, bem Rechte zu Hülfe Da aber Herzog Johann auf die ersten Unfragen sehr zweifelhaft antwortete, so geriethen auch sie in die größten Bedenklichkeiten. Aber Macedo versichert, sie seien durch eine innere Stimme verhindert worden, von ihrem Vorhaben abzulaffen 1); er hält das gleichsam für eine göttliche Bestärkung in bemfelben. Soweit war es nach seiner Erzählung bereits gekommen, als bie Aufforderung Philipps IV. zur Hülfeleistung gegen Catalonien eintraf. Die Portugiesen aber zogen in Betracht, daß die Sache der Catalanen eine der ihrigen sehr ähnliche sei; sie wendeten aufs Neue ihre Augen auf den Herzog von Braganza, der nicht allein das Recht besitze, sondern auch zur Durchführung desselben der rechte Mann sei. Macedo rühmt seine Hochherzigkeit und seine Klugheit, durch die er einem so schweren Unternehmen gewachsen sei; er sei von starkem Körper, mit Nachkommenschaft gesegnet und beliebt bei bem Volke. Durch andere Genossen aus dem Abel verstärkt, sendeten nun die Verbündeten einen der Ihrigen, mit entschiedenen Anträgen an den Herzog, der damals in der Nähe von Villaviciosa der Jagd pflegte. Nicht sogleich aber, sondern erst nachdem er mit andern Oberhäuptern der Nation und Freunden gesprochen, gab er ihnen eine Antwort; sie lautete bahin: ba sie für die Sache des Landes und die seine sich in Gefahr zu begeben, entschlossen seien, so wolle er zum Besten bes Landes und dem ihren gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen 2). Die papftlichen Abgeordneten

<sup>1)</sup> At protinus inquietabat eos inspiratio superna jubens progredinec poterant non congregari iterum, fatentes unanimiter vi quadam duci, donec tandem decreverunt non desistere, quasi credentes Dei esse mandatum.

<sup>2)</sup> Macebo 558: Si quidem illi pro patria et pro ipso se expone-

versichern, daß der Bischof von Elvas, Emanuel d'Acunha, viel Antheil an dem Entschluß gehabt. habe; er habe den Herzog nicht allein, sondern auch seine Gemahlin, die er, weil er ihr Nach= bar war, ohne Aussehen besuchen konnte, einzuwilligen überredet; den 17. November, den Tag des heiligen Gregor des Wunder= thäters, sei der Entschluß gefaßt worden; dieser Tag würde der Ansang einer neuen Aera für Portugal sein. Man durste nicht lange mit der Aussführung zögern, weil man sonst entdeckt zu werden fürchtete, und setzte die Acclamation auf den 1. December sest, während der erste Gedanke gewesen war, den Tag der Madonna (den Tag der Conception), den 8. December zu erwarten.

Einer ber wichtigsten Momente ber Bewegung lag ohne Zweifel darin, daß die Hidalgos nach Madrid berufen und mit harten Strafen bebroht worden waren, wenn sie nicht kämen. Man hat einen angeblichen Brief von Suarez in Umlauf gesetzt, welcher für die, die kommen würden, den Tod, und für die, die nicht kommen würden, Bestrafung an Gut und Blut in Aussicht stellte 1). der Herzog von Braganza ebenfalls nach Madrid eingeladen wurde, hat seine Gemahlin ihm gesagt: mein Bruber, — benn so pflegte sie ihn anzureden ---, es ist besser zu Haus zu sterben als auswärts. Sie waren also entschlossen nicht zu gehen. Aber auch den Bestrafungen wollten sie sich nicht aussetzen, die Basconcellos an ihnen zu vollstrecken allerdings der Mann war. Dergestalt, mube den Castilianern zu bienen und von ihnen bedroht, zugleich von der Erinnerung an das alte unabhängige Portugal angefeuert und von ber günftigen Lage ber europäischen Angelegenheiten eingelaben, be= schlossen sie zur That zu schreiten, die sich wie ein leichtes Aben= teuer ausnahm.

Am Abend des 30. November sah man die Edelleute ungewöhnlich zahlreich in Lissabon verkehren; sie gaben vor, es werde am andern Tage zu einem großen Duell zwischen zwei der vornehmsten Persönlichkeiten am oder im königlichen Palaste kommen.

bant pericula, ipse quoque pro patria ac pro illis volebat experiri eandem fortunam; signarent diem, qua Ulyssipone proclamaretur libertas, ut ipse simul in oppidis sibi devotis proclamare faceret.

1) Questi cornuti hidalghi per quelli che verranno qua un pater noster per l'anima 1000, e quelli che non vorranno venire roba e vita per il Re. Aus der Informazione di Portogallo (Bibl. Chigi), mit welscher ein discorso sopra li affari di Portogallo in Berbindung steht, welscher besonders auf die Berhältnisse zum römischen Hose sich bezieht.

Den andern Morgen sperrten Reiter und Wagen die Zugänge zu dem Palast, und die Verschworenen, deren jedoch nicht mehr als vierzig gewesen zu sein scheinen, begaben sich in kleinen Trupps von 5 oder 6 Personen, jede von einigen Dienern begleitet, in bas Innere Zuerst schritten sie auf ben Saal zu, wo die deutsche Leibwache stand, und überraschten biese; indem die Deutschen nach ihren Hellebarden, die an der Wand lehnten, greifen wollten, wurden diese von den Dienern oder den Herren selbst weggerissen. Durch die Entwaffnung der Wache des Palastes Meister, begaben sie sich nach ben Zimmern bes Basconcellos, ber aus ber tiefsten Sicherheit auf. geschreckt, sich zu verbergen eilte. Ein Alguazil, der sich dem Borbringen der Empörer widerseten wollte, wurde niedergemacht, Basconcellos gefunden, gräßlich verwundet, aber noch lebend aus dem Fenster auf die Straße geworfen. Da hat die Leiche tausenbfältig gemißhandelt bis zum nächsten Mittag gelegen; bann hat man sie in eine Pferdedede gewickelt und auf die Weise begraben, wie die Negerstlaven begraben zu werden pflegten: — benn ein befferes Begräbniß gebühre ihm nicht, weil er ein Excommunicirter sei. Auch feine Scripturen, Mobilien, die Rostbarkeiten, mit benen er fich umgeben hatte, wurden auf die Straße geworfen. Die Statthalterin Prinzessin Margareta wurde sammt dem ihr beigegebenen Marchese della Puebla unter anständiger Bewachung zurückgehalten.

Nachdem man des königlichen Palastes Meister geworden, begaben sich die Häupter der Empörung zum Erzbischof, um ihn zu vermögen, bis zur Ankunft des neuen Königs die Regierung ju übernehmen; er hatte sich eingeschlossen, öffnete aber und trug kein Bedenken, sich den Verschworenen, deren Gesinnung er, wie wir wissen, vollkommen theilte, anzuschließen. Ganz anders der Erzbischof von Braga, welcher als der größte Freund von Basconcellos und Suarez bekannt war und sehr ernstlich sich zu verbergen Anstalt machte. Einige waren der Meinung, daß er getöbtet werden muffe. man wollte sich doch nicht mit dem Blute des Primaten von Portugal beflecken; bem Anschein nach ward er der Regierung beigesellt, in der That war er ein Gefangener: — denn man wollte ihn auch nicht nach Haus gehen lassen, ba er von Braga aus leicht mit Galizien hätte in Verbindung treten können. Den beiden Erzbischöfen ward ber Groß=Inquisitor als Mitglied ber Regierung beigegeben.

Während dies geschah, war ein anderer Theil der Verschwores nen nach dem Rathhaus gezogen, hatte sich die verschlossenen Thore

desselben eröffnen und die Reichs-Standarte, die bei der Ausrufung eines neuen Königs vorgetragen zu werden pflegt, ausantworten Die Magistrate waren mit nichten im Verständniß; ber Präsident derselben Graf Castanede erblickte mit Erstaunen seine beiben Söhne an der Spitze ber Empörten und machte ihnen einen Vorwurf darüber, daß sie sich in ein so gefährliches Unternehmen eingelassen, ohne ihm davon zu sagen; sie antworteten ihm: der Schwur, ben sie geleiftet, die Sache geheim zu halten, habe sie ver= hindert, ihrem Bater soviel Respect zu beweisen. So ward nun bie Fahne für Don Johann IV. König von Portugal durch die Stadt getragen. Auf die ersten tumultuarischen Bewegungen hatte die Population wenig gegeben. Als sie aber wahrnahm, daß Männer aus ben vornehmsten Geschlechtern und von reifen Jahren, Don Miguel de Almeida, Don Alvaro de Avranches, Alvaro de Sousa, der Fahne folgten, faßte sie Vertrauen zu der Sache und schloß sich an. Darin lag überhaupt der Wechsel der Dinge; im Jahre 1580 hatte nur das Volk den Castilianern Widerstand zu leisten versucht; die hohe Geistlichkeit, die Herren und der Adel waren da= mals für Philipp II.: jest aber waren die weltlichen Herren beis nahe alle, und die geistlichen großentheils für die Veränderung. Der Herzog von Braganza hatte die Bewegung nicht veranlaßt, aber begünstigt.

Die päpsilichen Bevollmächtigten legen wohl nicht mit Unrecht Werth darauf, daß die Stadt bereits ein Jahr unter dem Interdict lag, welches der Collettore ausgesprochen. Die geistlichen Motive wirkten sehr lebhaft auf das Volk; man behauptete, ein silbernes Crucifix, welches dem Zuge vorausgetragen wurde, habe den einen Arm in der Form des Segens ausgestreckt.). Aehnliche wunderbare Bezeigungen des göttlichen Beifalls wollte man auch innerhalb der Kirchen wahrgenommen haben.

Und so schwach war die castilianische Autorität im Lande ver=

<sup>1)</sup> Bei Sepner in der Historia del levantamiento de Portugal (Zaragoça 1644, S. 77), in einem Buche, das die spanische Auffassung repräsentirt, sindet sich eine sehr natürliche Erklärung dieses Bunders: dixo todo aquel pueblo, que al entrar de la calle major, el Santo Christo avia desclavado la mano derecha como echando benediciones al pueblo. Yesto se asirmò por verdadero. Pero los mismos Portugueses asirmaron, que un Religioso de una Orden grave avia puesto al Arçodispo el Christo en la mano, y que era el que el desclavada quando el Viernes Santo predicava las Passiones.

An dem Tage der Revolution sind nicht mehr als vier Personen getödtet worden. Den andern Tag, Sonntags, ergab sich das Castell, nicht allein, weil man der Prinzessin Margareta einen Besehl dazu abgenöthigt hatte, sondern weil der Maestre de campo, auf den es hauptsächlich ankam, in dem Augenblick des Tumultes in der Stadt gefangen gehalten wurde.

Außerdem gab es noch einige Befestigungen den Fluß hinab bis jum Meere in den händen der Castilianer. Gine nach der andern ergab sich, zulett auch San Juliao, welches von der größten Wichtigkeit war; die Besatzung hatte nur einige Schüsse abgewartet. In dem Augenblicke erschienen ein paar spanische Schiffe von Cadiz; schon war es jedoch zu spät. In Viafia bat der Gouverneur um 24 Stunden Bedenkzeit, aber man schlug sie ihm ab, weil man meinte, er könne dann Hülfe von Corufia bekommen; so ergab sich auch diese Beste, so daß ganz Portugal von den castilianischen Besatzungen wie mit einem Schlage befreit war. Indeß vollzog sich die Beränderung ohne weiteren Widerstand in der Hauptstadt. Um 15. December empfing der König die Huldigung in Lissabon. Das Volk zeigte ihm unbedingte Hingebung. Eine alte Fischverkäuferin erschien, um den Fuß des Königs zu kuffen und brachte ihm 200 Dublonen bar. Mein Sohn, sagte fie, dieses Geld habe ich in der Fischerhütte, die euch gehört, erworben und für euch aufgehoben. Unter ben Fenstern bes Palastes erscholl der Ausruf: der König möge nur befehlen; man sei bereit, Alles was er forbere zu leisten 1).

Und in der That haben auch fortwährend die Portugiesen keinen geringen Eifer für die Vertheidigung ihrer Unabhängigkeit beswiesen. Merkwürdig ist die Landesvertheidigung, die sie einrichteten, Terzos auxiliares und Ordonanzas. Die ersteren waren aus den

<sup>1)</sup> Il Giudice del popolo disse al Re che non li offeriva cosa alcuna, poichè tutto il Regno stava disposto dargli quanto avevano, e che non avendo altro, averiano venduti gli manti delle proprie mogli. A tutti il Re rispose con buonissimo modo, dicendo che prima ha da spendere tutto il suo, e poi accetterà l'offerta, poichè se li fa con tant' amore. Tutti ad alta voce esclamavano, che le Gabelle gia imposte non le voglia levare, perchè stanno disposti a volerle pagare, ed il Re veduta ed udite tal volontà, diede al popolo parola reale, che gia che loro crano tanto grati e liberali, ed essendovi quiete, non solamente gli agraverebbe dalle Gabelle moderne ma anche da molte antiche. Informazione di Portogallo.

jüngeren, aber entbehrlichen, die letztepen aus den reiseren Männern zusammengesetzt. Alle Nänner von dem 15. dis zum 70. Jahre waren dazu eingeschrieben. Die portugiesischen Schriftsteller klagen, daß ihnen ihre Verdindungen mit den auswärtigen Mächten nicht, so nühlich geworden seien, wie sie erwarteten: aber die allegemeine Lage der Politik, die mächtige gegen Spanien unter den. Wassen stehende ouropäische Partei ist es doch gewesen, welche die Möglichkeit ihrer Erhebung und die Herstellung ihrer Krone hersbeigeführt hat.

Es war nicht das Erbrecht allein, worauf sie sich stütten; sie behaupteten, von ihrem dem König von Spanien geleisteten Eidsschwur dadurch befreit zu sein, daß dessen Regierung nur auf den eigenen, nicht auf den gemeinen Vortheil gezielt habe; ein solcher Fürst verdiene nach dem Ausspruch der Doctoren nicht zu regieren: denn wiewohl das Volk den Königen seine Autorität überliesert, und an sie abgedankt habe, so sei das nur unter dem Vorbehalt geschehen, gerecht und nicht thrannisch regiert zu werden. Die Theorie ist in diesem Falle eine Consequenz und Nechtsertigung der Thatsachen; doch ist es immer von großer Bedeutung, daß sie emporkam und die Existenz eines ganzen Reiches ihr zur Begründung diente.

Ueberhaupt aber war der Abfall ein europäisches Ereigniß von der allergrößten Wichtigkeit. Jene Combinationen waren zerssprengt, auf welche Philipp II. die Idee seiner Weltherrschaft gesgründet hatte. Die Erhebung der Portugiesen kounte aber nur darum bestehen, weil sie den Moment traf, in welchem jenes Uebersgewicht überhaupt zu Grunde ging.

Damals schien es, als ob auch Andalusien von einer ähnlichen. Bewegung ergriffen werden würde.

Unmittelbar nach der Empörung von Portugal wurde dem Herzog von Medina Sidonia, Pater der neuen Königin, der Anstrag gemacht, sich ihr anzuschließen; er dürse seine Verwandten nicht verderben lassen; die Zeit sei da, in welcher er seine Besitzungen sichern, und sich von dem Druck der Regierung, den er erfahren, emanci=

<sup>1)</sup> Conformément au Droit naturel et humain, quoique ces Royaumes aient transféré en la personne des Rois, tout leur pouvoir et autorité, pour être gouvernés c'a été sous une tacite condition, que les dits Rois gouverneraient et commanderaient avec justice et sans tyrannie. Déclaration des trois états des royaumes de Portugal, faites le 24 janvier 1641, XXVIII, bei Dumont VI, 1, 205.

b. Rante's Werte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt=Ausg.

piren könne. Es war besonders der Marques de Apamonte, der mit dem Herzoge in Unterhandlung trat: deffen Meinung ging eigentlich babin, Andalufien zu einer Kepublik zu gestalten. Durch den Fray Nicolas de Velasco hingegen wurde dem Herzog der Lorschlag gemacht, sich selbst zum König von Andalufien aufzuwerfen; er möge nur zuerst Bollmacht schicken, um sich mit Portugal und andern Mächten, die diesem beifteben würden, zu verbünden 1); die Einwohner der Provinz solle er dadurch gewinnen, daß er ihnen Freiheit von Auflagen verspreche. Der Plan war: mit der Hülse ber Portugiesen Sevilla, mit Hülfe ber Franzosen und Hollander Cadiz einzunehmen; das Silber der Galeonen solle zwischen Frank: reich, Holland und Portugal und dem König von Andalusien getheilt werden; zu der Zeit, die man bestimmen werde, sollten die Portugiesen an allen ihren Grenzen in Castilien vordringen, wo sie ebenfalls auf Regungen der Empörung treffen und mit denselben fich in Berbindung fegen könnten.

Der Herzog von Medina Sidonia nahm dies nicht sofort an; aber er hielt den Augenblick für günstig, um eine andere große Beränderung hervorzubringen; er schrieb dem König, er möge den Grafen Olivarez, von dessen Neuerungen alle Unruhe entspringe, von seiner Seite entsernen und den Adel wieder als Stand in die Cortes einführen, wie dies vor alten Zeiten gewesen sei?).

Wenn man von alle den hochfliegenden Plänen absieht, die sast mehr auf einen Sturz der Monarchie, als eine Absonderung von dersselben zielten, so liegt wohl in dem letten Verlangen der Kern der Sache; denn dahin war es mit der Versassung von Spanien gekommen, daß die Großen und der Abel zwar persönliches Ansehen, aber keine Präsentation der Krone gegenüber, also keinen regelmäßigen Einssluß auf die Verwaltung hatten. Indem der Herzog von Medina Sidonia die alten Rechte für den Abel und die Granden zurücksorderte, so gesellte er sich den Principien bei, die in den übrigen Provinzen vorwalteten und allenthalben die Opposition hervorriesen. Auch in Castilien widersprach man der Staatsgewalt, welche einseitig durch die Minister ausgeübt wurde. Aus diesem Verlangen war

<sup>1)</sup> El fraile y el duque de Braganza me persuadian con aprieto que me llamasse rey de Andaluzia.

<sup>2)</sup> Que apartase de si al conde duque que a sido inventor dellos tambien en que bolviese a introduzir el brazo de la nobleza en las cortes como solia ser antiguamente.

Axone unabhäugigen Provinzialverwaltung beworgegangen. Nur in Castilien eigentlich war es, daß die ministerielle Gewalt ihr Ueberschicht behauptete. Wenn es hier gesprengt wurde, war es allentshalben verloren. Aber der Herzog von Medina Sidonia fand bei seinen Standesgenossen doch nicht den Beistand, den er erwartete. Auf die erste Kunde von den obschwebenden Machinationen rief Olivarez ihn, wie Apamonte an den Hof.

Sie beschlossen zunächst nicht zu gehen, sondern vielmehr sich auf die Flotte zurüczuziehen. Mehrere Briefe, auch für den neuen König von Portugal, wurden hin und her getragen. Aber zugleich hielt es der Herzog von Medina Sidonia doch für nöthig, auf den Rath eines der alten Freunde und Vertrauten seines Hauses, sich mit andern Granden in Verbindung zu setzen, — es waren die Herzöge von Arcos, Infantado, Naguera, — um sich über das Verschhren des Königs zu beklagen, der ihn nach Hofe berufe und ihn dadurch seiner Autorität beraube. Infantado antwortete nicht; die Andern riethen ihm vielmehr, dem Ruse des Königs Folge zu leisten. Der Herzog von Naguera sagte: die Schuld sei vor allem die der Granden selbst, weil einer sein Vergnügen an dem Nachstheil des andern habe; würden sie zusammenhalten, so würde es nicht geschehen.

So berichtet ber Herzog von Medina Sidonia selbst in einer Eingabe an den König. Man entnimmt daraus, wie weit in dem. ersten Augenblick die Absichten des Königs von Portugal reichten. Sein Schwager ift auf seine Anträge einen Augenblick eingegangen; allein er hatte nicht wie dieser, ein Bolk, das ihn unterstüt hätte, zu seinem Gebot, und fühlte sich allzusehr an die Krone gebunden; er schwankte noch zwischen Abfall und bem Bersuche, der Gelbstän= digkeit der Grandes und des Adels eine größere Repräsentation zu verschaffen, als die Rathschläge, die er empfing, von vornehmen Männern Seinesgleichen und den Anhängern seines Hauses ihn ver= mochten, sich dem König zu Füßen zu werfen. Man irrt wohl nicht, wenn man in dem Festhalten der Grandes an der bisherigen Regierungsweise ein politisches Moment für das Bestehen derselben erblickt. Wohin hätten sie gerathen mussen, wenn es zu einem Umsturz der= selben gekommen wäre. Um 21. September 1641 wurde der Her= zog von Medina Sidonia von dem Grafen Olivarez in das Gemach bes Königs geleitet. Hier fiel er demselben zu Füßen und bat um Gnabe. Der König legte bie Bande auf seine Schultern

und hieß ihn sich erheben. Der Berzog, immer auf den Anison, überreichte ihm sein Bekennkliß. "Herzog", sagte ber König, "je größer euer Frithum war, besto mehr habt ihr mir Gelegenheit gegeben, meine Gnade zu beweisen. Da ihr euer Leben und eure Ehre mir zu Füßen legt, so vergebe ich euch").

1) Papel que dió a Su Magestad el Duque de Medina Sidonia a 12. (21.) Septembre 1641 y lo que Su Mag. respondió. Biener Bibliothet Ortiz y Sanz Compendio cronologico de la historia de España T. VI. p. 438—439, erste Ausgabe, sibet wirtlich den Sching dieses Altenflides über die Begnadigung Redina Sidonia's au, mit der Bittschrift um Gnade, welche der Herzog einreichte. Auch sannte er unser Attenstück, das er als relacion de todo el hecho, circumstancias, interventores etc. bezeichnet, theilt es aber nicht weiter mit. In der dritten Ausgabe des Werles (Historia general de Espasa VII, 118) vermist man die hierauf bezügliche Note.

torente en el comité de la composite de la com

## Menntes Sapitel.

# Fall von Conde Duque Olivarez. Eintritt des Don Luis de Haro. Lette Zeiten Philipps IV.

Jumitten aller dieser Feindseligkeiten behauptete Olivarez seinen Muth; das Erbieten des römischen Hofes in der Sache der Cata= lanen zu vermitteln, die sich an ihn gewandt hatten, wies er von der Hand; er ließ Drohungen verlauten, wenn man es in Rom wagen fellte, den Thrannen von Portugal, wie er den neuen König nannte, anzuerkennen; er erklärte, daß jetzt die äußerste An= strengung von Nöthen sei; daß der König das Recht habe, Alles von seinen Unterthanen zu fordern. Im Jahre 1641 brachte er ein Heer von 24,000 Mann ins Feld, welches unter dem Marques de los Beles in Catalonien einrückte, Tarragona eroberte, bis nach Barcelona vordrang. Zugleich erschien eine ansehnliche Flotte an den Rusten; allein der Seemacht setzte sich die Flotte des Erzbischofs von Bordeaux entgegen, die in eben diesen Gewässern freuzte: und zu Lande leisteten die Catalanen, auf den Rückhalt, den ihnen Richelien gewährte, gelehnt, den kräftigsten Widerstand, so daß die Armee sich zurückzuziehen genöthigt war. Im Jahre 1642 ward aufs Neue eine Flotte ausgerüftet und von Cadiz nach den Rüften von Valencia und Catalonien geschickt, die aber eben so wenig ausrichtete. Perpignan fiel im August dieses Jahres in die Hände der Franzosen, die hierauf Roussillon in Besitz nahmen. Der König Philipp IV. selbst hatte sich aufgemacht, um die Provinzen zu erobern; sein Unternehmen war aber ohne allen Erfolg, es wäre denn ber, daß Olivarez die Gunst des Königs hiebei verlor.

Ueberhaupt war die Regierung des Grafen bis an einen Punkt gelangt, wo sie nicht weiter fortgesetzt werden konnte; er hatte die Wege seiner Vorgänger absichtlich verlassen und den Plan gefaßt, zugleich eine vorwaltende Stellung in Europa zu behaupten und die Gesammtmonarchie als compacte Einheit aufzustellen. In diesen Gedanken hatte er das Selbstgefühl seines Königs genährt und seiner Macht sich bedient, aber beides war vollkommen mißlungen. Die ungeheuren Anstrengungen hatten zu Niederlagen zu Land und See und die Anmuthungen zu andern zu Empörungen und nahehin zu einem allgemeinen Verfall geführt. Statt sich zu einem Wassensplatz gegen Frankreich brauchen zu lassen, rief Catalonien französische Deere über die Phrenäen; Saragossa selbst schien bedroht zu sein; statt seine Kräste zur Aufrechthaltung der Monarchie zu verwenden, riß sich Portugal los. Der Krieg versetzte sich in das Innere der phrenäsischen Falbinsel; Castilien war wie früher in der Rottswensdischen Falbinsel; Castilien war wie früher in der Rottswensdischen Kassinsel; Castilien war wie früher in der Rottswensdischen Rachbarn zu wenden.

Zugleich erhöben sich ans diesem Lande selber Stimmen des Unmuths, ja der Verzweislung gegen den Minister, der den Abel fränke und niederhalte, die geistlichen Verhältnisse verwirre und das Land dis auf den Grund erschöpfe. Wenn die Grandes, wie berührt, an der monarchischen Regierungsform, der ständischen gegenüber festhielten, so widersetze sich doch Alles der Art und Weise, wie sie von Olivarez gehandhabt wurde. Es kam nur darauf an, den König, der ein enges persönliches Verhältniß zu dem alten Günstling festhielt, von der Nothwendigkeit, daß er ihn fallen lassen müsse, zu überzeugen.

Alle Nachrichten, die ein gewisses Vertrauen verdienen, stimmen barin überein, daß die Königin Jsabelle, Schwester Ludwigs XIII., die bisher zurückgezogen und ohne Antheil an den Geschäften gelebt hatte, hierauf einen größen Sinsluß ausgeübt hat 1). Sie war während der Abwesenheit des Königs mit der Führung der Regierung betraut worden und hatte sich dabei ein gewisses Unsehen verschafft. Ihr zunächst wurden, wenn sie durch Madrid suhr, anonyme Schristen eingehändigt, in welchen man die Verwaltung des Grafen mit vielem Schein und größter Heftigkeit angriff. Zu der allgemeinen Aufregung der Hauptstadt mag es beigetragen haben, daß Olivarez, der nach dem Tode seiner Tochter sein Haus in seinem natürlichen Sohne fortzupflanzen sucht, diesen zur Würde eines Granden erhob, was den alten Abel verstimmte. Sin wichtiges

<sup>1)</sup> La regina é stata quella che ha condotta a fine questa opera con infinita prudenza e quando ha conusciuto il Re volto à mutar governo. Aus der Relation des sidrentinischen Gesandten Bucci.

Moment lag darin, daß auch der kaiserliche Gesandte Marchese bi Grana sich dem Grafen Olivares abgeneigt erwies. Das enge Berhältniß, das einst Fürst Eggenberg zwischen Ferdinand II. und Ole varez vermittelt hatte, ward unter Ferdinand III. mit nichten aufrecht exhalten. Trautmannsborff, welcher die deutschen Gesicht? punkte gegen die Interessen des Gesammthauses hervorhob, war mit Olivarez keineswegs einverftanden. Die Unfälle bes letten Feldzuges, welche man den schlechten Vorkehrungen des Conde-Duque bis ins Einzelnste zuschrieb, wurden auch von dieser Seite her gegen ihn geltend gemacht. Als nun der König, der von diesen Dingen während seines Aufenthaltes im Felde selbst berührt worden war, auf die Bitten der Königin zurückkam, hat diese gewagt ihm vorzustellen: die Monarchie gehe unaufhaltsam ihrem Ruin entgegen; durch sein Gewissen und seine Ehre sei er verpflichtet, sie nicht mehr einer fremden Leitung zu überlassen, sondern ihr selbst die Hand zu reichen, um sie aufrecht zu halten. Sie theilte ihm einige jener Schriften mit, die ihr überreicht worden waren. Von einem alten Lehrer des Königs, der noch immer das Bertrauen desselben genoß, lief ein Schreiben ein, in welchem gradezu gesagt worden ist: Philipp IV. sei nur dem Namen nach König, das Scepter sei in den Händen des Grafen Olivarez, der das Reich und die Basallen unter seinem Joche halte, das Verdienst unterdrücke und die Grandeza erniedrige; die Basallen würden ihr Leben opfern, sobald sie von der Herrschaft des aufgedrungenen Thrannen frei wären.

Hierauf fand Olivarez ben König stiller, melancholischer, als er je gewesen war, voll von Schmerz und persönlicher Empfindung über alle die erlittenen Unfälle; er schien sie zwar nicht der Unstähigkeit oder dem bösen Willen, wohl aber dem Unstern des Misnisters zuzuschreiben 1). Olivarez forderte seinen Abschied; der König zögerte, ihm denselben zu geben. Man bemerkte, daß die Herzogin von Mantua, früher Statthalterin von Portugal, disher meist entsernt gehalten, zuweilen mit Olivarez, zuweilen mit dem König Unterredungen von einiger Dauer hatte, die nicht zu Gunsten des Ministers gemeint sein konnten, da sie seiner unzeitigen Strenge den Absall des Königreiches zuschrieb. Olivarez bat noch einmal um seinen Abschied. Endlich, es war am 15. Januar 1643, entschloß sich der Kös

<sup>1)</sup> Trovato molte volte il Rc sospeso e pensativo sopra il mali succesi della sua Corona, non già attribuiti da S. M. a tradizioni del Conte; ma a diffetto di sua mala fortuna. Aus ber Relation Buccis.

inig, ihm benfekten zu ertheilen. "Graf", heift es in bem Billet, "Ihr kennt ben Ghaben, ben meine Monarcie in ben Jahren, daß Ihr fie vegiert, erlitten hat. Diese Ursache verpflichtet mich, den Entschluß zu faffen, fie fortan allein zu regieren" 1). Man erzählt, die Königin habe bem König die Feber in die Hand gegeben, um dies Billet zu schreiben. Olivarez sprach noch einmal mit dem König und dankte ihm für seine Entlaffung; der König sagte ihm, er halte ihn für seinen guten Diener, blieb aber bei bem gefaßten Entschluß, ohne ben Dank anzunehmen. Die Entfernung bes Grafen sollte nicht als ein Sturz deffelben, sondern nur als eine freundliche Entlaffung erscheinen; er behielt Beit, seine Papiere zu verbrennen. Gemahlin, die eben abwesend war, eilte an den Hof und erinnerte ben König und die Königin an die Dienste, welche ihr Gemahl zweiundzwanzig Jahre hindurch mit leidenschaftlichem Eifer geleistet habe; er sei der unvergleichlich treue Dann. Die Königin fagte ihr, das Ereigniß sei die Wirkung ber unglücklichen Umstände des Wechsels der menschlichen Geschicke 2); ihr felbst ward erlaubt, am Hof zu bleiben. Für ihren Gemahl konnte eine Unpäglichkeit, die ihn befiel, doch keinen Verzug in der Weisung, sich von dem Hofe zu entfernen, hervorbringen. Hierauf verließ der Conde-Duque den Palast; er nahm seinen Weg durch ein Thor, das er sonst nie gewählt hatte; ber Wagen, in welchem er abfuhr, gehörte nicht ihm selbst, sondern dem ersten Stallmeister bes Königs. Seine

<sup>1)</sup> Conde sabeys los años que a que governeis mi monarchia con el danno che agora se me ha manifestado, cuja causa me obliga resolverme a gubernarla yo solo y asi os mando que mientras yo dispongo otra cosa, parvais luego para Loeches con el capitan de mi guardia. Dieses Billet entnehme ich ans ben Mittheilungen bes papstlichen Runtius. Bei Lafnente XVI, 315 findet fich ebenfalls ein Billet, aber in bei Weitem schwächeren Ausbrücken. Es lautet: Muchas veces me habiais pedido licencia para retiraros, y no he venido en darosla y ahora os la doy para que lo hayais luego a donde os pareciere, para que mireis por vuestra salud y por vuestro sosiego. Unsere Kassung wird durch den Aussatz eines unterrichteten Zeitgenossen, der im Seminario erudito III, S. 49 abgebruckt ist und bem wir auch noch einige andere Züge entnahmen, im wesentlichen bestätigt: el Rey, peribendo de su mano al Conde-Duque un papel, que parecia villete, y era orden, la qual le mandaba no se entremetiese mas en el Gobierno y que se retirasse luego a Loeches, hasta que otra cosa se dispuese.

<sup>2)</sup> Essere un effetto di tempi travagliosi e delle huamane vicende. Bericht des päpstlichen Nuntius.

Familie folgto in einigen andern Raroffen, Die man als bie feinen erlamite: und wit Steintourfen berfolgte. Das Voll zeigte überhaupt unverholen Freude über die Katastrophe. Am Hofe brückte man sich mit lebhafter Theilnahme aus. Die öffentliche Meinung war: Die lange Bormundschaft, welche Olivarez über ben König ausgeübt habe, höre nun auf, abet er laffe feinen Mündel hülflos und entblößt, ohne Heere, Fiste, Gelb und Freunde. Besonders erfreut zeigte fich ber papstliche Muntins 1); wenn der Apfel reif sei, fagte er, so bedütse es nur einer Aleinen Erschätterung, damit er falle; er fligte hinzu: in der Bebenszeschichte Richelieu's dürfe man einmal nicht vergessen zu bemerken, daß seine Gebete kräftig genug gewesen seien, daß sich Olivarez so lange in ber Gunst bes Königs von Spanien habe er= halten können, als er lebte; --- gleich als sei die Verwaltung des Conde-Duque jum Ruhm und Gluck seines Gegners unentbehrlich gewesen; sic transit gloria mundi; jest werbe man auch seine Freunde fallen sehen. Alle Misverhältnisse, die zulott zwischen dem römischen Stuhl und ber spanischen Regierung ausgebrochen waren, schrieb der Nuntius dem Grafen Olivarez persönlich zu; er hat darüber dem König einen langen Bortrag gehalten, der ihn anhörte, ohne mit ben Wimpern zu zuden. Auch ber kaiserliche Gesandte verhehlte seine Zufriedenheit, mit dem was geschehen war, nicht; er meinte, daß der vornehmste Einfluß ihm zufallen werde. Der König begann mit einer Junta zu regieren.

Wenn jemals ein Ministerwechsel, so war der Sturz des Grafen Olivarez eine Veränderung des Spstems. Die aggressive Stellung Spaniens, die den Kern seiner Politik gebildet hatte, mußte aufgegeben werden. Daran konnte man nicht mehr denken, die Holzländer, die et zugleich als Keher und als Rebenbuhler der Seezmacht bekämpst hatte, zu überwältigen. Alle Gedanken mußten dazauf gerichtet werden, die näheren Empörungen der im Katholicismus wetteisernden Provinzen zu bezwingen, die Monarchie überhaupt aufrecht zu erhalten.

Dunit hing zusammen, daß auch das Verfahren, in die inneren Verhältnisse mit Sewalt einzugreifen, nicht fortgesetzt werden konnte. Die von Olivarez beleidigten Granden kamen an den Hof zurück. Indem der Röwig die Regierung selbst zu führen übernahm,

1

<sup>1)</sup> Ueberhaupt stammen die hier mitgetheilten Nachrichten hauptsächlich aus den päpstlichen und den florentinischen Depeschen. Was darüber in das große Publikum kam, ist mehr weitläufig als treffend.

konnte er nicht anders, als das Spstem seines Beters besolgen, den mächtigken Rännern des Landes einem größenen Einstes zu gewähren.

Die ministerielle Gewalt, shue welche auch dieses Sphan nicht bestehen konnte, gelangte in die Bande eines Meffen des Gestürzten, des Grafen Luis de Haro. Don Luis de Haro schien von der Natur eher zum Kammerheren, als zum ersten Minister einer großen Monarchie bestimmt zu sein; eben dadurch gewann er dem König, daß er sich ihm volltommen conformirte. In seinem Berkehr mit den Gesandten trat Friedfextigkeit, höfliche Freundlichkeit hervor. Haro vermied die rauhen Formen des Grafen Olivarez; er nahm sich vielmehr Lerma, dessen Art und Weise gerade durch die schlechten Erfolge des Conde-Duque wieder in lebendige Erinnerung gebracht worden, zum Muster. Er war keineswegs ohne Ehrgeiz, aber er verbarg densel= ben; er hörte mit Ruhe an und war empfänglich für das, was man sagte; allein er sprach sich in der Regel nicht definitiv aus; denn in jedem Fall mußte er Rücksicht auf den Staatsrath nehmen, in welchem damals Graf Monterei die erste Rolle spielte. Monterei zeigte sich sehr bescheiben, aber er war weber ohne Stolz noch ohne eignes Interesse; er galt selbst für gewaltsam; in den Ge= schäften legte er jedoch einen großen Scharfsinn an den Tag. Bor= nehmlich auf Monterei stütte sich Luis de Haro, während er in seinem eigenem Oheim, Grafen Castrillo, der in allen Dingen ruckichtelos zu verfahren liebte, einen Nebenbuhler fand, der sogar den Bersuch machte, ihn zu stürzen. Don Luis de Hara vereinigte die Reichthümer und Güter des Hauses Olivarez mit den eigenen seiner Familie Carpio, aber er wollte nicht als Günstling betrachtet sein und vermied den Schein eines entscheidenden Einflusses überhaupt Die größte Beränderung in der innern Verwaltung möchte darin liegen, daß er die Junta der Exekution, welche der wirksamste Hebel der gesammten Staatsverwaltung geworden war, in die Hände einiger der vornehmsten Ebelleute des Landes fallen liek Es waren die Mitglieder des Stagtsrathes, der erwähnte Graf von Monterei, mit dem er felbst in das engste Familienverhältniß trat; der Marques de Bellada, früher Gobernador von Mailand, in welchem sich am meisten die alte Unabhängigkeit, welche spanische Minister früher besessen hatten, darstellte; er war freimuthig, ohne Interesse und haßte die Schmeichelei; und später vor allem ber Graf von Pekaranda.

Unter Haro bekamen die verschiedenen Consejos, welche die

Geschäfte unter einander theilten, eine bei dieitem größere Unabhängigkeit, als sie visher gehabt hatten. Ihre Consultas gingen durch Hand an den König; doch trurden sie meistens adoptirt, besonders wenn sie negativer Natur waren; jede Sache war verloren, gegen welche die Consultas sich erkärten. Den Fremden siel besonders die Autoridät auf, die der Nath von Castilien in geistlichen Angelegenheiten ausübte; er entschied selbst die Suchen der Geistlichen unter einander, und hielt die Gesetze des Reiches gegen jede klerikale Abweichung aufrecht.

Hür Spanien war nichts verderblicher als der im Innern der Haldinsel nicht ohne den Einfluß von Frankreich ausgebrochene Krieg; der Krieg gegen Catalonien erforderte den schwersten Kostenauswand; die für die Lebensmittel und Betvaffnung des Heeres erforderliche Geldsumme wurde auf 800,000 Dukaten jährlich berechnet. Der Sold betrug 200,000, ohne die Befestigungen anzuschlagen. Man bezeichnete in Kurzem den Krieg gegen Catalonien als das Gift, welches die Eingeweide des Reiches verzehre. Richt so kostspielig waren die Feldzüge gegen Portugal, weil die Truppen von der Beraubung des Landes lebten, in das sie einsielen, und den Einfällen der Portugiesen seste man selbst einen siegreichen Widerstand entgegen; als sie die Guadiana überschritten, wurden sie mit empfindlichen Rachtheilen zurückgeschlagen. Wenn man aber durch den inneren Krieg vollauf beschäftigt war; so erfuhr man in dem äußeren die schwersten Verluste.

In den Niederlanden erlitten die alten spanischen Kriegsschaaren 1643 die Niederlage bei Rocroi, die ihnen trop der unvergleichlichen Tapferkeit, die sie bewiesen, oder vielmehr eben darum, beinahe zur Vernichtung gereichte. Die Existenz der spanischen Niederlande wurde gefährdet, als gleich darauf Thionville und nach einiger Zeit durch ein Zusammenwirken der holländischen Seemacht mit der französischen Landmacht Dünkirchen in keindliche Hände gerieth.

<sup>1)</sup> Questo Consiglio real di Castiglia giudica e conosce, sotto titolo che chiamano della forza, cause non solo tra secolari ed ecclesiastici ma tra ecclesiastici ed ecclesiastici ancora. Questo è un genere
d'appellazione introdotto sino al tempo di Philippo II, alla quale ricorrono come alla protezione del principe naturale quelli che si chiamano offesi dal giudice ecclesiastico, in particolar dal tribunal del
nuntio, dal quale pretendono sia fatta violenza. Relazione di Spagna
di Girolamo Giustiniani (1649) bei Barolli und Berchet I. 2, 145.

Für die spanische Macht in Italien sombe eine nicht zu ermessende Gesahr dadurch herbeigessührt, das der Nachsolger Richelieu's, Cardinal Magarin, durch seine Hersuckiches Interesse von Spanien entfremdet und durch seine Hersuckt des Interesse auf die italienischen Angelegenheiten angewiesen, mit voller Last auf dieselben einzuwirken versuchte. Im Geptember 1646 machten sich die Franzosen zum Neisster von Portolongone und Elda, worauf die französsische Faltion allenthalben die Oberhand gewann. Nazarin saste die Absicht, Neapel und Nailand zu erobern, wie er denn auch alles Ernstes gemeint war, die spanischen Niederlande und die freie Grafschaft mit Frankreich zu vereinigen. Im Jahre 1647 befand sich die spanische Monarchie in einem sehr bedrängten Zustand.

Mit Modena vereinigt brangen die Franzosen in Mailand vor. Die toskanischen Presidios wurden eingenommen; in Neapel brach ein höchst gefährlicher Aufstand aus; im Sicilien regte sich ein abnlicher; Catalonien wurde bereits als eine französische Proving betrachtet 1); Oftindien war so gut wie verloren, Westindien durch fortwährende Angriffe beunruhigt; die große Monarchie schien eine Beute Frankreichs und seiner Berbundeten werden zu muffen. wenn die kriegerischen Unternehmungen der ersten Jahre Philipps IV. barauf beruht hatten, daß die spanische Linie des Hauses Desterreich mit der deutschen in die engste Genossenschaft getreten war, so war boch dies Berhältniß, wenn nicht geradezu aufgelöst, so doch gelocert. Raiser Ferdinand III. ließ sich im Jahre 1648 nicht abhalten, ohne Rücksicht auf die Spanier seinen Frieden mit Frankreich ju schließen; sie haben es ihm nie vergeben. Nochmals trat ber Widerftreit zwischen Spanien und Frankreich in den Bordergrund der europäischen Angelegenheiten. Wir kommen dabei auf eine schon oben vorgelegte allgemeine Betrachtung zurück.

Der große Gegensatz zwischen den beiden Monarchien betraf nicht allein die äußere Macht, den Besitz oder Verlust an Gebiet, die europäische Stellung und Ueberlegenheit, fondern zugleich die innere Verfassung. Es kam darauf an, ob der Gedanke des Staates, seiner Einheit und Macht sich in einem unbeschränkt regierenden Könige und einem ohne Widerspruch vorwaltenden Minister darstellen, ober unaushörlich durch die entgegengesetzen Bestrebungen

<sup>1)</sup> In Frankeich war man überzeugt und Rani wiederholt es 1648, daß die Portugiesen, wenn sie mehr Ernst brauchen wollten, Casilien zwischen ihrem Heere und dem catalonischen so einengen könnten, daß der Hof in Madrid nicht mehr sicher sein würde.

aristokratischen Authnomie in seiner Artion gespenint werbei seine Die Jede: ber Sinheit bereinigte sich nun nit ben Rothwendigseiten der Kriegssührung: Benit man sich in beiben Monarchien ein aristocker Krutisches Regiment vorwaktend; so würde der Zustand: des altensturdes Negiment vorwaktend; so würde der Zustand: des aktensturdes Und der Friede erhalten worden sein. Auch ausgesprachener als Philipp: IV: und Olivarez in Spanien hatte in Frankreich Cave dinal Richelien die vereinigten Tendenzen der äußern Machterhebung, und der Allgewalt im Junern ergriffen. Seit: dem Ausbruch des Arieges hatte man erlebt, daß die monarchischerischen Bestrerbungen in dem einen an den Gegnern derselben, den Vorsechterns der aristokratischen Unabhängigseit in dem andern, Unterstützung: fanden.

Eben baber waren die Unglücksfälle von Spanien entsprungen, weil die Theile, aus benen es bestand, doch nicht zusammenwirkten, sondern abgesonderte Landschaften blieben, die dem concentrirten Anfall der Franzosen nicht gewachsen waren. Die Regierung des. Grafen Haro war nicht geeignet, biefem Uebel abzuhelsen; sie gab vielmehr ben ariftofratischen Elementen noch einen freieren Spielraum. Aber lag nicht auch barin eine wirksame Kraft? Denn noch war die herrschende Autorität in Frankreich nicht fo weit entwickelt, daß fie aller Elemente des Staatslebens mächtig gewesen wäre. Ein Fremder, wie Mazarin war, mußte an den französischen Großen auch Widerstand finden. Und noch ein anderes allgemeines Berhältniß kommt in ber Regel bei den Kämpfen zweier großer Potenzen zu Tage. In der einfeitigen Uebermacht liegt ein Motiv des Wiberstandes aller anderen; der spanisch=österreichischen Macht, wie sie sich unter Ferdinand II. und in den ersten Jahren Philipps IV. entwickelte, war eben ein Gemeingefühl ihrer Unerträglichkeit entgegengetreten. Sollte ein solches sich nicht mit der Zeit auch gegen Frankreich und deffen bereits brückend werdende Uebermacht regen? Die Stellung, welche Frankreich im Jahre 1646 einnahm, seine fortbauernden Erfolge bewirkten wieder, daß man an der spanischen Monarchie einen Rückhalt gegen dieselbe zu finden meinte. Grade bei denen, welche Olivarez hatte unterbrücken wollen, den vereinigten Niederlanden, fand Graf Harv, als er eine solche Absicht aufgab, feinerseits. wieder Unterstützung. Es war eine für Spanien unvermeidlichen ober vielleicht rettende Handlung, daß sich Don Luis be Haro ent= schloß, mit den vereinigten Niederlanden Frieden zu schließen. den Bruch des zwölfjährigen Stillstandes war eine allgemeine Verwicklung, mit den mannigfachsten Unfällen begleitet, gefolgt.

Schen laug unterhandelte Gruf Retharanda in: Münfter über einen Frieden, der im Januar 16.48 zu Standerdam. Die Riederlande wurden als ein freier und unabhängiger Staat anerkannt; ihre Grenzen wurden nach denr damaligen Bustande, : aber duch haupt= fächlith, wie sie selbst es verlangten, sestgesett; filr:ihren Handel nach beiben Indien wurden ihnen Bugeständnisse gemacht, welche ihre Freiheit wonig beschränkten; wofern nur die spanischen Besitzungen felbst gesichert blieben. Dabei ist weniger die Frage, was die svanische Monarchie vermochte, diese Bedingungen zu bewilligen, als wodurch die Hollander selbst bewogen worden find, auf die Berhandlung einzugehen; es geschah in offenbarem Widerspruch mit den früheren Berträgen, die sie mit Frankreich geschlossen hatten. die Beforgniß vor Frankreich war eben auch ihr. Motiv dazu; sie hielten es, wie ihr Ausbruck ist, für undriftlich, einen Krieg fortzu= setzen, der ihnen nicht weniger gefährlich sei, als denen, die man bekämpfe. Auch in Italien tam ben Spaniern der sich regente Gegensatz gegen die Franzosen zu Statten.

In Reapel hätte Mazarin gewünscht, Abel und Volk zugleich für sich zu gewinnen und zum Abfall anzureizen. Es war aber nur das Volt, welches sich empörte, und da es hiebei zugleich einen Anlauf gegen die Geld besitzenden Classen und besonders den Adel nahm, so erfolgte, daß diese sich wieder der alten Regierung näher= ten und die Herstellung derselben möglich machten. Dehr als alles Andere aber tam den Spaniern eine innere Bewegung in Frankreich zu Hülfe. Die hohe Aristokratie widersetzte sich noch einmal der Aufrichtung der monarchisch = ministeriellen Gewalt, wie sie Richelieu und Diazarin angestrebt hatten. Durch die Unruhen der Fronde, welche nun ausbrachen, wurden die Franzosen nicht allein in sich felbst beschäftigt, sondern es bildete sich eine Partei, welche von den Spaniern unterstützt zu werden wünschte, und die ihnen da= gegen einen gleichmäßigen und gerechten Frieden zu verschaffen vers sprach, sodaß sie hoffen durften, die Macht der Monarchie wieder= hergestellt zu sehen. Unter diesen Umständen nahmen sie die tos= kanischen Presidios und Catalonien so gut wie Neapel wieder ein. In den wiedergewonnenen Landschaften zeigte sich in Rückwirkung gegen die versuchte herrschaft von Frankreich ein kräftigeres, leben= digeres Zusammenhalten und Anschließen an die Monarchie 1).

<sup>1)</sup> Die Catatonier empfanden es, daß, nachdem sie die Einlagerung eines spanischen Heeres einen einzigen Winter hindurch nicht hatten dulben

Währe das deutsche Beich den Spaniern zu spühre gekommen, und nicht besonders durch die Ablicksche auf Schweden zefesselt geswesen, so wärde sich noch die Wiederherstellung der früheren Berhältnisse haben erwarten lassen. Aber nur eine kurze Zeit dauerte die Fermentation, welche die Fronde in Frankreich hervorzies. In der französischen Haupestudt war man der Gewaltsamsteiten eines ungeotdneten Zustandes gar bald müde geworden. Der Berbündete der Spanier, der große Conde mußte Paris verlassen, Mazarin zog wieder daselbst ein: der junge Ludwig XIV. wurde allmälig Herr in seinem Beiche.

Damit stellte sich jedoch das frühere liebergewicht Frankreichs über Spanisn noch nicht wieder her. Es kam zu jenem Kampf der Kriegskunst und des Glücks, der durch die Namen Turenne und Conds unsterblich geworden ist. Condé führte die spanischen Heere; in dem Sinne der alten freien Basallenmacht war er zu dem Gegner seines Königs übergegangen. Turenne stellte sich als der Borsechter der königlichen Autorität nach Innen und nach Ausen auf. Im Jahre 1654 belagerte Condé mit den Spaniern Arras, aber vergeblich. Sein vornehmster Ruhm war, daß er sein Heer ohne großen Berlust zurückzog. Im Jahre 1656 griffen die Franzosen unter Turenne Balenciennes an. Don Johann, der natürliche Sohn Philipps IV. und der Prinz von Condé an der Spige ihrer Berbürdeten entsesten den Plas. Die beiden Monarchien hielten einander in offenem Kampfe noch einmal das Gleichgewicht.

Auch auf die großen auswärtigen Berhältnisse wirkte dies zusrück. In Deutschland z. B. hatten die Spanier Antheil daran, daß Kaiser Leopold I. auf den Thron stieg, allen Gegenwirkungen der Franzosen zum Trot; dagegen brachte Mazarin einen Bund deutscher Fürsten zu Stande, um es dem Kaiser unmöglich zu machen, den Spaniern zu Hülse zu kommen; wie denn überhaupt in diesen Jahren noch ein merkwürdiges Gleichgewicht zwischen all den Kräften herrschte, aus welchen sich das Spstem der eurospäsischen Staaten zusammensetze. Woher ist nun die Entscheidung gekommen? Die Antwort auf diese Frage ist: von England.

Bon den beiden westeuropäischen Mächten, vor deren Verbindung einst Philipp II. hatte zurückweichen müssen, war die zweitmächtigste, England, noch nicht wieder ernstlich in den allgemeinen

wollen, sie nunmehr die Insolenz der französischen Milizen Jahr für Jahr aushalten mußten (Nani, 1648).

Rampf: teingetreten ...: Die "ACitif: des erstent ! Schart war immer auf Freundschaft mit Spanien gerichtet getrefen. Menn ber zweite dann und wann dabon abwich, so war boch seine Feindseligkit nicht offen an den Tag getreten. Ihrerseits hatten die Spanier ihm jeboch niemals vergeben, daß er dem Ruin der Flotte Oguendos rubig zugesehen hatte; sie widmsten seinem ungläcklichen Schichal keinerlei Theilnahme. Der englischen Republik, die bann eintrat, gegenüber bezeichneten sie es als ihre alte Maxime, die auch jest befolgt werden milffe, mit England in gutem Bernehmen zu stehen 1). Sie faßten fogar die Hoffnung, das damelige republikanische England werde in ihrem Kriege gegen Frankreich noch mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen. Gine Erwartung, welche ber women: tane Zustand und Wechsel der politischen Beziehungen hervorrief. Sie zerfiel aber in Nichts, als in England ein Mann an die Spipe trat, welcher die großen Anliegen der Nation mit Energie ins Daburch, bag Cromwell zur Gewalt in England gelangte, wurden die Verhältnisse Spaniens zu England in ein anberes Stadium zurückgeworfen; in bewuhtem Gegensatz gegen die Stuarts nahm Cromwell bie Politik ber Königin Elifabeth wieder auf. Der Gegenstand bes Streites zweichen England und Spanien betraf die Seeherrschaft, - einmal die Macht auf der See selbst, überdies aber den Antheil, den die Engländer bereits wuter der Königin an ben Ansiedlungen auf der andern Hemisphäre nahmen. Noch immer wollten die Spanier, wie sie die Ansiedlungen in Virginien vernichtet hatten, keine englische Besitznahme in West-Indien dulden; sie brachten die exclusiven Concessionen, die ihnen von den Päpsten verliehen worden, auch den Engländern gegenüber in Grinnerung. Gerade diese Erinnerung aber mußte beitragen, das protestantische Selbstgefühl, das damaks in vollem Schwunge Cromwell hielt sich für berechtigt, die in jenen war, zu entflammen. Regionen an den Engländern vollzogenen Gewaltsamkeiten durch einen Angriff auf das spanische Westindien zu rächen. Nicht Espatiola, worauf er zunächst seine Absicht gerichtet hatte, aber Jamaika, welches zu einer englischen Ansiedlung noch besser geeignet war, brachte er in seine Hand; er begründete die Praponderanz der englischen Marine längs ben amerikanischen Rüften; er erfüllte bamit

<sup>1)</sup> Credeva la Spagna d'essersi strattamente con il parlamento d'Inghilterra, per aver anticipato ogni altro, riconoscer la sovranità dell' usurpato dominio. Relazione di Spagna di Pietro Barsadonna (1653), bei Barozzi unb Berchet. I, 2, 216.

eine große historische Mission: benn erft hierdurch wurden die enge lischen Ansiedlungen in Nord-Amerika, die einmal eine Weltmacht erften Ranges werben sollten, möglich gemacht. Dadurch aber gerieth er mit den Spaniern in einen Conflikt, der ihn zur Theilnahme an dem frangosisch-spanischen Kriege, ber in den Rieberlanden ausgesochten wurde, antrieb. Ein Moment bafür war, daß Frankreich den Protestanten Milberungen in Bezug auf die religiöse Haltung gemährte, welche Spanien versagte. Mazarin ließ selbst französischen Protestanten, an beren Sache die Engländer populären Antheil nahmen, Erleichterungen und ben ungestörten Bestand der ihnen gewährten Freiheiten zusichern. Es war die erste nachhaltige Einwirfung der protestantischen Welt auf die fatholische, welche sich in Cromwell repräsentirte, als er sich gegen Spanien mit Frankreich verband. Auch das Schickfal von Portugal knüpfte sich baran; die Portugiesen wurden durch bas Erscheinen einer überlegenen englischen Flotte an ihren Rüften genöthigt, den Engländern in Bezug auf die Religion die Zugeständ= nisse zu machen, die Spanien nicht gewährte. Portugal trat mit England in einen Bund, der für alle späteren Zeiten von der größten Wirksamkeit geworden ist.

Wenden wir unsern Blick von diesem für die maritime Herr= schaft bedeutenden Erfolg auf den Continent zurück, so war Spanien der vereinigten Macht von Frankreich und England zu widerstreben unfähig. In den spanischen Niederlanden machte man sich darüber keine Julion. Schilderungen ihres Zustandes liegen vor, in wel= chen der Umfang ihrer bisherigen Dienstleiftungen und die Unmög= lichkeit, dieselben fortzusetzen, erörtert wird: nachdem der Credit des Königs erschöpft gewesen, sei man auf den Credit der Pro= vinzialstände zurückgekommen; nachdem auch dieser erschöpft wor= den, habe man den Credit der Hauptstädte, der kleinen Com= munitäten und Dörfer, der Bischöfe und weltlichen Beamten, der Privatpersonen in Anspruch genommen; Alles dies habe noch nicht genügt; man sei bann zu Anticipationen auf künftige Jahre ges schritten, man habe die Magazine und Provisionen der Festungen für das Heer im Feld angewendet und Alles das habe sich nun allerdings sehr förderlich erwiesen, aber sei nicht weiter auszu= halten; den hervortretenden Mängeln habe man mit dem größten Eifer abgeholfen; jest aber fehle es in dem ganzen Körper und in jedem Glied an den nöthigen Hülfsmitteln. Man vergleicht die Staatswirthschaft einem Handelshause, das noch immer ein ansehn=

v Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

liches Aeußere bewahrt habe, bei einem unvorhergesehenen Schlage aber auf einmal und vollständig zu Grunde gehe 1).

Ein solcher Schlag erfolgte nun für Spanien und die Rieberlande in der Schlacht an den Dünen. An die spanische Streit= macht hatten sich zugleich bie Gegner Cromwell's und Mazarin's angeschlossen; sie unterlagen dem vereinigten Heere der französischen und englischen Regierungen. Dünkirchen gerieth in die Hände ber Engländer: die ganze flandrische Küste ging verloren. Und wie es zu geschehen pflegt, diese große Entscheidung hatte andere Unfälle zu Folge. Ein Unternehmen gegen Portugal, an welchem Don Luis de Haro selbst Antheil nahm (es war auf die Eroberung von Elvas abgesehen), mißlang vollkommen, und verursachte die Ent= blößung von Gfremadura. Don Luis wäre beinahe selbst gefangen Es leuchtete ein, daß die Spanier den doppelten Krieg auf der pprenäischen Halbinsel und in den Riederlanden nicht einen Augenblick länger führen konnten, ohne sich einem allgemeinen Ruin auszuseten; die Einkünfte in Spanien selbst waren auf viele Jahre im Boraus aufgezehrt. Auch in Italien gewannen bie Franzosen wieder Ansehen und schienen bereit zu sein, sich aufs Neue auf Neapel zu stürzen.

Unter diesen Umständen entschloß sich Don Luis de Haro, die vornehmste Bedingung einzugehen, an welche die Franzosen ihre Ein-willigung zum Frieden, den er vorschlug, knüpften: die Vermählung der ältesten Tochter des Königs mit dem König von Frankreich.

Schon längst war bavon die Rede gewesen. Die Spanier hatten nicht darauf eingehen können, so lange die älteste Tochter des Königs zugleich seine Erbin war. Als nun aber aus der zweiten Sche Philipps IV. ein Sohn entsprungen war, dem die Succession zukam, trat diese Schwierigkeit zurück. Doch hielt man für nothwendig, daß die Infantin auf ihre Ansprüche auf die Erbfolge in Spanien überhaupt Verzicht leistete; daß dies die eventuellen Rechte ihrer Nachkommen nicht auf immer vernichten würde, darüber täuschte man sich wohl nicht: allein das lag in weiter Ferne. Und zunächst bedurfte man vor Allem den Frieden. Dieser siel doch nicht so nachtheilig aus, wie man hätte besürchten müssen. Die höhe der Pyrenäen wurde als die Grenzscheide der beiden Reiche anerkannt; Catalonien kehrte, wiewohl nicht ohne Schmäle:

<sup>1)</sup> Parafos de una traducion de la Consulta de Estado para S. A. de 18 de abril 1654 (aus bem Briisseler Archiv).

rung, unter die Herrschaft von Spanien zurück. In Italien beshielten sich die Franzosen Pinerolo vor. Uebrigens wurden die alten Verhältnisse wieder hergestellt. Nur in den Niederlanden mußten sich die Spanier beträchtliche Beschränkungen ihres Gebiets gefallen lassen; jener Plan einer Verbindung zwischen Maisland und den Niederlanden hatte keine Stütze mehr in der Welt; er gehörte den Ideen von Weltherrschaft an, die nun vollkommen gescheitert waren.

Eine Bedingung jedoch wurde ben Spaniern bewilligt, an die sie ihren Chrgeiz und ihre Hoffnung für die Zukunft knüpften: sie betraf Portugal. Frankreich leistete Berzicht barauf, dieses Land zu unterstützen, und die Spanier meinten, nach andern Seiten hin un= beläftigt vom Krieg und mit einer Anstrengung aller Kräfte hier noch zu ihrem Ziele zu gelangen. Aber die Franzosen fühlten sich durch ben Vertrag nicht vollkommen gebunden; was die Regierung offiziell vermied, wurde einem General verstattet, der es auf eigene hand unternahm, aber insgeheim unterstütt wurde. Marschall Schomberg leitete den Widerstand, den die Portugiesen den ver= ftärkten Kräften ber Spanier entgegensetzten. Gine enge Familien= verbindung des Hauses Braganza mit den Stuarts vermehrte deffen Ansehen. Schomberg mit den fremden Hülfsvölkern war es, wel= der dem natürlichen Sohne Philipps IV., Don Johann, der bereits Evora genommen, im Jahre 1663 die große Niederlage bei Almexial beibrachte. Zwei Jahr darauf ward auch der Marques be Caracena unter derfelben Combination, als er Villa Biçofa be= lagerte, bei Montesclaros vollkommen geschlagen. König Philipp IV. meinte in der Niederlage den Willen Gottes zu erkennen. Anders war es nicht, als daß Portugal, von Spanien getrennt, eine Macht bil= bete, welche zu überwältigen Caftilien keine Hoffnung mehr hatte. Die spanische Monarchie trat befinitiv in die Verhältnisse zurück, in denen sie vor der Eroberung von Portugal gestanden hatte, - aller= dings auch in diese nicht ohne Verluste. Philipp IV., schon in den letzten Jahren förperlich herabgekommen, noch immer nicht ohne die äußere Thätigkeit eines Regenten, aber doch ohne innere Ener= gie, verstarb 17. September 1665. Er war der Mann der hoch= fliegenden Entwürfe und fortdauernder Mißerfolge; man sagt, er war lebensmübe. Dennoch ward er auf das Schmerzlichste vermißt; ber zu seinem Nachfolger bestimmte Anabe zählte erst vier Jahre.

#### Behntes Capitel.

## Regentschaft der Königin = Mutter.

Noch immer bildete die spanische Monarchie ein herrliches Reich, über alle Erbtheile ausgebreitet und in Europa im Besit einer großen Stellung, da sie bie katholischen Niederlande und sehr ansehnliche italienische Gebiete mit ben alten spanischen Landschaften vereinigte, alles Länder erfüllt von alter Cultur, keineswegs ohne Hülfsquellen der Macht, wenn sie nur zu einer Regierung gelangen konnte, welche fähig gewesen wäre, ihren Beruf zu erfüllen. Aber der großen Monarchie fehlte der Monarch. Und unmittelbar nach bem Tobe Philipp's IV. nahm man wahr, wie sehr sie eines solchen bedurft hätte. Ludwig XIV. dagegen, der in dieser Epoche als das Ideal eines Monarchen betrachtet wurde, zeigte gleich bei dem Tode seines Schwieger= vaters, daß er durch die in dem phrenäischen Frieden gemachten Versprechungen sich nicht gebunden fühlte. Nicht als hätte er von Anfang an gedacht, den Knaben auf bem Thron, seinen Schwager zu überwältigen und an bessen Stelle zu treten; er verfolgte erste nur den seiner Stellung entsprechenden Gedanken, den Mazarin gehegt hatte, Frankreich so stark zu machen, es durch einen Angriff nicht gefährdet werden könne. ein partielles Erbrecht seiner Gemahlin, so zweifelhaft es auch sein mochte, zur Geltung zu bringen suchte und unter diesem Vorwande in den Niederlanden einrückte, so war doch seine Absicht nicht eben die, Plätze sich anzueignen, auf welche er Anspruch machen konnte, sondern diejenigen, welche ihm zu seinem Zwecke am nothwendigsten waren. Die Spanier hatten keine Ahnung von seinem Borhaben; fie waren eben mit ber Schleifung der Grenzplätze befestigt, die sie für unnöthig hielten: so sicher bauten sie auf die Freundschaft Ludwigs, als dieser sie angriff und

die Plätze in Besitz nahm. Dabei zeigte sich nun sogleich die große Wendung der Dinge. Die spanische Monarchie war so wenig geeig= net, diesen Kampf zu bestehen, daß andere Mächte es übernehmen mußten, ihre Sache zu führen. Zwischen Holland, England und Schweben kam jene Tripelallianz zu Stande, welche bem Umfich= greifen eines Eroberers in der Mitte von Europa zu fteuern den Vorsatz faßte. In ihrer Absicht lag es nicht, alle von Ludwig XIV. eingenommenen Plätze demselben wieder zu entreißen; aber sie setzte fest, daß ihm Widerstand geleistet werden solle, wenn er noch einen Schritt weiter zu geben unternehme. Wenn man früher bie spanische Monarchie gefürchtet hatte, so war jetzt ihre Erhaltung ein= politisches Bedürfniß für Europa; sie hatte die Pflicht, dazu mits zuwirken. Aber auch dazu gehörte eine in sich selbst fest begründete Regierung. Ob eine solche gebildet werden könnte, war aber nicht außer Zweifel. Die inneren Gährungen, die hierüber in Spanien eintraten, würden die Aufmerksamkeit eines Fremden und ber Nachwelt nicht fesseln, wenn dieselben nicht mit den großen Ungelegen= heiten von Europa verflochten wären. Doch bieten sie auch an sich insofern ein gewisses Interesse bar, als sie mit dem bisherigen Gange ber Dinge auf bas engste zusammenhängen.

Es ist die Geschichte einer Dynastie, welche, nachdem sie mehr, als ein Jahrhundert hindurch, fast die größte Rolle gespielt hat, allmählig zu Ende geht. Philipp IV. hatte in seinem Testament seiner Gemahlin Maria Anna von Desterreich die Regierungsautorität hinterlassen. Der Junta de Gobierno, die er ihr zur Seite setze, batte er nur ein consultatives Botum bewilligt, aber der Regentin angerathen, sich ihrer Rathschläge besonders in den auswärtigen Angelegenheiten zu bedienen; er hatte die Inhaber der großen Stellen zu Mitgliedern derselben bestimmt.

Anfangs schien die Junta nur wenig zu bedeuten. Wie früher bei dem König, so erschien jett bei der Königin der Secretär del Despacho universal und legte ihr die Beschlüsse der verschiedenen Consejos vor. Die meisten nahm sie ohne Weiteres an, einige wies sie zur Begutachtung an die Junta. Es ließe sich denken, daß die Regierung auf diese Weise in dem gewohnten Styl des spanischen Königthums weiter fortgegangen wäre, hätte die Königin nur eine Persönlichseit von Bedeutung und Gewicht neben sich gehabt, um sie zu unterstüßen: denn am Tage lag, daß sie so allein den Regierungsgeschäften nicht gewachsen sei. Der einzige Mann, zu dem sie Vertrauen hatte, war nun aber ihr Beichtvater, Nithard.

Eberhard Rithard war aus Stehermark gebürtig und es ist immer behauptet worden, daß seine Eltern Protestanten gewesen seien; er selbst sei in diesem Glauben aufgewachsen, habe dann die Wassen getragen, und erst hierauf sei er in den Jesuiten-Orden getreten. Nach einigen Lehrjahren erschien er mit Beifall auf dem Katheder jesuitischer Collegien. In dem Verhältniß, in das ihn dannt der Kaiser zu seiner Tochter setzte, gewann er deren unbedingtes Vertrauen; er sührte ihre Correspondenz mit dem Kaiser und den deutschen Fürsten, und betrug sich, als wenn er zu dem Haushalt gehöre. Man sah ihr in den Gemächern der Königin seine Kappe auf dem Kopf; er ah und trank daselbst. Alle Tage vor der Messe hatte er jetzt Gehör bei seiner Gebieterin, und es zeigte sich sofort, daß er den größten Einfluß auf die Geschäfte ausüben würde.

Nicht durch eigene Vorliebe der Regentin aber, sondern aus drücklich auf den Rath des Präsidenten von Castilien geschah es, daß Nithard zu dem in Spanien unendlich wichtigen Amte des Großinquisitors gelangte. Und kein Neuling in den Staatsgeschäften war Pater Nithard; er hatte schon unter Philipp IV. an der Administration der Finanzen Theil genommen; die Errichtung einer Junta zur Erleichterung der Unterthanen muß ihm seiner eigenen Erzählung zu Folge zugeschrieben werden, so wie der Plan, die verschiedenen Imposten durch eine einzige Auslage zu ersezen.

Auch auf Ersparnisse in den Ausgaben nahm er Bedacht. Er wollte die Besoldungen der Beamten des königlichen Haushaltes, die Gnaden und Entschädigungen, die den Ministern und höheren Staatsbeamten zu Theil wurden, ermäßigen, und widersetzte sich der Beschlagnahme des aus Westindien kommenden, Privatleuten angehörigen Goldes, weil der Handel mit anderen Nationen dadurch und in dem Inneren die Subsistenz einer großen Anzahl von Menschen, die von dem Umlauf dieses Geldes abhängen, erschwert werden würde.

Diese Maßregeln konnten ihn nicht beliebt machen. Und die

<sup>1)</sup> Maniseste du Père Nitard, in ber Relation des differents arrivez en Espagne, entre D. Jean d'Austriche et le Cardinal Nitard. I. p. 231. In bem Seminario erudito IV, 58 sinbet sich bas Attenstict unter ber Bezeichnung: Copia de una consulta que hizo el señor Inquisitor general Consessor de la Reyna nuestra señora respondiendo á una carta que escribio á S. M. el Señor Don Juan de Austria desde Consuegra, cn 21 Octobre de este año, satisfaciendo á los cargos, que le hace en ella.

größte Neuerung lag doch barin, daß der Mann, der die Regierungs= gewalt der spanischen Monarchie in die Hand nahm, und das Talent hatte, sie geltend zu machen, ein Frember war. Sein Berhält= niß zu der Königin war ein ähnliches, wie Lerma, Dlivarez, Haro unter ihren Vorgängern gehabt hatten; aber es wurde badurch noch umfaffender, noch absoluter, daß Pater Nithard zugleich die Stelle Beichtvaters bekleibete. Man müßte sich verwundern, eines wenn sich hierüber keine Antipathien geregt hätten: benn wenn Haro sowohl, wie Lerma ihre Autorität nur dadurch behauptet hatten, daß sie mit den Grandes und der Hierarchie der Admi= nistration in enger Berbindung standen, so daß sie sich auf dieselben stützen konnten, so fehlte biefer Rüchalt bem Pater Nithard voll= kommen; er war bei weitem isolirter, als Olivarez, mit dem man ihn überhaupt nicht vergleichen könnte, gewesen war. Zu den Miß= vergnügten gehörten einige Granden, die es nicht hatten erlangen können, in die Junta aufgenommen zu werden, namentlich die Herzöge von Medina und Montalto. Aber die Opposition erhielt erst dadurch ihren Charakter, daß der natürliche Sohn Philipps IV., Don Johann an ihre Spite trat; er hatte nach hohen Amtern, be= sonders dem eines Präsidenten der Finanzen getrachtet, aber es nicht erlangt; auch beshalb nicht, weil man nicht wünschte, daß er die Königin zu oft sehen möchte. Ihre Freunde fürchteten eine bose Nachrede hievon. Sie selbst hat ihm von jeher Abneigung bewiesen. Sein persönliches Verhalten gab überhaupt viel zu reden; zu allgemeinem Aergerniß erschien er auf den großen Versammlungs= plätzen des Hofes und der Stadt in Begleitung verheiratheter Damen in stolzestem Aufzuge. Er galt für habsüchtig und aus= schweifend. Alles das aber hinderte nicht, daß er nicht Anhänger in Menge gefunden hatte, als er sich dem Bater Nithard offen zu widersetzen unternahm; er verbot ihm, Wohnung in der Stadt zu nehmen. Don Johann sagte, es könne ihn nicht befriedigen, daß er Mitglied des Staatsrathes geworden sei: benn da musse er neben Pater Nithard sitzen, den er als seinen Feind zu betrach= ten allen Grund habe, und der nur daran denke, ihn aus Spanien zu entfernen.

Zwischen Beiden kam es zu Reibungen, die allmählig zu offenen Feindseligkeiten anstiegen. Don Johann behauptete: und man glaubte es ihm, Nithard trachte ihm nach dem Leben. Ihm gab Nithard ähnliche Beschuldigungen zurück.

Durch biese Umstände wird es erklärlich, daß die Spanier dem

französischen Angriff auf die Niederlande keinen Widerstand entzgegensetzen. Don Johann hatte sich geweigert, die Ansührung der Truppen, die man ihm antrug, zu übernehmen; die drohende Haltung von Bortugal, das von Frankreich und bald darauf auch von England unterstützt wurde, führte ebenfalls nur dahin, daß man auf einen desinitiven Frieden mit dieser Macht dachte, deren Unsabhängigkeit jest eben so gut anerkannt wurde, wie einst die Unsabhängigkeit der Niederlande. So viel man weiß, waren weber die Königin noch Pater Nithard für den Friedensschluß mit Portugal oder den Frieden von Aachen. Allein die Granden waren dafür: denn die Kriege mußten eine Verstärkung der Staatsgewalt herbeissühren, die ihnen nicht angenehm sein konnte. Aber indem die Königin und ihr Beichtvater nachgaben, gewannen sie doch die Stimmung der Spanier nicht für sich.

Auch badurch machte sich diese Regierung verhaßt, daß sie einige Hinrichtungen, beren Grund man nicht einsah, verhängte. Als Don Johann vernahm, daß der Bruder seines Secretärs eingezogen worden sei, und man auch ihn in Consuegra aufzuheben gebenke, so billigte es Jebermann, daß er sich aus dem unmittelbaren Bereich dieser Gewalt nach Catalonien zurückzog. Zweifel hätte er zu fürchten gehabt. Auf die Königin hat es Einbruck gemacht, daß ihr das Horoskop Don Johann's zu Händen gekommen war, dem zu Folge ihm sehr weitreichende Absichten beigemeffen wurden; man nahm an, er suche sich ber höchsten Bewalt selbst zu bemächtigen. Der französische Gesandte findet es gerechtfertigt, daß Pater Nithard ihn entfernt zu halten suche, weil er dem König gefährlich werden könne. In dem Kampfe, der sich nun entspann, wurden zunächst heftige Streitschriften, voll von gegenseitigen Anklagen, gewechselt 2). Man hat einen Brief Don Johanns an die Königin, in der er auf die Entfernung bes giftigen Basilisken an ihrer Seite bringt 3). Aber ber Streit

<sup>1)</sup> Quoique ces deux traités ne fussent point selon son coeur, ainsi que v. M. l'avouait elle-même. Relation des differends arrivés. S. 395.

<sup>2)</sup> Molte scritture e stampe diaboliche giustificavano la ragion delle parti e denigravano la dignità del governo. Relazione di Spagna di Catterino Bellegno (1670) bei Barozzi und Berchet I, 2, 363.

reichte weit über persönliche Mißverhältnisse hinaus; er betraf die Unabhängigkeit der vbersten Regierung, die sich in einem Fremden zur Seite einer Regentin noch stärker hervorhob, als früher unter dem König und einem der Ration angehörigen Günstling.

Nithard scheint gehofft zu haben, daß die Consejos, besonders der Rath von Castilien, sich für ihn erklären würden. Allein auch in diesen griff die nationale Abneigung gegen den Fremden, der Alles regieren wolle, um sich. Sie riethen zuerst der Königin, sich mit Don Johann zu verständigen, und in der That ließ sie den= selben wissen, daß er sich zu diesem Zwecke dem Hofe nähern möge. Don Johann meinte, er dürfe dies nicht wagen, ohne ein starkes bewaffnetes Geleite, so lange Nithard noch in der Nähe der Königin sei, und leicht ward es ihm, in den Provinzen der Arone Ara= gon, wo sich die Gefühle der alten Selbständigkeit seiner Sache anschloffen, ein solches zusammenzubringen. Als er von Barcellona nach Saragossa kam, ward er mit einer Begeisterung, wie fie uner= hört war, empfangen. Die Kundgebung des Bolkes, das ihn als seinen Protector bezeichnete, war mit Verwünschungen gegen den Jesuiten gemischt. Je mehr aber Don Johann sich den castilia= nischen Grenzen nähere, um so mehr wuchs auch die Aufregung in Castilien. Im Namen des gesammten Abels erklärte sich der Herzog von Alba gegen Nithard, der gleichsam als ein Usurpator bessen betrachtet wurde, was durch Geburt und Berdienst den Edel= leuten bes Lanbes gehöre. Die Freunde Nithard's hatten daran · gedacht, Madrid zu seinem Schutze zu bewaffnen; dies würde leicht zu einem blutigen Kriege zwischen den Truppen der Regierung und den Anhängern Don Johanns geführt haben. In dieser Gefahr find die Consejos zu der Aeußerung fortgeschritten, daß Nithard entfernt werben müffe. Dieses erschien allmälig Jedermann als die einzig mögliche Auskunft; auch der päpstliche Runtius war dafür. Da Don Johann, ber nach Torrejon de Ardos gelangt war, barauf bestand, daß es unverzüglich geschehe, so wurde das zur unausweichlichen Nothwendigkeit. Am 25. Februar 1669 versammelte sich der ganze Hof, verschiedene Areise bildeten sich; in allen war man der Meis nung, daß es geschehen muffe. Schon war die Stadt in der äußersten Aufregung. Man fürchtete, besonders in Folge jenes Bersuches einer Bewaffnung, einen Zusammenftoß in Madrid selbst, eine allgemeine Plünberung. Noch einmal versammelte sich die Junta de Gobierno. Auch Nithard wollte fich zu dieser Versamm= lung begeben, und schon war sein Wagen angespannt. Der Run=

tins hielt ihn jedoch aus Besorgniß, bas ihm unterwegs Gewalt geschehen dürfe, zurück; auch ber Präsident von Castilien erschien nicht in der Sitzung der Junta. Eine ungeheure Masse Bolkes versammelte sich, um zu vernehmen, welches der Beschluß der Junta fein würde. Der Herzog von Infantado und noch ein anderer Großer stellten den anwesenden Mitgliedern der Junta die Noth= wendigkeit vor, dem allgemeinen Wunsche nachzugeben. Diese faßte ben Beschluß, daß die sofortige Entfernung des Pater Nithard für die Wohlfahrt und Ruhe des Reiches nothwendig sei: benn auch in ihrem Schoße regte sich Abneigung und Eifersucht gegen ihn. Decret ward abgefaßt, welches bem Jesuiten seine Entlassung in milben Formen, aber auf das bestimmteste ankündigte; der Secretär ber allgemeinen Ausfertigungen legte es ber Regentin zur gewohn= ten Stunde nach ihrem Mittagsessen vor; sie unterschrieb es mit vieler Haltung: benn, so sagte sie, sie wünsche zu thun, was bem Staate nütlich sei, und nichts Anderes.

Wenn die Consejos diese Haltung nahmen, nach und nach alle, zuletzt selbst die Junta de Godierno, im Gegensatz gegen die wohlbekannte Meinung der Königin, so liegt darin ein bedeutender historrischer Moment in dem Gange der spanischen Angelegenheiten. Philipp IV. hatte seiner Gemahlin die absolute Gewalt zu hinterslassen gemeint, und selbst der Regierungs-Junta nur eine berathende Stimme eingeräumt; jetzt aber ward die Königin erinnert: es sein Spanien nicht herkömmlich, daß ein Fürst die Stimme der Rathscollegien vernachlässige.

Nach der Entfernung Nithards hatten die Junta und der Staatsrath wieder unbedingte Autorität.

Man bemerkte, daß die Mitglieder derselben keinestwegs immer einerlei Meinung waren. Die Königin neigte sich bald zu dem einen, bald zu dem andern. Den gewöhnlichen Geschäften gesellte sich gar bald ein außervrdentlicher Gegenstand der Deliberation binzu, als Ludwig XIV. die Republik Helland, der er die Politik bes Widerstandes, die den Frieden von Nachen herbeigeführt hatte, nicht vergeben konnte und sie mit einem Krieg überzog, welcher der Republik beinahe ein Ende machte. Niemand bezweiselte; daß das Unglück derselben auch auf Spanien zurückwirken werde. Aber darüber, ob man die Partei derselben ergreisen sollte, waren die Spanier doch sehr zweiselhaft. Graf Pestaranda, der den Frieden zu Münster geschlossen hatte und die zunehmende Schwäche der Monarchie genau kannte, erklärte sich gegen jede Theilnahme; seine

Meinung war, man muffe ber Sache zusehen, bis irgend ein Ereigniß dem Siegeslauf bes Königs von Frankreich Einhalt thue; aber er zerfiel dadurch mit den Kriegsleuten, die zu einer Aktion, bei welcher sie sich hervorthun könnten, zu schreiten wünschten. beren Spite stellte sich bann ber Marques von Castelrobrigo, ber den Frieden von Aachen mit einer auf einen anderweiten Krieg berechneten Limitation zu Stande gebracht hatte; er hatte ben weit ausgreifenden Ehrgeiz Ludwigs XIV. kennen gelernt und war durchbrungen davon, daß sich in Europa ein Bündniß gegen ihn werde zu Stande bringen lassen. Bei der Königin walteten die Antipathien gegen Frankreich von jeher vor. So wurde der Beschluß gefaßt, dem Gobernator der Niederlande, Monterey, zur Theilnahme für Holland zu ermächtigen. Wit Freuden nahm Lud= wig XIV. den Handschuh auf, den ihm die Spanier hinwarfen. Diese aber hatten jest noch mehr, als früher, die öffentliche Meinung für sich, und es gelang ihnen, die alte Allianz mit Kaiser und Reich, die eine Zeit lang unterbrochen gewesen, wiederherzu= Auch einiges Geld brachten sie auf in Folge der geistlichen Gnaden, die ihnen der Papst bewilligte, sodaß sie Subsidien zahlen konnten. Der Kurfürst von Brandenburg selbst, der mit den Riederlanden in Bund trat, mußte sich in seinem Lager die Controlle der Spanier, welche, verbündet mit Holland, ihm Subsidien zahlten, Dem König von Frankreich wurde wirklich in gefallen laffen. seinen Unternehmungen Sinhakt gethan; nur ben Spuniern selbst erwuchs baraus kein Vortheil. Ludwig XIV. nahm die freie Grafschaft ein, die sie durch die Beobachtung der Privilegien an sich ge= fesselt hatten, und griff sie in Sicilien an, wo ihn das Misvergnügen der Stadt Messina unterstützte. Es fehlte den Spaniern an den Mitteln, die dazu erforberlich gewesen wären, diesen Aufstand zu er= stiden. Die Franzosen besiegten selbst die fpunisch-hollandische Flotte und wurden Meister des Mittelmeers. Don Johann, damals in Baragoffa, lehnte es ab, das Generalvicariat von Italien, das man ihm zudachte, zu übernehmen: benn er hielt an der Aussicht fest, in Spanien selbst zur Gewalt zu gelangen.

Im Laufe der letzten Jahre hatte sich ein alter Vertrauter des Pater Nithard, Don Fernando de Valenzuela durch Jugend, Talent und Application empfohlen, in den Besitz der Gnade der Königin gesetzt und war durch die Vermittlung der Staatsgeschäfte zwischen den Behörden und der Königin zu einem Einfluß gelangt, der ihn als Meister und Herrn der Regierung erscheinen ließ. Im

Frühjahr 1676 war er am Hofe allmächtig; er war zum Marques von Billasierra ernannt worden: Balenzuela bewohnte die dem Insanten gehörigen Gemächer und besuchte den König, dessen Gnade er ebenfalls besaß, zweimal des Tags, ohne viel Teremonie; man meinte, daß er so viel zu sagen habe, wie einst Luis de Haro; er schien selbst noch mehr Credit zu haben, als dieser; alle Gnaden hingen von ihm ab 1). Seine Feinde, zu denen Don Juan und Graf Montereth gehörten, wurden entsernt. Die fremden Gesandten suchten ihn in seiner Wohnung, ja wenn er von Unpäslichkeit befallen ober solche nur vorgebend, um Teremonien zu vermeiden, auf seinem Bette liegen blieb, auch da auf.

Raum kann man es bei der soliden und frommen Gesinnung der Königin — sie galt allgemein für weise und erfahren — besgreisen, daß sie eine solche Gewalt in ihrer unmittelbarsten Nähe sich bilden ließ; sie erweckte damit aufs Neue den Widerwillen der Granden, der sich nicht allein gegen den Günstling, sondern gegen sie selber richtete.

3m Sommer 1676 wandten fich eine Anzahl von Granden an Don Johann, doch konnten sie sich nicht ganz mit ihm verständigen, weil sie jede Manifestation vermieden, die ihnen als empörerisch hätte ausgelegt werden können. Allein Valenzuela war mit seiner Stellung noch nicht zufrieden; nachdem er so manche Gnade für andere ausgewirkt, so faßte er auch für sich selber eine solche ins Auge, durch die er in den höchsten Rang, den man in Spanien kannte, einzutreten wünschte. Man sagt, seine vorsichtige Gemahlin, eine frühere Kammerfrau der Königin habe ihn gewarnt, aber bergeblich. Ein Zufall tam seinen Bunfchen zu Gulfe. Einst auf der Jagd streifte ihn eine Rugel des Königs durch dessen Unachtsamkeit; die Verletung war sehr leicht; aber Karl II. hielt es boch für seine Pflicht, ihn in seinen Gemächern aufzusuchen. Seine Gnade für den Günstling wuchs, da er ihn zufällig verlett hatte. Unter der Aufwallung dieser Gefühle wurden alle Rücksichten bei Seite gesett, die von einer weiteren Erhebung Balenzuela's hätten abhalten können; den Tag darauf wurde Don Fernando de Balen=

<sup>1)</sup> Don Fernando de Valenzuela est le seul tout-juissant à la cour, personne ne partage son autorité et pouvoir despotique; le conseil d'État est entièrement subordonné à ses volontés portant seul et privativement celle du Roi. Schreiben des Barons Bergend an den Bergog Billa Hermesa. Madrid ben 22. Dezember 1676 bei Gachard Les bibliothèques de Madrid et d'Escurial S. 352.

zuela die Ehre der Grandeza zuerkannt, und wenige Tage darauf in den Zimmern des Königs die Geremonie dieser Erhebung vollzzogen.). Selbst die höchken Staatsbeamten waren mit dieser Erhebung, die sie monströß sanden, unzufrieden; vollends aber die Grandes; sie wollten einen jungen Mann, der seine niedere Herztunft durch keine außgezeichnetem Verdienste hatte vergessen machen, nicht in ihren Rang aufnehmen. Die Granden beinahe sämmtlich und eine Anzahl anderer vornehmer Edelleute ließen eine mit ihren Unterschriften versehene Aufsorderung an Don Johann gelangen, nur in die Rähe von Madrid zu kommen.); hier würde er von ihnen empfangen und in die Stadt geleitet werden. Sie schickten ihm eine Summe Geldes, um sich mit bewassnetem Gesolge nach Madrid in Bewegung zu seten.

Die Ueberlieferung ist, schon durch das Gerücht und die in bessen Folge ausgebrochene Bewegung in Madrid sei die Königin bewogen worden, auch ihrerseits die Berufung des Don Johann zu billigen. Eine andere Meinung war damals, dies sei noch nicht die Absicht der Königin gewesen; sie habe Truppen zusammenzubringen und sich unter deren Geleit nach Segovia zurückzuziehen und daselbst zu behaupten gedacht; wohl habe sich Valenzuela nach dem Escurial entfernt, aber in der Hoffnung, daß diese entzichaffen würde, wieder zurückzukehren: denn sonst würde er leicht entsliehen und sich habe rettten können.

<sup>1)</sup> Schreiben des Barons von Bergeyck an den Herzog von Villa Hermosa. Madrid 4. November 1676 bei Gachard: Les bibliothèques de Madrid et de l'Escurial S. 352.

<sup>2)</sup> Mignet négociations relatives à la succession d'Espagne IV. p. 635. — "L'ambassadeur de Danemark annonçait de plus que le concert avec Don Juan avait éte signé par presque tous les grands et une quantité considérable de seigneurs".

<sup>3)</sup> Gli indugi frapposti da D. Giovanni al proprio avanzamento verso Madrid, la furtiva segregatione di S. Ma. dalla Madre, la connivenza alla prigionia del Valenzuola, la momentanea marcia del Reggimento della Chiamberga si devono creder frutti di questa semente. Si rendeva fra tanto osservabile la lunga dimora di questo nell' Escuriale, senza tentar con segreta fuga la propria salvezza, e se ne attribuisce la causa alle ferme intenzioni, che gli erano dal Conte di Miranda vicerè di Galizia, e da quello di Montico Generale delle Coste d'Andaluzia suggerite d'avvicinarsi con le Regie truppe all' assistenza delle persone Reali nel passaggio che s'era me-

tionen mißlangen; ber Abfall war allgemeiner, als man bermuthet hatte; selbst die Freunde der Königin wünschten eine Beränderung. Wir werden sogleich der Convention gedenken, die zwischen den Grunden zu dem Zweck geschlossen war, die Königin- Mutter von dem König zu trennen und Don Johann ihm an die Seite zu stellen. Wörtlich so geschah. es.

Don Johann ließ erst einige Trupps seiner Soldaten einzeln nach Madrid gehen; seinem Einzuge setzte sich hierauf nichts mehr entgegen; er ward mit allgemeiner Freudenbezeugung empfangen. Von dem Könige, der als sein Gönner erschien, begleitet, besuchte er die Kirche Unserer Frau von Atocha. Valenzwela wurde im Escurial ergriffen, wor ein Gericht gestellt, das ihm später seine Titel absprach und ihn nach den Philippinen verwies.

Don Johann ward damals zum ersten Minister und Präsidenten aller Consejos ernannt. Die vernehmsten Beamten der Krone und die auswärtigen Minister bezeugten ihm ihre Berehrung. Der Kösnigin=Mutter wurde freigestellt, die Stadt in Spanien zu wählen, wohin sie sich zurückzuziehen gedenke. Eine Zeitlang weigerte sie sich, den Palast zu verlassen und ihn auch nur mit Buen Retiro zu vertauschen. Endlich entschloß sie sich, Toledo zu wählen, wo der Alcazar sür sie eingerichtet wurde. Man sagt, sie habe ihr Unglücktief gefühlt; unter ihren Freunden habe sie sich für die unglücktert und heldenmüthig; man widmete ihr, der Tochter und Schwestert und heldenmüthig; man widmete ihr, der Tochter und Schwester von Kaisern, der Frau und Mutter von Königen, wie sie nach langer Regierung der Monarchie, mit geringem Geleit nach dem entsernten Schloß zog, die Theilnahme nicht allein des Mitleids, sondern auch der Bewunderung.

Eben diese dynastischen Beziehungen der Regentin gaben ihrem Sturz, der doch eigentlich nur durch eine innere Bewegung veranslaßt wurde, eine große Bedeutung für die auswärtigen Verhältnisse; das Bündniß mit Desterreich, auf welchem die damalige Politik beruhte, wurde aufs tiefste erschüttert.

ditato d'intraprendere verso il Castello di Segovia; ma l'Almirante nel quale s'era collocata la confidenza d'una simile direzione cercava più d'adorare il sole sull' Oriente, che quello vicino all' occaso. — Relazione di Spagna di Girolamo Zeno 1678. bei Barozzi und Berchet I, 2, 410.

Als von der Entfernung der Königin zuerst die Rede war, hatte der kaiserliche Gesandte einem der vornehmsten Granden, dem Herzog von Alba gesagt, sie werde dem Kaiser Leopold mißfallen. Alba antwortete mit Beschwerden über die Politik des Kaisers, den Spanien, so sagte er, zum Kaiser gemacht habe, und der dagegen wenig Dankbarkeit beweise; der Kaiser suche das deutsche Reich zu regieren; so seien sie gemeint, die Regierung der spanischen Mosnarchie zu führen.

#### Listes Capitel.

### Karl II. und seine Minister.

Die Regierung der Monarchie, wie sie unter Philipp II. eingerichtet worden, setzte eine starke und selbstbewußte höchste Gewalt voraus: nur in dem König repräsentirte sich bas Recht und bie Einheit der Staatsgewalt. Wenn nun aber die Könige nicht allezeit fähig sein konnten, noch auch waren, die Regierung selbst= herrschend zu führen, so lag alles an der Bildung eines Ministeriums von allgemeiner Autorität zu ihrer Seite; es bedurfte bazu eines Mannes, ber zugleich Günftling des Königs und erster Minister war; seine Gewalt mußte sich mit der des Königs gleichsam Eine solche Stellung, die man mit dem Worte identificiren. Valimiento bezeichnete, hatte der Herzog von Lerma inne gehabt, nach ihm Dlivarez, nach diesem Luis de Haro; in eigentlich monar: chischem Sinne hatte sie Olivarez zur Geltung gebracht, die beiden andern mehr in aristokratischem. Die Regierung der Königin=Mutter bildet dadurch für Spanien eine entscheidende Epoche, daß es ihr nicht gelang, einen ersten Minister der bezeichneten Art am Ruder zu erhalten. Weber Nithard, noch Valenzuela konnten es zu einem Ansehen bringen, dem die Aristokratie sich unterworfen hätte; ihr Sturz war ein Werk der Grandes. Die Verbindung, welche die Grandes zum Sturze Balenzuelas beschlossen, reichte boch über diesen nächsten Zweck hinaus; sie schrieben alles Unheil, von dem die Monarchie betroffen wurde, den Rathschlägen der Königin=Mutter zu, die man von seiner Majestät dem Könige, bessen Autorität sie mit großer Verehrung betonten, trennen muffe. Zugleich maßten sie sich an, ben Mann zu bezeichnen, ber an die Seite bes Königs zu treten habe. Die Urkunde ihrer Verbindung beweist doch, daß

sie ein lebendiges Gefühl davon hatten, was sie unternahmen; sie erklären nicht allein Alles für null und nichtig, was gegen ihr Borgehen von Seiten bes hofes gesagt oder verordnet werden kinne: benn es laufe gewiß bem realen und wahren Willen bes Königs entgegen. Bei ihrer Chre und ihrem ritterlichen Worte verpflichten sie sich, ihre Person, ihr hab und Gut und Alles, was von ihnen abhängt, dagegen einzuseten; überdieß aber versprechen fie einander, wenn Jemand der geschlossenen Verbindung wegen angegriffen werde, so wollen sie das als ihnen allen insgemein geschehn betrachten und dem, der angegriffen wird, mit vereinten Kräften zu Gulfe kom= men 1). — Ich weiß nicht, ob ich irre, wenn ich bies Beginnen als eine Art von Umwälzung des bisherigen Spstems ansehe. Die Autonomie der höchsten Gewalt wird dadurch nicht allein ge= schmälert, sondern eine Allianz ber Bornehmsten wird geschlossen, wie sie in den Niederlanden den Unruhen vorausgegangen war; und auch anderwärts bei großen aristokratischen und auch popu= laren Erhebungen vorgekommen ist. Auch die spanischen Granden unterscheiden das, mas im Namen des Königs ausgesprochen wird, bon seinem realen wirklichen Willen. Sie nehmen ein Recht bes Widerstandes unzweifelhaft in Unspruch; sie machen selbst eine gegen= seitige Pflicht baraus.

Schon unter Philipp II. ist als eine Gefahr für die Monarchie bezeichnet worden, daß eine Minderjährigkeit eintreten könne, hauptsächlich wegen der Rivalität, die unter den Granden herrsche<sup>2</sup>). Aber nicht allein ihre Rivalität, sondern auch ihre Uebereinstimmung war und selbst noch mehr in einem solchen Falle zu fürchten, wie sich jetzt herausstellte. Es war doch eine Veränberung von größter Trazweite, daß nicht die Könige selbst, sondern die Granden, mehr oder minder vereinigt, über das Ministerium verfügten. Alles griff hier in einander. Der Nerv der Monarchie

<sup>1)</sup> Que el mayor servicio que se puede hacer á S. M., y en que mas lucirá la verdadera fidelidad, es separar totalemente y para siempre de la cercanía de S. M. á la reina su madre, aprisionar á don Fernando Valenzuela, y establecer y conservar la persona del señor don Juan al lado de S. M., . . . . . que si se intentáre ó ejecutare algun agravio, ofensa ó vejacion contra cualquivera de nosotros la tendremos por hecha á tódos en comun, y unidamende saldremos á la indemnidad y defensa del ofendido. Die Urtunbe nom 15. Desember 1676 bei Lafuente XVII., ©. 118.

<sup>2)</sup> Bericht des Nunsius in Spanien bei Gachard, les bibliothèques de Madrident d'Escurial, p. 116.

b. Rante TWerte, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg.

lag in ihrer auswärtigen Macht, in ihrer universalen Weltstellung. Aber diese ließ sich nicht behaupten, wenn der Impuls der Berwaltung nicht mehr von dem Monarchen ausging. Mit Rothwendigkeit erhoben sich dann die particularen Interessen, wie in den übrigen Provinzen, so zuletzt auch in Castilien selbst. Bor allen anderen Momenten hat diese Erhebung der Granden auf die späteren Geschicke der Monarchie eingewirkt.

Die europäische Stellung Spaniens wurde davon unverzüglich berührt; denn bei dem Uebergewicht, welches Frankreich auszuüben begann, lag alles baran, ob Spanien die auch jest wieder er griffene Politik, sich demselben zu widersetzen, behaupten oder aufgeben werde. Schon lange aber war man dort dieser Politik mübe; sie erforderte große Geldsummen, die aber doch zu dem Zwek nicht hinreichten, und führte nur Nachtheile für Spanien selbst berbei. Wie sich in der Regierung der Königin=Mutter die alte Verbindung der beiden Linien des Hauses Desterreich darstellte, so kam nun in der von ben Granden herbeigeführten Autorität des Don Johann eine Abweichung von dieser Familien-Allianz zu Tage. Die Königin hatte die Vermählung ihres Sohnes mit einer Erzherzogin in aller Form eingeleitet; eine solche war bereits ben fremden Höfen angefündigt. Don Johann trug fein Bedenken, Diesen Bact ju gerreißen und den Gedanken aufzunehmen, der im Laufe des Krieges zuerft in Holland geäußert worden war, den der Vermählung des Königs von Spanien mit einer französischen Prinzessin; er durfte, wie einleuchtet, bem öfterreichischen Einfluß, der seine Feinde begunstigte, nicht weiter Raum gestatten. Zu großem Vortheil gereichte ihm jedoch diese Verbindung nicht. Bei der Friedensunterhandlung von Nymwegen sah er sich schon darum, weil er die Waffen nicht weiter führen konnte, genöthigt, in die Bedingungen zu willigen, welche Ludwig XIV. aufstellte, so empfindlich auch die Verluste waren, welche die Monarchie dabei litt. Spanien mußte auf ber einen Seite das alte burgundische Erbland, auf der andern alle die Bollwerke, durch welche die Niederlande noch gegen Frankreich ber theidigt worden waren, aufgeben. Dieser Friede war es, der Spanien bes Ranges, den es bis dahin behauptete, eigentlich beraubt hat. Don Johann hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, Ludwig XIV. werde sich zur Herausgabe einiger bon seinen Eroberungen als Mitgift der Prinzessin verstehen. Wie ferne lag das aber diesem Fürsten, der bei dem Frieden eine Befesti, gung seines Reiches auf immer zu bewerkstelligen beabsichtigte,

und noch weitere Gebietsausdehnungen damit begründet zu haben meinte. Wenn der erste Don Johann, der Sieger von Lepanto, sich mit der Jdee der Monarchie durchdrungen hatte, so hat der zweite, welcher weder in Flandern, noch auch in Italien den Franzosen entgegentreten wollte, wesentlich dazu beigetragen, daß sie nicht sestgehalten werden konnte.

Man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren laffen, einen gewissen Eifer für das öffentliche Wohl in ihm anzuerkennen. Drei= zehn Stunden des Tages war er bei der Arbeit. Lon Natur freis gebig, zeigte er sich in der Verwaltung des öffentlichen Vermögens Mancherlei Reformen nahm er vor; unter anderem faßte er ben Gedanken, die in den Besitz von Privatleuten übergegangenen Krongüter zurückzufordern, zwar nicht ohne eine Entschädigung ber Besitzer, die aber dem Verluft, den sie unfehlbar erlitten hätten, nicht von ferne gleich kam. Was die Könige immer vermieden hatten, ben Krankheiten bes Staates mit ftarken und schmerzhaften Beiloperationen zu begegnen, schien er unternehmen zu wollen 1). Sein Chrgeiz war, Niemandes Rath zu bedürfen, sich von jedem Einfluß frei zu halten, ben Staat nach seinem Gutdünken zu ver= Durch alles dies erweckte er sich eine Unzahl von Fein= walten. ben, die, durch die Schwäche seiner Stellung veranlaßt. nicht zöger= ten, ihre Gesinnung kund zu geben. Er begegnete ihnen mit Ab= setzungen und Verbannungen, aber badurch bekam seine Verwaltung den Charakter des Factiosen und der Gewaltsamkeit. König Karl II., den er mit einem Hof umgeben hatte, dessen Mitglieder ihm ergeben waren, war boch nicht so genau zu bewachen, daß nicht die Gegner Einfluß auf ihn gewonnen hätten; er ließ sich dahin bringen, einen oder den andern von den Verbannten wieder zurückzurufen, was Don Johann nicht allein mit Verdruß erfüllte, sondern seine Stellung unhaltbar machte. Auch mit dem päpstlichen Stuhl gerieth er in Folge eines Strafbecrets, welches der Präsident von Cafti= lien gegen den Nuntius erlassen hatte, in unentwirrbare Berwicke= lungen. Er war seinem Sturz bereits nahe, als er im September 1679 unerwartet starb. Er besaß weder die Liebe des Königs, noch die Achtung des Volkes?).

<sup>1)</sup> Li Re pietosi e clementi quasi chirurghi che ritardano il taglio ed il fuoco hanno lasciato incancherire la piaga. — Relazione di Girolamo Zeno 1678. Barozzi unb Berchet I, 2, 433.

<sup>2)</sup> Wie viel man von Don Johann erwartet hatte, ergiebt sich unter andern aus der Relation Domenicos Contarini's über Frankreich (1680).

Wer sollte nun aber nach seinem Tode das Ruder ergreisen? Eine Zeitlang ward die Regierung nach dem Gutachten der Consejos von dem Könige nur mit dem Beistande eines Secretärs geleitet; man war zweiselhaft, ob man eine Junta einrichten oder einen ersten Minister aufstellen sollte. Da aber die Freunde der Königin=Mutter von der Junta nicht hätten ausgeschlossen werden können, was für die Anhänger des Don Johann gefährlich gewesen wäre, so entschied man sich unter dem Einfluß jenes Sekretärs, welcher zu denselben gehörte, für das andere. Im sebruar 1680 wurde der Herzog von Medina Celi, der selbst an der Erhebung Don Johanns einigen Antheil gehabt hatte, zum ersten Minister erklärt.

Don Juan Francisco bella Cerda Enriquez de Ribera Duca de Medina Celi konnte als der Vornehmste aller Granden gelten 1). Er leitete sein Geschlecht von den alten castilianischen Königen ab, und vereinigte sieben Grandenstellen; in moralischer Beziehung galt er für ben besten, ben man hätte finden können; von ber Eitelkeit und Ruhmredigkeit, die man damals den Spaniern zum Vorwurf machte, hielt er sich frei; er war fleißig, höflich, leutselig, eifrig für den Dienst, wohlwollend für alle vermißte an ihm andere Gaben, die ihn fähig gemacht hätten, sein Amt nach der Jdee, die man davon hatte, zu verwalten; man klagte, er sei langsam, einen Entschluß zu fassen, voll von Diftrauen gegen sich selbst; er bore ganz im Gegensatz mit seinem Vorgänger viel auf Andere, aber das mache ihn eher verwirtt; man bemerkte, daß sich die Regierung von den Consultas, die ihr eingegeben wurden, nur wenig entferne. Die Direktion ber auswärtigen Angelegenheiten überließ Medina dem Staatsrath, ber mehr Autorität besaß, als jemals?).

Eine immer wachsende Schwieriskeit bildete bereits die Successionsfrage, da der König trot seiner Vermählung ohne Nacktommen blieb. Von der durch Philipp IV. sür einen solchen fall La Spagna non potè in pochi momenti della Reggenza di D. Giovanni ricevere opportuni rimedi ad un male inveterato, e rimettere in vigore col mezzo de' suoi consigli un abbattuta e consumata complessione accorrendo in più parti divise da' proprii Stati all' urgenze necessitose di una guerra lontana con un prepotente inimico. Barozzi und Berchet II, 3. 311.

1) Ich folge besonders der Relation des Federigo Cornaro.

2) Negli affari de principi esteri, lascia l'intera direzione al Consiglio di Stato che gode in questo governo tutta l'autorità. Aus da Relation des Federigo Cornaro bei Barodi und Berchet a. a. D. S. 451.

vorgezeichneten Linie ift man zuerst nicht in Spanien, sonbern in Desterreich abgewichen. Der Kaiser faste ben Gedanken, seine Tochter, die Erzherzogin Antonia, welche nach dem Testament Phi= lipp's IV. den nächsten Unspruch auf die Succession in Spanien befaß, auf dieses ihr Recht Berzicht leiften zu lassen, zu Gunften bes Mannsstammes seines Hauses; ber Kurfürst von Baiern, welder sich mit der Erherzogin vermählte, sollte durch das Gouvernement der Niederlande entschädigt werden. Alles lag ihm baran, daß diese Auskunft auch von dem spanischen Hof anerkannt würde. In Madrid ift darüber eine Junta zusammengetreten, um vor allem die Frage über die Annehmbarkeit dieser Berzichtleiftung zu erwägen 1). Drei Mitglieder derselben waren dafür, drei andere dagegen; der erste Minister gab endlich eine Erklärung von sich, welche das Vorhaben keineswegs billigte, aber auch nicht mit klaren Worten verwarf, so daß man am kaiserlichen Hofe bann doch darauf beharrte, ben Plan burchzuführen.

Ebenso schwach war bas Verfahren Medina Celi's ben gewalt= samen Reunionen gegenüber, welche Ludwig XIV. in den Niederlanden vornahm 2). Der Minister wußte wohl, daß Spanien den Krieg nicht führen konnte; da aber der Staatsrath denselben als eine Ehrensache beschloß, so hatte er nicht den Muth zu widerstreben. Mit vieler Mühe ward eine Summe Geldes aufgebracht und nach den Niederlanden geschickt; die Vertheibigung von Luxemburg war demungeachtet sehr ungenügend. Man behauptet, die Absicht seiner Gegner bei Fassung bes Beschluffes sei ebendahin gegangen, die Unzulänglichkeit Medina's vollkommen zu Tage zu bringen. Schon fingen die Prediger auf den Ranzeln an, sich gegen ihn auszusprechen und dem König einen Borwurf daraus zu machen, daß er das Amt, in welches ihn Gott gesetzt habe, der Verwaltung eines anderen überlasse, unter bem Alles zu Grunde gehe. Im Frühjahr 1685 war Medina Celi's Stellung bereits sehr schwierig geworden. Obwohl von Natur mild und vermittelnb, zog er sich boch in dem Gewirre der Familien=

<sup>1)</sup> Relation von Sebastiano Foscarini bei Barozzi und Berchet I, 2, 511. Die neuesten in dem Wiener Archiv angestellten Forschungen (Gaedeke, Die Politik Desterreichs in der spanischen Erbsolgefrage) haben zu keinem Ergebnisse gesührt.

<sup>2)</sup> Man schrieb die Schuld dem unbestimmten Ausdrucke zu, welche Balvases nachgegeben hatte: mentre non si spiegd in quanto doveano consistere le dipendenze cedute. Dieser warf die Schuld auf einen Riederländer, Cristin Fiammingo, wahrscheinlich seinen Secretär. Piero Venier Relazione di Francia 1696. Barozzi und Berchet, II, 3, 496.

interessen der Granden heftige Feindschaften zu. Ein geborner großer Herr, der Unruhe des Ministeriums müde, hatte er schon öfters sich zurückzuziehen gedacht; als er aufs Neue um seine Entlassung bat, erhielt er sie (Mai 1685).

Einen Augenblick machte der König selbst ben Versuch, die Berwaltung zu führen, weil er meinte, fich bamit bei seinem Bolke mehr Ergebenheit zu verschaffen; allein er fand sehr balb, baß die Last zu schwer sei. Nach dem Fall Medinas überließ er die Führung der Staatsgeschäfte bem Grafen Oropesa, wie bieser benn an bem Sturze Medina's den größten Untheil gehabt hatte; er hätte, da er bei dem König in perfönlicher Gnabe stand, Medina von Anfang an ausschließen oder früher stürzen können, aber so lange sie gut mit einander standen, ließ er ihn gewähren. Was sie entzweite, war die Vermählung eines jungen Mannes aus bem Hause Guzman, der kein anderes Verdienst als die Gunft des ersten Ministers hatte, mit der reichen und jungen Erbin des Herzogs von Montalto, beren Obeim Dropesa war; diesem war jedoch die Absicht verborgen gehalten worden; seitdem war keine Freundschaft mehr zwischen ihnen. Orobesa bat die Ordre aufgesett, durch welche Medina Celi entlassen wurde; der Rönig hat sie nur copirt. Don Antonio Joaquin e Alvarez de Toledo e Portegallo Conde de Dropesa stammte aus Zweige des Hauses Braganza, welches, nach Caftilien verpflanzt, sich mit dem Hause Toledo verschwägert hatte, und Ansprüche an Portugal befaß. Er war ein ausgezeichneter Mann von Kenntniffen und Bildung, viel Lecture, leichtem Berftandniß und glud: lichem Ausbruck. Der venetianische Gesandte Foscarini spricht die Ansicht aus, er sei zu vielfältig gebildet, um für die erste Stelle zu passen; an diese gehöre nicht eine mit sorgsamem Gleiß ausgearbeitete Statue, sondern eine solche, die durch ihre starken Züge und ungewöhnliche Größe am meisten in die Augen falle; Dropesa, durch seinen Geist und seine Lebensart, seine Kunft, den Ehrgeig, der ihn erfülle, zu verstecken, überhaupt etwas anderes zu scheinen, als er sei, sei mehr zu einem Hofmann hohen Ranges als zu einem ersten Minister bes großen Reiches geeignet; es ihm an dem freien und keden Geist, "der dazu gehöre, um die Geschäfte rasch zu entscheiden, die Gelegenheit nicht burch Bögerungen zu verfäumen. Dropesa, verschlossen gegen Jeder mann, hatte wenig Freunde und glaubte, keiner zu bedürfen; wie er sein Glud blos von seinem Berdienst herleitete, so meinte a seine Stellung burch fich selber zu behaupten. Bes thniglichen

Beichtvaters war er sicher. Eine große Rolle spielte der Secretaris del Despacho universal, Emanuel de Lira, der früher in den Niederlanden gestanden hatte, viel Bebhaftigkeit des Geistes und seines Berständniß, aber auch großes, beinahe insolentes Selbstgesühl verrieth; er gehörte zu den Anhängern des Hauses Desterreich. Ueberhampt kam im Gegensatz mit den Abweichungen Don Johann's und den Schwankungen Medina Celi's unter der Berwaltung Oropesa's wieder ein gutes Berständniß der beiden Linien des Hauses Desterreich zu Stande.

Noch einmal nahm Spanien an der großen Bewegung gegen Frankreich, die in der englischen Revolution vom Jahre 1688 hers vortrat, lebendigen Antheil. Don Pedro Ronquillo, der spanische Gesandte in London, hat an den Entschlüssen Wilhelms III. Anstheil gehabt. Die engste Verbindung zwischen der alten Monarchie und dem neuen Königthron wurde eingeleitet, was dann wieder veranlaßte, daß Ludwig XIV. den Spaniern den Krieg erklärte. Für Oropesa brachte jedoch auch diese Schilderhebung so wenig Glück, wie die früheren für seine Vorgänger.

Frankreich, das durch den großen Bund hatte gedemüthigt wers den sollen, behauptete in den ersten Jahren des Krieges, wenigstens auf dem Continent, das volle Uebergewicht. Im Jahre 1691 eroberten die Franzosen Urgel zu Land und nahmen Barcelona von der See her ein. Da konnte denn Dropesa, der als der Urheber dieses Krieges betrachtet wurde, sich nicht behaupten. Die Grandes stellten an den König geradezu die Forderung, Oropesa zu entlassen. Einer derselben klagte ihn durch eine Denkschrift an; Oropesa antwortete mit einer Bertheidigungsschrift. Da der König sich hierbei beruhigen zu wollen schien, ist dem König im Namen der Granden gesagt worden: wenn er nichts gegen den ersten Minister thun wolle, so werde das Königreich sich selber helsen müssen. Hierauf ward Oropesa entlassen.

Man könnte keinen von diesen Ministern der Unfähigkeit ansklagen; Don Johann war unternehmend, Medina Celi concialiatorrisch, Oropesa hochstrebend und geistwoll; aber die Lage der Geschäfte war so schwierig und ihre eigene Stellung so unsicher, daß sich keiner von ihnen behaupten konnte. Schon früher hatte ein venetianischer Gesandter gesagt: es sei ein Jrethum, wenn man glaube, das Haus Desterreich regiere noch in Spanien; der König sei schwach und ohnen Wassen, en trage mur den äußeren Apparat: der Rajestät; die Autorität und die Gemalt selbst liege in den Händen der Granden,

welche weniger das Beste der Krone im Ange haben, als besonden Berhältnisse, in die der Eine mit dem Andern durch Verwandschaft und Privatinteressen verssochten sei. Die Minister waren alle mehr gleichsam Commissarien der Grandes, als Beamte des Königs; der König hatte keinen eigenen Willen; unter den Grandes regten sich doch wieder Uneinigkeiten; sobald Fehler begangen wurden, oder Unglücksfälle eintraten, oder die Unhaltbarkeit des allgemeinen Zustandes besonders ans Licht kam, wurden die Inhaber der Macht von ihren Gegnern gestürzt. Die Benezianer wiederholen, der König sei nicht mehr absoluter Fürst; die Versassungen von Spanien sei aristokratisch. Dazu kamen die Einwirkungen der europäischen Parteiungen; die Königin-Regentin war österreichisch, Don Johann französisch gesinnt; Oropesa schloß sich wieder dem Hause Desterreich an. Die Siege der Franzosen bewirkten, daß die Granden seinen Sturz herbeisührten.

Wie hat sich nun König Karl II. zu alledem verhalten?

So burchaus schwach und unfähig, wie man gefagt hat, er: scheint er boch nicht in ben Berichten, die ihn in seinen verschie benen Lebensepochen schildern. Schon im Jahre 1678 legte er etwas andere Eigenschaften an ben Tag, als die ber Devotion, die man in ihm mit Absicht pflegte; er war auch für scherzhafte Unterhaltung empfänglich und ließ, obwohl sonst sehr verschwiegen, boch einen ge wissen Ehrgeiz burchblicken. Sein Sinn war, sobald er einen Sohn habe, und die Erbfolge in dem königlichen Hause festgesett sei, die afrikanischen Barbaren anzugreifen, um die in den Riederlanden erlit tenen Berlufte dort zu ersetzen. Noch sehr jung ward er vermählt; aber seine Che war keine glückliche; sie wurde besonders dadurch ge stört, daß seine Gemahlin Marie Luise aus dem Hause Orleans exclusiv französische Gesinnungen kund gab. Sie konnte sich nie an bie Einsamkeit, die Aeußerlichkeiten bes Ranges, die Ceremonien, die langen Religionsübungen in Spanien gewöhnen; ihre Gebanken waren immer nach Fontainebleau und St. Cloud gerichtet. Durch einige Frauen in ihrer Umgebung, die man ihr ließ, wurde fie in vieser Sinnesweiß bestärkt. Daß sie keinen Erben zur Welt brachte, was man ihr selbft an meisten Schuld gab, machte fie ben Spaniern wiberwärtig. Da König, der sie zu lieben schien, wurde doch durch ihre französischen hinneigungen zu um so ftarkerer Begunftigung ber Gigenthumlichkiten von Spanien gereigt. Er sprach ben bringenben Wunfch aus, bag ben Gebrechen ber Monarchie abgeholfen werde, und triebsfeine Winister dazu an. Aber er felbst legte nur weitig Reigung zu den Bestäften an

den Tag; die unangenehmsten Stunden waren ihm die, wo er Fürst sein sollte. In das volle Mannesalter getreten, machte ex auch, wenn er die dem Regenten eigenen Funktionen versah, einen würdigen Eindruck. Er zeigte sich streng, nicht ganz offen, unter Umständen wohl zur Grausamkeit geneigt, aber alle Thätigkeit ermüdete ihn. Sein Geist entwickelte keinerlei entschiedene Hinneigung, weder zum Vergnügen, noch zu einer Leibesübung, noch zu einer bestimmten Art von Beschäftigung. Die Umgebung, in der er sich besand, war so factios, daß er in dem, was man ihm sagte, Wahrheit und Lüge nicht unterscheiden konnte; zu schwach, um die entgegengessesten Einwirkungen von sich auszustoßen, gab er ihnen Raum.

Rach dem Falle Oropesa's übernahm er durch Chrliebe und das Gefühl der Aflicht, das ihm von Gott übertragene Umt auszuüben, bewogen, die Regierung selbst. Bisber hatte er in seinem Gewissen sicher zu sein geglaubt, weil er das, was ein Anderer unweislich thue, nicht ju verantworten babe. Diesen Betrachtungen älterer Beichtväter setzen aber die damaligen, namentlich Marilla, eine andere ent= gegen; er stellte ihm vor, daß es jum Beile seiner Seele beffer wäre, Fehler zu begehen, als die Regierung, zu der ihn Gott ge= set habe, zu versäumen; er suchte seinen Fleiß durch wohlwollendes Lob zu erregen. Nach einiger Zeit schien es in der That, als stärke die größere Theilnahme an den Geschäften den Geist des Königs und belebe die in seiner Seele begrabenen Fähigkeiten; er wußte das Schwierige in den Geschäften zu fassen und zeigte weniger Abnei: gung gegen dieselben. Man bemerkte an ihm ein gutes Gedächtniß und edle moralische Eigenschaften; nur hatte er das Unglück, niemals zu einem entscheidenden Entschluß zu gelangen. Zwischen entgegengesetten Gefühlen und Betrachtungen gerieth er in Ber= wirrung; seinen Geist verglich man mit einem von verschiedenen Strömungen ergriffenen Golf, Mißtrauisch gegen Jedermann zeigte er selbst im Verkehr mit seinen Ministern eine Unzuverlässigkeit, die es überaus schwer machte, die Geschäfte mit ihm zu führen. Ausgenommen bei ben firchlichen Ceremonien war er auch körperlich in einer unaufhörlichen unruhigen Bewegung; man sagte von ihm, er fei allenthalben und nirgends.

Nach dem frühen Tode seiner ersten Gemahlin, den man in der Welt nicht einmal für natürlich halten wollte, vermählte sich Karl II., nochmals mit Marie Anna pon Pfalz-Neuburg. Aber auch dieser She entsprang keine Nachkommenschaft, sodaß die große Frage über die Succession mit verdoppeltem Gewicht in den

Bordergrund trat und die Politik der Wekt beschäftigte. An und für sich lag es in der Natur der Sache, daß vom spanischen Hose bie Ansprüche von Desterreich den französischen vorgezogen wurden. Aber wir berührten schon ben Zwischenfall, ber badurch eintrat, daß die aus der Che des Raisers mit einer spanischen Infantin entsprungene Tochter, als fie sich mit Max Emanuel von Baiern vermählte, ebenfalls zu einer Verzichtleistung veranlaßt wurde: benn nicht an das Haus Wittelsbach sollte die große Erbschaft übergehen; der Raiser wünschte sie dem Erzhaus zu erhalten. nun davon die Rede war, daß der Kurfürst von Baiern mit der Regierung der Riederlande betraut werden sollte, meinte man zu bemerken, daß ber Wiener Hof auch bies ungern sebe: benn man fürchte, ber Kurfürst werde entweder selbst auf die Monarchie Anspruch machen, ober er werbe, auf die Niederlande beschränkt, zu schwach sein, um fich gegen Frankreich zu behaupten 1). Aber Max Emanuel hatte eine Fürsprecherin von Bedeutung an dem Hofe; es war die Mutter des Rönigs, die jett aus ihrem Exil zurückgekommen war und noch im= mer nicht wenige Anhänger zählte. Ihr tabelloses Verhalten in den schwierigsten Berhältnissen verschaffte ihr ein großes persön= liches Ansehen. Sie war an sich für das Haus Desterreich; wenn aber die Wahl zwischen den Söhnen des Kaisers und seinem Entel, bem Kurprinzen, der zugleich ber Urenkel der Königin=Mutter war, getroffen werden follte, so war sie aus sehr erklärlichen Gefühlen für den Letteren. In diesem Sinne erklärte sich auch ber Herzog von Montalto, von allen Großen berjenige, ber bas Bertrauen bes Königs am meisten besaß und wahrscheinlich zum ersten Minister erhoben worden wäre, hätte er nicht die Gemahlin des Königs, die ihm nicht vergeben konnte, daß er ihrer Bermählung mit dem König opponirt hatte, gegen sich gehabt. Urfprünglich hielt die junge Königin an den Ansprüchen der Erzherzöge fest; nach einigem Wiberstreben aber fügte sie sich dem neuen Entwurf, bei welchem auch für sie selbst Sorge getragen wurde. Im November 1698 erklärte Karl II. feierlich ben Kurprinzen von Baiern zu feinem Erben. Aber im folgenden Februar starb bereits dieser Prinz, und die große Frage, ob die Succession dem Hause Desterreich oder dem Hause Bourbon zu Theil werden würde, trat noch dringender als

<sup>1)</sup> Tagebuch des Grasen Ferdinand Bonaventura von Harrach heransgegeben von A. Gaedete im Archiv für österreichische Geschichte. Bd. XLVIII. S. 248.

bisher hervor. Mit allem Eifer nahm sich dann die Königin der Ansprüche der Erzherzöge, welche ihre Reffen waren, an. Ihr war es jett gelungen, einen ihrer Vertrauten, den Almirante, zum erften Dini= fter zu befördern, und der alte Freund des Hauses Desterreich Oropefa war wieder herbeigezogen worden; auf bas eifrigste wurde mit dem kaiserlichen Gesandten über die Erbfolge eines Erzherzogs verhandelt; sie sollte durch militärische Hülfe von Deutschland her unterstützt werden. Man dachte eine Junta in diesem Sinne zu errichten, zu deren Vorsteher Oropesa bestimmt war 1). Der König schien damit ganz einverstanden zu sein; man hörte ihn sagen: die Sache seines Dheims sei die seinige, sowie seine Sache die seines Dheims. Allein wie wenig war doch auf Karl II. zu zählen! Er zeigte sich doch wieder unzufrieden mit seinem Ministerium; die Königin wurde zuweilen mit empörender Härte behandelt. Wie oft sah man fie mit verweinten Augen erscheinen. Jeder Augenblick ihrer Entfernung von dem König wurde benützt, um ihr bei dem König zu schaden. Angesicht alles bessen, was vorhergegangen war, kann man sich nicht verhehlen, daß die persönliche Kombination, auf welche sich Desterreich stütte, in Spanien selbst unhaltbar war. Es gehörte nur ein geringer Anlaß, ein Volksauflauf bazu, um die ganze Verwaltung zu sprengen"). Damit aber bekam eine andere Kombination die Oberhand, bei welcher die französischen Ansprüche das Uebergewicht erlangten: ein ähnlicher Fall, wie bei der ersten Entfernung der Königin=Mutter und dem ersten Sturze Dropesas; es war abermals eine Reaction der Granden gegen ein kriegerisch gesinntes und auch sonst mißliebiges Ministerium. Der alte stolze Unternehmungsgeist, der sein Absehen auf eine Art von Welteroberung richtete, war längst verschwunden, sowohl in den Großen, wie in dem Volke. Man bemerkte, daß es auch in den Wiffenschaften und Künsten an emporstrebenden wirklichen Talenten zu mangeln beginne. Allos neigte sich mehr zu einem friedlichen Beharren bin.

Es war nicht allein eine Frage über das Erbrecht, welche hier vorlag, sondern eine politische von der höchsten Bedeutung: denn wenn die österreichische Dynastie zur Erbfolge in Spanien gelangte, so würde das frühere System, in welchen sich die beiden Linien, die deutsche und die spanische, gegen Frankreich vereinigt

<sup>1)</sup> Tagebuch des Grafen Harrach a. a. D. S. 227.

<sup>2)</sup> Bericht des Grafen Louis Harrach vom 8. April 1699, bei A. Gaedeke Die Politik Desterreichs in der spanischen Erbsolgefrage Bb. II. Urkunden S. 108.

hatten, fortgesetzt und verjüngt worden sein; durch die Verbindung derselben mit England, Holland und den mächtigeren deutschen Fürsten würde dann diese Partei das Uebergewicht in Europa davon getragen haben. Wenn dagegen die französische Krone zu der Erbschaft gelangte: so wurde ihr allgemeines Uebergewicht und ihre Altion auf das südliche Europa unendlich verstärft; Spanien gab dann die Rolle auf, die zu seiner Größe beigetragen hatte. Aber eben dieser Rolle waren die Spanier, wie berührt, bereits überdrüssig geworden. Sie hatte nicht allein zu beschwerlichen Anstrengungen genöthigt, sondern überdieß zu Allianzen geführt, welche dem alt-katholischen Sinn der Nation nicht entsprachen; diese dagegen wurde gerettet, wenn die französischen Ansprüche durchdrangen.

Bereits zu Zeiten ber verstorbenen Königin Maria Luise waren Zusagen Ludwigs XIV. verlautbart, welche im Bunde mit Frankreich ein ruhiges Bestehen in den gewohnten Formen hoffen ließen. Der zur Nachfolge bestimmte bourbonische Pring sollte in das Land kommen, um mit ben Spaniern leben zu konnen; er die Privilegien und Gewohnheiten von Spanien beobac-In Folge dieser Zusagen faßten die Granden das Bertrauen, daß unter ter bourbonischen Regierung alle ihre Borrechte, mochten sie begründet sein oder nicht, aufrecht erhalten werden würden 1). Der französische Botschafter Harcourt fand bei den ersten Versuchen, sich über die Gesinnung ber Spanier zu unterrichten, daß die Gemüther für die französischen Plane sehr empfang-Cardinal Portocarrero, Erzbischof von Tolebo, ging lich waren. auf ben Gebanken ber französischen Succession mit Freuden ein; der eben war es, welcher zum Sturz des letten Ministeriums das Meiste beigetragen hatte, und gewissermaßen die bei den spanischen Großen vorwaltenden Intentionen repräsentirte. Die streng religiöse Haltung des französischen Hofes trug unendlich dazu bei, ihn populär zu machen. Es war nicht eine Unterwerfung Spaniens unter Frankreich, was man beabsichtigte; man wollte die Mationa-

<sup>1)</sup> Relation von Carlo Ruzzini (1695): Si suscitarino in Madrid, e forse istigate, voci universali, che volevan dir intavolate le offerte di dar alla Spagna un secondogenito del delfino, ma solo e spogliato d'ogni autorità della corte paterna, per esser educato fra i costumi della Spagna; promettendosi in ricompensa larghe restituzione di ciò che in varii tempi di guerra fu rapito alla corona, et alcune speranze di restituir alla soggezione i più vicini ribelli. e lusinghe ai grandi di conservarli al possesso non men dei loro privilegi, che della loro abusiva autorità. Barozzi und Berchet a. a. D. S. 565.

lität und felbst die Oberherrschaft über die Robenlande behaupten, nur auf den Rudhalt von Frankreich gelehnt. Ludwig XIV. hatte damals einen zweiten Theilungsvertrag mit England und Holland geschloffen; aber nichts war ber ihm boch noch tiefer liegenden Idee, den Thron an seinen Enkel zu bringen, in Spanien förderlicher, als die Besorgniß, daß diese Theilung wirklich vollzogen werden würde; gegen die Theilungspläne, die Ludwig XIV. mit andern europäischen Mächten verabredete, suchte man Schut bei ihm felber. Die letten Kriege waren eben barum geführt worden, um die spanische Monarchie vor Frankreich zu. ficher zu stellen. Die Folge bieser Berwicklungen, eine fehr uner= wartete, aber boch fehr natürliche, war, daß Spanien jest felbst seine Sicherheit in einer bynastischen Berbindung mit Frankreich suchte. Und da auch das altspanische Erbrecht diese Verbindung rechtfertigte; so wurde König Karl II. unter der Einwirkung des Car= binal Portocarrero bewogen, den Enkel Ludwigs XIV. - es ist Philipp V. - zu seinem Erben zu ernennen. Für einen Abfall von der eigenen Sache dürfte man das nicht .erklären; es war das eigenste Produkt der damaligen spanischen Idee. Man meinte, unter einer neuen Dynastie die Territorialmacht zu conserviren, die man unter der früheren, die ebenfalls durch die weibliche Erbfolge begründet worden war, erworben hatte.

In Ludwig XIV. wurden die politischen Rücksichten, die ihn von der Annahme des Testaments hätten abhalten können, durch die dynastischen und religiösen Interessen überwogen; er hatte keine Ahnung dabon, in welche Schwierigkeiten er sich dadurch ver= wickeln werde. Diese sind einige Jahre später selbst so weit gegangen, daß er seinem Enkel gerathen hat, auf ben spanischen Thron wieder Verzicht zu leisten. Allein wie es bei den Spaniern doch keine Unterwerfung unter den Willen des mächtigen Nachbars gewesen war, was sie zur Berufung seines Enkels auf ihren Thron veranlaßt hatte; so erkannten fie in bemselben ihr natürliches Ober= haupt und hielten an ihm fest, auch als die französische Macht tief Eine Niederlage in Spanien war der erste be= herabgebracht war. deutende Berlust, welchen die Verbündeten in dem spanischen Erb= folgekriege erlitten. In dem Kampfe für den bourbonischen König traten die Spanier kräftiger auf, als in den letten Kriegen zu den Beiten ber österreichischen Dynastie.

Wenn Castilien schon immer die erste Rolle unter den spa= nischen Landschaften gespielt hatte, so ist es dabei auch im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts geblieben. Dahin kam es doch, was man hatte vermeiden wollen, daß die Nebenlande, die bei der Gründung der gesammten Monarchie mit Spanien verbunden worden waren, von demselben getrennt wurden. Die Niederlande und Railand waren der Preis, für welchen die deutsche Linie des Hauses Desterreich ihre Ansprüche auf die spanische Erbfolge endlich fallen ließ. Eine Zeit lang kam sie sogar in den Besitz beider Sicilien; aber diese entsernten Landschaften konnte sie nicht des haupten. Sie gingen an einen Zweig der bourbonischen Opnastie, die in Spanien regierte, über, doch nicht an Spanien selbst. Spanien blieb auf sein Gebiet auf der pyrenäischen Halbinsel und die südamerikanischen Colonien beschränkt. Die Colonien wurden für das Mutterland selbst bedeutender, als früher, da ihre Erträge nicht mehr, wie disher in der Regel, zu weitaussehenden politischen Combinationen verwendet zu werden brauchten.

Im Besitz ber amerikanischen Colonien und in naher Beziehung zu dem südlichen Italien hat Spanien zur Seite von Frankreich doch immer eine eigenthümliche Stellung eingenommen; die
großen Kriege des achtzehnten Jahrhunderts sind besonders durch
die maritimen Interessen von Spanien England gegenüber hervorgerusen worden. Unter allem Wechsel der Regierungen und der
politischen Verhältnisse behauptete sich die Nationalität, wie sie aus
den früheren Jahrhunderten stammte und später entwickelt worden
war; sie erfüllte in ihrer Verbindung mit der Religion alle
Gemüther. Sie hat im neunzehnten Jahrhundert noch einmal eine
große Mission erfüllt. Als aus Frankreich eine neue Gewalt hervorbrach, welche allem besonderen nationalen Leben- auf dem
europäischen Continent ein Ende zu machen drohte, ist die
spanische Nationalität die erste gewesen, welche, plöplich wieder aufflammend, derselben nachhaltigen Widerstand geleistet hat.

Analecten.

•

· ·

:

Die vornehmste Grundlage sowohl ber ersten, wie der zweiten Abthei= lung dieses Werkes bilben die venezianischen Relationen. Die Vorrede, welche in ihrem ursprünglichen Wortlaut oben wiederholt ift, hat bazu gebient. die Aufmerksamkeit auf die Relationen der venezianischen Gesandten überhaupt zu richten. Sie waren bamals ungebruckt; seitbem sind sie fast obne Ausnahme gedruckt worden. Es wäre überflüssig, von benselben ausführlichen Bericht zu geben, ba sie sich in Jedermanns Händen befinden. Freilich werden die Originale burch den Druck nicht vollkommen ersetzt, be= sonders nicht in benen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen. Es war mir sehr erwünscht und förderlich, die Originale selbst in dem venezianischen Archiv eingesehen und benutt zu haben. Aber den Herausgebern ist das eine oder das andere verborgen geblieben oder absichtlich von ihnen übergangen worden, wie es mit einer Relation über Portugal der Fall ist, in welcher die letten Zeiten der Selbständigkeit dieses Königreiches vor der Eroberung Philipps geschildert werden; ich theile aus derselben einen aussührlichen Auszug mit, mit um so größerem Bergnügen, ba sie viel Neues enthält und baburch meine eigene Erzählung, die nur sehr kurz sein konnte, wesentlich ergänzt wird.

I.

## Relazione del Cl. M. Matteo Zane dell'ambasceria di Portogallo presentata 4 Marzo 1581 per D. Gio Paolo Dardani, che fù segretario di S. Eccellenza.

Matter Zane war nach der Katastrophe des Königs Sebastian zur Begrüßung des Königs Don Enrique nach Portugal geschickt worden; er war im Jahre 1579 in Lissabon und besuchte Catharena von Braganza, die von allen Portugiesen als Altezza behandelt wurde; er hielt sich nur kurze Zeit in Portugal auf, wußte sich aber sehr gute Insormationen zu verschaffen, aus denen sein Bericht zusammengesetzt ist: Le cose che dird, sia certa V. Serenitä e le SS. VV. EE., che saranno sondate sopra incontri di certe e sideli informazioni, onde se le potrà prestar piena credenza.

Zane schildert den Untergang des Königs Sebastian, die Zustände unter seinem Nachfolger, das Land und die Colonien mit besonderer Beziehung auf den bevorstehenden Krieg mit Spanien, den man mit Gewisheit vorzaussah, auf sehr eingehende und unterrichtende Weise. Die Relation wurde nicht gelesen, sondern nur eingereicht, da Matteo Zane als Gesandter in Spanien blieb; aus einer Stelle des Textes ergiebt sich, daß sie schon gegen Ende des Jahres 1579 geschrieben worden ist.

Il Re Sebastiano è stato sestodecimo Re di Portogallo, nacque del 54 et cominciò a regnare del 68, et fin a quell' età stette lui sempre soggetto a Padri Giesuiti detti generalmente in quel Regno

b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gefammt = Ausg.

con questo nome d'appostoli, et per alquanti anni dopo ancora le portò sempre molto rispetto, et obsequio, ma incominciò lui fomentato pur da alcuni Giesuiti ad alzar poi il pensiero a imprese grandi et magnanime a imitation de' suoi maggiori, et alla grandezza dell' animo respondevano molto ben le forze del corpo, essendo molto disposto della persona, et se fosse lui stato accompagnato d' altrettanta buona fortuna quanto è stato da rea et contraria, haveva resi li sudditi felicissimi siccome per il contrario sono cascati in miseria, et in calamità grande: nè ha il Re persa occasione, che li si a offerta di mandar ad effetto questo suo pensiero d'incominciar ad operare a beneficio della Christianità, ed ad ampliatione della sua fama, et del suo Dominio, anzi le ha egli procurate tutte, in tanto che si può dire c'habbi violentata la sua fortuna, et che la sua perdita sia stata destino, o cosa fatale. L'Anno del 75, il Re Muley Hamet Scerifo fu cacciato de stato dal Molucco suo zio con l'ajuto et favor de' Turchi, come sa la Serenità Vostra, et il Re cacciato ricorse dai Portughesi, et fù ricevuto in protettione dal Re Sebastiano, et il consiglio ch'esso domandò al Re Cattolico, al Duca di Savoja, et ad altri intorno a questo fù piuttosto per haver ajuto che consiglio, essendo egli determinato intraprender una guerra grande contra Principe potente, et assalirlo in casa sua con gran disparità di forza, et d'esperienza: et tutte le difficultà che possono attraversar una impresa et l'esecutione d'una deliberatione fatta tutte incontrario al Re Sebastiano, ma esso volse superarle, et incominciò dalla provvisione del danaro del quale se ne trovava spogliato affatto, ne haveva modo di cavarne estraordinariamente dalli sudditi, ne credito per trovarne da forestieri, et prima ricorse al Sommo Pontefice, come quello che doveva andare a far impresa contra infedeli, et ottenne da S. Stà. tre gratie per cavarne danari; la prima fu 150 m. ducati sopra il Clero di Portogallo ricco d'un milione d'oro d'entrata all'anno, et dalla contributione furono eccettuati li Frați, et monache mendicanti, i Cardinali, et la Religion di Malta; la seconda gratia, è stata la bolla della cruciata per doi anni a imitatione di quella che si concede al Re Cattolico, et se n'è cavato 150 m. Ducati; la terza è di poter alienare in perpetuo alcuni beni feudali che si solevano alienar a tempo, ma il Pontefice dopo concessa questa gratia pose tante difficultà intorno l'esecutione che partì il Re senza poterne cavar utile alcuno. Si voltò poi Sua Maestà al stato secular dal quale cavò danari in quanti modi puotè, et prima impose una gravezza nuova sopra il sal che il primo anno fù affittata 60 m. Ducati, et in progresso di poco tempo si sarebbe augumentata molto, ma con gran mala soddisfazione de' sudditi. Cavò 250 m. Ducati dalli Christiani nuovi con farle un privileggio che per dieci anni essi non potessero esser molestati nella robba dal Santo offizio dell' inquisitione, ma nelle persone solamente; levò 300 m. Ducati dal monte della pietà di Lisbona, et all' incontro vi fece certi assegnamenti: impose uno per cento sopra il capital dei beni de tutti eccetto che della nobiltà, prese entrate de' pupilli et danari ad imprestito de' mercanti quasi violentemente. Vende zogie, et finalmente cavo danari

quanti puotè et pose insieme più di due millioni d'oro che tanto le costò in danari quella guerra eccetto 600 m. ducati che restorno su l'armata, et ritornorno in Portogallo. Con quali forze andasse il Re Sebastiano in Affrica dirò brevemente. Haveva Sua Maestà 14 m. fanti Portughesi tutta gente bassa, et inesperta, 2500, Cavalli tutti buoni, 400 et più fidalghi cioè nobili Portughesi d'ogni età, et conditione, gran quantità di gente bassa da servitio come negri, et altri, gran quantità de' cani, animali, et altre cose necessarie per la guerra. forestieri haveva 5 m. fanti Alemani che le costavano assaissimo ma più costò ai poveri Alemani perche tutti v'han lassato la vita, 600 fanti Italiani, et erano quelli che il Pontefice mandava in Inghilterra sotto un Capo Inglese per provar col mezzo d'essi di sollevar li Cattolici, che restano in quel regno, et disturbar la quiete di quella regina: . et 2 m. Spagnuoli, la maggior parte venturieri perchè il Re Cattolico negò di poterle prestar ajuto essendo all' hora occupato nella guerra di Fiandra. Con queste forze imbarcò il Re Sebastiano sopra molte navi, et navilii la Festa de San Giovanni di Jugno dell' anno passato, ma prima elesse lui alquanti governatori del regno mentre che stesse absente, tra quali il Cardinal suo zio hora Re non volse esser connumerato, come quello che non assentì mai a questa impresa. L'intentione con la quale imbarcò il Re Sebastiano fù d'andar a prender il posto et la fortezza di Laracchie in Affrica del Molucco, et con questo dar occasione alli Mori suddetti d'esso Molucco d'alzarsi contra di lui in favore del Re Moro suo confederato, che così esso Rè Moro si persuadeva, et si dava ad intendere, ma volse la sorte che prima che Sebastiano partisse li venne nuova come la fortezza de Arzilla in Affrica s'era resa a Portughesi per intelligentia c'haveva il capitanio, che la teneva a nome del Molucco col Re Moro confederato d'essi Portughesi, dachè, et dalla prospera navigatione prese egli maggior animo, et fù causa che cambiasse consiglio, et andasse ad Arzília ad abboccarsi col Re Moro, dalle interessate rason del quale et dalle sue promesse di restarle feudatario, mostrandole l'impresa facile, si lasciò persuadere di sbarcar l'esercito, et andare contra il Molucco, che si trovava in campagna con grandissime forze, tra le quali confidava molto in 15 m. Mori tutti archibusieri eletti che li anni passati havevano fatta la guerra in Granata al Re Cattolico, et si persuadeva il Rè Moro, che l'esercito del Molucco si dovesse rivoltare in suo favore, il che non avvenne. Con questa disparità di forze venne a battaglia il Rè Sebastiano, et il Molucco che all' hora si trovava gravemente infermo si fece portare in una lettica nel mezzo del suo esercito, et nel bel principio della giornata egli si morì o fusse di malattia, o d'altro; et suo fratello che ora regna conforme alla constituzione del padre, fece così accortamente che dissimulo la morte et la tenne nascosta sin all' ultimo della giornata di modo che si può dire, ch'un Re doppo morto habbi vinti due Re combattenti con tanto numero di gente. Tale è stato il fine del Re Sebastiano in età de 25 anni, et si tien per fermo che l'anima sua candidissima sia in cielo a goder il frutto della vita innocentissima che esso ha passato, et come tutti affermano

incontaminata da peccato d'impudicitia, et per aver arditamente especta la sua persona a certa morte per zelo di religione, et desiderio di gloria, seben l'esito infelice le rende noto al mondo di troppo volonteroso, et d'haver havuto poco bon consiglio. Il suo corpo s'attrova in certa fortezza de' Portughesi in Affrica donato dal Scerifo presente al Re Cattolico, benchè vanamente la plebe bassa di Portughallo neghi che il corpo sia d'esso, dicendo che il suo Re è vivo, et s'attrova nelle montagne di Barbaria, tenuta parte d'esse dal suocero del Re Moro confederato de Portughesi a nome (come dicono) del Nepote Muley Xeque che s'attrova in Portogallo. Adunque morì Sebastiano senza figliuoli anzi senza mai haver hauta moglie perchè quelle che gli sono state proferte esso le ricusò, et altre che mostrava di desiderare non le ha potute havere, et dicono, che nell' ultimo abboccamento che Sebastiano fece col Re Cattolico a Guadaluppe desse lui intentione a Sua Maesta di prendere la sua seconda figliuola ch'è ancora giovanetta, ma quei Signori principali di Portogalio m'han affermato che s'el Re ritornava d'Affrica con vita non l'haverebbe altrimente presa perchè si trovava in due modì grandemente offeso dal Re Cattolico, che non le habbi S. Maestà voluto prestar ajuto per la guerra d'Affrica, anzi ristrettosi sempre maggiormente in amicitia col Molueco non s'appagando dell' iscusa d'esser S: Maesta occupata nella guerra di Fiandra, l'altra che abbi negato di dar la sua figliuola primogenita destinata per moglie; come dicono, all' Imperatore. Ma come se sià morì Sebastiano senza descendenti, et a lui è successo il Cardinal Enrico suo zio, cioè fratello di suo avo con quel consenso, et applauso universale ch'è noto a V. Serenită, et à VV. S.S. EL

Il Re Enrico presente è decimo settimo Re di Portogalio, et macque del 12 nel mese di Febbraro di modo che finirà presto 68 anni, et oltre la sua età si trova egli gravemente indisposto et moltos debele, et li anni in sua Maesta sono tanto più considerabili quanto che niun altro Re di Portogallo passo mai l'età di 60 amni. El Principe literato massime per la vocatione a che fu chiamato sin da primi anni da Dio, che fu d'haver cura d'anime, è di buon ingegno, di gran vivacità, ma tenuto per huomo di prima impressione, uet di poco audito: è di vita innocentissima, et quasi santa, et con si sam buon esempio ha fatto frutto mirabile in Portogallo. Disse da sameprima messa in età de 25 anni et in diversi tempi ha havuti hella saa persona tutti tre li Arcivescovati di Portogalio, uno dopo Paltro, Evora, aliaga et Lisbona, tutti tre ricchissimi; et del 45, fû promosso al Cardinalato con titolo di Santiquattro et hebbe la medesima beretta del Gardinal Alfonso suo Fratello maggiore, dhe morì all' horso in tempo del Pontificato di Paulo terzo Farnesé, che conferi molti altrio beneficii, et gratic alla corona "di Portogalio! Et "se si "verificanse a que Brincipi quello che si suol dei particolari che con occasione si mostrate grati dei beneficii ricevuti si potrebbe sperar che il Reupresente quese in un certo modo per prender, honestamente la protettione! delle ragioni pretese del Principe Ranutio di Parma alla successione di quella corona, ma perchè li Principi grandi stimano di non esser soggetti a

questa legge, perciò non è da metterla in alcuna consideratione. A tre negotii haveva applicato il Re presente tutto l'animo, et il pensier suo, il primo è quello della successione alla Corona, che le preme sopra ogni altro, et se ben ha menata sempre vita innocentissima nondimeno può tanto questo natural desiderio in tutto, et massime mei Principi di perpetuare col mezzo della posterità et de' figli propri che s' haveva egli lasciato persuader di sacrificar la sua propria vita a Dio, et alla patria, et prender moglie, et benchè doppo fosse lui cascato nell' indispositione che si sà, nondimeno udiva volentieri quelli che li parlavano di questo, et assentì all' elettion d'ambasciatori a Roma per causa della dispensa al matrimonio, et dovevano addur a S. Stà. le ragioni et li esempi che dice il Re a suo favore, et sono questi. Il primo esempio è un caso occorso in questa Città nella Clarissima Casa Giustiniana, ch'essendo morti in servitio pubblico tutti quelli di questa benemerita famiglia che havevano potuto procrear figliuoli, il Pontefice d'allora dispensò un reverendo padre professo di San Niccolò di Lido, il qual hebbe molti figliuoli, et poi ritornò a finir la sua vita santamente, nei medesimi frati. Il secondo esempio in Sicilia che per defetto d'altri successori a quella corona fù dispensata una monaca professa già mezza vecchia, la qual hebbe figliuoli. Il terzo esempio in Aragon che per defetto d'altri successori a quella corona fù dispensato un prelato a maritarsi. Un altro esempio in Germania in un Ducato principale, et diversi altri. Et dice il Rè che molto più si deve a lui la dispensa che non si dovea al frate ne alla monaca professa perch' esso non ha voto di gran longa simile al loro: et che l'esser stato Arcivescovo, et l'esser hora Cardinale sono degnità che non l'obbligano a niente più che s'egli fosse semplice Cappellano — oltre che dice che si tratta della pace, et quiete della Christianità et della perpetuatione d'una corona tanto benemerita della sede Appostolica che si può dir che la cosa di Portogalio sia fondata et cresciuta nell' augumento della vera Religion Cattolica. Et perchè venia detto al Re da parte di Sua Santità che ogni volta ch'essa concedesse questa dispensa daria occasione alli heretici di gran scandolo, a questo risponde Sua Maestà che avveneria tutto in contrario perchè li heretici sono quei che negano principal. mente l'autorità del Pontefice, et con questo mezzo Sua Santità le mostrarebbe che li Pontefici passati hanno potuto dispensar, et hanno fatto bene a dispensare, et ch'essa lo può fare medesimamente massimie in questo caso. Con si fatte ragioni, et esempii, et altri ancora dovevano andar li ambasciatori a Roma, ma perchè il Re, se ben non è mai stato a Roma ne uscito del proprio Regno di Portogallo, sa molto ben che quell' aria in tempo d'estate alli forestieri che vi vanno è pericolosa della vita, ha havuto Sua Maestà per bene che ritardino la lore partenza, dopo è sopravenuta l'infermità maggiore et s'è introdotto il negotio in termine di giustizia dei pretensori alla successione di quella corona, onde potria esser che li ambasciatori restassero esvicusatilidi far così longo viaggio. Il secondo negotio interpreso dal Re è quello della recuperatione

A common to the second of the confidence of the second of

dei schiavi fatti ultimamente in Affrica, il numero de' quali non si può saper a punto quanti siano, perchè sono repartiti in mano de molti particolari per tutti quei regni del Re di Fez, onde non è stato alcuno, ch'abbi potuto farne la diligentia, ma si sà ben che de 25 m. anime de Christiani, ch'erano nell' esercito Portughese 300 sole si sono salvate dalla battaglia, tutti li altri sono restati o morti, o presi, et il Re seguendo la sua natural pietà desiderava di riscuoter tutti del suo, ma advertito, come dicono, dal Pontefice che questo causarebbe maggior danno in general alla Christianità, et in particolar al suo proprio Regno, che non è stato quello della giornata persa, perchè quanto se vien ad indebolir le forze proprie, tanto s'accresce quella del nemico, per questo dice il Re d'essersene astenuto. Ma perchè tutti li Re di Portogallo portano gran rispetto alla nobiltà de' suoi sudditi, per questo non ha potuto negare che non si elegga un Magistrato detto la Mesa dei schiavi, il quale ha havuto particolarmente carico de riconoscere, et repartire a carattada li beni de 80; nobili schiavi che sono in man del proprio Re di Fez, et si sono dati di taglia tra tutti 400 m. ducati contanti, i quali sono stati mandati per il loro riscatto pochi giorni prima ch'io arrivassi a Lisbona per un ambasciator espresso che ha portato di più il valsente de 500 m. ducati per il riscatto di quella parte ch'esser potrà de 200 nobili schiavi che si sà che sono in mano de diversi particolari: et questo riscato generale non può esser molto caro al Re Cattolico, poichè è certo che quanti più saranno li Portughesi tanto maggior difficoltà apportaranno alla sua negotiatione. Oltre di ciò il medesimo ambasciator ha portato un presente al Re di Fez per nome del Re di Portogallo, di più de 20 m. ducati per facilitar il riscatto del Duca di Barcellos figliuolo primogenito del Duca di Braganza giovanetto de XI anni, per procurar il buon trattamento delli altri schiavi Christiani, che restano, et principalmente per introdutione di negotio di pace, o tregua tra i Mori, et li Portughesi, il che vien fatto da loro non per voluntà, nè per necessità che ne habbino, ma per gelosia del Re Cattolico, ch' era appresso per stringer et concluder seco maggiormente la lega come ha inteso la Serenità Vostra per l'ultime lettere di Spagna. In Lisbona havea il Re introdotto un magistrato di religiosi che ricevevano le suppliche de' particolar persone ch' erano fatti schiavi con autorità di dar a ciascuno fino cento scudi per il riscatto. Il terzo negotio nel qual intendeva il Re era di procurar alli auoi audditi ogni soddisfatione, et sicurtà possibile il che ha fatto Sua Maestà in diverse maniere, et prima ha levato il datio del sal ch' era stato imposto ultimamente dal Re Sebastiano, Et è stato con soddisfattione di tutti, ha reintegrato il monte di pietà di 300 m. ducati havuti dal medesimo Re. Et essendo io a Lighona ha eretta una guardia de 12. vascelli armati alla squadra per sieurtà di quelle marine vicine infestate grandemente da corsari Inglesi, et Francesi, che venivano a rubbane sino sù la boeca del porto: Eteper pagar questa guardia havevano a metter una gravezza general sopra la mercantia dovendo servir a sicurezza diessa, altre provisioni ancert erano fatte dal Re che tutte tendevano alla soddisfatione. de' sudditi,

benefizio del Regno, et perpetuation della corona, et io lascio de dirle per non attediar con troppo longhezza; Et per il medesimo rispetto taccio de' suoi officii, magistrati, et consigli di Giustizia, et così della sua corte; la quale in tempo del Re Sebastiano si poteva assomigliar ad uno picciol ritratto di quella del Re Cattolico, ma il Re presente l'ha alterata grandemente, et ridotta all' uso suo antico di Portogallo. Li più favoriti consiglieri di Sua Maestà sono questi Don Zuanne Mascareno homo vecchio, et stimato di gran valore, Francesco de Saa suo Camerier maggiore ancor lui vecchio, et di gran bontà, l'Arcivescoso de Lisbona Don Zorzi, de Meneses (Jorge de Almeida), prelato di gran qualità, l'arcivescovo d' Evora Don Theotonio di Braganza, zio del Duca presente di Braganza, il suo confessore padre Giesuito Don Leon Enriques, et questo può molto col Re; Vi è anco il Padre fra Luigi di Granata Domenicano scrittor famoso, il quale ha seguito sempre il Re essendo Cardinale, et hora non si può dire che sia cascato della gratia, ma che il suo voto non habbi più luoco dopo che si tratta la successione a quella corona perchè essendo lui Spagnolo è tenuto per interessato, et appassionato per il Re di Spagna. De segretarii non ho sentito che altri siano adoperati ch'uno detto Michiel de Mora: questo nell' ultimo del mio partire mi venne a pregar a nome del Re che per parte di Sua Maestà io volessi raccomandar alla Serenità Vostra, et alle SS. VV. EE.: il suo Console qui in Venetia Zuanne de Cerrosa, ch' è il medesimo, che è anco Console della nation Spagnola, et io le dissi, che farei tanto più volentieri, et vivamente questo offizio quanto che sapevo, che Sua Maestà haveva per raccomandamento il Console della Serenità Vostra in Lisbona Zuanne dall' Olmo, et quei pochi mercanti della natione che si trovano. là, et sono ben pochi. Il medesimo segretario mi pregò anco instantemente, et mi affermò che in questo farei cosa gratissima al suo Re che procurassi appresso la Serenità Vostra di farle avere un poco di reliquia del corpo, o almeno della veste di Sant' Antonio de Padoa, che fù natural Portughese, et è tenuto per là in grandissima veneratione.

#### Indie Orientali.

Sono guardate quelle fortezze (dell' Indie) da 20 m. paghe da soldati, dico paghe perchè li Soldati non sono tanti in effetto, essendo che molti hanno paga doppia altri capisoldi, et sin là ancora sono arrivati li passadori, et le paghe morte, dimodochè in esser non saranno più che X. over XI. fanti tutti Portughesi non si servendo loro de forestieri benchè si possono dir quelli ancora mezzi Indiani, poichè hanno eletta quella per propria stanza, et la loro paga è solamente de due scudi al mese pagati per il più in tante spetiarie ma hanno grandissimi avvantaggii nel vivere. E guardata anco quella Provincia dall' armata la qual è de più, et manco navi, et galioni secondo l'occasione, et il bisogno, et dicono li Portughesi d'haver messo 'insieme in quelle parti, fino 300. navi, et fabbricate 40. galee per procurar di ricu-

perar la fortezza d'Adem dalla mano de' Turchi, ma in quei mari riuscirno inutili. Questa armata, li Soldati, Capitani, Offitiali, Ministri di Giustizia, et altri Ministri Regii, et il proprio Vicerè che ha 20 m. Ducati all' anno di provvisione, tutti sono pagati dalla Camera Real delle Indie, ch' ha un million d'oro d'entrata, et quando gli occorse di far qualche spesa estraordinaria il Vicere inventa modo di cavar dannari estraordinariamente dalle medesime Indie per non aggravar il proprio Regno di Portogallo. Et di quella Camera Real si può dir questo di notabile, che dopo che i Portughesi possiedeno quel stato non hanno mai d'esso renduto conto, perchè si contentano di computar l'entrata con la spesa, et di non sentime danno, ne utile, eccetto l'utile delle spetiarie che arrivano in Portogallo benchè adesso che stanno solamente sulla difesa doveriano avanzar dell' ordinario. Goa è la principal Città delle Indie dove fa residenza il loro Vicere del qual è opinion alle corti che niun Principe ne Christiano ne infedel dia il maggior ne più bel carico ad una testa sola di quello che fanno li Portughesi al loro Vicerè dell' Indie, perchè non solamente commanda nelle Indie, ma in tutto il resto del Dominio Portughese, eccetto che nel proprio Regno di Portogallo.

Di quelle Indie Orientali si potrebbono dir molte cose tutte belle, et curiose, ma io per brevità mi restringo in due solamente, la prima è quanto alle spetiarie che nascono là. Per ordine del Re si prohibisce specialmente la tratta de peveri per il Paese Turchesco, ne per (e per ogni?) altra parte essendo questa mercantia et appalto riservato a Sua Maestà sola, et questa prohibitione la possono far osservar facilmente, perchè non escono li peveri per altra parte che per una delle due bocche, o del mar Rosso, o del sino Persico, et queste si guardano ai tempi debiti col mezzo dell' armata, et della fortezza d'Ormus, et se è vero, come dicono esser verissime, che altrove che in quelle parti lontane non naschino peveri, non se ne dovrebbe trovare altrove che in Portogallo. Et pur si vede in contrario che ben spesso ve ne è più quantità in Alessandria, et in Soria che in Lisbona, il che non nasce tento dalle male guardie quanto dall' avidita del Vicerè, et de sutti li altri principal ministri Regii che in tre anni de governo voglion arricchire. et per questo admettono le tratte e permettono li contrabbandi il che torna a grave et notabilissimo pregiudizio della Corona.

L'altra consideratione quanto alle Indie Orientali, è il compatrate con le Occidentali del Re Cattolico dalle quali sene trage, poco sitto che oro, et argento, et le mine si trovano già mezze comparate come sa V. Serenità, et le SS. VV. EE., et quell' oro pertato de India in Spagna si conia in Siviglia et la cessa tutto l'utile, et tutte il traffico, ma dall' Indie di Portogallo vengono quantità grande di droghe, et spetiarie che pagano di datio al Re alcune un terzo, altre la meta come li peveri, et queste spetiarie vengono contrattata con altrettante merci che a questo effetto sono portate da diverse partir et pagano di datio 20 per cento, oltra il benefitio dell' uscita, onde il commercio et il traffico si fa grandissimo; ma un altra consideratione maggiore di quelle Indie è che smaltirebbono altra tanta mercantia quanta

gli è mandata da Portughesi, i quali non possono sentirne più utile di quello che comporta il lore Capitale, massime che non vogliano compagnia de' forestieri, et quando quel commertio cascasse in mano de Principi maggiori et che potesse mandarvi tante navi et mercantie quanto può il passe smaltire; et che fusse obedito più dai suei rappresentanti che non bastano li Portughesi, se ne cavaria forse due volte tante, et questa verità m'è stata affermata, et approvata dai medesimi Portughesi, et alcuni mi soggiungevano, che bisognava nacconderla, et dissanularla per non far accrescer il desiderio al Re Cattolico d'impatrozirsene. Di più vi sono in quelle Indie molte miniere che Portughesi per la loro debolezza non possono cavarle ne defenderle contra li populi Malabari, et altri suoi nemici, et ogni volta dico che quel Dominio fusse di Principe di maggior forza, et atto a mandarvi più genti, finirebbono in poco spatio di tempo de soggiogar alcani populi che non prestano intieramente obedientia a Portughesi, et sarebbe di notabilissimo benefizio a quella corona. Ma perchè ogni volta che il Regno di Portogallo cambiasse commando et forma di gaverne potria esser facilmente che le cose delle Indie prendessero grande alterazione per colpa di quei Portughesi che sono nelle Indic o de' pacazzi medesimi, o delli uni, et degli altri, et che le spetiarie ritermassere alsoo antico corso d'Alessandria, et di Soria, però dependendo questo dai accidenti del mondo, che potriano occorrer, non se ne può sar certe giudicio, et io non debbo discorrer altrimente in questo proposite a V. S. et a VV. 88. BE. L'ultima parte scoperta delle Indie è quella del Giapon dove li Portughesi hanno solamente contratto et commercio.

Regne di Portogallo.

'In COVATO. fubre e perchè in 'oèes il Olere allı an togathe privile ristetto che no que**via** givilizi Re, 'et Portole metro pub di getion Dubbe '

rende bellezza, et commodità grande. In quel porto vi è sempre copia grande de vascelli d'ogni parte, et come che le navigationi sono diverse, così sono differenti le forze dei legni, essendovi vascelli particolari per ciascun luoco, et dicono che per l'Isola di San Thomè solamente ve ne sono 20; et così dell' altre, onde il numero de navi, galeoni, et altri legni in quel porto è grandissimo, et rende maraviglia; è habitata Lisbona da più di 200 m. anime, ancora che li Portughesi dicano due volte tanto, un terzo de qual anime sono de Negri Schiavi, dei quali si servono quasi tutti quei che in Portogallo hanno bisogno di servità, perchè li naturali del paese si sdegnano d'haver a servir altri particolari, ma amano più tosto d'attendere alla vita marinaresca, o alla soldatesca, et per una et per l'altra non vi mancano occasioni per le tante navi che capitano in tutti li porti di Portogallo, per il presidio delle fortezze d'Affrica, et per 800, o mille soldati che si mandano ogni anno in India in supplimento di quei che mancano, laonde è proverbio in Portogallo che l'India sia sepoltura de Portughesi, et è opinione d'alcuni vecchi ben intendenti del ben di quel Regno che s'augurano che loro Portughesi non si fossero mai intromessi in quelle conquiste, perchè dicono che per la sua lontananza, et debolezza non possone mai sperar di penetrar fra terra, ne di far ' impresa d'importanza, che quando non fussero stati occupati in quelle imprese haveriano atteso a far conquiste in Affrica che per la vicinanza, et commodità le sariano riuscite assai più facili, oltra che hariano fuggito il mal influsso dell' ultima giormata persa dal Re Sebastiano. Un altro terzo del popolo de Lisbona è de Christiani nuovi cioè descendenti da poco tempo in quà da Ebrei fatti Christiani, et questi continueriano per la maggior parte ne' suoi antiqui riti Ebraici se non fusse la tema del Santo Officio dell' inquisitione, però melti sono andati nel paese Turchesco per viver liberamente; altri si sono ridotti in Italia, et sono stati accolti particolarmente dalli Duchi di Ferrara, et di Savoja, perchè ne traggono il doppio più d' utile che non si suole dalli Ebrei ordinarii. Et questi tali che loro, et suoi Padri han ricevuto il battesimo, et poi son ritornati all' Ebraismo, se dimandano in Italia con questo nome de Marani Portughesi. Quei Prelati principali di Portogallo che perseguitano grandemente questa: setta de' Christiani renegati, mi hanno instantemente pregato che io vogli riferir a V. Serenità, et a VV. SS. EE., come nel Ghetto di questa Cità capitano per l'ordinario di questi Portughesi renegati sotto nome d'Ebrei levantini, et che se V. Sa. una sol volta ne facesse castiger un solo nella robba et nella vita, s'astenerebbono gli altri per sempre di venirvi, et dicono che Vostra Serenità farebbe cosa grata alli medesimi Ebrei nativi di qua perchè ancora loro odiano questi Marrani Portughesi, che non hanno fede ne legge alcuna et sperano che la Serenità Vostra, et le SS VV. EE. debbano aver per bene questo loro riverente ricordo, poichè è conforme alla pietà di questo Ecomo Senato, che non ha mai posto in consideratione d'utile dove concorre l'honor, et il servitio di Die. Quel Regno non è molto habitato rispetto alle genti ch' escono del paese. Et il populo di Lisbona

anzi di tutto il Regno è molto obbediente al loro Re in tanto che in questa parte stima di levar vantaggio ad ogni altra natione. Et così li nobili, li quali oredono d'essersi compitamente segnalati in fede in questa ultima guerra d'Affrica, il medesimo li Signori titolati, li quali sono questi due Duchi, un Marchese, 12 Conti, et due, o tre baroni tutti ricchi honestamente per le loro conditioni. Il Duca di Braganza ha 100 m. Ducati d'entrata et 30 m. Ducati d'entrata di commende da distribuir a suoi dependenti, et servitori; il Duca d'Aveiro che morì in Affrica haveva 50 m. Ducati d'entrata, et niuno di questi Signori ha giurisditione d'importanza ma riconoscono ogni cosa dalla Corona.

In Portogallo dalla parte di terra non vi sono luochi forti per particolar convention che sono tra Castigliani, et Portughesi, che ne da una ne dall' altra parte vi siano fortezze. Da mar vi sono tre luoghi forti, il primo è la torre Vecchia di Belen posta su l'entrata del porto di Lisbona, carica d'artiglierie, ma non basta per la difesa essendo la bocca assai larga, la seconda è San Giaime (San Joaō) verso Algarve, et il stretto di Gibilterra, et è fortezza nuova assai imperfetta fabbricata propriamente per prohibire il sbarco de nemici in quel luoco ch' era assai commodo, la terza è Cascais verso Galitia, dove capitano le navi Francesi che vanno con mercantia in Affrica a capo Guè (Geer) per la buon intelligenza che Francesi hanno havuto sempre con li Scerifi, et se in occasion di queste turbolenze di Portogallo loro Francesi potranno sotto qualche honesto pretesto impatronirsi di quella fortezza sia certa V. S., et le SS. VV. EE. che loro non perderanno l'occasione.

Li descritti nella Militia di cernide non si può saper a punto quanti siano perchè ogniun tien conto del particolar luoco, che gli è commesso, ma bisogna che siano molti, perchè non pur han descritto per li territorii, ma nelle Città, et più persone in una casa, laonde la Città sola de Lisbona ha più di 40 m. descritti, et oltre questi potriano metter insieme buon numero di gente non descritta per far un ultimo sforzo in difesa di quel Regno, ma sariano gente mezzo disarmate perchè le arme pubbliche si sono per il più perse in Affrica. Quello mò che si potessero prometter Portughesi nella difesa di queste genti così descritte, come non descritte la Serenità V. et le SS. VV. EE. ne faccino il loro sapientissimo giudizio sapendo molto ben con quante difficultà et contrarii combatte gente nuova et inesperta in casa propria. De Cavalli n'hanno havuto sempre mancamento, et hors molto più che nella guerra d'Affrica n'hanno perso 2500; tuttavia dicono di poter metter insieme forse 2 m. Cavalli de Feudatarii, et una quantità de renzini, et Cavalli come 4, ovver 5 m. per far Archibuseria a Cavallo, che suol esser in tempo di guerra molto utile come sa la Serenità Vostra, ma io crederei, et questa, et maggior provvisione, quando havessi veduto qualchuno che vi applicasse l'animo, o vi attendesse, ma non pur non ho veduto alcuno, che abbi la sopraintendenza di questo, ma ho saputo per cosa certa che sempre che il Re tratta della difera di quel Regno contra le ferze di Spagna s'accende di tanta colera che le nucce grandemente alla sanità, et però li Ministri

ne trattano molto di raro con Sua Maestà. De capitani particolari da guerra ne ha pochissimi perchè si sono persi in Africa, et li Portughesi sariano mal atti a obedir a forestieri. Il medesimo de colonelli: et de soggetti atti al generalato non vi saria altri del sangue che Don Antonio il naturale che è però nudo d'esperienza, perchè se ben s'è trovato in questa ultima guerra d'Affrica è stato mal principio il suo incominciar a imparar a perder. De soggetti particolari vi saria Don Giovanni Mascareno, huomo, come ho detto, vecchio, et di valore, et questo fu uno delli Governatori lasciati in Portogallo dal Re Sebastiano quando passò in Affrica, et hora è medesimamente nominato dal Re per uno delli Cinque Governatori nell' interregno. Di galee non ne hanno Portughesi più che 12 delle quali tre sole sono armate, et mal armate, le altre difficilmente s'armariano perchè li Negri non sono atti al remo, et per là non s'usa armar di buona voglia, ne a medulo. De navi, et altri vascelli grossi ne potriano haver quante volessero per la gran copia che ne capita quasi da tutte le parti del mondo nei suoi posti. Et nella difesa di questi legni consisteria la sicurtà del porto di Lisbona concatenandole insieme su la bocca del porto, et facendo con esse resistenza all'armata sottil et grossa del Re Cattolio che le volesse far violenza, essendo che Portogallo da quella parte può esser immediate et principalmente offeso, massime in tempo d'estate perchè d'altra stagione l'armata sottile senza la qual difficilmente potrebbe riuscir l'impresa correrebbe manifesto pericolo d'andar a traverso in quelli mari fuori del stretto, ma fa per Portughesi pregu Dio di non haver guerra con Spagna per la gran disparità di forze, et di consiglio. Et l'altre volte han guerreggiato del pari è stato in tempo che loro havevano un Re proprio, valoroso, et fortunato che li commandava, et a chi essi obedivano; et li Re di Castiglia non erano di gran longa potenti, ne possedevano tanto Dominio come fa hora il Re Cattolico. Et venendo finalmente Portughesi all' armi hanno a metter quanto tempo di mezzo potranno per apparecchiarsi meglio alla difesa, et procurare d'honestar la sua causa con protesti quanto più ragionevoli per indur più facilmente altri a moversi in suo ajuto, non essendo da loro bastanti a sostener la guerra contra Spagna.

È il Re gran Maestro di trè Religioni de Cavalieri, et con le commende che distribuisce ha occasion di gratificarsi molti sudditi, et renderseli doppiamente obbligati. La Religion di Christo da fone 400 commende, de circa 800. ducati l'una, et questa Religione fi augumentata molto dal Pontefice Leon Xmo; perchè vi uni molti benefizii semplici, et ne fece commende, smembrò l'entrate delle Chiese parocchiali più ricche di Portogallo, et le converti in commende, et una questa Religione le commende de' Cavalieri Theutonici ch' erano in quel Regno, dimodochè rese questa Religion grande, et ricca come a attrova. L'altra è di San Giacomo che può havere 40. commende, de 2 m. ducati l'una; la terza è d'Avis, et è il medesimo che di Alcantara in Spagna che può haver 60. commende, de mille decati l'una. La maggior parte di queste commende sono conferite dal Re

et con questo mezzo si vien ad obbligar maggiormente lì Cavallieri,

li quali sono tenuti a cervir particolarmente in guerra.

. Quanto all' entrate pubbliche ho detto che nell' Indie ha il Reun million d'oro d'entrata, et che tutta se ne va nelle spese ordinarie per difesa, et conservatione di quel Dominio, però di queste non replicarò altro. Del proprio Regno di Portogallo cava S M. un altro million d'oro all' anno, et il principal membro è il datio dell'entrata di tutte le robbe forestiere, eccetto che dell' India, et s'affitta 350 m. ducati, li altri membri sono diversi che non stò a contarli, ma dirò-

questo solamente che dal clero non ha utile alcuno.

Fuori del Regno ha poi l'Isole che rendono più tosto d'industria che d'entrata regale 200 m. ducati; il Brasil 50 m., l'appalto de' peveri 480 m. ancora ch' in effetto non siano tanti; vi sono poi le mercantie certe et sicure, li appalti d'altre spetiarie, et droghe che ascendono queste summe ad un' altro million, et saranno due millioni senza l'Indie, et queste entrate sono tutte in stato di molto augumento. All' incontro vi aono le spese, et bisogna dir che queste non solamente siano equivalenți,, ma avanzeno l'entrate perchè se è visto per il passato tutti li Re di Portogallo poveri, et il Re presente non pur ha bisogno di molto come li altri Re, ma di poco ancora. E introdotto in Portogallo da molto tempo in quà che ogniuno che serve alla Corona in qual și voglia grado dopo finito il suo servitio vuol ricompensa dal Re d'entrate certe et sicure o sù la vita, o perpetue, et ogni volta che la fussero negate, li parrerebbe d'haver deservito alla Corona, o demeritato con essa, et de riportarne nota, et li Re passati hanno sempre, fatto professione d'avvanzar, et li Re di Franza, et di Spagna in liberalità et munificenza verso li suoi sudditi senza haver riguardo

alle forse proprie: et mi è stato a il Re di Portogallo si trova d'hav diversi tutti li officii di qualche u resto del sua Dominio per 20 anni una, dopo l'altra; in tanto grande a Regno. S'attrovano alcuna quantiti et guarnimento da cavallo d'oro co

a vera che oggidà " gratification de togallo come del ome d'espettative te le cose di quel ostrano una sella, 'oro fatto in India

et coperte a progvisi trattavano di, guella: per difesa distribution of me di, qui EE, ng, Ambascial verg, et, .ci Cataolico, Che netperchè, jo andar, et

Eccmo Senato com' esso sostenta con grande honor, et splendidezza il luoco della Serenità Vostra a quella corte. La virtù, et il valore di S. S. Clar., e tale che le sue attioni sono ammirate da tutti a quella Corte, et il Serenmo Re l'ama, et lo stima grandemente. Le Corti (del 1579) furono convocate in Lisbona per ordine del Re, et licentiate al mio arrivo in quella Città, et constavane di tre Ordini di persone, del clero, a nome del quale erano ridotti alquanti Prelati, de Nobili, 30; de quali facevano per tutti, et de populari che havevano eletti due Procuratori per luoco, che ascendevano a molto numero. Questi tre ordini di persone si riducevano separatamente, et trattavano aparte le materie che dovevan esser proposte in commune, et di tre voti quando due erano conformi il terzo non haveva luoco: tre ordinationi furono fatte da queste corti, la prima fu d'elegger Ambasciatori a Roma per causa della dispensa del matrimonio del Re si come ho detto da principio, et la voce correva che dissegnassero d'haver la Regina Vedova di Franza fu moglie del Re Carlo, ma la verità è che Donna Catherina ducchessa di Braganza li proferiva lei la sua prima figliuola, che è ben giovanetta forse con pensiero ch' il matrimonio non si effettuasse, et con questo mezzo venir lei ad acquistare compitamente la buona gratia del Re suo zio. La seconda di confermar nella persona del Re l'autorità di conoscere per giustizia la causa de pretensori alla successione di quella corona, ogni volta ch'essa non havesse havuti figliuoli, et perchè potrebbe avvenire che il Re mancasse, senza diffinire questa causa, hanno eletti 24, de' quali il Re ne ha scelti XI, che vivendo S. M., le servino de consultori in questa importantissima materia, et quando morisse prima che dechiarire la sua volontà, questi XI. siano li veri diffinitori per giustizia di questa causa. Intorno a ciascuno capo di questa seconda ordinatione, pare a molti che Portughesi habbino grandemente pregiudicato alla loro libertà perchè con l'haver posta la causa in termini di giustizia vengono ad haver dechiarito che Donne et descendenti da Donne sono habili alla successione, et vengono ad essersi privi di poter far elettione, oltra che gli interessati potrenno levarla il giudizio di mano et portarlo altrove, dimodochè, è opinion de molti che quanto male sia per avvenir a Portughesi habbi: da depender da questa seconda ordinatione se Nro Signore non vi pone la mano: ma all' incontro dicevano loro Portughesi che non si poteva honestar meglio la sua causa, et suspender le armi del Re Cattolico, che appigliarsi a questo pretesto di giustizia, la quale si doveva conoscere nel suo Regno, et non altrove perchè li altri Regni di Spagna proprii di S. Maestà Cattolica han usato così mille volte che dove sono nate le difficultà, la si sono decise in termine di ragione.

La terza ordinatione delle corti è stata di proveder alla sicurezza del Regno mentre durasse l'interregno, et a quest' effetto han eletti XI. dei quali il Re ne ha scelti cinque, che abbino da servire per Governatori del Regno fin tanto che si elegga successore, et questi eletti sono Don Giovanni Mascareno, Francesco de Saa, l'arcivescoro de Lisbona, il Governator de Lisbona et Don Giovanni Teles de Meneses

che fu Ambasciator a Roma in tempo della lega, et è pressidente d'uno di quei suoi consigli di giustizia. Fatte queste tre ordinationi le Corti che erano convocate per ordine del Re, si licentiorno anco perordine di Sua Maestà, ma prima essa volse che ciascuno dei stati separatamente, et poi tutti insieme giurassero l'osservanza delle cose ordinate, et d'opporsi con l'armi a quei che volessero contravenir all' esecuzione di esse. Il medesimo giuramento volse Sua M. che fusse fatto dal Signor Don Antonio suo nepote, et dal Duca di Braganza per nome di Sua moglie Donna Catterina nepote di Sua Maestà come suoi Sudditi, et pretensori amendue alla successione della Corona.

#### Pretensori alla Corona.

Donna Catterina di Braganza, è restata sola figliuola del già Infante Don Duarte figliuolo del Re Manuële, et dice ella di rappresentar la persona di suo padre che deve esser preferita a quella della Regina, et Imperatrice Isabella rappresentata dal Re Cattolico; ma Sua Maestà nega in questo caso vagli rappresentation d'altre persone che delle loro proprie come vale nelle facultà particolari che sono divisibili, il che non casca ne i Regni, et quando anco le fusse admessa la rappresentatione non potria pretender altro che le ragioni che le lasciò suo Padre morendo che non ne haveva alcuna perchè restorno in vita dopo di lui altri più prossimi, et che erano in miglior ragione di lui; ma la principal speranza di Donna Catterina è fondata nel favor del Re Cardinal suo zio che trovi modo d'unir il Regno a suo favore ch'è cosa molte difficile massime per opponersi li Ambasciatori Cattolici. E opinion de molti che il Re nel suo testamento habbi a lasciar Donna Catterina Regina, et dechiarita succeditrice alla Corona, il che non s'attenti S. M. di far in vita per dubbio di non esser bastante a sostenerla contra l'armi del Re Cattolico, ma questa è pura congettura, V. Serenita la metterà in quella consideration che le parerà.

Il Principe Ranutio di Parma nasce di Maria sorella maggior di Donna Catterina, et risponde lui alle ragioni del Re Cattolico con le medesime di sua zia, ma pretende poi d'essere in tanta miglior ragione di lei quanto che esso e maschio, et primogenito, et che le ragioni della sua primogenitura non le possono esser levate da alcuno, et è fama in Portogallo, che il Collegio de dottori di Padoa habbi consultato a favor di questa causa, et con tutto ciò non è alcuno che lo metti in consideratione, in tanto poco conto sono tenuti per là li forestieri.

Don Antonio fu figliuolo dell' Infante Don Luise fratello di Sua Maestà, e d'età di 50 anni, di natura piacevole et humana, con che s'è guadagnato la volontà di tutto il popolo; è Cavalier di Malta, et gode un Priorato in Portogallo de 20 m. Ducati d'entrata che era goduto anco dall' infante Don Luise suo Padre, ma con questa differenza che lui porta la croce, et suo Padre non la levò mai dachè vogliono ch' egli fusse habile a maritarsi, et che prendesse D. Violante Madre di Don Antonio il che intendeva lui di provare per 4 testimonii

de vista che per esser di più bassa conditione che non meritava per ventura una materia così grave et di Itanta importanza perciò non se ne aspettava altro fine che quello di esclusione che V. Serenità ha inteso, et quando questo fusse stato approvato per legittimo cessavano tutte l'altre pretensioni, perchè essendo lui maschio, et descendendo per dritta linea da maschio concorrevano in esso tutti i requisiti necessarii alla successione; hora se pur sarà a tempo, doverà pretendere Don Antonio dopo l'approvatione della corte di Roma, ch'il Regno sia in stato di elettion di Re, et che donne ne descendenti da Donne siano atti alla successione, et in questo caso lui haverebbe a sua devotione tutta la fattion populare, sicome li Nobili le sariano tutti contrarii non tanto per esser naturale, quanto per descender da Christiani nuovi per parte di Donna, et haver figli naturali con quelle della medesima stirpe, et tener con tutti loro pratica, et corrispondenza, di che non può esser altra cosa dalla nobiltà maggiormente abborrita

#### Commercio.

Vi soleva esser il commercio assai grande tra questa Città, et quella di Lisbona perchè vi andavano le galeazze per mercantia, et molte navi: le Galeazze furono dismesse per la multiplicità delle navi, et queste si sono poi andate sempre scemando di numero per causa delle guerre, et per altri accidenti in tanto che hora vi vanno a pena una, o due navi all' anno, et pur continua tuttavia il commertio grandissimo in quelle parti delle droghe, et spetiarie, et massime de' peveri, dei quali peveri ne dirò alcuna cosa alla Serenità Vostra et alle SS. VV. EE. Li Re passati selevano far la mercantia a nome della corona perchè mandavano suoi fattori in India, et compravano il pevere dai patroni di esso per ducati cinque il cantaro, et lo facevan caricar sopra navi della corona, o de particolari nolizzate da loro fattori, et condotto a Lisbona si vendeva al corso della piazza secondo la condition dei tempi, ma il Re Sebastiano per valersi prontamente de danari appaltò questo commertio dei peveri ad' un Tedesco detto Corrado Rot, ma in capo s due anni il medesimo Re ruppe l'appalto, et ritornò a far la mercantia per la corona: hora il Re Enrico presente ha ritornato il medesimo appalto con l'istesso Corrado Rot, pur per valersi prontamente de danari, o per avvedersi che i principi discadevano nelle mercantie, et l'ha obbligato a condur ogni anno 30 m. cantara de peveri, la metà de quali netta da ogni spesa è del Re, et il medesimo appaltator è obbligato a levar questa meta per 480 m. ducati, et li carattadori sono Tedeschi, Portughesi et Italiani, et d'ogniuna di queste nationi v'erano caratti da vendere al mio esser a Lisbona, il che dava inditio che la mercantia non facesse bene: ne procede questo tanto dalle turbolenze presenti del Regno, quanto che il Re tiene intaccati grandemente gli interessati de danari anticipati che le torna a grave pregiudizio; Et per questo niuno consiglierà hoggidi alcun mercante Venetiano, ne d'altra natione ad intromettersi nei caratti di quell'

appalto. Ma perchè si stima che questo contratto non possi durare, siccome non durò il primo, all' hora quando la mercantia si ritorni a far per la corona, non saria forse mal consiglio se li Clarissimi Signori Provveditori sopra la mercantia procuraranno di metter insieme una compagnia di questi Signori della piazza, che con il farle V. S. qualche agevolezza, vadino a contrattar col Re di prendere non in India, come fa hora Corrado Rot, ma in Lisbona quella quantità de peveri che si basti a poter smaltire per qua, et si potrà sperar d'haverli a honesta conditione. Et siccome al presente non si può condur di Portogallo a Venezia alcun cargo de peveri che qui vagli manco de ducati cento in circa a guadagnarne poco, o star in capitale, el pevere commune, et della più bassa sorte che sia, che tal è quello di Portogallo perchè caricandose in nave a refuso come fanno in India, spesso acquista anco qualche mal odore: cosi quando la mercantia si facesse per la corona, si potria sperar d'haverlo a miglior conditione, et conseguentemente sentirne maggior utile. Et perchè hora l'appalto corre per particolari, et ogni volta che il Regno di Portogallo cambiasse commando sarrebbe dubbio, che anco le cose dell' Indie prendessero alteratione, et che per un tempo le spetierie ritornassero al suo antico corso d' Alessandria, et di Soria, perciò non gli ne dirò altro, siccome farei quando le cose s'attrovassero in altri termini.

Dieser Relation süge ich eine Notiz aus einer anderen hinzu, die ebensfalls um das Jahr 1579 geschrieben ist und den Zustand vor der Eroberung durch die Spanier darstellt: Ritratto del regno di Portogallo. Ich sand sie in der Bibliothek Abani zu Rom. Sie geht hauptsächlich von merkanztilen Gesichtspunkten aus; nicht ohne Werth erscheinen mir die Bemerkungen über den damaligen Zustand von Brasilien.

## Ritratto del regno di Portogallo.

Prima di arrivare al Capo di buona speranza si trova una piccola isola di circuito di quattro leghe solamente senza nessuno abitatore, abbondantissima d'acqua, frutti et carne in qualità tanta che le navi che vengono d'India che sanno trovarla, e quando il tempo consente toccarvi, pigliano rifresco grandissimo, chiamasi S. Elena. Nella medesima entrata di quel mare è un isola che chiamano Socoto (Socotora) di negri Christiani antichi e se ben li Portoghesi non vi hanno giuridizione, è loro permesso di mercatantarvi.

L'altro primo luogo dove Portoghesi trattano è all' entrata del seno Persico in terra ferma nel luogo di Calhayata, dove il Re ha il suo fattore, e quivi appresso è l' isola di Ormus. — Possiede il Re di Portogallo, tutta questa provincia, che è chiamata San Croce, e volgarmente il Brasil, la quale è 500 leghe di costa, e fra terra confina coll' America, ma non penetra molto a dentro, e ripartita questa provincia in

v. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gesammt-Ausg. 35

otto Capitanie, le sei delle quali sono di SSi. Particolari che le conquistorno, e per questa causa il Re di Portogallo, che allora regnava diede loro la rendita di esse, e certa parte della giurisdizione risalvando a se la superiorità e certa qualità di rendita, le altre due Capitanie sono del Re, che si chiamano Rio di Genero (Rio Janeiro), e la Baja di tutti Santi, e le altre sei, che sono di SSi. si chiamano Tamaraca, Pernambuck. Ilheos, lo Spirito Santo, Porto seguro, e San Vincenzo, dall'una all' altra la distantia è disuguale perchè la prima, partendo di Portogallo, è Tamaraca, da essa alla seconda, che è Pernambuck, vi sono cinque leghe, e da essa fino alla Baja di tutti Santi, che è la terza, vi sono cento leghe, e da essa sino alla quarta, che è los Ilheos, trenta, da questa sino alla sesta, che è Porto Seguro, vi sono 70. leghe, e di là alla settima del Rio di Genero, ottanta e da questa sino all' ottava e ultima, che è S. Vincenzo, ve ne sono 100. Tutti SS. di queste Capitanie non hanno la giurisdizione eguale perchè alcune d' essi hanno il mero e misto Imperio risalvato alla superiorità al Re, e al suo Governstore di quella Provincia, e altri hanno solamente la giurisdizione delle cause civili sino alla somma di 50. duc., delle appellazioni delle quali si và al Governatore di quella Provincia, il quale con tutti gl'altri ufiziali reali risiede di ordinario nella Baja di tutti Santi in nessuna di queste Capitanie. Non è fortezza alcuna; sono popolate da Portoghesi e molti schiavi loro di che usano servizi assai per li loro ingegni da zuccheri, la maggior parte de quali sono negri di Guines, e alcuni naturali della terra, e in tutto vi saranno cinque mila habitanti Portoghesi. In questa Provincia sono molti ingegni di zuccheri.

### II.

# Relationen über Spanien unter Philipp II. und Philipp III. aus Florenz und Lucca.

Die venezianischen Relationen, die zum Theil allgemein bekannt wurden, erweckten nicht allein Ausmerksamkeit, sondern auch Nachahmung. Den Großberzogen von Toskana wurde es durch ihre Stellung zur Pflicht, sich über Spanien, die Politik der Könige und den Zustand des Landes unterrichtet zu halten. Eine Relation, die den venezianischen ebenbürtig zur Seint steht, ist von Giansigliazzi an den Großherzog Franz von Toskana erstattet worden.

## Relazione del Cavaliere Bongianni Gianfigliazzi della Corte di Spagna fatta di Febrajo 1587. (Bibl. Riccard. in Florent)

Ich theile die Stellen, welche sich auf die Politik Philipps II. be ziehen, in den Zeiten, als sie noch sehr friedsertig erschien, d. h. vor der Katastrophe Heinrichs IV., aussührlich mit.

Fu questo Re (Filippo secondo) da giovane molto nelle guerre con Francia, e si trovò in persona alla vittoria di. S. Quintino, ma ciò gli avvenne più per eredità del Padre, che per propria inclinazione, perchè come potette conchiuse la pace, ne poi s' è condotto a guerreggiare se non forzato, il che si vidde chiaro nell' impresa di Portogallo, nel qual Regno, come che avesse gagliarde pretensioni, e gli stesse cosi bene un tale acquisto, adoperò tutti i mezzi possibili per non avere a venire a combattere. Nelle cose di Fiandra è stato costretto a tener sempre l'armi in mano, e la voglia che ebbe a tempo di Don Gio. d' Austria di lasciarle, è forse in buona parte cagione che ancora ve l'abbia. Con Inghilterra non ha infino a qui saputo risolversi con tante occasioni che gliene sono state date, e massimamente da due anni in quà di far guerra scoperta, e come che l'abbia forse ritenuto la malagevolezza dell' impresa e altre considerazioni, non dimeno non si può negare, che la sua natura inimica del sottoporsi alla fortuna delle battaglie non ci abbia la maggior parte, e la condizione di questi tempi s' è conformata con la sua inclinazione, però che a Principi Italiani è paruto assai che un Re cosi potente gli lasciasse godere il loro pacificamente. che bene spesso sogliono essere autori di cose nuove parte per aver poco seguito, e per conseguenza animo moderato, parte per essere stati da suoi medesimi disajutati, parte per la brevità della vita si sono dimostrati contenti dello stato presente delle cose. I Franzesi che solevano essere il contrappeso di questa potenza già del tutto cacciati d' Italia, e poi laceri dall' intestine discordie, non hanno avuto ne animo ne comodità di pensare a travagliare con l'armi i regni altrui. E'l Turco delle cui forze si potea temer con ragione, impegnato nella guerra co' Persiani, a dato agio alla cristianità di respirare, e consequentemente tolto al Re di Spagna la briga del pensare a resistergli. Essendo adunque tale la sua natura ha procurato di mantenersi gli stati con due arti principalmente, l' una delle quali a usato con gli stranieri, l'altra co' sudditi. Con gli stranieri ha proceduto diversamente. Ha cercato di tenere i Principi Italiani in fede non si mostrando scopertamente parziale di nessuno, e faccendo ogni opera di sopire le prime faville che apparissero di discordia, e avendo per fine la pace, non l'ha volute pigliare per materia d'accender nuovi fuochi, onde nelle rivolutioni di Genova operò di quietarle, e venne fatto come quasi sempre gli è riuscito essendo rimasto solo arbitro d' Italia. Le dichiarazioni che potessero tornare in pregiudizio d' alcuno, sono state fuggite da lui, anzi per lo contrario ha studiato in guadagnarsi di questi Principi con provvisioni e speranze. Co' Franzesi è opinione quasi certa che abbia tenuto diversa strada, peroche conoscendo come sien grandi le lor forze unite, ha cercato di mantener vivi i semi delle discordie ajutando di mano in mano la parte più vicina al rimanere abbattuta, onde sempre ha tenuto provvisionato Monsignore d' Anvilla Governatore di Linguadoca, e fautore del Re di Navarra. Dall' altra banda secondo la comune credenza fece ultimamente pigliar l'arme a Guisi sovvenendogli di

grossa somma di danari, acciocchè non potesse mai per tempo nessuno essere in quel Regno unione aggiugnendosi alla dissensione de Cattolici con gli Ugonotti, quella de Cattolici fra di loro, e questo artifizio a giovato tanto, che con tutte le occasioni che i Franzesi ne anno avute della guerra, e di Fiandra, e di Portogallo, non mai si son mossi. Co' sudditi ha proceduto in questo modo, che conoscendo il fondamento della sua potenza essere i regni di Castiglia, in essi a fatto la sua residenza, d' onde è nato che quella Provincia avvezza ad avere i Re più tosto per compagni, che per assoluti Signori, a chinato il collo, e gli è divenuta veramente soggetta e fedele: il che non avveniva prima, quando un Contestabile di Castiglia aveva ardire d'opporsi a Carlo Imperatore. Ma quel che non potette egli per l'occupazione delle guerre, l' ha fatto il figliolo levando a poco a poco l' autorità a grandi col sottoporgli del tutto alle medesime leggi degli altri gastigando in loro i delitti come ne bassi, tal che quelli d'animo più feroce, abbattuti da questi colpi, e dal non essere adoperati in cose d'importanza, non aveano ne pensiero ne autorità da far sollevazione di momento, e la presenza del Re accompagnata dalle forze di tanti altri Regni non faceva luogo ne anche all' immaginazione di pensare a nuove cose. Senza che e' trovò già annesse alla corons le tre Religioni di Santiago, Alcantara, e Calatrava, che già somministravano la materia degli scandali, e a lui anno dato commodità di beneficare i servidori. E quelli Arcivescovi così ricchi che prima ardivano conpetere col Re, oggi. nominati da lui, e scelti non de più nobili e potenti, ma de più litterati, e quieti, e confidenti son quelli che amano, e procurano sopra tutti gli altri la sua grandezza. E stato qualcuno che ha creduto il Re, conoscendo la prodigalità de Castigliani, e de grandi particolarmente, aver messo loro innanzi occasioni da spendere, onde poi indebitati o non avesser modo da trattenersi i partigiani, o si dessero ad aggravare i sudditi, e cosi in cambio di benevolenza, e seguito venissero ad 'acquistare odio o disprezzo. Ma quale in ciò sia stato l' intenzione del Re, ben si vede che i più di loro si trovano oggi in questo essere. A suoi ministri a dato secondo il grado di ciascuno somma autorità; il che ha fatto rispettar loro, ma molto più il suo governo e la sua persona, essi quasi sempre serviti da Castigliani ne maneggi di più inportanza. il che maggiormente gli ha renduta quella Provincia affezionata, dalla quale cavando il nervo de soldati, ch' egli adopera nella guerra, e nelle guardie, e i denari in maggior quantità per conprendersi con la Castiglia l' Indie Occidentali, a ragione si può credere che dal tenere in fede questa Provincia sia nata in gran parte la quiete dell'altre. nelle quali a proporzione ha osservate le medesime regole. E questo Re poco soggetto alle passioni, venga ciò o per inclinazione naturale, o per costume; e quasi non appariscono in lui i primi movimenti ne dell' allegrezza, ne del dolore, ne dell' ira ancora, onde non si trova che per qualsivoglia caso dicesse giammai una torta parola a niuno de suoi servidori; sempre apparisce d' un volto e d' una temperatura medesima, la qual cosa a chi ha considerato gli accidenti che gli sono

occorsi, delle morti de figliuoli e delle mogli, ha fatto credere che fusse crudele, ma chi per altra parte a veduto che non ha perseguitato con quella acerbità d'odio, che sogliono i coși fatti, le'ngiurie, se non di chi arebbe potuto nuocerli di nuovo, reputa che quel mostrarsi superiore alle disgrazie fusse segno d'animo moderato, perchè nel vero l'amore e l'odio, delle cose gravi parlando, è stato da lui misurato col bene della sua corona. E amico di risoluzioni mature e non precipitose, e parendoli che insino a qui l'andar con tardità, e più tosto senza risolvere, che farlo con pericolo, gli abbia per lo più giovato, non si muterebbe così agevolmente di opinione. Nella quale è ora più che mai non avendo nessun ministro che ardisca sollecitarlo, parte per non aver seco tanta autorità, parte per esser della medesima natura. El Cardinale Granvela che era ardente e animoso, e risoluto e aperto in quest' ultimo non era in tanta grazia del Re; come che avesse servito si gran tempo e fusse da lui conosciuto per uomo fedele e prudentissimo, che per avventura non ha avuto quella corona un ministro da parecchi anni in qua con tante parti. Ma questi di che ora si serve paiono tagliati alla sua misura, avendo avuto tempo di scerli, o più tosto di allevarli a suo modo. E oso dire, che del Consiglio di stato è il più vecchio di tutti. Con tutto ciò è amicissimo d' udire nelle cose d' importanza i pareri di più persone, e non de suoi solamente, ma ne fa anche domandare a degli altri come io posso per esperienza esser testimonio. E nel negoziare assiduo non l'interrompendo mai se non per malattia, e ne viaggi e nel tempo che sta fuori di Madrid, v' attende nel medesimo modo, anzi molte volte più per esser meno infastidito dall' audienze. Scrive assai di sua mano, e da alcuni pochi de suoi ministri infuori non tratta con gli altri se non per iscritto. E molto considerato e intendente delle faccende, il che si vede per le postille che fa bene spesso a Memoriali e Consulte, che legge per se stesso; ancorchè ora non possa tanto scrivere come faceva già. Nelle sue deliberazioni è costante, e chi comincia a servirlo, può tener per certa la rimunerazione, se il difetto non vien da lui; perchè d'altra parte è severo inimico di persone corruttibili, e macchiate di vizi, sebbene non procede lor contro per suo capriccio, ma per giustizia ordinaria, faccendo formare i lor processi, e per ciò usa ogni tanto far loro rivedere i conti la qual cosa e' dicono visitare, deputando per ciò giudici particolari che veggano l'accuse date loro e sentenzino, la qual cosa tien tutti in freno; poi chè i suoi favoriti, non meno che gli altri son sottoposti alle medesime leggi, non volendo che niuno col caldo, o della propria potenza, o del suo favore, faccia ingiuria a chi può manco. E questa giustizia che tiene con ogniuno le bilance del pari, è cagione della tanta quiete che si gode in Madrid, poi chè in luogo non serrato di mura, e pieno d'abitatori di diverse nazioni, non si sentono ne quistioni, ne zuffe ne ammazzamenti, come che il portar l'arme ciascheduno e il trattenimento delle donne, delle quali n' è la copia grandissima, ne somministrino la materia. Il che da chi sa la maraviglia che si tecero gli scrittori della concordia dell' esercito d' Anibale, non sarebbe forse passato senza considerazione. In gioventù fu tenuto liberale, e de suoi servitori si vedeano molti in grande stato, ora in qualcuno è diversa opinione, e ne può esser cagione in buona parte l'età, o la necessità trovandosi molto sopraffatto dalle spese, o pure la troppa ingordigia di chi serve. Ma quel che pare più strano, è la difficoltà di molti nel riscuotere il loro se non anno mezzi straordinarii, o modo di venire a qualche accordo, come per lo più fanno i Genovesi. E di questi creditori di varie sorti è in Madrid gran numero, i quali bene spesso non son pagati, delle spese che fanno per riscuotere, e sentendosi per tutto di simili querele, ne viene qualche infamia a questa Corte, come che di si fatto disordine si possa incolpare non la mente del Re, ma il non poter più, e l'avere a pensare a troppe cose.

Quasi ogni mattina sull' ora del desinare da audienza, quando non è inpedito da malattia, non usa già risolver le cose in volo rimettendosi o a memoriali, o a Don Gio. de Idiachez, o altro de suoi Ministri, ma sempre da benignissime risposte mandandone so-

disfatto ognuno.

Oltre alla lingua Spagnuola che è sua naturale, intende benissimo l'Italiana, la Franzese, e la Latina, si diletta della Geografia, e volentieri vede li disegni delle Fortezze, e altre opere di suoi ingegnieri; nelle fabbriche, e altre cose che e' fa, è esquisito e diligente, e dove si mette, pare che pensi a ogni minuzia e sappia il tutto. Dimostrasi assai zelante della Religione ritirandosi nelle maggiori solennità, e intervenendo a divini ufizii, senza mostrar della lunghezza impazienzia o tedio. Con la medesima moderazione procede in tutte le altre cose, come nel vestire e in ogni apparenza di fuori, dove ancora sostiene la Maestà dell' Imperio non faccendo atto, ne mevimento nessuno che non abbia del grave. E piccolo di statura ma ben fatto con faccia allegra, e di color bianco, di complessione delicatà, ma l'esser regolato gli ha per avventura fatto passare gli anni de suoi progenitori; gli danno noia le gotte, ma per ancora non è rimasto di nessun membro impedito. Del Principe per la sua tenera età non si può parlare con fondamento ma si giudica per coniettura che sarà in gran parte simile al padre; si per natura come per essere allevato conforme in tutto all' umor suo. Dimostra vivacità, onde forse potrebbe riuscire piu del Padre volto alle cose della milizia. E di complession gentile è infino a qui si è dubitato assai della sua vita, ma ora pare che abbia in parte superata l'indisposizione, e quanto alla statura, e all' altre qualità del corpo è al padre similissimo.

Venendo a ministri parlerò prima di quelli che più sono in favore senza altra distinzione di lor degnità, sebbene essendo i principali del Consiglio di Stato, seguiterò di ragionar degli altri del medesimo Consiglio. De quali e d'ogni altro, quanto al favore del Re, è superiore Don Gio. de Idiachez Biscaino di nazione, e da piccolo per esser figliuolo d'un ministro del Re, introdotto al servizio della Casa Reale, fu paggio del Principe Don Carlo, dipoi ritiratosi a San Sebastiano sua patria e preso moglie, e insième rimasto vedovo fu

dal Re mandato ambasciatore in Genova dove stette parecchi anni, e quelli particolarmente dell' ultima rivolta, fu anche a Vinezia ma per poco tempo, ed' era destinato in Francia, ma dal Re, che di lui era sodisfattissimo, fu richiamato in Corte nel tempo che Antonio Perez Segretario di Stato, e ministro favoritissimo, cominciò ad avere delle difficoltà, che poi interamente lo privarono della grazia del Re, con la quale occasione gli fu dato quel carico, sebbene a lui non fu mai a grado il nome di Segretario, non di meno si portò di maniera che è stato fatto del Consiglio di Stato, e data la Segreteria di quel Consiglio a due suoi cugini restando non di meno a lui il peso delle faccende, poi che tratta in voce col Rè, ed è quelli che ha seco più confidenza che qualsivoglia altro, la principal cagione di ciò si può assegnare alla somiglianza della lor natura, poi che e nella moderazione e nella flemma, e nell' affabilità è un suo ritratto, quanto all' altre qualità non manca Don Gio. di averne delle laudabili assai, per che oltre alla lingua biscaina sua natia parla benissimo La Castigliana che or gli è propria, e l' Italiana, la Franzese, e la Latina intende, e parla ancora. A che ha congiunta una più che mezzana cognizione di storie, e di altre belle lettere, non pare di spirito molto svegliato e sottile, non dimeno e capace delle cose, e sa per avventura più di quel che mostra, e nelle faccende assiduo non avendo nessuna sorte di passatempi, che da quelle lo divij; per che egli non giuoca mai, ed è opinione comune che doppo la morte della moglie non abbia conosciuto donna nessuna, è segreto e di poche parole, le quali usa dar buone ad ognuno, ma quando si ristrigne a particolari se gli può prestare intera fede; pare irresoluto, e come che la natura sua congiunta a quella del paese sia forse tale, vi ha anche colpa l' avere a dipendere le risoluzioni dal Re, nel quale sebbene può più d'ogni altro, non per ciò v' ha quell' autorità che per la spedizione delle cose sarebbe necessaria, onde di queste lunghezze non merita il biasimo, che gli danno molti: merita bene somma laude dell' essere incorruttibilissimo, essendo la principal' virtù, che possa avere un si fatto ministro, avvenga che con essa rade volte alberghino le parzialità e le passioni che sono la peste de governi. In che Don Gio. è rettissimo, non si trovando, che sotto qualsivoglia colore abbia preso da nessuno cosa grande o piecola; onde in vano si cerca d'acquistarsi con questo mezzo la sua grazia, si per la sua bontà. come per tenersi ricco, e beneficato abbastanza avendo avuto dal Re una commenda di Santiago'di 10 m. scudi d'entrata, e per parergli bassezza, faccendo egli professione di gentiluomo nobile il far mercanzia de suoi favori, talche essendo di condizione pocco sottoposto alle passioni, e per usanza non si lasciando vincere dall' interesse, non si piglia per l'ordinario i negozij appetto, e quindi avviene ch' egli apparisce forse più lungo, e freddo, che non è in effetto. Si dimostra molto Cattolico e inclinato al bene e amatore degli uomini veridici e modesti; e li troppo loquaci, e scandalosi, e subiti, come che da lui sieno comportati, non però sono amati, perche più agevolmente celerà la mala sodisfazione che abbia di chi che sia, che non mostrerà l'amore, essendo maggior-

mente atto a nascondere, che a palesare le sue passioni. E di età di forse 45. anni, e di complessione delicata. Appresso lui e Don Cristoforo di Mora di nazion Portughese, il quale fa Cavalleniazo di Giovanna sorella del Re e Madre di Don Sebastiano Rè di Ponfogallo, con la quale essendo restata vedova se ne venne in Castiglia, e alla sua morte esercitava il carico di Cavallerizzo maggiore senza averne il titolo. Fu da lei amato assai, e nel suo testamento raccomandato al Re, il quale allora sene cominciò a servire, e venendo l'occasione della guerra di Portogallo trattò per le sue mani tutte le cose di maggiore inportanza e lo fece suo Cameriere, e per ultimo del Consiglio di Stato. Essendo del continuo appresso alla persona del Re per il suo ufficio può non poco in tutte le cose, e il tutto in quelle di Portogallo, del cui Consiglio è il principale. E di ragionevole ingegno e giudicio, ma non tanto pratico quanto Don Gio. al quale si va in parte rassomigliando, sebbene non è cosi voto di passioni, e all' usanza de Portoghesi sta più sul grande; tuttavia ancora egli secondando l'umor del Re si dimostra benigno, religioso, e flemmatico siccome fanno la maggior parte degli altri Ministri da piccoli a grandi. In questi due è ristretto al presente il Consiglio del Re; per che gli altri che si conteranno appresso, come che sieno Consiglieri di Stato ancora essi, non però trattano in voce col Re; e di certa sorte cose, o non si da lor parte, o doppoche elle son risolute, non dimeno sono stimati assai, e col tempo potrebbono valere assaissimo. E sono il Cardinale di Toledo, il Conte di Baragias, il Marchese d' Almazan, el Priore Don Ernando di Toledo.

# Damiano Bernardini. Relazione di Spagna di 2. di Gennaro 1602. (Bibl. Vallicelliana in Rom.)

Aus dem Inhalt ergibt sich, daß die Relation für die Republik Lucca gemacht worden ist: und wir vernehmen, daß der Rath von Lucea so gut, wie der venezianische, sich von seinen Residenten schriftliche Relationen einreichen ließ. Bernardino war 10 Jahre in Spanien gewesen. Das kand machte ihm ben Eindruck von Kraft und Wohlstand, an Nichts gebreche es ihm und anderen Staaten komme es zu Hülfe. Somministra molta lane, molto vino, molto olio, produce cavalli eccellentissimi, si esergitano tutte le arti, più che mediocremente belle, ma quella di panni e della seta in perfettione. Er versichert, daß man in goldenen und filhernen Gefäßen mehr als 30 Millionen besitze, Ebelsteine in unschätzbarer Summe Roch Philipp II. hatte erlandt, daß man sich von dem gewöhnlichen Dienste zu Pferde in Andalusien lossause. Dagegen war die Austung zu Fuß wie so nachbrikklicher eingeführt worben, besonders seit den auf Cadix geschenen Angriffen. So war auch Portugal zu bebeutenden Leistungen verpfichtet; auf je 5 Herbe sollte 1 Soldat zu Fuß gestellt werden; Bernarbing behauptet, baß bie Sache zu seiner Zeit in Aussihrung gebracht worden fei; & verstichert, tein anderer italienischer Staat gelte in Spanien für jo befreundet wie Lucea, was bas Berbienst besonbers ber Kaiserin und ihrer Danne Donne Margarita di Cotonna sei.

1

### Relazione del regno di Spagna in tempo del Cattolico Bon Filippo III. (Bibl. Magliabechiana in Florenz 1600—1610.)

Die Resation eines Florentiners; er rühmt besonders die Königin als eine Dame von guter Einsicht, ihr Beichtvater sei Richard Huber, ein deutscher Jesuit, ohne dessen Rath sie keinen Schritt thue, er sei ein braver, uneigen-nitziger Mann, ohne Rsicssicht und voll Eiser. Unitamente trattano, propongono quelle cose che riguardano la grandezza e lo stabilimento di quella Casa.

Die Schulben Philipps II. berechnet er auf 100 Millionen, von benen 7 Millionen Zinsen gezahlt werden müssen. Auch Philipp III. hatte bereits 40 Millionen in den flandrischen Kriegen ausgewendet. Ungeheure Pensionen zahlte er — benn darin schien ihm seine Größe zu bestehen; aber daher komme denn auch, daß er bisher nicht Geld genug gefunden habe, um Portugal zu besuchen; das Geld, das mit der Flotte 1609 angelangt, sei Alles verpfändet. Noch immer waren die Genuesen die vornehmsen Wechsler des Königs; alle Privatverhältnisse in Spanien beruhen auf diesem Zuschande. Der Autor sagt: se si potesse dar il caso, che il Re disimpegnasse le sue entrate, saredbe la ruina di tutta la Spagna.

Bon den Cortes bemerkt er, daß die Procuratoren sich von den königlichen Ministern gewinnen ober fortreißen lassen; daher schicke jede Stadt deren nur zwei und behalte sich die Ratissication der gesaßten Beschlüsse vor.

## Relazione della Spagna. (Bibl. Magliab. in Florenz.)

Der florentinische Ursprung bieser Relation ergiebt sich aus dem Vergleich der spanischen Realen mit ben florentinischen crazie, ber darin vorkommt; sie beschäftigt sich mehr mit dem allgemeinen Zustand, als ber Politik Ich will nur einige Zlige herausheben. Bei der Schilderung des Lanbes gebenkt ber Berfasser ber Ueberreste ber alten Wasserleitungen, bie noch immer ihren Dienst leisten; wo fle ruinirt sind, führt man bas Baffer auf Eseln herbei. Sehr umfassend war nach ihm ber Bertxieb ber spanischen Weine, besonders auch nach Ostindien; wenn die Flotte ansbleibe, könne man bort nie eine Messe am Sonntag halten. Eine gewiffe Beachtung verbient die Bemerkung des Verfassers, baß nämlich De Orientalen in Aegypten, Arabien eine sichere Unterweisung, eine Art von Orakel, wie er sich ansbrikkt, und zugleich Mathematik lieben; die Spanier bagegen fich mit mahrscheinlichen Meinungen und Rhetorit begnügen. Gr hat bier Jahre in Ballaboliv, vier Jahre in Madrid zugebracht und mußte Spanien wohl kennen. Nur durch die Inquisition, versichent, er, wurden bie Spanier von der Polygamie abgehalten. Schon bemeette mann ben Umschwung bes Handels, ber aus bem Orient seinen Weg much Holkend-nahm, and fürchtete den Berluft von Ormuzd, wo die Portugiesen alle migverguügt waren. Der Autor ist verwundert über die ärmliche

Sparsamkeit, mit ber bie Spanier zu Hause leben; und ben Anstand, mit bem fie bann boch öffentlich erscheinen. Wohlthaten bürfe man ihnen nicht erweisen; es ärgere sie, benjenigen vor Angen zu seben, der sich um sie verdient gemacht habe. Ein Geschent musse wan ihnen nur in bem Augenblicke machen, baß man sie brauchen tann. Sie seien religiös, geben Almosen, stiften Unfummen von Seelenmessen; wo es aber ihr Interesse ober ihr Bergnügen gilt, bürfe man auf Tugenb und Religion nicht rechnen; die Männer seien anmuthig in ihren Bewegungen, die Frauen im Gespräch; man muß sich büten, von ihren Augen verführt zu werben. Weil fein Eingeborener niedrige Dienste leisten wolle, so sei bas Land voll weißer und schwarzer Sklaven. In den großen Häusern wolle keiner etwas thun, als was ihm bestimmt zukomme. Lakaien seien meist Gascogner. Handwerk bebe ben Abel nicht auf; ein Hidalgo, der ein solches ausgeübt hat und dann wieder reich wird, tann seine Söhne als Ebelleute betrachten laffen. fallen bem Autor die gablreichen Romödianten auf, welche in allen Stäbten bas gange Jahr hindurch spielen; er bemerkt, daß ihre Komödien mehr Farcen zu nennen seien, weil Götter, Könige und Fürsten darin auftreten.

### III.

# Berichte über Südamerika.

Compendio y descripcion de las Indias occidentales. La primera parte que pertenece al distritto de la secretaria de Nueva España. La segunda parte que pertenece al distritto de la secretaria del Peru e tierra firme. (Bibl. Barberina.)

Ich bemerkte bereits, daß der Druck dieses Werkes schon begonnen war, aber unterbrochen worden ist. In dem vorliegenden Exemplar wechseln Druck und Handschrift. Bon dem ersten Buche sind 80 Seiten in 5 Bogen, von dem anderen 32 Seiten auf 2 Bogen gedruckt. Dann folgen von dem Manuscript des ersten Buches 70, von dem des zweiten Buches 178 Blätter. Hinter dem Berzeichniß der Capitel des zweiten Buches sindet sich der Name Francesco di Arrieta, wahrscheinlich der Name des Autors. Das Exemplar ist auf dem Eindand mit dem Wappen des Cardinal Franz Barberini bezeichnet, dem es von dem Autor in dem zwitterhaften Zustande, in dem es sich besindet, siberreicht sein wird.

Man sieht balb, daß das Werk um 1640 geschrieben sein unß, weil die portugiesischen Besitzungen in Osindien noch zu den spanischen gerechnet werden. Weitet eingehend sindet man in dem ersten Buche das Jehr 1629, in dem zweiten an verschiedenen Stellen die Jahre 1625, 29 und 30 als die laufenden Jahre bezeichnet. Die Bearbeitung würde demnach in das Jehr 1630 fallen; die Materialien wurden aber von dem Autor schon eine Reihe

von Jahren früher gesammelt. Der Berfasser spricht von seinem Aufenthalte in Westindien und Sabamerika überhaupt im Jahre 1614, wo er in Nicaragua den Eingeborenen Messe gelesen hat, — benn er war ein Priester, — in dem Jahre 1617 war er in dem Distrikt Chika bei Arequipa; und oft bemerkt er, daß er das Land mit eigenen Augen gesehen habe. Er hatte die Absicht, eine Geschichte ber Rriege und Ereignisse in Chili zu schreiben: boch flicht er aleich in bas Buch eine Darstellung ber Kämpfe Balbivias mit ben Araucanos ein. Diese Schilderung von Chili, von ber nämlichen hand geschrieben, aber anders paginirt, scheint einen besonderen Theil der Gesammtdarstellung gebildet zu haben. Das erste Buch handelt del origen y descendencias de los Indios; — er ist sehr aussührlich über die Mannigfaltigkeit der Sprachen ber Eingeborenen und will biese von den Ifraeliten herleiten, die Sal= manassar ins Exil abführte. — Arrieta bemerkt, daß man das Ende des Landes Labrador und ebensowenig die Tierra del Fuego hinreichend erforscht habe. Im zweiten Buche folgt die Schilberung der audiencia de la isla Hispanola, wozu auch die Inseln Benezuela, sowie Florida auf der einen Sette, gehören, an welchem Orte er auch Birginiens und der bortigen englischen Ansiedlungen gebenkt; er nennt den alten Namen des Landes Kaguaca. Im britten Buche schildert der Berfasser die audiencia de Mexico; in dem vierten de la nueva Galicia; in dem flinften Guatemala; in dem sechsten die audiencia de las Filippinas; in bem zweiten Theile 1. Panama, 2. Santa Fé de Bogota, 3. Quito, 4. Peru, Lima, 5. Charcas, wobei Tucuman, Paraguay und Buenos Ayres, 6. Chili, womit ber Berfasser schließt.

Es würde der Forderung der Sache nicht genug geschehen, wenn hier eine Reihe von Excerpten wiederholt würden, die schon vor langen Jahren aus dem Original gemacht worden sind und bei dem ersten Capitel der zweiten Abtheilung zu Grunde gelegt wurden. Die Arbeit verdient eine genaue Durchsorschung und ausführliche Mittheilung der Resultate. Wir theilen die Stellen, die sich auf die Antiquitäten ältester Zeit beziehen, wegen der Merk-wlirdigkeit dieser Ueberreste mit.

#### Ruinen von Coban 1).

Cinco leguas de esta ciudad, junto al pueblo de Coban ay unos soberbios edificios de tiempos immemorables, que de muchas edades se a perdido la memoria y noticia de los que los hizieron y fabricaron por su grande antigualla: entre las ruinas de ellos ay cosas prodigiosas y de admiracion, entre las quales ay una hermosa sala, en medio de la qual está una mesa muy grande y bien acabada de piedra como de alabastra y al rededor de ella sentadas muchas figuras de culto bien acabadas con buenos rostros y barbas largas, armadas con sus petos y espaldares, morrienes y espadas en cinta, y con ellos otra figura vestida de Pontifical con mitra en la caveça, obra y trage muy peregrino y en todo diferente de los de aquellas regiones: y

1) Bergleiche über die Aninen von Coban, Wilson History of the conquest of Peru I. S. 182, besonders Stephens Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan I. S. 131 ff., S. 140, wo sich jedoch einige Abweichungen sinden.

junto a la dicha sala ay corredores muy bien acabados de piedra con sus pilares muy grandes de una pieça, que por su fortaleza permanecen en pié: y en 4 y mas de 6 leguas al rededor de este soberbio edificio ay gran cantitad de piedra labrada, por donde parece, y dan a entender estas ruinas, que uvo en estas partes gente de mucha razon, industria, y valor, y grandes poblaciones, que las largas edades consumieron o convirtieron en lo que hallaron nuestros Españoles quando las descubrieron, y oy parece: estos son muy parecidos a los que se hallaron en Yucatan, no muy distante de estas provincias; donde se fundò la ciudad de Merida, caveça que al presente es de aquel Obispado y govierno.

### Grabmäler bei Truzillo.

La Guaca del Sol que estaba en este Valle era en tiempo de la Gentilidad de los Indios uno de los mayores Santuarios, que avia en aquel Reyno, adonde de muchas partes del venian los Indios en romeria a cumplir sus votos y promessas, y a mochar y offrecer sus dones, y assi en este valle de Truxillo, y en el de la poblazion de Chimocapac, donde ay suntuosas Guacas se han hallado grandes tesoros, y los ay al presente por descubrir entre los ricos que se an hallado, y descubierto, a avido Guaca de donde se a sacado tanto tesoro, que solo los quintos del an pertenecido mas de 80 m. pezos a su Magestad. Las Guacas son los entierros, donde los Gentiles se enterraban con toda su riqueza de plata, y oro, y cosas preciosas, que tenian, como se usaba en tiempo de David, y Salomon: las Guacas, y entierros son como unos Castillos, hechos de adobes, que son ladrillos por cozer, y con grandes almenas, y cada Guaca tiene mucha obra; ay cantidad de ellas en esta poblacion, que fue del Rey Chimocapac cerca de la mar, y en el valle de Truxillo; y en todos los valles del Pirù, como no Nueve, se estàn en un mismo ser, donde ay al rededor de las Guacas por entre las almenas, y murallas innumerables calaveras de aquellos Gentiles, que parece que a poco tiempo que se pusieron en ellas, y es tan grande la maquina de Obra que tiène cada Guaca, que aunque de cierto se sabe que ay muchas riquezas, y tesoro en ellas, se an perdido muchos buscandolas sino se sabe de cierto la boca de la entrada o puerta de la Guaca.

### Rninen von Guanucos).

Junto a este pueblo de Chabin ay un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza; era Guaca, o Santuario de los

1) Schon Las Casas erwähnt, daß diese Dentmale zur Ausbewahrung von Schätzen gedient haben. Prescott, Historyof the conquest of Peru I. S. 54.

2) Ans dem Bericht über die Ruinen von Husnuco el viejo in den Antigwedades perusuas von Riveiro und Tschubi (Bieu-1851), & 279 sollte man schließen, daß unser Antor die Denkmake noch besser erhalten und vollsfändiger gesehen hat, als sie jetzt sind.

mas famosos de los Gentiles, como entre nosotros Roma e Jerusalen, a donde venian los Indios a offrecer, y hazer sus sacrificios, por que el demonio en este lugar les declaraba muchos oraculos, y assi acudian de todo el reyno; ay de basso de tierra grandes salas, y aposentos, tanto que ay cierta noticia que pasan por de bajo del rio, que pasa junto a la Guaca, o Santuario antiguo. Tienen noticia que en ella ay gran riqueza, y tesoro de oro, y plata, y otras piedras preciosas, y aunque muchos an intentado buscar este tesoro por justos servicios de Dios, no an dado con el, por ser grandissima la maquina del edificio, y sus ruinas, y las muchas puertas que tiene, y grande laberinto de vajo de tierra, si bien dicen que la puerta verdadera y cierta hazia donde dicen està el tesoro, cae sobre el rio al oriente, dissimulada la puerta con una loza o peña, y hasta oy no lo an podido descubrir.

#### Ruinen bei Cuamanca.

El valle de Vinaque, donde ay grandes ruinas de soberbios y antiquissimos edificios de que tenian los Indios tradicion que eran desde antes de los Ingas los quales decian avian edificados gentes blancas, y barbadas, y aun dicen algunos que se hallò loza en la qual estaban esculpidas muchas letras¹); de estos edificios degnos de eterna memoria a avido muchos en aquellos reynos y en los de la nueva España como son los que se hallaron en la provincia de Yucatan donde se fundó la ciudad de Merida por cuia se le dió este nombre, y los de Gracias a Dios en el distrito de Honduras los quales se sabe con cuidencia, no son edificios de Indios, aunque en tiempo de los Ingas en el Pirù, y de los Motesumas en Mexico, se hizieron muy suntuosos, y otros que ay en los reynos de Perù, que dan mucho que considerar, en que tiempos se podieron edificar.

. In berfelben Bibliothet fand ich folgende Relation:

Relacion de las Indias hecha por el padre maestro Fr. Antonio Vasquez de Espinosa, consultor del santo Oficio, confesor de la excelentisima condesa de Olivares.

Der Berfasser erzählt vor Allem seine Reise, auf weicher er zuerst nach den Insein Deseada (Destrada), Odernica und Guadeloupe gelangt, von wo die Flotte, die nach Tierra sirme und Peru bestimmt ist, südlich, die Flotte nach Nen-Spanien westlich absährt. Dann schildert er, diesem Lause folgend, die Inseln Puertorico, S. Domingo, Euda; hieranf Florida; darauf Iamaica, Yucatan, Beracruz, Merico, Mechoacan, Xalisco, Neu-Biscapna und Kalifornien, von deren Einwohnern, die sehr zahlreich sind, er besonders wünscht, daß sie Christen werden, weil dann die von den Philippinen kommenden Schisse daselbst anhalten könnten. Das Werkchen, das aus dem Jahre 1625 stammt, enthält mannigsaltige Informationen über den Zustand der Colonien in jener Zeit, namentlich die geistliche Verfassung.

1) Ungefähr mit denselben Worten spricht sich über die Ruinen von Guamanca Cieça de Leon Istorie del Peru S. 165 (Venedig 1556) aus.

### IV.

# Italienische Berichte.

### Relazione della Spagna 1644. (Bibl. Albani zu Rom.)

Ich komme, hebt der Autor an, gelobt sei Gott, in das Baterland zurück, um mich zu den Füßen Ew. Durchlaucht darzustellen (a presentarmi ai piedi di V. Sta.), nachdem ich am katholischen Hose vier Jahre gewesen bin; — um nicht den Bers wahr zu machen: mansisse foras vacuumque reclisse.

Am wahrscheinlichsten ist mir, daß die Relation zu den lucchesischen gehört. In einer anderen Relation eines Gesandten dieser Republik, des Namens Antonio Minutoli, kommen Stellen vor, welche mit der unseren sast gleich lauten und eine Benutzung derselben voraussetzen lassen; z. B. der auffallende Ausdruck gran machine di sensi profondi, ma poco sinceri, bei Minutoli ist aus den Worten der ersten Relation: gran machine di sensi profondi e non sinceri entsprungen. Es würde sich wohl der Mühe verlohnen, den lucchesischen Relationen in den Archiven dieser Republik weiter nachzusorschen.

Don Gaspar de Guzman, Conte d'Olivares, è homo di statura grande, anzi che nò; di rilevata ossatura, che lo rende grosso di corpo; e carico, e incurvato di spalle, di faccia larga, di pelo negro, sollevato di mento, alquanto incavato nella bocca, e negli occhi; di narici ordinarie, di testa schiacciata dalla parte d'avanti, e dalla deretana alta; e d'ampio giro, di fronte spatiosa, se bene la capigliara posticcia, che porta l'impiccolisce. Il colore del volto è frà il terriccio, e il cedrino, la guardatura ha del torbido, e dello sforzato onde e fisionomisti facendogli i conti adosso, dicono che egli è arrichito di gran macchine, ma di sensi profondi, e non sinceri, di natura superba, poco grato à benefiti, e vanissimo nelle presunsioni. Egli stesso confessa d'esser stato non mediocremente vano nella sua gioventi, ma che il Re lo sanò miracolosamente di quella infermità nel punto che lo fece coprire, la superbia, e l'ingratitudine si scopriranno meglio nelle attioni, che fece da poi.

Il suo ingegno è elevato e perspicace ma per haver dello atravagante, non s'appaga, se non nelle singolarità de suoi pareri. Gode il privilegio d'una facendia naturale in voce, ed un'eloquenza accompagnata da dottissimi artificij in scritto; e tinto di tutte le scienze dalla generalità delle quali professa d'aver contratto un habito theorico, il quale con la lunghezza de' maneggi ha convertito in un prattico di tanta eccellenza, che si pregia in virtù d'una sola idea d'haver alla mano le regole infallibili de' governi della guerra e della pace di tutto il mondo.

Nel negotio è facilissimo nell' apparenza, ma tanto dissimulato nella sustanza, che qualunque resta deluso nelle speranze, e ingannato nelle promesse, rare volte lui s' attribuisce la colpa.

Di complessione è sanissimo, la sua mensa è frugale, d'ordinario beve acqua, e del vino solo si serve per medicina della debbolezza.

dello stomaco; nelle fatiche de' dispacci, e nella frequenza dell' udienze, è patientissimo: si leva da letto un hora avanti giorno, e tanto d' inverno, quanto d' estate à lume di candela cominciano l' udienze nel suo quarto; spende un hora in oratione; ascolta la Messa ogni giorno, e in quella doppo la morte della Marchesa sua figlia, ogni mattina si confessa e si comunica. Nell' assistenza de servigi personali del Rè è si puntuale, geloso e diligente, che sua Maestà non si pone habito che egli non l' ordini, e non lo rivegga; non veste camicia, che non passi per le sue mani; non esce a caccia, ch' egli di persona non habbia fatto le preventioni. Tre volte il giorno costuma di veder il Rè, la prima, avanti che S. Mtà. si levi, và ad aprir le finestre; e posto ginocchione avanti il letto, si trattiene in discorsi di quello, che s' hà da operare in giorno. Dopo pranzo va a trattemer S. Mà. con piacevolezze, e la notte, avanti che si vada à dormire, dà conto à Sua Mtà. de' dispacci, e ne riceve gl' ordini.

Impretrò al Marchese del Carpio suo cognato, e à D. Luigi di Haro suo nipote, la chiave d'oro perchè con l'occasione di servigi domestici, o l'uno, o l'altro stessero sempre alla presenza di sua Mtà. ascoltando, vedendo, e osservando tutto quello, che nella Camera passava.

Domandò la mercede del Marchese per giustizia, per esser la sua Casa senza il premio di quei molti servitj, che aveva prestati alla Corona, e che fin allora restavano senza guiderdone. La Chiave di Don Luigi fù ottenuta per gratia, e di questa ne faceva pompa il Conte, perchè conoscendo il valore straordinario di questo Cavalliere, protestò di voler aggiungere alla parentela le obligationi, e soleva dire, che, los beneficios estan siempre vivificando la sangre. Impetrò al Conte di Monterrey pur suo cognato, il Grandato, e l'impiego ne' consigli supremi. Diede per ragione del coprire, l'esser il Conte di Monterrey restato herede, non solo delle facultà del Conte di Fuentes, ma anco delle pretensioni de' suoi servigj, i quali erano conosciuti per tanto grandi, che ben pareva non si potessero ricompensare, che col grandato. Mostrò dopo esser proportionati gl'impieghi del medesimo Conte, ne consigli, per la finezza del suo giudizio, e per la capacità di tutti i maneggi; si chiamarono al medesimo effetto D. Jaime Emanuel da Brano, nel cui governo suppliva, in assenza del Duca di Maqueda suo fratello, e da Portogallo rivocò D. Manrique de Silva fratello del Conte di Portalegre, ambidue suoi parenti, e gli fece giurare per Gentilhomini della Camera del Rè, e per ripartire qualcuna delle gratie fuori del parentado, fece elegger per Cavallerizzo maggiore il Duca dell' Infantado, e non si scordò di dar luogo all' Almirante di Castiglia, il quale, se bene era genero del Duca d' Uzeda, non dimeno la grandezza della sua casa l' obligava a scordarsi delle passioni de' suoi. Tanto seguì à proportione nell' empimento di tutti i carichi dentro e fuori di Palazzo, e particolarmente del Presidentato di Castiglia che è il supremo Magistrato, come si dirà a suo luogo, dal quale con sentimento comune rimosse D. Fernando d' Azeuedo, che alla limpidezza delle mani e integrità della vita, accompagnò sempre la sodezza della dottrina e la brevità de dispacci, non con altro motivo, che per aversi à trattare nel consiglio le cause del Duca di Lerma, e d' Useda col fiscale, e dava per inconveniente, che un ministro beneficiato d'ambe due, havesse tanta

parte nella terminatione di pratica cosi gelosa, e importante.

In suo luogo, à dispositione del Conte, entrò D. Francesco de Contreras, che era stato del Consiglio Reale, e stanco de rumori della Corte, ma molto più intimorito del poco gusto, che della sua persona tenevano i Duchi di Lerma, e di Uzeda s' era volontariamente ritirato a goder la quiete privata della sua Casa. Questo fù l'argumento di cotal' eletione, la quale perche restasse maggiormente accreditata, il giorno che l'accettò, e ne baciò le mani al Rè, disse il Conte a Don Francesco: S. Mtà. ha honorado a V. S. con el primer oficio de Su Monarquia, porque à no pretender ninguno de ellos, ha conocido, que los merece todos.

Olivares insinuava tutte le presenti calamità: 1º. Che la Francia, patrocinava gl' intenti di quelli che pretendevano la costitutione della Valtellina al suo primiero stato, occupata, pochi anni avanti, dal Duca di Feria Governatore di Milano, ad istanza de Cittadini di quella valle. 2º. L' Ambiascatore di Francia appo i Grisoni preparava all' Isole d' Olanda due reggimenti, pagati à 50 m. scudi il mese, perche mancavano solamente cinque mesi al complimento della tregua, che del 1609, s' era stabilita per 12 anni con quei stati ribelli. 3º. In Italia i Venetiani, Savoja, e i Grisoni tessevano la tela, della quale ai vestì da poi la guerra del 25. 4°. Il Regno di Napoli era in rivolta, e litigando col governo, tenevano nella Corte Deputati, che rappresentavano aggravj, e povertà. 5º. In Sicilia erano situate a differenti crediti le rendite Reali, senz' haver, di che valersi nella tanto necessaria difesa di quel Regno. 6º. L' Armata dell' Oceano, nervo principale della guardia della Corte, e freno de nimici, non era composta più che di sette navi. 7º. Le galere di Spagna erano in così poco numero, e così male provedute, che non ardivano uscir dal porto. 8º. Le cose del Imperio erano intensamente travagliate da Protestanti, che uniti favorivano con forze, formidabili la parte del Conte Palatino. 9º. Quelle d'Inghilterra stavano più quiete, che sieure, mediante la pratica del casamento, del quale si discorrerà à suo tempo. 10°. Tutta la Reale hazenda era di già consegnata a gli assenti antecedenti per tutto l' anno 1623.

Quella morte, che uccise la figlia, ammazzò tutta le mondane vanità del Padre, per che da quel punto non si lasciò mai vedere il Conte per la sua elettione in publico, eccetto nell'occasioni delle assistenze necessarie alla Persona Reale. Cominciò a confessarsi, e comunicarsi ogni giorno con rimostranze di religiosissima divotione, e egli soleva dire (non si sà, se per artifitio, o per debbolezza) ch'egli era giunto all'ultimo de' mali naturali, che è non morire e non poter'esser'ascritto nel numero de' vivi.

Per non esser il primo di contravenir a quella legge, che di sopra dissi haver persuaso al Re, risolvette di ricever tutte quelle mercedi, che gli offeriva la munificenza Reale, ma non però di quelle che toccano il Patrimonio della Monarchia. Accettò quella di Cavallerizzo maggiore, di Somigliero di Corpo, di Generale della Cavalleria di Spagna e di gran Cancelliere dell' Indie.

Di più gli uffitij di Cameriera maggiore della Regina, e d' Aja degli Infanti quali providde nella Contessa sua moglie portano seco i gaggi di 40 m. scudi. Hebbe di più la concessione del Papa, di tener 24 m. scudi di rendita di diverse incomende, che a poco a poco

segli son proveduti con 40 anni di sopravivenza.

Perpetuo di avvantaggio in se stesso e nei suoi heredi, l'Alcaldia degli Alcalzari di Siviglia, e la vara d'Alguazil maggiore della Casa, della contrattione della medesima Città, con preheminenze di grandissimo rilievo col frutto delle quali ha comparato molti territori, e luoghi insigni, fra quali quello di S. Giovanni d'Alfaraz, dove ordinò la fabrica sontuosa della Chiesa, e Convento, nel quale si hà fatto erigere con ornamenti religiosi la sua sepoltura.

Comprò parimente la parte, che gli mancava di Castigliera della Cuerta, e di più S. Lucar, per la maggior della quale, il Rè gli diede

il titolo e l' Investitura di Duca.

Inclinava il Re al cavalcare, alla caccie, alla pittura, al disignare, alla cognitione delle lingue, alla lettura delle historie, alle rappresentationi di balti, di tornei, e di comedie, e a tutti gli altri trattenimenti, che sono l'arena proportionata agl' ardori della gioventù.

All' adempimento della multitudine di tanti gusti, cooperava con si gran premura il Conte, che trasformandosi ne medesimi affetti ostentava conformità, ove era maggiore il compiacimento, e connivenza ove temeva pregiuditio nella cooperatione e esquisita dissimulatione, ove conosceva più necessario il coprire il cuojo del lupo con la pelle dell' agnello.

Il Conte non si presentava mai avanti il Rè, mentre gl' affetti di Sua Mtà. fra le tenerezze si nutrivano, che in forma tanto spavantevole, che a somiglianza di spauracchi, che per ispaventar gl' uccelli nel tempo di seminati, da villani nelle campagne si piantano. Era il Conte addimandato dalla Corte, "el espantajo de los Reyes"; si faceva vedere à S. Mtà. col cappello circondato da memoriali, che distintamente riponeva trà la fascia e il feltro co' quali pareva già coronarsi Rè de' Papelli; dal petto, e dalla cintura pendevano innumerabili scritture, che lo figuravano il Monarca de Notari. Nel cocchio, quando usciva al campo, e al passeggio portava libracci e fasci di quaderne, e dettando a più segretarj il registro de' negotj, e introducendo consiglieri, e ascoltando imbascadori sembrava l' affatticata immagine del tempo, che sù il corro dell' esperienza, guidato dalla sollecitudine, e dalla vigilanza, spargeva da per tutto scartafacci de' casi seguiti, per ammaestrarne le genti.

Levavasi avanti giorno, e cominciava a dar l' udienze al lume di

candele, per farsi conoscere un Erebo tanto disamato dalla notte sua moglie, che privandela delle delicie delle sue tenebre, richiamava antecipatamente il giorno a farsi besse de suoi errori.

Questi erano i bruttissimi sembianti, ce quali à Conte di continuo rappresentava al Rè novello l'austerità delle fatiche, il sigore, e la perpetuità delle applicationi, e la necessità delle vigilie, che porta

seco il governo.

Con questo mezzo pose in abominatione del Rè il travaglio del Governo, e il deminio assoluto à se stesso ridusse, non lasciando altra briga al Rè, che di scrivere sotto i dispacci, yo el Rey; e per levar anco quell' imperio alla mano, che haveva levato all' arbitrio Reale, înventò la stampiglia, con la quale da chi à lui piaceva, s' imprimevano tante volte, yo el Rey quante appunto egli disponeva, e gli tornava conto.

Lasciò per tanto il nome, e l'apparenza de' consigli, e con tal destrezza distrusse la loro autorità, e debilitò il credito, che parve rubbare, senza accorgimento, l'originale e ingamevolmente lasciarvi

la copia.

Questo gli venne fatto con l'introdurre frà l'antichità de consigli, la novità delle Giunte, le quali formando in guisa che non havessero altra dipendenza occulta, che del suo voto solo, diventarono le tignuole, che corrosero i fortissimi legni delle sedi autorevoli di

quei sacri Tribunali.

Non sono le Giunte tanto differenti da Consigli, che de' consigli stessi non si componghino; pose gl' occhj il Conte sopra tutti i consigli, e scernendo in loro que' voti, che o per timore, o per interesse s' erano di già consacrati alla sua volontà, formò con essi tante giunte, quante li parvero necessarie per divertire in molti rivi la piena della potestà de consigli, perche in fine terminasse à stagnar ne' mari imaginari de suoi arbitri.

La prima Giunta, che fra tutte è la principale per la dignità, e la più stimata per l'autorità, e quella, che si chiama d'esecutione della quale era Segretario D. Fernando de Contreras, in questa si tratta tutto quello, che appartiene alle provisioni degli eserciti, e di più tutto quello che tocca il bene universale della Monarchia, essa tiene tanta preminenza à tutti i consigli, e Tribunali, che i suoi decreti non dipendono da altra giurisdizione, che dalla sua proprià, e per questo porta il nome d'Esecutione, perche quanto determina immediatamente con la sola participatione del Re, che non mai le contradice; si eseguisce; e perche in questa giunta effettivamente si trattano, e si concladono tutte le materie di Stato, tanto per la guerra, quanto per la pace, fù necessario ripartirne il peso ad altre due giunte, perche ad una sola riusciva insopportabile. Dell' una di queste, fù Segretafio D. Garcia de Avila Munoz, e della 2a. Pedro Coloma. I ministri di questa erano. 30; cavati ad elettione del Conte da tutt' i Tribunali. Queste tre giunte parevano emulare il più sublime ministero della nostra fede perchè erano una in sustanza, e tre in Persone. Non si esercitarono

mai, se non nel queste del Conte, che era il primo mobile di questi Cieli, a' quali, oltre il movimento naturale, dava anco lo sforzato.

Consigli, niuno dicesse in voce il suo parere, ma lo scrivesse in un biglietto, che sigillato col proprio sigillo di ciascuno si presentasse al Segretario, il quale poi havesse pensiero di darli tutti uniti al Protonotario, come à Segretario delle Risulte, cioè di tutte quelle materie, che si decretavano dal Re, in virtù delle Consulte. Il Protonotario poi portava a S. Mtà. i biglietti, perche gli aprisse, li leggesse, e decretasse.

Con questa inventione, diceva il Conte, che non si poteva pretendere, che i voti non fossero totalmente liberi, perche non s' udivano; e che il segreto non fosse religiosamente guardato perchè l' uno non sapeva, quale fosse il voto dell' altro, e tutto il consiglio insieme rimaneva all' oscuro delle risolutioni, fintanto che al popolo istesso non erano comunicate. Queste erano le mascare speciose, con le quali copriva i difetti del volto ed una mala intentione.

Con questo artifitio acquistò il Conte la lode di zelantissimo ministro, e nell'istesso tempo si fè padrone, non solo de'voti de'Consigli ma anco dell'arbitrio del Re medesimo, in questa forma.

Erano molte le giunte, e li Consigli, che ogni giorno si radunavane, e in conseguenza riuscivano numerosissimi i biglietti sigillati, che contenevano i voti. Questi portati ogni notte dal Pronotario nel gabinetto del Rè, e rovesciati sopra un tavolino con la loro moltitudine intimando à S. Mtà. vigilis e fatiche; incontenente per sottrarsene, li rimandava al Conte, perchè vedesse e riferisse. Capitati i biglietti (e questo era il suo disegno) senza ne anco aprirgli, ò leggerli, faceva quella relazione al Rè, chè più gli pareva, senza che niuno se ne potesse offendere, perchè non sapendo l' uno quello, che aveva votato l'altro, quando vedeva succedere la pratica contraria al suo senso, s' imaginava, che la maggior parte havesse altrimente consultato. Così restavano delusi i Consigli, e ingannato il Re. Che però la prima attione che fece il Rè, dopo haver levata la Privanza al Conte, forse avvertito della fallacia, fù, il prohibire questa maniera di vuotare in scritto.

Dove il Zuniga era soave, il Conte era aspro: dove quegli non sapeva camminare, se non per le strade battute, e piane, questi si portava per dirupi, e balze; e dove quegli abborriva l'acutezza, e i sofismi nelle materie di Stato, questi sommamente amava di silogizzare più con sottigliezze da Logico, che di argumentare con le sodezze da Politico: onde discorreva la corte, che il Zuniga osservava le regole della Republica Venetiana, la quale con la sodezza s' indura per mantenersi, e il Conte si confermava con gl'aforismi della Republica Fiorentina, la quale con le speculazioni tanto s'assotigliò, che si ruppe.

### Aus Andrea Nicoletti Della vita di Papa Urbano VIII. e historia del suo pontificato.

Ueber das Werk Micoletti's habe ich im Anhange zu der Geschichte der Päpste S. W. 39, S. 156 aussührlichen Bericht erstattet. Ans dieser reichen Fundgrube habe ich den hier vorliegenden Bericht entwommen. Er ist überhaupt zwerlässig, gewinnt aber noch besonders Interesse durch Wittheilung eines Nunziaturberichtes an Franz Barberini vom 18. Januar 1543.

Uditasi in Spagna la morte di Richelieu fù incredibile l'allegrezza che ne mostrarono i popoli desidezosi della pace, ma incomparabile quella del Conte Duca, figurandosi e questi, e quegli, che quando anche la privanza del Christianissimo fosse caduta in persona inclinata alla guerra, perche la stimasse proficua alla Francia ad ogni modo prima che si stabilisse l'autorità, e si potessero abbassare gli emoli, e prendere gagliarde risolazioni contro al Duca di Orleans, o altri, che si mostravano disgustati, poteva correre qualche tempo se non sereno per la Spagna, almene non tanto torbido, per non dire infanto. Ma tosto si riseppe, che al Cardinale Mazzarino come allievo di Richelieu, e bene istrutto nella sua scuola haveva il Re conferito il primo posto, ed il favore, e consegnati i dispacci del defonto; e benchè gli Spagnoli lo stimassero di grande habilità, tuttavia non giudicavano la sua autorità durabile, parendo loco, che a lungo andare la Francia non volcaso essere governata da un estero e specialmente se proseguendesi la guerra sarebbe forza di continuare gli aggravi imposti a popoli. Ma il Conte Duca gindicando facile tutto ciò, che poteva cooperare al manteminento del suo posto, benchè stabilisse di non chiuder l'orechio ai trattati di pace; ed alla conclusione della tregua in Fiandra, tuttavia applicossi alle massime di prepararsi alla guerra, cuedendo che questo mezzo fosse anche profittevoie a fare une pace vantaggiosa; e perciò scelse alcuni Consiglieri nel Consiglio Reale ordinati agli affari delle armi, e della fazienda per fare nuove levate di soldati, ed unire denari.

Ma la divina Provvidenza rese fallaci tatti questi disegui del Conta Duca con una catastrofe: memorabile da servire per escapio alla posterità; mentre egli dalli apice supremo della grazia reale precipitò dopo pochi giordi dalla morte thi Richelieu, in obbrobriosa caduta, con essere fatto esule dalla Corte, e costretto ad una vita privata nella quale in breve terminò i suoi giorni più di puno reardoglio, che di altro. Varie fureno le cagioni, che allbora padento apper le bocche de' più saggi intorno alla sua cadutat, e noi pretermettendo la primaria del poco rispetto, che per tanti anni e in tante et quali per apper del Urbano, m'anderemo teccando alcune, delle quali Iddio servici per abbattere la sua alterigia divenuta insopportabile intento meno si popoli, che a tutta la Nobiltà, ed ai Grandi di Spagnano Nella prossima passata campagna contra i Catalani essendosi il Re trasferito a

Saragozza dopo havere votato l'erario Regio d'argento e d'oro, ed aggravati i popoli a smisurata intolleranza, cadde la piazza di Perpignano in mano de' Francesi. Perdita di cosi grande importanza, che all' avviso di essa ne, piansero amaramente in Madrid, la Regina ed il Principe di Spagna, attribuendo ciò alla mala direzione del Conte Duca, che con tanta lentezza trascurò il soccorso, e quello che maggiormente trasfisse il cuore della Regina e del Principe fu, che il medesimo Conte Duca usando de' suoi soliti artifici subitamente divolgò, che la perdita di Perpignano prima del soccorso era stata una delle grazie più segnalate, che Iddio in quei frangenti havesse potuta fare alla monarchia di Spagna, perchè se si fosse sostenuta la piazza, perdevasi per la sua difesa tutto il fiore della gente Spagnuola, della quale potevasi fare maggiore capitale contro i Catalani, come appunto non vi fossero morti tante migliaja di soldati per mera necessità di viveri per lo male provvedimento non ostante tanta profusione di denaro. Anzi il medesimo Conte Duca operò, che tuttti gli Officiali di guerra passassero seco officio di congratulazione per la caduta di Perpignano, come di beneficio inestimabile concesso dalla divina Providenza alla Corona di Spagna, il che maggiormente esacerbò gli animi de' Grandi, e molto più della Regina, che per altro chiamavasi di lui in varie forme gravemente offesa, e tanto più. cresceva l' indignazione, quanto che la voce era pubblica, che ilmedesimo Conte Duca fosse stato l'unica cagione delle ribellioni di Catalogna e di Portogallo. Si aggiunse a ciò che havendo egli in quei tempi cosi calamitosi dichiarato suo figliuolo naturale un tale D. Enrico di Guzman facevalo trattare alla grande, il che provocò a maggiore sdegno tutta la nobiltà Spagnuola, la quale quasi affatto allontanossi dalla Corte, nè mancò secondo le congiunture chi andava susurando all' orecchio del Re, che i danni e la ruina della Monarchia haveva solo origine dal Conte Duca; sicche tornato il Re a Madrid dalla sopradetta campagna incominciò a rattenere verso di lui l'affetto solito, e la Regina scorgendo la disposizione vi andò cooperando ogni di più; e perchè questa nell' assenza del marito hebbe mano in tutti gli affari più gravi, e condusseli mediante la sua sagacità e destrezza ad ottimo fine, acquistossi grande opinione appresso al Re, sicchè un giorno svelatamente gli disse, che mentre vedeva senza ritegno perdersì la monarchia, per conscienza, e per honore del mondo era obbligata a sollevarla porgendole la mano propria, e non permettere più lungo tempo, che precipitasse affatto per l'altrui.

Questi consigli, si disse, che fossero accalorati dalla Principessa Infanta Margherita di Savoja, la quale dopo la sollevazione di Portogallo fù impedita dal Conte Duca, che non giungesse alla Corte, facendola trattenere in Ocagna co' patimenti eziandio necessarj per alimentarsi, ma poi permessole l'ingresso a Madrid fù necessitata di ritirarsi privatamente in una Casa contigua al monasterio delle monache dell' Incarnazione. Viveva dunque la Principessa gravemente offesa dal'Conte Duca, e da suoi mali trattamenti. Onde in tale occassione fà fama per comprovare le deglienze della Regina, che ca-

vasse fuori le lettere, che ella da Lisbona scrisse al Conte Duca, e le risposte di lui intorno alle cose di quel Regno, le quali lettere non furono mai communicate al Re, e con esse avvisava l'angustie, nelle quali trovavansi quei popoli per volere il Conte Duca forzosamente cavare denari, ed armi per la ricuperazione di Catalogna, oltre molti altri trattamenti di aspro e crudele governo da lui esercitato, le quali cose insieme unite havevano fatto assolutamente perdere Portogallo; soggiungendo la medesima Principessa che uno de' modi più agevoli, che potevano facilitare a Sua Maesta la ricuperazione fosse di levare il governo dalle mani violenti di tal ministro.

A questi officj cooperò parimenti l'Imperatore, e con lettere di proprio pugno, e con la voce viva del Marchese di Grana suo ambasciatore, e fra l'altre querele annoveravasi, che nella menzionata campagna il Conte Duca si fosse voluto incaricare di tutti gli affari, benchè non havesse perizia della guerra ed eleggere egli medesimo tutte le persone lasciando le più habili, e pratiche da un lato per valersi di chi più venivali in capriccio; e che con ragione dovevasi attribuire a lui la colpa totale e della caduta di Perpignano, di havere fatto morire di fame a vista del nemico un esercito fioritissimo, e numeroso, riducendolo a mangiare pelli di animali scorticati con due oncie sole di pane il giorno, mentre potevasi tentare con esso

ogni grande impresa e sperarne la vittoria.

Tutti questi officj cospirarono a rompere per cosi dire quel fascino, che per tanti anni tenne allacciato l'affetto del Re col Conte Duca, onde sazio di tante querele, stanco non meno delle spese, che afflitto dai disastri, o più tosto disingannato dalle speranze, che giornalmente davali il Conte Duca, deliberò il Re di levarselo dal lato. Vero si è che tale risoluzione si tenne per qualche tempo celata, e cominciò a propalarsi coll' occassione, che essendosi tenuto un Consiglio di guerra, ed una Giunta di esecuzione per vedere se conveniva fare più tosto la guerra in Portogallo, che in Catalogna, il Conte Duca fece risolvere, che si movessero l'armi in Portogalio, e mandando egli medesimo tale consulta al Re, acoiocchè la sottoserivesse; il Re rescrisse, che si tenesse sopra tal punto il Consiglio di Stato avanti di se, ed essendosi ragunato, risolvette il Ke, che in ogni maniera si differisse contro Portogallo, e si proseguisse contro Catalogna; la quale deliberazione fece grandemente insospettire il Conte Duca, mentre egli haveva fatto risolvere il contrario.

Si accorse parimenti, che essendosi egli opposto, che per niun conto si facesse la sorte al Principe di Spagna, allegando, che non vi erano denari, e facendo aperta contradizione a quanti soggetti si proponevano di mettere in camera, sempre stette saldo il Re nel dire che non era conveniente di tenere il Principe più lungo tempo fra le donne, quanto nell' elezione de' sogetti da lui fatta, dove prima Sua Maestà già mai non opponevasi a cosa alcuna, che fare volesse eziandio nel governo domestico. Andò anche un giorno il medesimo Conte Duca per entrare dal Re, ed un ajutante di Camera disseli di tener ordine da Sua Maestà, che niuno entrasse; e perchè l'Ofivares disse,

che ciò non intendevasi della sua persona, l'ajutante pregollo a lasciar che prima ne facesse motto a Sua Maestà, come segui sponendole la richiesta del Conte Duca, rispose il Re, che l'ordine era per tutti. A queste novità aggiungevasi che il Re prima di sottoscrivere le consulte, leggeva attentamente tutte le scritture, il che era parimente insolito. Il vedere, che stava continuamente con la Regina, e che fra di loro passavano discorsi più lunghi di prima, erauo tutti contrasegni, che travagliavano l'animo insospettito del Conte Duca. Tuttavia non essendo egli ignaro degli artificj della dissimulazione mostrò di non fare conto alcuno delle cose accennate; anzi stimò bene della Giunta numerosissima dell' esecuzione (inventata da lui per distruggere gli altri consigli, e specialmente quello di Stato) di farne tre, chiamandole una di governo, l'altra di presidj, e la terza delle levate; ed in tutte procurò che ogni giorno si prendessero infinite risoluzioni, le quali poi mandando al Re in gran numero da sottoscrivere, voleva con tale artificio dargli a vedere gran machina delle cose del governo per fargli conoscere, che il maneggio era superiore alle sue spalle Reali, nè da commettersi, o fidarsi a chi non havesse governato lungo tempo la Monarchia. Fatto questo apparato addimandò al Re con buona occasione una delle solite licenze, la quale non fulli subito concessa, ma rispose in maniera, che venne aperta la strada; e perchè il conte Duca calcò vie più la mano confidato troppo di se medesimo, e dell' esperienza passata, alla fine il Re li 18. Gennaro scrisseli un biglietto. "Che la Maestà Sua erasi risoluta di non havere più favorito alcuno, ma di governare da se, e che perciò le consegnasse tutte le scritture appartenenti al maneggio, ed egli quanto prima si ritirasse fuori di Madrid; ed alcuni dissero, che gli limitasse il tempo della partita a quattro giorni." Ma veramente il biglietto del Re pervenutoci ultimamente alle mani ful de seguente tenore. "Conde, sabeys los annos que a que governeis mi monarquia con el danno que agora se me ha manifestado, cuia causa me obbliga resolverme a gubernarla yo solo, y assi os mando que mientras yo disponga otra cosa, partais luego para Lueche con el Capitan de mi guardia." Ricevuto il biglietto, che fulli un colpo mortale, abboccossi incontinente col Re, e mostrando di restare molto sodisfatto della licenza, ringraziollo con termini di molta sommessione, nè il Re rifiutò il ringraziamento senza punto mutarsi di volere. Nel che gli amici del Conte Duca lo tacciarono non poco, parendo loro che troppo confidato nel favore, da se medesimo si precipitasse.

Ridotta la cosa a questo stato trovandosi la contessa sua moglie in Lococes, terra del marito distante da Madrid non più di quattro leghe, fu mandata immantinenti a chiamare con triplicati messi per medicare la piaga, godendo quella il favore del Re, e giunta alla corte, andò a prostarseli ai piedi con molte lagrime, rammentandoli l'assistenza, con la quale il marito per lo spazio di venti due anni haveva, invigilato al suo Reale servigio; e se i successi erano stati infausti, doversi attribuire alla fortuna, mentre per altro l'intenzione e la volontà era stata in lui così appassionata del servigio della

Maestà Sua, che poteva dirsi incomparabilmente fedele, con altre simili espressioni. Ascoltolla il Re, ma senza rimuoversi della risoluzione già presa; e perchè ella addimandò di seguire il marito, fulle risposto, che restasse in Palazzo esercitando il suo solito ufficio. Presentossi dapoi al piedi della Regina deplorando con essolei il suo cordoglio, ma questa rispose essere un' effetto de' tempi travagliosi, e delle humane vicende. Ed in vero nell' opinione comune la Regina da niun' altro era stata si malamente trattata, che dalla detta Contessa..

Non maneò il conte Duca di usare ogni industria per rimettersi in posto, o almeno di affettare di non essere caduto, supplicando il Re, che mentre la Maestà Sua erasi a ciò risoluta, almeno si degnasse che la partenza fosse in maniera, che non dinotasse essere con poca grazia di Sua Maestà, e sopra tutto si divolgasse, che egli haveva chiesta licenza; onde parve, che la tempesta si riducesse in qualche calma, non lasciando egli di trovarsi all' udienza parlare delle materie del governo, fare i dispacci come prima, tenere nelle sue stanze Giunte, e congressi, inviare segretarj a segnare, ed in somma continuare nel possesso della privanza, come appunto non fosse succeduta alcuna novità, benchè il Re presupponesse sempre la sua par-

tenza per indubitata.

Scorsi che furon li quattro giorni accennati tornando il Re dalle caccie, il Conte Duca lontano da Madrid una lega mandogli un biglietto per mezzo del suo barbiere, che era anche del Re, con supplicario, che trovandosi attualmente travagliato da un dolore solito nella schiena, volesse degnarsi di dargli maggiore, dilazione. Il Re nel leggere il foglio diede segno di poca approvazione. Replieò il Conte Duca la medesima istanza nel di seguente delle 23. in cui si tenne Cappella di Sant' Idelfonso, e vedendo di non trovare alcun riscontro di conforto, finalmente nel medesimo giorno un hora dopo il mezzo di quando la gente non era ancor fuori per tema di qualche insulto popolare, da una scala segreta salì in cocchio, ed inviossi alla sua terra di Loecces con incredibile letizia di tutta la corte, ed in questa forma, mentre egli credeva, che per la mancanza del Cardinale di Richelieu dovesse molto più stabilizzi la sua privanza, alla morte naturale di quello successe la civile di se medesimo. Onde in tale proposito riferiremo ciò, che scrisse il Nunzio Panciroli al Cardinale Barberino in questi termini. (18 Gennaro 1643.)

"Il Conte Duca si è partito in una carrozza del Conte di primo Cavallerizzo del Re, ed hebbe per bene di uscire da una porta del Palazzo, di dove non era mai solito di uscire. La sua famiglia entrò in alcune altre carrozze, e quando fu a Leganitoa una mane di ragazzi incominciarono a tirare de sassi alle carrozze, e specialmente alla prima, ove pensavano che fosse il Conte Duca; a segno tale che per liberarsi da quell' obbrobrio, chi era dentro la carrozza aprì le bandinelle, acciocche si vedesse, che non vi era il Conte Duca e così cessò la sassaiuola, et sic transit gloria mundi. Gran forza do vevano havere l'orazioni, che il Cardinale di Richelieu faceva, accioc-

chè il Conte Duca si mantenesse nel favore per la ruina di Spagna, mentre habbiamo veduto, che cessate l'orazioni per la di lui morte il Conte Duca è immantinente caduto, e mi persuado, che quello, a eui sarà data la cura di scrivere la vita del Cardinale, non lascierà di registrarvi questo, che è tanto singolare. Che dice Vª Eccellenza di questo portento? A me tuttavia pare impossibile, ma in effetto quando il pomo è maturo, basta ogni picciol crollo a fare, che cada: Ora si vedranno le cadute de confidenti del medesimo Conte Duca. Non potria va Ecclnza mai credere, nè persuadersi abbastauza il giubilo della gente per vedere abbassata l'alterigia, e l'insolenza di questo D. Enrigo, e certo questa dichiarazione di figliuolo fatta a una simile persona ne' tempi correnti, e con le circonstanze, che l'accompagnavano. è stata la più dannevole azione del Conte Duca, per la quale ha ricevuto da tutti grandissimo biasimo. Non è dubbio ancora che la cagione di tutte le male sodisfazioni, che tanto ingiustamente ha date questa corona al nostro Signore è stato questo Conte Duca, e i Ministri Regj in Italia, intanto hanno procurato di dare disgusti, in quanto volevano lusingare questo Signore, dal quale gli Ambasciatori dicevano di non ricevere già mai risposte, quando scrivevano bene delle azioni di Papa Urbano. Aggiungo, che per opinione comune Sua Santità, e Va Eminenza non havevano il più fiero nemico di costui a segno, che intanto risolvevasi di stringere amicizia con alcuno, o servirsi di lui, in quanto lo conosceva avverso a Sua Beatitudine, ed a Vostra Eminenza, e fra questi fidavasi di quelli più degli altri, che credeva in qualche maniera si chiamassero offesi." Fin qui il Nunzio.

Dopo la sopradetta caduta dell' Olivares ad un tratto mutossi la scena del Palazzo Reale, e tutti i Grandi, e Signori qualificati tornarono a frequentare la Corte, ed a servire al Re, ed accarezzare, ed ossequiare il Nunzio, ed in somma a testificargli ad una voce, che per tutto il tempo, che il Conte Duca haveva governata la Monarchia haveva sempre procurato d'imprimere nella mente del Re, e de' popoli, che Papa Urbano fosse avverso alla felicità della Spagna, anzi, che non solo havesse desiderati, ma procurati infortuni, ma che Dio giusto giudice haveva fatto vedere a Sua Santità la Sua vendetta nella caduta di chi tanto pregiudicava alla sua fama; e più di uno con le medesime parole disselo al Re, che non mostrossene incredello:

Al Nunzio Panciroli, che era huomo di molta accortezza, a richiesta anchie della Regina, che mandolli un Grande, e ricordolli che era cosa pubblica e certa che il Papa, e la Casa Barberina non havevano giaminal havuto il maggior nemico del Conte Duca, servissi dell'occasione e volte nella prima udienza dopo la partita del medesimo Conte Duca fare al Re un sensato discorso, sperando, che dovesse giungerili caro, come seguì in questi termini. Che con grandissimo suo ratimarico haveva udito, dopo che egli era in Ispagna, che alcuni Ministri havevano procurato di persuadere alla Maesta Sua, che Papa Urbano le fosse poco bene affetto, il che non haveva mai voluto scri-

vere alla Santità Sua, sapendo, elle n' havrebbe sentito particolare dispiacere, potendo assicurarla, che Sua Beatitudine amavala teneramente. Che se i Ministri di Sua Maestà havessero fatto quel capitale, che dovovano, degli affettuosi e sinceri consigli di Sua Santità, al sicuro la Monarchia di Spagna goderebbe attualmente la tranquillità ed il riposo. Che Sua Beatitudine fondata sempre nella protezione divina, e nella schiettezza delle sue operazioni haveva sempre sperato, che con molta confusione de' malevoli dovesse conoscere la Maestà Sua l'amore sviscerato, che havevale sempre portato, e portavale. Che fin dal principio del Pontificato alcuni per loro particolare interesse e passione havendo incominciato a seminare zizzanie, e si potevano individuare anche i soggetti: havere poi procurato di imprimere le loro chimere col successo della Valtellina. nel quale Papa Urbano camminò con tanta limpidezza, e candore come potè dimostrare la levata di sei mila fanti, e sei cento cavalli per la ricuperazione de' forti, nella quale spese un millione e mezzo; e che quando la Maestà Sua voleva ancora di tale successo essere informata havrebbe conosciuto quanto malamente allhora fosse stata servita da suoi Ministri a Milano ed in Madrid con quanta poca fedeltà e verità le fosse rappressentato il fatto. Che nelle mosse delle armi, che i Ministri di Sua Maestà fecero contro Casale e Mantova non lasciò il Papa di predire loro gl'infortunj, che tuttavia la Corona pativa, ma in vece di essere udito, e ringraziato de' buoni e saggi consigli incominciarono a dire, che Papa Urbano non gustava, che si facessero nuovi acquisti dall' armi Cattoliche. Che venuti i Francesi in Italia, Sua Santità fù importunata ad unirsi ad essi con prommesse larghissime di Stati, ma ella non volle giammai acconsentire a tali allettamenti, pregando solo il Re di Francia a ritirarsi e a conchiudere una buona pace; e certo fu che nella sua ritirata da Susa, come esso Nunzio poteva testificare, vi hebbero grandissima parte gli ufficj ferventissimi di Sua Beatitudine. Havere i Ministri Spagnuoli aggravatola che fosse stata tenace in condiscendere alle petizioni de' sussidj da darsi dagli Ecclesiastici, e pure dovevano riferire alla Maestà Sua che solo ne' primi cinque anni del suo Pontificato era Papa Urbano condisceso a più concessioni, che non fecero Clemente Ottavo in tredici e Paolo in sedici, si come esso [Nunzio ne diè nota al Conte Duça infin da quando andò a Madrid con la berretta Cardinalizia di Albornozzi. E quelle concessioni, che Sua Santità haveva creduto di potere fare con buona coscienza havevale fatte con molta liberalità senza pattegiare la ricompensa, ancorchè i Ministri della Maestà Sua gliela proponessero, dicendo Urbano, che col Re Cattolico non voleva mercantare, ma procedere magnanimamente. Havere, in tutto, il tempo delle guerre inviati Nunzi più volte straordinari, ed in Colonia il Legato con eccessive spese, procurando sempre, e disponendo gli animi alla pace. Nel tumulto de' Catalani essersi, portata, Sua Santità con grandissima finezza, d'amore; a segno tale, che se i Ministri, di Sua Macstà si fossero lacciati persuadere, non sarebbero de poi stati pe-

cessitati a procurare i medicamenti a si crudele, ed incurabil piaga. Havere i medisimi Ministri ad esso Nunzio netificato più volte di volere pagare a Sua Santità li 180 m. scudi spesi nella Valtelina da Sua Beatitudine per le spedizioni de' soldati e pel mantenimento di presidj, acciocche Sua Santità pigliasse uno stato nel Regno di Napoli con pagare il sopra più che importava, ne mai erano venuti alla conchiusione, anzi l'havevano sfuggita. Essersi da poi offerte altre cose più per giustizia, che per mera grazia, e nell' istesso proporle erane tutte svanite. Segno manifesto, che non havevane gradito ciò, che la Santità Sua haveva incessantemente operato per la Corona. Stava il Re a questi racconti senza battere palpebra, e Panciroli voleva più dire, e specialmente sopra la provvista del Cardinale Borgia, ma l'interruppe il segno dell' hora, nella quale il Re usciva per andare alla cappella; disse bensi, che per tale cagione egli lasciava di proseguire il discorso. Allhora il Re con sembiante amorevole rispose, che gradiva sommamente tutto ciò, che havevali esposto, e che per l'avvenire confidaria nell' affetto, ed amore di Sua Santità con procurare sempre di meritarlo, come si sarebbe veduto in tutte l'occasioni.

Fù però certo, che il Nunzio tralasciò di rappresentare i punti più principali, imperciocchè era a tutti palese, che il Conte Duca per havere una causa universale, alla quale potesse attribuire ciò, che di contrario per sua cagione avveniva alla Spagna, incolponne sempre Papa Urbano; e pure ben sapevasi il poco rispetto, che egli mostrò verso Sua Santità nella pace di Monzone, accordandosi in ciò col Cardinale di Richeliù, col quale anche trattando per le cose d'Inghilterra, furono d'accordo, che non se ne desse parte al Pontefice, la sostentazione che volle fare di monsignore Nunzio de Masssimi. Le confessioni degli stessi ambasciatori, che quando scrivevano bene di Sua Santità non havevano mai risposte. L'havere tollerati tanti libelli e manifesti stampati. Anzi l'istesse Istorie di Spagna, che contenevano pasquinate e cose mal riflettenti verso la persona di Sua Santità, altri libri stampati in Milano, altri in Venezia, che scandalizzarono tutto il mondo, havevano origine dal medesimo fonte del Conte Duca. Inoltre in un manifesto promulgato in Biscaglia, non potendosi in altra maniera intaccare Urbano, fù tacciato di negligente, perchè non haveva spedito un Legato a trattare la pace, e pure erasi veduto quanto tempo se n'era trattenuto un ozioso in Colonia, non senza biasimo del medesimo Conte Duca, che cercava ogni occassione per tirarsi in dietro dalla conchiusione della pace.

La protesta scandalosa del Cardinale Borgia non fu fatta per dare disgusto al Conte Duca, ed egli non se lo prese, anzi si rise dell'azione, e di chi havevala operata e contro di chi era stata recitata. Il male esempio del Conte di Ognat in tenere in Roma guardie armate, e la poca cura in tenere sodisfatto il Cardinale Antonio, erano ruscelli, che derivavano dal medesimo fonte dell'Olivares. Lo scacciamento del collettore di Portogallo, lo sbassamento del Nunzio Facchinetti, il portare ed armare sempre quelli, che si professavano più

contrarj a Papa Urbano, eziandio che fossero Cardinali ed altre persone ecclesiastiche ed ultimamente il chiamare il Duca di Modena con titulo di suo figliuolo sapendo che erasi collegato con Parma contro Sua Beatitudine e mille infinite altre espressioni del suo mal talento mostrarono sempre qual fosse il suo cuore verso la Santità Sua.

Or sebbene il Conte Duca ritiratosi a Loecces attendeva ad una vita cosi solitaria, che convenivali solamente di trattare, e contrastare con gli agricoltori de' campi quello, che per tanti anni haveva con autorità dominante governato una Monarchia si grande, tuttavia per qualche tempo nodrì la speranza di dovere essere riposto nella primiera grazia del Rè, e sapendo, che sua Maesta soleva sovente trasferirsi al Pardo per divertire con le caccie dall' occupazioni de' negozi fecesi animo di farle arrivare all orecchio, che volesse degnarsi dargli licenza, che un giorno potesse anche egli trasferirsi colà a baciar le mani, ma il re non consentillo, rispondendo sensatamente, che non si movesse da Loecces. Riuscitoli vano il tentativo si diede il Conte Duca a compilare un lungo manifesto intitolato il Nicandro, e promulgollo anche con le stampe. Haveva il trattato per iscopo la difesa delle sue azioni, ma tacciava il Re, ed offendeva molti Signori in esso nominati, e per quanto ne corse la fama haveva havuti per compagni nella compilazione di esso il Rioja suo Bibliotecario col Martinez Ripalda della compagnia di Giesù suo Confessore. Questa scrittura cagionò tal commozione nella corte di Spagna, che il Re procurò con ogni diligenza, che se ne raccogliessero tutte le impressioni già sparse, fece imprigionare D. Giovanni d'Humada 1) destinato Maestro di Giovanni d'Austria, che glielo presentò con dichiararse egli autore per discolpare il Conte Duca, e fece spedire un Commissario a Loecces a pigliare la deposizione del medesimo Olivares; imperciocche la maggior parte de' Grandi, che erano stati maltrattati nel libro, stando del continuo all' orecchi del Re facevano querele, e chiedevano esemplare risentimento; onde tanto maggiormente crebbe contro di lui l'indignazione della corte, e se ne videro gli effetti corrispondenti, poichè fu scacciata anche dalla Corte la Contessa sua moglie con D. Enrigo suo figliuolo naturale, e la consorte di questo, li quali tutti si ridussero a vivere privatamente con esso lui. Ed in vero il Conte Daca non poteva con azione più sensibile dare a se stesso il traccollo, che con la promulgazione della detta Scrittura, con la quale irritossi contro di se tutti gli ordini incredibilmente, e dall' altro lato la nobiltà gustò, che con la medesima scrittura fosse finito di rovinarsi, pomendo il Re in necessità non solo di non potersi mai più valere di lui, ma di allontanarlo vie più da Madrid, confinandolo a Toro, ove annofato da maggiore cordoglio non scorse lungo tempo, che terminò di mestizia i suoi giorni. E perchè nell' ultima disposizione lasciò: che

<sup>1)</sup> Unstreitig berselbe, welcher auberwärts unter dem Namen Johann von Haumada als Versasser des Nikander vorkonnnt und als Haushafmeißer des Don Henriquez bezeichnet wird. Unsere Nachrichten scheinen den Borzug zu verdienen.

il suo corpo trasportato da Toro a Loecces fosse seppellito nella chiesa delle monache Domenicane riformate, da lui fabricata, accadde che mentre facevasi la trasportazione del cadavere, nell' avvicinarsi alle mura di Madrid, ove conveniva di fare il transito, turbossi in si fatta maniera l'aere, che soffiando venti vehementissimi, grandinò in forma si insolita, che tutto il popelo riempissi di spavento e di horrore, stimando il successo per cosa assai notabile, e portentosa.

Alla caduta del Conte Duca (a cui dopo qualche tempo succedette nella privanza del Re, D. Luigi di Haro, nipote di quello, ma di sensi e d'animo a lui totalmente contrario), perdette tutte le speranze anche il Marchese de los Velez.

### V.

# Eine Relation französischen Ursprungs über die Regentschaft der Königin Maria Anna.

Relazione della corte di Spagna l'anno 1667, di Monsignore l'Arcivescovo d'Ambruno, ambasciadore straordinario della M<sup>ta</sup> del re di Francia (Bibl. Barberin zu Rom).

· Rach dem pprenäcken Frieden war Aubusson de la Fenillade; Erzbischof von Embrun, der erste Gesandte, den Ludwig XIV. an den spanischen Hof schickte. In seiner Instruction wird ihm besondere Ausmerksambeit auf die Gesinnung der angesehensten Perfünlichkeiten im Bezug auf die nach dem Tobe bes Königs zu erwartenden Beränderungen : anempfohien. aus vielen feiner Berichte über den spanischen Hof von 1661 bis 1667-finden side hel Mignet Negociations relatives à la succession d'Espagne sous. Louis XIV. Aubusson hatte vorher in Benedigigestanden; die Relation, die er am Schuft seiner Gesandtschafte in Spanien an Ludwig XIV. erstattete, istigang in der Art und Weise der venetianischen; darin wird zuerstwon den stäniglichen Personen, d. h. ber Königen-Mutter; die mach dem Tode Philippa IV. die Regierung-übernommen hatte; und den Ministenn, ferner. von den Staatsfrästen; endlich auch won den Absichten der Spanier gehandelt. Doche ist sie nicht so bebietzte, wie vier venstionischen; sie beschäftige sich viel. mit ben laufenden Angelegenheiten und ist in dieser Hinsicht sehr merkvürdig. Den Zeitpunkt-ihrer Abfaffung-ergiebt-ifich namentlich baraus, baß ber Friedenstunterbandlungen zwischen Gpanien und Portugal, und des Antereffes welches. Franfreich habe, bieselben gu unterbrechen, gedacht wird. Castel-Methon erscheint als der Favoritsides Königsz- Sie muß also wor dem Oktober 1867 abgefaßt sein. Es ift auffallend, daß ein französischer Gesandter seinem Könige eine Meletion in italieniftber Sprache eingereicht haben folles Es würde zuierwerten sein, daß ein-svanzösischen Original vorhanden wärer Aber der Inhalt der Relation beweift auch ohne idies ibte Aechtheit; fie zeugt von Vertrautheit mit den Tendenzen der französischen Regierung, file welche der Exsbisches mancherlei Rathschlöge einsticht, und guter Aunde der vorwaltenden Versönlichkeiten in Spanien. Finige Schilderungen derselben hobe ich hier henans.

Don Giovanni d'Austria. Viene egh adunque riputate superbo, avaro e dedito oltre modo alla sensualità ed agli amori delle Dame, e dava veramente non pose scandule a Madrid il vederlo frequentare in questa state il passeggio del faume [dewe concorre quasi tutta la Corte e la Città] con fasto quasi Regio, e con l'accompagnamento di molte Dame maritate. Che egli ambisca i primi posti della Monarchia non può negarei, perchè non contento di avere spuntato d'essere chiamato a Madrid, ed intervenire nel Consiglio di Stato, voleva lasciare la stanza del Buon Retire, e per meglio avvicinarsi alla Corte prendere casa nella Città, ond' è convenuto alla Regina comandarli, che non faccia novità in questa parte.

Si crede, che Sua Altezza abbia gran quantità d'oro accumulata, perchè ne' suoi Governi di Catalogna, di Sicilia, e di Fiandra, è fama che abbia raspato tutto quello, che ha potuto come pure nel comando delle armi in Estremadura, e di fatto nei correnti bisegni della Monarchia, aveva offerto del suo proprio denaro 100 m. sendi per le occorrenze di Fiandra, ma poi disgustato del comando della Regina di non partire dal Buon Retiro, ha rivocata detta Commissione, e perchè la sua avarizia li averà consigliato di non privarsi di questa somma di contanti.

Nitardo. Ben è vero, che inbevuto della disciplina Gesuitica, che fa l'ingegni di chi la professa a guisa degli antichi Stoici, terbidi, e vaghi di grandezze, e di comandi, e d'apparire da più degli altri nel cospetto del mondo, se gli mancano i talenti, non gli manca l'ambizione per comandare, e la simulazione per deludere l'arte de suoi emoli indirizzate alla sua rovina. Nel resto egli usa alcuni tratti o di semplicità tedesca, o di inavvertenza fratesca, che lo rendono eseso, e sospetto a tutta la corte. In Camera della Regina siede, e copre e se gli viene voglia, mangia ancora, e beve. Quando scrive e parla con ministri della Monarchia o presenti o lentani affetta mansuetudine ed umiltà, trattandosi del pari nelle lettere, anche con semplici Segretarj, ma poi nelle risoluzioni fa ogni cosa di proprio capo. Quindi è che molti de' Consiglieri tacciono a posta delle pose utili alla Monarchia, sicuri, o che non saranno approvate o saranno contradette dal Confessore. Hanno bene divulgato le doro deglianze li Spagnuoli, che non avendo essi, che due mezzi per ricorrere al loro Principe, quelli cicè dell Confessore e del Primo Ministro, mentre il Gesuita occupa l'uno e l'altre, non possono promettersi d'aver mai grazia alcuna, e giustizia da esco, ma nulla hanno impetrato in questa parte, ed egli regna altrettanto-odiato, come Religioso e Straniere, come Idolatrato, come favorito e Primo Ministro.

Il Ministerio di quest' nomo riesce di grande annitaggio alla Francia, perchè indebolisce la Spagna per la poca autorità, chi egli vi tiene, e per le discordie de' Grandi, che o parteggiano per esso, o contro di lui. Farebbe un bel colpo alla Spagna la pace o tre-

gua col Portogallo, e però bisogna procurare in ogni modo di attraversula. E perchè il Conte di Castel Migliore favorito del Re Portoghese, e per li disgusti pretesi da questa corte, e per gli affronti fattigli dal Conte di Marè, alienatori dal partito di Vostra Maestà inclina a quello di Castiglia, e promove ed appoggia questo trattato, sarà buono consiglio di procurarne l'abbassamento col mezzo della Regina Moglie di Sua Maestà e dell' Infante suo fratello, secondo l'uso delle corti mal sodisfatti ambedue delle sue procedure, mentre studia di conservarsi con la depressione dell' uno e dell' altra seminando continue zizzanie nell' animo del Re sopra i loro andamenti.

Essendo veramente vergogna di quel geverno, che in una città così grande, ed in un paese così fertile, come è la Castiglia nuova, non si trovi pure un granajo per conservare l'abbondanza in un popolo così numeroso, tanto sono nel governo trascurati li Spagnuoli, che vaghi solamente dell'ambizione di corte e del fasto militare stimano quasi difetto l'applicazione delle cure domestiche e vantano che la loro Monarchia intanto fa conoscere la sua grandezza in quanto fà disperdicios (desperdicio) de milliones.

Il quinto Consigliere è il Conte di Pignoranda soggetto stimato in quella corte di gran vaglia negli affari di Stato. Ha certo varia fortuna perchè avendo perduto molto di credito nelli trattati della pace di Munster, lo ricuperò in quelli della elezione dell' Imperatore a Francfort. Perse ancora qualche colpo nel principio, che andò il Vice Re di Napoli, ma poi riscrto nella intiera stima di confidenza del Re defonto, lo richiamò da quel Governo per collocarlo nel Consiglio di Stato. E per onorare poscia quel Corpo, lo aggiunse alli quattro Consiglieri Naturali della Monarchia negli Interregni. Io stimo, che sia maggiore di fama che di sufficienza e di fortuna, che di valore. Non nego però, che a paragene di molti altri Ministri non sia un grand' uomo e di grande autorita nel governo. Parteggia per il Duca di Medina las Torres e per Don Giovanni contro il Confessore e il Conte di Castriglio; ed è stato di quelli, che hanno sostenuto vivamente il suo ritorno alla corte, e contradetto dagli altri con questa ragione: che essendo la Giunta divisa in due parti, che con grande animosità sostentano le proprie opinioni per non avere alcuno, a cui si degnino di sottoporre i propri sensi, avrebbe potuto sua Altezza con la sua superiore autorità o conciliarii in una medesima opinione, o dare almeno col suo voto il peso a quella, che fosse di maggior vantaggio alla Monarchia. Nel resto è il Pignoranda un gran Spagnuolo ed un grande Austriaco e però sempre avverso alla Francia, contro la quale professa una grande antipatia, e parla della nostra nazione con amarissimi sensi, forse perchè stima di essere stato aggabbato ne' trattati di Munster dagli ambasciatori di Vestra Maestà con le istruzzioni del Cardinale Muzzarini, onde fece ogni sforzo, (e li riusci) per vendicarsene, di concludere la pace con l'Olanda ad esclusione della Francia, che fu un punto asprissimo e pungente per Noi. Di presente sostenta il trattato di pace col Portogallo, e ne ha esso la

direzione insieme con l'ambasciatore d'Inghilterra, ed è così fino e così astuto nei suoi maneggi, che se Vostra Maestà non vi mette del buono, e non fa gli ultimi sforzi ed ajuti e di promesse con quel Rè, egli spunterà quell' aggiustamento, desiderato sommatmente dai

popoli di Portogallo, stanchi, e rovinati da così lunga guerra.

Il Duca di Medina è Signore della Casa di Guzman delle prime di Castiglia, ha Stati grandi in Spagna ed in Italia; ed avendo nella carica di Vicerè di Napoli portato a Spagna millioni di oro, avrebbe anche potuto fabbricarsi maggior fortuna, che di quella di Presidente del Consiglio d'Italia, e di Primo Ministro, che dopo la morte di Don Luigi D'Aro, egli sostenne appresso il Rè defonto di lasciarlo in maggiore posto, ma vi si opposero altri Ministri suoi emoli, e più di tutti il Confessore di Sua Maestà, che li voleva poco bene, per essere in fatti il Duca uomo sensuale, e che dedito oltre modi si lussi ed alle vanità, trascura gli impieghi delle sue cariche, intanto che toccando ad esso il sottoscrivere e licenziare i dispacci d'Italia, stanno alle volte i mesi intieri le lettere sul tappeto, ed i corrieri immoti senza spedizione. E seggetto per altro di grande intelligenza negli affari di Stato, ma stravagante, superbo, e che antepone le sue sodisfazioni a tutti gli interessi del Rè e della propria Casa.

### Bemertung über die Mémoires de la Cour d'Espagne par Madame d'Aulnoy. A la Haye 1691. 2 vol.

Das verbreitetste und ein viel gebrauchtes Buch fiber bie Geschichte Carle II.; bei Dunlop (Memoirs of Spain during the reigns of Philip IV. and Charles II.) wird es auf allen Seiten citirt. Sehr aussührlich ift es besonders über die Ankunft der jungen Rönigin Marie Louise, Herzogin von Orleans, in Spanien, und die Behandlung, die ste erfuhr. Darin lieft man unter Anderen Folgendes: auf dem Wege von Burgos nach Mabrid habe die Oberhosmeisterin, Herzogin von Terranuova, den König besonders von der Rothwendigkeit unterhalten, daß die junge Königin in der für die Frauen in Spanien erforderlichen Zurückgezogenheit leben müffe, und damit bessen Beisall gefunden. Nach der Erzählung von Madame d'Aulnon begrüßte die Königin=Mutker die Ankommende als Majestät; und diese gab den Wunsch zu erkennen, Tochter genannt zu werden. Am 2. December 1679 langt man in Madrid an und begibt sich nach Bnen Retiro. Herzogin von Terranuova erklärt der Königin, daß sie Riemand sehen durfe, ehe sie ihren öffentlichen Einzug gehalten habe; es wird erzählt: bie Königin habe nicht einmal ihre Zimmer verlassen dürfen: nur lange und fangweilige spanische Comödien habe man ihr zu sehen verstattet; von ber furchtbaren Camerera sei sie behandelt worden, wie ein Kind von einer Gouvernante; nur für den frangösischen Gesandten de Billars habe die Königin von dem König die Erlaubniß erhalten, ihn de secreto seben zu dilrfen; ber Marquise be Villars sei die Erlaubniß, ihren Gemahl zu begleiten, - von ber Camerera abgeschlagen; die Königin habe den Wunsch geangert, dieselbe ju seben, aber barauf eine abschlägige Antwort erhalten: bie Ronigin = Mutter habe an der Königin einen Zug von Melancholie bemerkt, sich an ben König

gewandt und der Marquise auf diese Weise die Erlaubniß verschafft, die Königin zu begrüßen; die Marquise habe hierauf den König und die beiden Königinnen zusammengefunden; mit der jungen Königin sei sie endlich allein geblieben und diese habe ihr mit Thränen das traurige Leben, das sie silhren müsse, geschildert.

Niemand wird bezweiseln wollen, daß das Ceremoniell des spanischen Hoses einer jungen Dame, die aus Frankreich tam, der Tochter jener Herzogin von Orleans, welche allen Zwang verschmähte, sehr beschwerlich gefallen ift. Doch wird man zu erfahren wünschen, ob die Erzählung nicht etwa durch persönliches Misvergnügen getrübt worden ist; und ob sich überhaupt die Sache so verhielt, wie sie dargestellt wird. Da trifft es sich nun gut, daß die Briese der Marquise de Billars ebenfalls gedruckt sind: Lettres de Madame la Marquise de Villars ambassadrice en Espagne. à Amsterdam 1759; sie haben etwas von bem klassischen Briefstyl ber Madame be Sevigné, zu beren Gesellschaft Madame de Villars gehörte: sie reichen vom 2. November 1679 bis zum 15. Mai 1681, stammen also aus berselben Zeit, über welche Madame d'Aulnop referirt. Wenn man nun aber bie beiben Berichte vergleicht, so tritt boch eine größere Differenz zwischen ihnen hervor, als man erwarten sollte, namentlich über bas eigene Berhältniß der Madame de Villars. Die Marquise traf mit der Camerera schon in Burgos zusammen und fand sie geistvoll und von gutem Betragen, nicht so alt, als sie sich vorgestellt hatte. In Madrid führte die Marquise, wie sie sagt, das angenehmste Leben; ihr Gemahl erschien gegen Ende November. Sie erzählt: ein Theil der Begleitung der jungen Königin sei mit reichen Geschenken von Burgos nach Frankreich zurlickgekehrt; nur vier französische Damen habe bie Königin bei sich behalten. Am 14. Dezember erwähnt auch die Marquise der Schwierigkeiten, welche bie Camerera gemacht habe, um ihre Aubienz bei ber Königin zuzulassen; die Erlaubniß kam von der Königin=Mutter. wird die Marquise von der Camerera mit aller möglichen Höflichkeit empfangen; diese scheint ihr aber einige Ehrenbezeugungen zugemuthet zu haben, welche sie zu vollziehen keine rechte Lust hatte. Die Conversation wird hauptsächlich durch einen flamländischen Zwerg vermittelt. Die Abweichung der beiden Berichte von einander, die wir hier bemerken, steigert sich noch in dem Folgenden, wo von dem Zustande der Königin die Rede ist; die Marquise findet benselben nicht etwa nur vollkommen erträglich, sondern glänzend. Bon all' den Intriquen für ober gegen die Erhebung des Herzogs von Medina Celi, mit welcher die Erzählung der Madame d'Aulnop verwebt ist, theilt die Marquise Villars Nichts mit, was boch sehr auffällt, da sie als die Gemahlin des Gesandten doch die beste Gelegenheit hatte, bavon Etwas zu erfahren.

Am 12. Januar 1680 melbet sie, daß sie aufgesordert worden sei, die Königin oft zu sehen, le Roy, la Reine-mère, et la Camerera-mayor sont paroître qui sont très aises que je soys souvent avec elle. Sie wird nur dadurch abgehalten öster zu kommen, daß sie nicht weiß, ob man es an dem sranzösischen Hose gerne sehe. Sie muß der Königin, wenn sie mit ihr Klöster besucht, Gesellschaft leisten, und sindet, daß sie blos deswegen, weil sie eine Landsmäunin derselben ist, sehr hoch gehalten werde.

b. Ranke's Werke, XXXV. XXXVI. 1. u. 2. Gefammt=Ausg.

Am 9. Februar versichert die Marquise, daß es nicht wahr sei, was man in Frankreich sage, daß die Königin sich körperlich schlecht besinde; sie werde vielmehr voller und runder; sie betrage sich vortresslich; sie gefalle allen Damen. Wie ganz anders lautet dies, als das, was man bei Madame d'Aulnop liest: in totalem Widerspruch stehen die beiden Damen jedoch nicht mit einander. Auch die Marquise de Villars will nicht sagen, daß das Leben der Königin augenehm sei; man erfährt auch durch sie, daß die Stiergesechte und Autos die junge Königin mehr erschreckt, als ihr zum Bergusigen gereicht haben. Madame d'Aulnop hat einige Züge davon, die man nicht leichtein ausstreichen dürste. Zuweilen stimmen die Berichte in einzelnen Worten zusammen.

Die Marquise be Billars sagt (p. 20): J' entrai par l'appartement de la Camerera-mayor, qui me vint recevoir avec toutes sortes d'honnétetés; elle me conduisit par de petits passages dans une galerie où je croyois ne trouver que la Reine, mais je sus bien étonnée quand je me vis avec toute la Famille Royale; le Roi étoit assis dans un grand fauteuil, et les Reines sur des carreaux.

Die Madame d'Aulnon (I. p. 143): La Marquise fut introduite dans son appartement par celui de la Duchesse de Terra-nova, qui lui sembla moins sauvage et un peu plus honnête, qu'elle n'avoit accoutumé de l'être. Le Roi, selon la coutume d'Espagne, étoit assis dans un fauteuil et les deux Reines sur des carreaux, on lui en donna un aussi.

Man könnte ben Bericht ber Marquise für bas Original halten, welches von Madame b'Aulnop überarbeitet worden wäre. Bergleichen wir noch die beiben Berichte über die Entlassung der Oberhofmeisterin: indem sie einander berühren, gehen sie boch wieder sehr auseinander. Madame d'Aulnov berichtet, daß die Königin, migvergnügt über die Anmagungen ber Camerera, um die Entlassung berselben gebeten habe. Der König soll gesagt haben, bas sei beispiellos; er willigte jedoch zuletzt ein, mit der Bemerkung, er werde niemals eine ähnliche Beränderung, wie diese Entlassung, vornehmen: die Königin-Mutter habe bann ber jungen Königin, bie ihr Nachricht bavon gab, wenig Zufriedenheit bezeugt; die Gemahlin des französischen Gesandten habe sie hierüber getröstet, weil die Königin-Mutter wahrscheinlich nur die Nachfolgerin fürchte. Die Marquise de Billars gebenkt ebenfalls ber Beränderung ber Camerera, zu welcher Stelle bie Herzogin von Albuquerque gelangt war; von dem, was vorangegangen war, erwähnt sie nichts; sie, die Marquise, sei darüber weder erfreut, noch betrübt; es komme barauf an, wie sich die Königin befinden werbe. In der That wurde die Behandlung der Königin bei weitem beffer; fie betam die Erlaubniß auszureiten, wenn sie wollte, und brauchte nicht mehr fo früh zu Bett zu geben. Was die Marquise von sich selber sagt, ist mit dem, was Madame d'Aulnop berichtet, nicht zu vereinigen. Wir wollen Madame d'Aulnop nicht burchaus verwerfen. Offenbar liegt bei den Nachrichten, die sie gibt, ein echtes Tagebuch zu Grunde. Bon vornherein scheint sie die Relation des differends arrivez en Espagne entre D. Jean d'Autriche et le Cardinal Nitard. (a Paris 1677) benutzt zu haben. Die Urfache ber Berschiebenheit ber beiben Berichte möchte barin liegen, daß Madame de Billars, wie fie selbst

erzählt, gut behandelt worden (traitee fort-honnêtement); aber die Französinnen, die man der Königin gelassen hatte, die Antipathien empfinden mußten, welche sich an den Hösen dem Eintritt und Einsluß ausländischer Persönlichkeiten gewöhnlich entgegensehen. Madame de Billars sagt einmal: es wäre besser gewesen, man hätte der jungen Königin überhaupt keine Französinnen zur Seite gelassen. Man kann nicht bezweiseln, daß gerade ihre Anwesenheit dazu beitrug, den Segensah des spanischen Wesens gegen das französische doppelt hervorzurusen

Bei der Lecture der Memoiren der Madame d'Aulnop wird man vers drießlich, da man das Echte und Unechte nur schwer oder beinahe gar nicht unterscheiden kann. Auch in andern Werken hat die Versafferin Fiction und

Bahrheit zu verbinden geliebt.

-

•

.

• · • . . . .

|   |   |   |   |   | · |     |
|---|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   | • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | • |     |
| • |   |   |   |   |   | , i |
|   |   |   |   |   | _ |     |
|   | • |   |   |   | • | 1   |
|   |   |   |   | • | • |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
| ı |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | •   |
|   |   |   |   |   |   |     |

| • |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   | - |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ı |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |